

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

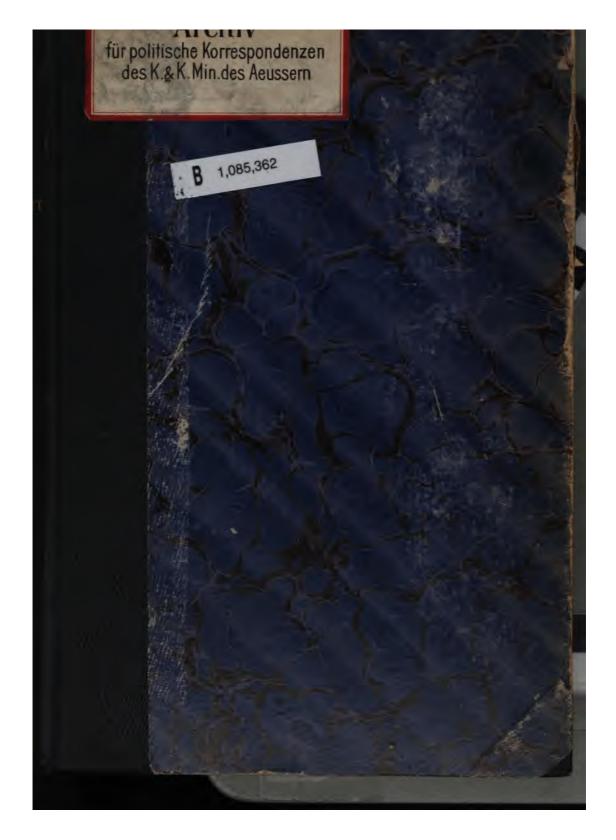

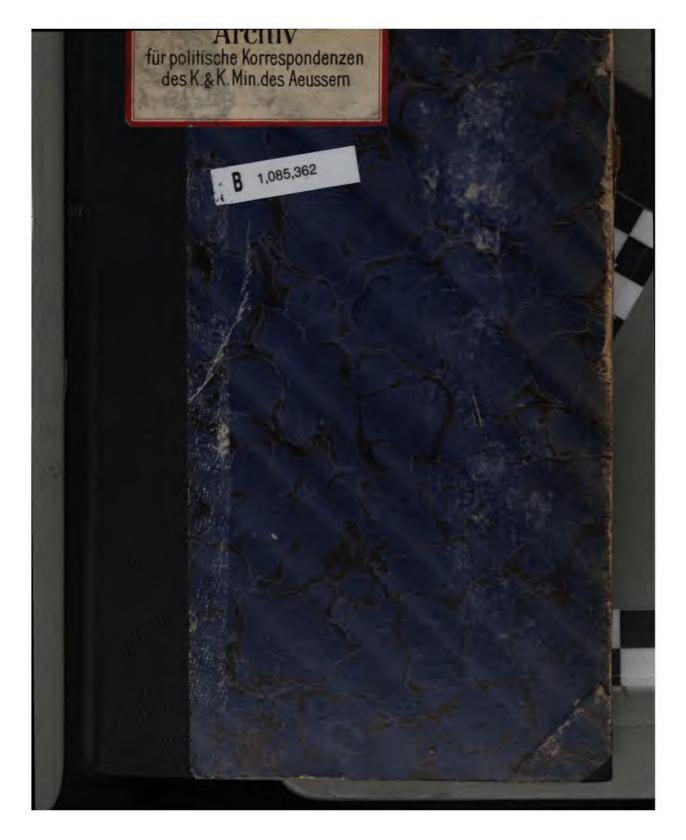



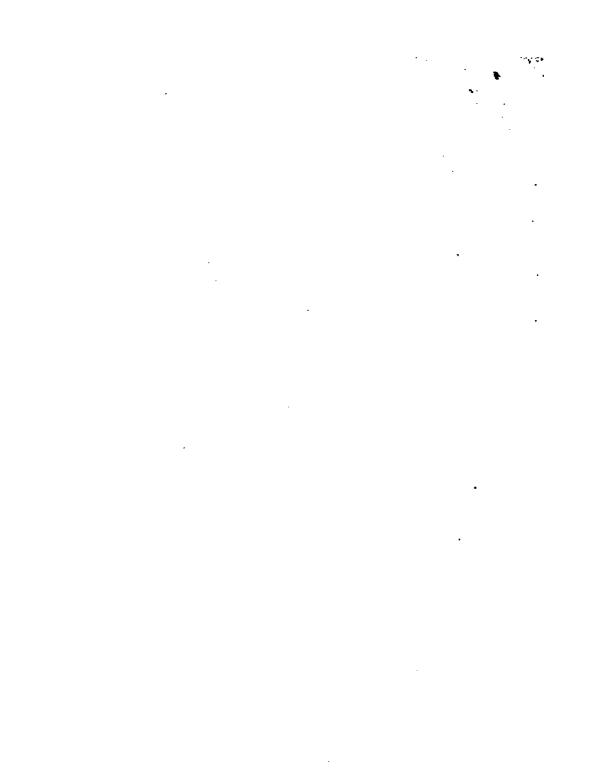



## Schulthess'

# Europäischer Beschichtskalender.

Neue folge.

Vierzehnter Jahrgang 1898.

(Der ganzen Reihe XXXIX. Band.)

Herausgegeben

von

Guftav Roloff.



**E.** H. Bed'sche Verlagsbuchhandlung Ostar Bed. ) ,938 ,039

## Inhalts-Verzeichnis.

| Shron | ik ber w   | ióŋt   | igf | ten  | 1 @ | re   | igı | ıiſ | j e | bes   | 0  | fa h | re | <b>3</b> 1 | 189 | 8 |     |   |
|-------|------------|--------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-------|----|------|----|------------|-----|---|-----|---|
|       | barium     |        |     |      |     |      |     |     |     |       |    |      |    |            |     |   |     |   |
|       | Das Deu    |        |     |      |     |      |     |     |     |       |    |      |    |            |     |   |     |   |
| H.    | Die Öster  | creich | iſď | )-N  | ngo | ırif | фe  | M   | onc | ırdji | ie |      |    |            |     |   |     |   |
| III.  | Portugal   |        |     |      |     |      |     |     |     |       |    |      |    |            |     |   |     |   |
| .IV.  | Spanien    |        |     |      |     |      |     |     |     |       |    |      |    |            |     |   |     |   |
| V.    | Großbrite  | annie  | en  |      |     |      |     |     |     |       |    |      |    |            |     |   |     |   |
| VI.   | Frankreic  | t)     |     |      |     |      |     |     |     |       |    |      |    |            |     |   |     |   |
| VII.  | Italien    |        |     |      |     |      |     |     |     |       |    |      |    |            |     |   |     |   |
|       | Die Rom    |        |     |      |     |      |     |     |     |       |    |      |    |            |     |   |     |   |
|       | Schweiz    |        |     |      |     |      |     |     |     |       |    |      |    |            |     |   |     |   |
|       | Belgien    |        |     |      |     |      |     |     |     |       |    |      |    |            |     |   |     |   |
| XI.   | Nieberlar  | ıbe    |     |      |     |      |     |     |     |       |    |      |    |            |     |   |     |   |
|       | Dänemar    |        |     |      |     |      |     |     |     |       |    |      |    |            |     |   |     |   |
| XIII. | Schweben   | uni    | 9   | lor! | weg | gen  |     |     |     |       |    |      |    |            |     |   |     |   |
|       | Rußland    |        |     |      |     |      |     |     |     |       |    |      |    |            |     |   |     |   |
| XV.   | Die Türk   | ei u   | nb  | ihı  | e : | Bas  | all | nft | aat | en    |    |      |    |            |     |   |     |   |
|       | 1. Die T   |        |     |      |     |      |     |     |     |       |    |      |    |            |     |   |     |   |
|       | 2. Bulga   |        |     |      |     |      |     |     |     |       |    |      |    |            |     |   |     |   |
|       | 3. Egypte  | ent    |     |      |     |      |     |     |     |       |    |      |    |            |     |   |     |   |
| XVI.  | Rumanier   |        |     |      |     |      |     |     |     |       |    |      |    |            |     |   |     |   |
| XVII. | Serbien    |        |     |      |     |      |     |     |     |       |    |      |    |            |     |   |     |   |
|       | Griechenle |        |     |      |     |      |     |     |     |       |    |      |    |            |     |   |     |   |
|       | Nord-Am    |        |     |      |     |      |     |     |     |       |    |      |    |            |     |   |     |   |
|       | Mittel= u  |        |     |      |     |      |     |     |     |       |    |      |    |            |     |   |     |   |
| XXI.  | Auftralie  | n un   | ь ( | Sü   | bfe | :    |     |     |     |       |    |      |    |            |     |   |     |   |
|       | Afrika .   |        |     |      |     |      |     |     |     |       |    |      |    |            |     |   |     |   |
|       | Afien .    |        |     |      |     |      |     |     |     |       |    |      |    |            |     |   |     |   |
|       | cht ber    |        |     |      |     |      |     |     |     |       |    |      |    |            |     |   |     |   |
|       | hatitata   | •      |     |      |     |      |     |     |     | _     |    |      | v  |            |     | _ | _ • | - |



## Chronif der wichtigften Ereigniffe des Jahres 1898.

#### Januar.

1. Spanien. Ginfebung eines fubanifchen Minifteriums.

4-23. Gubafritanifche Republit. Wiedermahl Rrugers jum Prafibenten.

5. Deutsches Reich. Beröffentlichung bes Bertrags mit China über Riautichou.

13. Frankreich. Unklagebrief Zolas an den Prafidenten. 24. Deutsches Reich. Erklarung Bulows über bie Drenfusfrage. Januar. Großbritannien und Rugland. Differengen über China. Ende. Turtei. Pring Georg von Griechenland wird jum Couberneur bon Rreta borgeichlagen.

31. Italien. Rammerbebatte über bie Drepfusfrage.

#### Februar.

- 5. Deutsches Reich. Berbot, amerikanisches Obst einzuführen. 7.—23. Frankreich. Prozeß Zola. Aussagen ber Generale. 8. Deutsches Reichstagsbebatte über China und Kreta.
- 10. Großbritannien. Beröffentlichung bes Bertrages mit Abeffinien.

15. Ruba, Rordamerifa. Explofion ber Maine.

16. Stalien. Rammerbebatte über Oftafien.

Februar. Großbritannien und Franfreich. Berhandlungen über Sofota.

Defterreich-Ungarn. Erlaß neuer Sprachenberordnungen für Böhmen und Mahren.

26. Griechenland. Morbberfuch auf ben Ronig.

#### März.

5. Defterreich : Ungarn. Minifterwechfel in Cisleithanien.

6. Deutsches Reich und China. Abichluß ber Berhandlungen über bie Rongeffionen in Schantung.

Mitte. Brogbritannien. Gerüchte über ein englisch - ameritanisches Bündnis.

14. Italien. Rammerbebatte über Kreta. 16. Turfei. Die "Olbenburg" verläßt Kreta. 25. Deutsches Reich. Fürst Bismarck feiert fein sechzigjähriges Militarjubilaum.

26. Deutsches Reich. Unnahme ber Flottenvorlage.

Rugland und China. Abtommen über Port Arthur und Talienwan.

28. Bereinigte Staaten. Botichaft bes Brafibenten über bie Maineexplojion.

Marg. Spanien. Demonftrationen gegen bie Bereinigten Staaten.

#### April.

Unf. Spanien und Bereinigte Staaten. Bermittlungsberfuche ber Rurie und ber Großmächte.

5. Großbritannien. Balfour über englische, ruffifche und beutiche Politit in Oftafien.

9. Ruba. Waffenftillftand zwischen Blanco und ben Infurgenten.

11. Bereinigte Staaten. Botichaft bes Prafibenten über Ruba und die Begiehungen gu Spanien.

15. Belgien. Bleichberechtigung ber blamifchen und frangofifchen Sprache.

18. Bereinigte Staaten. Kongregbeschluß über Ruba. 20. Bereinigte Staaten. Abreise bes spanischen Gesanbten. 20. Desterreich-Ungarn. Borlegung ber Ausgleichsgeselege.

25. Rugland und Japan. Bertrag über Rorea.

30. Deutsches Reich. Reichstagsbebatte über bie Erichliegung von Schantung.

Ende. Rugland. Fürft Uchtomsti über ruffifche, englische und beutiche Weltpolitif.

#### Mai.

1. Philippinen. Geeichlacht bei Cavite.

Unf. Philippinen. Erhebung ber Tagalen gegen bie Spanier. 4. Deutsches Reich. Genehmigung ber Militargerichtsordnung.

5. Ruba. Aufhebung des Baffenftillftandes. 7.-9. Stalien. Revolution in Mailand. 8. Frantreich. Reuwahlen jur Rammer.

12. Deutiches Reich. Erflärung ber "Norbbeutichen Allgemeinen 3tg." über bas Berhaltnis ju Amerifa.

12. Defterreich = Ungarn. Delegationerebe Goluchowefis über bie all= gemeine Lage.

13. Großbritannien. Chamberlain über ein englisch : amerifanisches Bundnis und bie Rriegsgefahr.

16. China. Der Raifer empfangt ben Pringen Beinrich von Preugen. 19. Großbritannien. Tod Glabftones.

19. Ruba. Cervera antert in Santiago. 20. China und Großbritannien. Englische Truppen besehen Bei-Sai=Wei.

#### Juni.

6. Türkei. Die Pforte raumt Theffalien.

9. Großbritannien und China. Bertrag über Erweiterung bon hongtong.

14. Großbritannien und Franfreich. Bertrag über bie Abgrengung bes Nigergebietes.

14. Frankreich. Ministerwechsel.
16. Deutsches Reich. Reichstagswahlen.
16. Spanien. Aufbruch des Reservegeschwaders.
18. Italien. Ministerwechsel.
18./19. Oesterreich-Ungarn. Tschechisch-rufsische Verbrüderung in Prag.
22./25. Kuba. Landung amerikanischer Truppen.

#### Juli.

3. Ruba. Bernichtung ber fpanischen Flotte bei Cantiago.

4. Deutsches Reich. Rebe bes ameritanischen Botichaftere über bie Begiehungen zwifchen Deutschland und ben Bereinigten Staaten.

8. Spanien. Rudtehr bes fpanischen Reservegeschwabers. 10. Egypten. Marchand besetzt Jaschoba.

14. Ruba. Fall Cantiagos.

- 14. Spanien. Sufpenfion ber Berfaffungsartitel über bie perfonliche Freiheit.
- 19. Deutsches Reich. Beröffentlichung über Differengen zwischen bem Raifer und bem Regenten bon Lippe-Detmold.

30. Deutsches Reich. Tob bes Fürften Bismard.

#### August.

- 5. Romifche Rurie. Enchtlifa über die Lage ber Rirche in Italien.
- 12. Spanien und Bereinigte Staaten. Unterzeichnung bes Friedensprototolls.
- 12. Bereinigte Staaten. Annegion Samaiis.

13. Philippinen. Fall Manilas.

22. Samoa. Tob Malietoas.

26. Franfreich und Rugland. Depejdenwechfel zwifden bem Baren mit Faure.

Italien. Proteft gegen bie papftliche Enchtlifa bom 5.

- 29. Mittel-Amerifa. Grunbung eines mittelamerifanischen Staaten-
- 29. Rugland. Borichlag einer internationalen Abruftung. 31. Riederlande. Thronbesteigung ber Ronigin Wilhelmine.

Enbe. Türfei. Aufftand in Randia.

#### September.

Mug. Sept. China. Reformberfuche, Reattion ber Raiferin: Mutter.

3. Egypten. Gieg Ritcheners bei Omburman.

10. Defterreich : Ungarn. Ermorbung ber Raiferin in Benf.

Sept. Oft. Deutsches Reich. Berüchte über eine Annaherung an England und Entfremdung mit Transbaal.

Sept. Schweig. Ausweifung frember Anarchiften.

#### Oftober.

1. Bereinigte Staaten und Spanien. Beginn ber Friedensberhandlungen.

Anf. China. Landung europäischer Truppen in Peking jum Schut ber Befandtichaften.

- 5. Subafrita. Engere Berbinbung amifchen Trangbaal und bem Dranjefreiftaat.
- 6. Italien. Beröffentlichung ber Ginlabung gur Antianarchiften= tonferena.
- 12. Deutiches Reich. Aufbruch bes Raiferpaars gur Orientreife.
- 18. Türkei. Antunft bes beutschen Raiferpaars in Ronftantinopel.

25. Frankreich. Minifterwechfel.

31. Türkei und Deutsches Reich. Der Deutsche Raifer ichentt bie Dormitio bem beutiden Berein bom beiligen Lande. Depefdenwechjel mit bem Babft.

#### Robember.

- 3. Deutiches Reich. Wahlen gum breufischen ganbtag.
- 4. Frantreich und Großbritannien. Frantreich gibt in ber Safcobafrage nach.
- Türkei. Rreta geht in die Berwaltung ber Großmächte über.
- Oft. Nov. Philippinen. Ronflitte zwischen Ameritanern und Tagalen. Mitte. Mittel=Amerita. Auflojung bes mittelameritanifchen Staaten=
- 21. Franfreich und Stalien. Abichluß eines Sanbelsvertrags.
- 24. Italien. Bufammentritt ber Antianardiftentonfereng. 26. Deutsches Reich. Rudtehr bes Raiferpaars.
- 26. Türkei. Bring Georg bon Griechenland wird jum Bouberneur bon Areta ernannt.
- 29. Deutsches Reich. Ericeinen ber Memoiren Gurft Bismards.
- Rob. Dez. Deutsches Reich. Ausweifungen bon Danen und Slaven.
- 29. Defterreich Ungarn. Minifterprafibent Thun über bie preußifchen Ausweifungen.

#### Dezember.

- 2. Defterreich = Ungarn. Fünfzigjahriges Regierungsjubilaum bes Raifers.
- 6. Deutsches Reich. Bufammentritt bes Reichstags. Rov. Deg. Danemart. Proteste gegen bie preußischen Ausweisungen.
- 8. Großbritannien. Chamberlain über die Berftandigung mit Deutich. land.
- Bereinigte Staaten und Frantreich. Friebensfculuf.
- 12. Deutsches Reich. Reichstagsbebatte über bie auswärtige Lage.
- 14. China. Die Raiferin Mutter empfängt bie Gemahlinnen ber Botschafter.
- 19. Egypten. Marchand raumt Fafchoba.
- 23. Bereinigte Staaten. Annegion ber Anfon-Infeln.
- 26. Egypten. Niederlage ber Dermifche bei Rofaires.

### Das Deutsche Reich und feine einzelnen Glieder.

5. Januar. Der "Reichs-Anzeiger" veröffentlicht den Inhalt des Pachtvertrags über die Bucht von Kiautschou zwischen Deutschland und China. Der Bertrag, der am 28. April im Wortlaut veröffentlicht wird, lautet:

Rachdem nunmehr die Vorfälle bei der Mission in der Präsektur Tsav chou su in Shantung ihre Erledigung gefunden haben, hält es die Kaiserlich chinesische Regierung für angezeigt, ihre dankbare Anerkennung für die ihr seither von Deutschland bewiesene Freundschaft noch besonders zu bethätigen. Es haben daher die Kaiserlich deutsche und die Kaiserlich chinesische Regierung, durchdrungen von dem gleichmäßigen und gegenseitigen Wunsche, die freundschaftlichen Bande beider Länder zu kräftigen und die wirtschaftlichen und Handelsbeziehungen der Unterthanen beider Staaten miteinander weiter zu entwickeln, nachstehende Separat-Kondention abseschlossen:

Artifel I.

Seine Majestät der Kaiser von China, von der Absicht geleitet, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen China und Deutschland zu träftigen und zugleich die militärische Bereitschaft des chinesischen Keiches zu flärken, verspricht, indem Er Sich alle Rechte der Souveränität in einer Jone von 50 km (100 chinesischen Li) im Umkreise von der Kiautschon-Bucht bei Hochwassertand vordehält, in dieser Jone den freien Durchmarsch deutscher Truppen zu jeder Zeit zu gestatten, sowie daselbst keinerlei Maßnahmen oder Anordnungen ohne vorderzehende Justimmung der deutschen Regierung zu tressen und insbesondere einer etwa erforderlich werdenden Regulierung der Wasserläuse kein hindernis entgegenzusehen. Seine Majestä der Kaiser von China behält Sich hierbei vor, in zener Jone im Einvernehmen mit der deutschen Regierung Truppen zu stationieren sowie andere militärische Maßregeln zu tressen zu den der Kaiser zu der den zu der den zu d

Artifel II.

In ber Absicht, ben berechtigten Bunfch Seiner Majestät bes Deutschen Kaijers zu erfüllen, bag Deutschland gleich anderen Mächten einen Plat an ber chinefischen Rufte inne haben möge für bie Ausbesserung

und Ausrüftung von Schiffen, für die Niederlegung von Materialien und Borräten für dieselben, sowie für sonstige dazu gehörende Einrichtungen, überläßt Seine Majestät der Kaiser von China beide Seiten des Eingangs der Bucht von Kiautschou pachtweise, vorläusig auf 99 Jahre, an Deutschland. Deutschland übernimmt es, in gelegener Zeit auf dem ihm überlassenn Gebiete Besessigungen zum Schuse der gedachten baulichen Anlagen und der Einfahrt des Hasens zur Ausführung zu bringen.

Artifel III.

Um einem etwaigen Entstehen von Konstitten vorzubeugen, wird die Kaiferlich chinesische Regierung während der Pachtbauer im verpachteten Gebiete Hoheitsrechte nicht ausüben, sondern überläßt die Ausübung dersselben an Deutschland, und zwar für folgendes Gebiet:

1. an der nörblichen Seite des Eingangs der Bucht: die Landzunge abgegrenzt nach Nordosten durch eine von der nordöstlichen Ede von Potato-Island nach Loshan-Harbour gezogene Linie,

2. an der füblichen Seite des Eingangs zur Bucht: die Landzunge abgegrenzt nach Südwesten durch eine von dem füdwestlichsten Puntte der südsüdwestlich von Chiposan Island befindlichen Einduchtung in der Richtung auf Tolosan-Island gezogene Kinie.

3. Infeln Chipofan und Potato-Jeland,

4. (für) die gesamte Bafferfläche der Bucht bis jum hochften berzeitigen

Wafferftande,

5. (für) sämtliche der Kiautschou-Bucht vorgelagerten und für deren Bereteidigung von der Seeseite in Betracht kommenden Inseln, wie namentlich Tolosan, Tschalientau zc.

Eine genauere Festsehung der Grenzen des an Deutschland berpachteten Gebiets sowie ber 50 Kilometerzone um die Bucht herum behalten sich die hohen Kontrabenten vor, durch beiderseitig zu ernennende Kommissare nach

Maggabe ber örtlichen Berhaltniffe borgunehmen.

Chinesischen Kriegs- und Handelsschiffen sollen in der Kiautschon-Bucht dieselben Bergünstigungen zu teil werden wie den Schiffen anderer mit Deutschland beseundeter Nationen, und es soll das Ein- und Auslausen sowie der Ausenthalt chinesischer Schiffe in der Bucht keinen anderen Einschränkungen unterworsen werden, als die Kaiserlich deutsche Regierung kraft der an Deutschland auch für die gesamte Wassertläche der Bucht übertragenen Hoheitsrechte in Bezug auf die Schiffe anderer Nationen zu irgend einer Zeit sestzuschen für geboten erachten wird.

Artifel IV.

Deutschland verpflichtet fich, auf ben Infeln und Untiefen bor Gin-

gang ber Bucht bie erforberlichen Geezeichen gu errichten.

Bon chinesischen Kriegs- und Handelsschiffen sollen in der Kiautschou-Bucht feine Abgaben erhoben werben, ausgenommen solche, denen auch andere Schiffe jum Zwecke der Unterhaltung der nötigen Hafen- und Quaianlagen unterworfen werden.

Artifel V.

Sollte Deutschland später einmal den Wunsch äußern, die Kiautschus-Bucht vor Ablauf der Pachtzeit an China juruckzugeben, so verpflichtet sich China, die Auswendungen, die Deutschland in Riautschou gemacht hat, zu erseben und einen besser geeigneten Plat an Deutschland zu gewähren.

Deutschland berpflichtet fich, bas von China gepachtete Gebiet nies

mals an eine andere Macht weiter zu berpachten.

Der in dem Pachtgebiet wohnenden chinefischen Bevölkerung soll, vorausgesetzt, daß sie sich den Gesehen und der Ordnung entsprechend verhält, jederzeit der Schutz der beutschen Regierung zu teil werden; sie kann, soweit nicht ihr Land für andere Zwecke in Anspruch genommen wird, dort verbleiben.

Wenn Grundstüde chinesischer Besitzer zu irgend welchen Zweden in Anspruch genommen werben, so sollen die Besitzer dafür entschädigt werden.

Was die Wiedereinrichtung von chinesischen Zollstationen betrist, die außerhalb des an Deutschland verpachteten Gebiets, aber innerhalb der vereindarten Zone von 50 km, früher bestanden haben, so beabsichtigt die Kaiserlich deutsche Kegierung, sich über die allendliche Regelung der Zollsgreuze und der Zollvereinnahmung in einer alle Interessen Chinas wahrendem Weise mit der chinesischen Regierung zu verständigen und behält sich vor, hierüber in weitere Verhandlungen einzutreten.

Die vorstehenden Abmachungen sollen von den Souveränen beider vertragschließenden Staaten ratifiziert, und die Ratifikations-Urkunden sollen derart ausgetauscht werden, daß nach Eingang der chinesischerseits ratifizierten Bertragsurkunde in Berlin die beutscherseits ratifizierte Urkunde dem chinesischen Gesandten in Berlin ausgehändigt werden wird.

Der vorstehende Vertrag ist in vier Aussertigungen — zwei deutschen und zwei chinesischen — aufgesetzt und am 6. März 1898 gleich dem 14. Tage bes 2. Mondes im 24. Jahre Kuang-hiü von den Vertretern der beiden vertragschließenden Staaten unterzeichnet worden.

(Großes Siegel bes Tfungli Damen.)

(L. S.)

Der Kaiserlich beutsche Gesandte:
(gez.) Freiherr von Hehfing.
(gez.) Li hung chang (chinesisch), Kaiserlich chinesischer Großsekretär,
Minister des Tsungli Jamen
20. 20. 20.
(gez.) Wengetungsho (chinesisch),
Kaiserlich chinesischer Großsekretär,
Mitglied des Staatsraths,
Minister des Tsungli Jamen
20. 20. 20.

10. Januar. (Sachfen.) Die Erfte Kammer tritt folgenbem Beschluffe ber Zweiten Kammer bei:

Die Königliche Staatsregierung zu ersuchen, im Bundesrate dahin zu wirken, daß a) die gemischten Transitläger, soweit sie nicht dem Transitleverkehr dienen, sondern für den Inlandsverkehr ausgenuht werden, aufgehoben und die Zollfredite für Getreide beseitigt werden, b) die Aussuhrevergütung für Mühlenprodukte dem thatsächlichen Ausbeuteverhältnis möglichst angepaßt werde.

11. Januar. (Preußen.) Der Ministerpräsident Fürst zu Hohenlohe=Schillingsfürst eröffnet den Landtag mit folgender Thronrede:

Erlauchte, eble und geehrte Gerren bon beiben Gaufern bes Landtages! Seine Majeftat ber Raifer und Ronig haben mich beauftragt, ben

Landtag ber Monarchie in Allerhochftihrem Ramen zu eröffnen. Die Finanglage bes Staates hat fich feit ber letten Tagung, namentlich infolge ber anhaltenben Steigerung ber Erträgniffe aus ben meiften Staatsbetrieben, fortgesett gunftig gestaltet. Das am 1. April v. J. abgeschloffene Rechnungsjahr hat einen hoheren Ueberschuß als bas Borjahr ergeben. Ebenfo fann für bas laufende Rechnungsjahr ein erheblicher Ueberschuß, wenn auch nach ben bisherigen Schähungen nicht in gleicher Sohe, erwartet werben. Der Staatshaushalts-Etat für 1898/99 halt in Einnahme und Ausgabe bas Gleichgewicht. Die gefteigerten Ginnahmen haben es geftattet, für faft alle Zweige ber Staatsberwaltung Mehraufwendungen in größerem Umfange in Ausficht zu nehmen. Bei reichlicher Bemeffung ber Mittel zur Dedung bauernber Ausgaben haben insbesonbere bie einmaligen und außerorbentlichen öffentlichen Beburfniffe eine weitgehenbe Berudfichtigung finden tonnen. Der Ihnen alsbald jugehende Entwurf eines Gefebes, betreffend ben Staatshaushalt, wird die gefehliche Feftftellung von Brundfagen für die Beranschlagung, Führung und Kontrolle des Staatshaushalts vorschlagen. Der Entwurf fteht überall auf dem Boden des berfaffungsmagigen Rechtszuftandes; er beabsichtigt im mefentlichen, Grundfage gusammenzufaffen und auszugestalten, die schon seither bei der Berwaltung der Einnahmen und Ausgaben des Staates teils im Anschluß an Berwaltungsvorschriften, teils in thatsächlicher Nebung befolgt, in einzelnen Fragen auch bereits mit dem Landtage vereinbart worden find. Die gefetliche Festlegung diefer Grundfage wird bagu bienen, die Sicherheit und Gleichmäßigkeit ihrer handhabung zu gewährleiften und mehrfach herborgetretene Zweifel und Schwierigfeiten zu beseitigen. Rach ben bisherigen Erfahrungen ftehen die burch die Stellung der Amtskautionen dem Staate erwachsenden Borteile nicht im richtigen Berhältnis zu den Koften und Weiterungen ihrer Berwaltung und ben wirtschaftlichen Laften, die baburch ben Beamten auferlegt werben. Es foll baber die behufs Sicherung ber Anfprüche bes Staates beftehenbe Berpflichtung ber Beamten gur Stellung bon Rautionen im Bege bes Gefetes allgemein aufgehoben und bamit eine erhebliche Erleichterung ber betreffenden Beamtenflaffen herbeigeführt werden. Ihre berfaffungemäßige Mitwirfung wird ju einer Reuregelung und Berbefferung bes Dienfteinkommens ber Geiftlichen beiber Ronfessionen in Unfpruch genommen werden, welche nicht ohne Bereitstellung weiterer ftaat: licher Mittel gu erreichen ift. Die Stellung ber Brivatdozenten an ben Universitäten entbehrt jur Beit ber gleichmäßigen und jum teil überhaupt einer ausreichenben rechtlichen Grundlage, fodag eine gefehliche Regelung biefer Berhaltniffe angezeigt ericbeint. Begen Erweiterung bes Staats= eifenbahnneges, Forderung ber Rleinbahnen und Berbefferung ber Bohnungs: berhaltniffe ftanbiger Arbeiter und unterer Beamten wird Ihnen auch in biefer Tagung ein Befegentwurf vorgelegt werben. Die erfreuliche, insbefondere feit Grrichtung ber Bentral-Benoffenschaftstaffe in rafchem Forts ichreiten befindliche Entwidelung bes Benoffenschaftswefens macht eine nochmalige Erhöhung bes Brundfapitals ber Raffe erforberlich. Dieje foll hierdurch in ben Stand gefett werben, noch mehr als bisher ben Ansprüchen ber fich ununterbrochen bermehrenden wirtschaftlichen Organisationen ber Mittelklassen in Stadt und Land zu genügen. Bur Fortführung bes Un-fiedelungswertes in ben Provinzen Posen und Westpreußen wird eine Erhöhung ber burch Gefet bom 26. April 1886 bewilligten Mittel beabsichtigt. Ein barauf bezüglicher Gesethentwurf wird Ihnen unverweilt zugeben. In großen Teilen ber Brobing Weftfalen und einiger angrenzender rheinischer Rreise entspricht die Ginführung eines unmittelbaren gesetlichen Unerbenrechts ben Rechtsanschauungen, Erbgewohnheiten und wirtschaftlichen Be-

burfniffen ber Bebolferung. Es ift beshalb eine Ausbehnung bes gefet= lichen Anerbenrechts auf biefe Bebiete in Ausficht genommen. Die burch Sochwaffer in verschiebenen Teilen bes Landes letthin herbeigeführten beflagenswerten Berheerungen haben bas landesväterliche Berg Seiner Majeftat bes Raifers und Ronigs tief bewegt. Die Staatsregierung hat bie gur Linderung ber erften Rot und behufs Musführung ber unaufschiebbaren Berftellungsarbeiten notwendigen Dagnahmen ungejaumt getroffen und die fogleich erforberlichen Mittel, in Borausfehung ber berfaffungsmäßigen Buftimmung bes Landtages, fluffig gemacht. Rachbem es hierburch und mit Silfe ber aus allen Teilen Deutschlands eingegangenen, überaus bantenswerten reichen Spenben gelungen ift, bem bringenoften Beburfnis borläufig abzuhelfen, bedarf es nunmehr noch ber Bereitstellung weiterer öffentlicher Mittel jur Befeitigung ber Berheerungen und ihrer Folgen. Gin bezüglicher Gefebentwurf wird Ihnen unterbreitet werben. Bur bauernden Sicherung der betreffenden Landesteile gegen Ueberschwemmungsgefahren find Erörterungen eingeleitet, welche bie Regulierung ber in Betracht tommenben Flugläufe, beren planmäßige Unterhaltung, fowie fonftige, eine geregelte Bafferabführung erleichternbe Ginrichtungen bezwecken. Deine Berren! Bichtige Aufgaben harren ber Lofung. Die Regierung Geiner Majeftat rechnet babei auf Ihre berftandnisvolle, patriotifche Unterftugung. Möge die gemeinsame Arbeit auch in dieser legten Tagung Ergebnisse zeitigen, die dem Baterlande zu dauerndem Segen gereichen! Auf Befehl Seiner Majestät des Kaisers und Königs erkläre ich den Landtag der Monarchie für eröffnet.

11./14. Januar. (Reichstag.) Erfte Beratung der Gefetentwürfe, betr. Menderungen des Gerichts-Berfaffungsgefeges und ber Civilprozefordnung fowie eines bagu gehörigen Ginführungsgefetes.

Staatsfefretar Rieberbing begrundet bie Borlagen, bie jum Teil burch bas Burgerliche Gefegbuch nötig geworben find. Die Borlagen ftrebten eine Berminberung bes Formalismus und Berhinberung ber Berichleppung an. Das Beichwerbewefen folle vereinfacht werden. Das gange fei fein Reformwert großen Stils, es folle nur bas burch bie Erfahrung als verbefferungsbeburftig Anerkannte geanbert werben, Abg. Rintelen (3.) fordert eine Reform bes Zuftellungswefens und Berminderung der Prozeßtoften. Abg. b. Cuny (nl.) billigt bie Borlagen im gangen, hat aber im einzelnen mancherlei Bunfche. Abg. b. Dziembowsti (Bole) wünfcht größeren Schut bes fleinen Grundbefiges in den Borlagen und Erleichterung ber Ausfagen ber nichtbeutschen Bebolferung in ihrer Muttersprache, Am folgenden Tage fpricht Abg. b. Buchka (konf.) für die Borlagen. Abg. Haase (Soz.) gegen die Borlagen, weil fie die Rechtspflege verteuern würden. Die Borschriften über die nicht pfändbaren Sachen gingen nicht weit genug. In wirtschaftlichen Dingen mußten bie Laien mehr zur Rechtsprechung herangezogen werben. Abg. Lenzmann (frf. Bp.) findet manche lobenswerte Puntte in ben Borlagen, tadelt aber bie Hineintragung fistalischen Intereffes bei ber Boridrift über bie Bollmacht ber Unmalte und bezüglich der Erhöhung der Revifionssumme. Es finde fich auch eine gewiffe Animofität gegen den Anwaltstand in der Borlage. — Am 14. Januar wird bie Borlage an bie juriftifche Rommiffion berwiefen.

12. Januar. (Preuß. Abgeordnetenhaus.) Prafidentenwahl. Vorlegung bes Etats. Rebe Miquels.

Das Haus mählt an Stelle des Abg. v. Köller, der wegen hohen Alters auf eine Wiederwahl verzichtet, den Abg. v. Kröcher (konf.) zum Präfidenten. Die früheren Bizepräfidenten v. Heeremann (3.) und Kraufe

(nl.) werben wiebergemählt.

hierauf legt Finangminifter Dr. v. Miquel ben Gtat 1898 99 bor. Die Einnahmen bes preugischen Staats find auf 2187527384 M., Die Ausgaben im Ordinarium auf 2055891380 M., im Extraordinarium auf 131636004 M., zusammen bemnach ebenfalls auf 2187527384 M. beranichlagt. Gegenüber ben Beranichlagungen für bas laufenbe Etatsjahr zeigt die für 1898/99 angesette Ginnahme ein Mehr bon 141495999 M., bie Ausgabe ebenfalls ein Dehr von 141495999 M, wovon auf bas Orbinarium 100 031 111 M., auf bas Extraordinarium 41 464 888 M. entfallen. Bei den ftaatlichen Betriebsberwaltungen ift im Ordinarium ein Mehrüberfcug bon 42314818 M. beranfchlagt, welcher fich aus 42758778 M. Mehr= überschüffen und aus 443 960 M. Minberüberschüffen gusammenfett. Bierbei wie bei allen nachfolgenden Bergleichungen mit ben Beranichlagungen für bas laufende Etatsjahr ift zu berückfichtigen, bag ber für letteres im Etat bes Finangminifteriums bereitgeftellte Betrag von 19569295 M. Bu Diensteinkommensberbefferungen im borliegenden Staatshaushalts-Etat auf die einzelnen Bermaltungen verteilt ift, in ben Mehrausgaben ber letteren alfo bie betreffenben auf biefelben entfallenen Betrage mitenthalten finb, benen eine entsprechende Gefamtminderausgabe im Gtat bes Finangmini= fteriums gegenüberfteht. Bon ben Dehrüberichuffen entfallen 31 891 920 .4 auf die Gifenbahnverwaltung, beren Ginnahmen um 91362617 M. hoher beranschlagt find, insbesondere um 21704000 M bei bem Personen- und um 63765000 M bei bem Güterverkehr, während an bauernden Ausgaben 59 470 697 M. mehr angefest find. Ein Mehrüberfchuß von 7236 100 M ift bei der Berwaltung ber biretten Steuern angenommen, bei welcher ein Mehr von 8000000 M an Einkommenfteuer und ein folches von 400000 M an Erganzungsfteuer veranschlagt ift, bem beträchtliche Mehrausgaben an überhobenen Steuern und für neue Beamtenftellen gegenüberfteben. Bei ber Berwaltung für Berge, Gutten= und Galinenwefen ift ein Mehrüber= fcug von 2130978 M. in Unfat gebracht; bei ben Bergwerken ift ber Heberschuß um 2393000 M hoher, bei ben Salzwerten um 273912 M. niedriger beranfchlagt. Bei ber Forftverwaltung ift ein Debrüberichuß bon 881980 M. veranschlagt; ber Dehreinnahme bon 3500000 M für Solz fteben Mehrausgaben gegenüber bon 176 100 .4 für neue Oberforfter: und Forfterftellen, 333000 M. ju Befoldungeberbefferungen für bie Forfter, 350 000 M. für Werbung bon Sold, 500 000 M. Rulturkoften und 320 000 M. Real und Rommunallaften. Gin Dehrüberschuß von 474600 M ift bei ber Berwaltung ber indireften Stenern beranfchlagt; an Bergutung für Erhebung ber Reichssteuern wird ein Mehr von 1140570 M., an Stempelftener ein Mehr bon 1000000 M. und an Erbichaftsftener ein Mehr bon 100 000 M. erwartet. Bei dem Seehandlungs-Inftitut ift auf Brund der Durchichnitteberechnung ein Mehrüberschuf von 142 000 M. angesett. Bon ben Minberüberichuffen fommt nur ber bon 434 800 M. bei ber Domanenberwaltung in Betracht, bei welcher eine Minbereinnahme bon 179600 M. aus ber Rugung bes Bernfteinregals und eine folche von 169918 M. von ben Domanenvorwerfen hat eingeftellt werben muffen. Bei ben Dotationen und der allgemeinen Finanzverwaltung ergibt fich im Ordinarium ein Minberbedarf bon 9142737 M. Bei ber Bermaltung ber öffentlichen Schuld ermäßigt fich bie Ausgabe um 7844996 M Bur Berginfung ber Staatsichulben find 12782773 M weniger angeset, welche fich ergeben aus 400 000 M. Mehrbebarf jur Berginjung neuer Unleihen und aus 13 182773 .M.

Minberbedarf, barunter 12730374 M. infolge Umwandlung ber 4% fonsolidierten Staatsanleihe in eine 31/2º/o. Jur Tilgung find 4960026 M. mehr angesett, hauptsächlich infolge der Erhöhung der Ersparnisse an Umortifationsausgaben für Prioritäts-Unleihen berftaatlichter Gifenbahnen (1215220 M) und jur Ergangung ber Tilgungsfumme nach Maggabe bes Gefehes bom 8. Marg 1897 (Gefeh: Samml. S. 43), betreffend bie Tilgung bon Staatsichulben (3416282 M). Der Minberbebarf bon 1352281 M. bei ber allgemeinen Finangverwaltung rührt in ber Saubtfache baber, bag nach bem Entwurf jum Reichshaushalts- Etat für bas Rechnungsjahr 1898 bie Neberweisungen bom Reiche mit einem Dehr bon 22594400 M, ber Matritularbeitrag bagegen nur mit einem Mehr von 21 242 038 M. einzuftellen waren. Bei ben eigentlichen Staatsverwaltungen ift eine Debreinnahme von insgefamt 7312643 M. angefest. Darunter find insbefondere 3435 200 M bei ber allgemeinen Bauberwaltung, und gwar hauptfächlich an Beitragen gur Dedung bon Bauleitungstoften, und 1911300 .4 bei ber Juftigberwaltung, hauptfachlich an Roften und Gelbftrafen, enthalten. Außerdem ift eine Erhöhung ber Ginnahme fowie ber Ausgabe um 1175 000 M. baburch eingetreten, daß in den Etat ber geiftlichen ac. Berwaltung eine Angahl bisher außerhalb besfelben berwalteter fogenannter Staatenebenfonds eingeftellt ift. Unter Mitberudfichtigung biefes Betrags tritt bei ben eigentlichen Staatsverwaltungen im Orbinarium ein Dehr= bebarf von 9992667 Mein. Den Mehrausgaben von insgefamt 29563047 M. ftebt eine Minberausgabe von 12257737 A im Etat bes Finangminifteriums gegenüber, welche im wesentlichen baber rührt, bag, wie oben erwähnt, Diejenigen Betrage, welche von ber fur bas laufende Jahr im Etat bes Finanzminifteriums zu Befoldungsverbefferungen ausgefetten Summe auf bie einzelnen Berwaltungen entfallen, im borliegenben Staatshaushalts-Etat auf bie Etate berfelben übertragen find. Bon ben Mehrausgaben im Etat bes Finangminifteriums find zu erwähnen: 3200 000 M und 1200 000 M. gur weiteren Berftartung bes Civilbeamten-Benfionsfonds und bes Fonds ju gefetlichen Witwen- und Baifengelbern, 717500 M für neue Stellen bei ben Regierungen und 400000 .M gur Forberung und Befeftigung bes Deutschtums in den Provingen Pofen und Weftpreugen fowie im Regierungs= begirt Oppeln. Bei ber allgemeinen Bauberwaltung erhöht fich die bauernbe Ausgabe um 4429977 M, hauptfächlich infolge Ginftellung ber bisber aus ben betreffenben Baufonds beftrittenen Bauleitungstoften. Bei ber Sandelsund Gewerbeverwaltung ift eine bauernbe Mehrausgabe von 1209881 M veranschlagt, barunter für bas gewerbliche Unterrichtsmejen 868674 M., welcher eine Mehreinnahme bei ben gewerblichen Unterrichtsanftalten bon 128972 M gegenüberfteht. Bon ber bauernden Diehrausgabe ber Juftigberwaltung von insgefamt 5999000 M. find zu erwähnen: 320400 M. Behalt für neue Stellen für 36 Richter, 11 Staatsanwälte 2c., 200 000 M für hilfsarbeiter, 200 000 M. zu baren Auslagen in Civil- und Straffachen. Bei ber Berwaltung bes Innern find an Mehrausgaben u. a. angesetzt für die Königlichen Polizeiverwaltungen 1080 120 M., barunter 120760 M für Die Berliner Rriminalpolizei, 188772 M für Schöneberg und 314 086 M. für Riel und 146 700 M. gur Erhöhung ber Dienftaufwands: Entschädigung der Landrate. Im gangen erhöhen fich die bauernden Ausgaben ber Berwaltung bes Innern um 2723929 M. Unter ben bauernben Mehrausgaben ber landwirtschaftlichen Berwaltung im Gesamtbetrage bon 1850 938 M. find enthalten: 50 000 M. gu Folgeeinrichtungstoften, 200 779 M. gu Landesmeliorationen, einschließlich 100 000 M gur Forderung genoffenichaftlicher und tommunaler Flugregulierungen. Augerdem find im Extraordinarium bes Ctats jur Berftartung berfchiedener Dispofitionsfonds ber

landwirtschaftlichen Berwaltung nicht nur ber im laufenben Rahre gur Berfügung geftellte Betrag bon 440 000 M. wieber ausgebracht, fonbern noch weitere 100 000 M bereitgeftellt. Ferner find bie Fonds gur Forberung ber Land- und Forftwirtichaft in ben öftlichen und weftlichen Provingen um 50000 M. bezw. 100000 M. verftartt. Endlich find 100000 M. gu Berfuchen für die Ermittelung und Ausführung geeigneter Magregeln gur Burudhaltung bes Baffers und ber Gefchiebe in den Quellgebieten bon Gebirgsfluffen vorgefehen. Bei ber Geftutverwaltung ift ber Fonds gum Anfauf von Pferden im Ordinarium um 100 000 M. und im Extraordinarium um 250 000 M. erhöht. Bon ben bauernben Mehrausgaben im Etat bes Minifteriums der geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten bon 12421257 M. find zu erwähnen 5798000 M zur weiteren Durchführung bes Gesehes vom 3. Marz 1897, betreffend bas Dienfteintommen ber Behrer und Lehrerinnen an öffentlichen Bolfsichuten, und 1 000 000 M. jur Gewährung von Bufchuffen an nicht leiftungsfähige Batronate ber nicht ftaatlichen höberen Unterrichtsanstalten behufs thunlichfter Durchführung einer Gleichstellung ber Lehrer und Beamten an ben ftaatlichen und nichtstaatlichen hoheren Unterrichtsanftalten in ber Befoldung und ben Unsprüchen auf Berforgung ihrer Sinterbliebenen. Bon ben einmaligen und außerordentlichen Ausgaben entfallen auf die Betriebsbermaltungen 81315225 M., barunter 76838000 M. auf die Eisenbahnverwaltung und auf die eigentlichen Staatsverwaltungen 50320779 M. Wie im Borjahre ift als § 2 bes Gefegentwurfs, betreffend bie Feststellung bes Staats: haushalts-Etats für bas Jahr 1898/99, eine Beftimmung gur Feftfegung bes Ctats ber perfonlichen und fachlichen Berwaltungsausgaben ber Breu-Bifden Bentral-Genoffenicaftstaffe aufgenommen, und ift ber Entwurf gu biefem Etat bem gebachten Befegentwurf beigefügt.

Finanzminifter v. Miguel fagt am Schluß feiner Ctaterebe: Meine Berren, wenn man alle biefe einzelnen Bahlen - was ja für das haus sowohl wie für den Finanzminister notwendig ift - nun fich in ein Gesamtbild vereinigt und fich - wie bas jeder vorfichtige Berwalter und namentlich ber Bermalter öffentlicher Gelber und Mittel thun muß - fich bie vermutliche Butunft vorftellt - benn nichts ift vertehrter für eine Finangverwaltung, als bloß die Gegenwart ins Auge gu faffen und die mahricheinliche Bufunft außer Betracht zu laffen - bann, glaube ich, fonnen wir boch auch fur die nachften Jahre - benn foweit wird man ja überhaupt nur feben fonnen - mit erheblicher Beruhigung bie Entwidelung unferer Finanglage betrachten. Allerdings ift richtig, bag bas namentlich in ben letten brei, vier Jahren hervorgetretene gewaltige Steigen ber bauernden Ausgaben, wenn es fo fortginge, uns wieder in ben alten Fehler brachte, auf ichwantende Ginnahmen bauernde Musgaben zu bafiren, und, wenn die Ginnahmen nach unten schwanfen, fofort, ba die Ausgaben nicht berminbert werden tonnen, wieder in ein Defigit zu geraten. Aber, meine Berren, ich nehme auch nicht an, bag in ben nächftfolgenben Jahren bie Notwendigfeit, wie in ben letten brei, vier Jahren, die Ausgaben bes Staats zu fteigern, in gleicher Weise eintreten wird. Ginmal haben wir die gewaltigen Ausgaben für die Aufbefferung ber Lage unferer Beamtenichaft - abgefeben bon einzelnen Rach: laufern, die vielleicht gur Ausgleichung von Barten u. f. w. noch tommen werden - im großen Bangen als für eine absehbare Beit abgeschloffen hinter uns. Meine Berren, bas preugifche Bolt hat für feine Beamtenschaft und Lehrer feit bem Jahre 1890 nahezu 70 Millionen bauernde Musgaben auf fich genommen, und es wird boch auch Zeit, baran zu benten, wem bies zur Laft tommt. Bur Laft werben fie benjenigen tommen, welche nicht fefte Bezüge haben, von Ronjunkturen und Schwankungen abhängig find, welche nicht in der Lage find, Penfionen und Witmen: und Baifengelber gu begieben. Ich glaube baber, man muß boch bei bem fortichreitenden Drangen auf ftete Steigerung ber Wehaltsausgaben etwas bie fritische Conbe anlegen im Interesse berjenigen Klaffen, die Sie ja selbst vertreten. Ich glaube, baß wir, wenn wir auch in manchen Einzelheiten, namentlich bei den Unterbeamten, werden noch nachhelfen muffen, doch im Großen und Gangen die gewaltige Steigerung biefer Musgaben hinter uns haben. Wir werben ferner, meine herren, wenn ungunftige Jahre fommen follten, namentlich für die Betriebsverwaltungen, wie ich mir ichon auseinanberzusehen erlaubte, in ben ftart angeschwollenen Extraordinarien, die wir hier in guten Jahren in Ausgabe ftellen, und bie übertragen werben in die nachftfolgenben Jahre, ebenfalls ftarfe Reserven befigen. Ich glaube fo, meine Gerren, bag es uns gelingen wirb, felbft bei einem erheblichen Rudichlag von Sanbel, Bewerbe und Inbuftrie boch und bor ber Wieberfehr bon ftarfen Defigiten gu huten, und mas bas bebeutet, meine Berren, für bie gange Fortentwidelung, bas regelmäßige Fortichreiten bes gangen Staatswejens, wenn es nicht nötig ift, notwendige Unternehmungen gu unterlaffen, angefangene ju berringern ober gar ju fiftieren, wenn ber regelmäßige Fortgang ber gangen fogialen, gewerblichen und ftaatlichen Entwickelung gefichert ift, bas brauche ich nicht weiter auszuführen. Wenn wir gegenwärtig mit doppelter Borficht berfahren, wo wir auf ber Sohe find, weil man boch leichter bon einer Sobe wieber berunterfteigt, als noch höher gelangt, - wenn wir in biefen guten Zeiten eine besondere Borficht malten laffen, nament: lich die Ginnahmen nicht zu hoch veranschlagen, und immer flar machen, bag ein Rudichlag tommen fann, - wir haben die Erfahrung ja hinter und -, fo glaube ich allerdings, bag wir mit Ruhe auf bie bauernbe Ronfolidierung unferer Staatsfinangen bliden tonnen. Die allgemeine Bohlfahrt bes Landes ift in biefen Jahren - von einem wichtigen großen 3weig ber Boltswohlfahrt abgesehen - außerorbentlich geftiegen. Wir tonnen annehmen, bag bas Befamtbermogen unferes Bolfes fich ftetig bermehrte. Aber, meine Berren, ber Finangmann fann fich nicht unbebingt Darauf verlaffen, daß bie Staatsfinangen in berfelben Beife florieren und fteigen wie die Pribatwohlfahrt; benn ber lebergang, meine Berren, bon ben berichiebenen Privatvermogen bis in bie Staatstaffe hat lange und ichwierige Bege. (Beiterfeit.) Wir wurden manche Musgaben nicht bewilligt haben, wenn hinter jeder Ausgabe eine Steigerung ber Ginnahmen aus ber Steuer geftanben hatte. (Beiterteit.) Man fann nicht einfach fagen: Der Wohlftand bes Landes machft, folglich fann ber Staat fich auch mehr Ausgaben erlauben, über feine jegigen Mittel hinausgehen; notigenfalls tann er mehr Mittel aus bem Lande entnehmen, - nein, meine Berren, ber Troft ift ein unficherer Troft. (Beiterfeit.) Wie ichwer es ift in Deutschland, entgegen anderen Landern, ju einer Steigerung ber Leiftungen ber Steuerpflichtigen gu fommen, bas wiffen Gie aus eigener Erfahrung beffer als ich. (Beiterfeit.) Meine Berren, dies ift nun der lette Etat, ben ich diefem hohen Saufe - wenigstens hier in biefem Saufe - vorjulegen die Ehre haben werbe. Wir fonnen wohl mit Dant anertennen, meine Berren, bag wir in ben letten fünf Jahren gelebt haben in Beiten bes Friedens und ber wachsenden Wohlfahrt, bes Fortichritts auf allen Gebieten, wenn auch nicht auf allen Gebieten bie Reinertrage entfprechend ben fulturellen Fortichritten - ich meine bas in Bezug auf die Landwirtichaft - gewachsen find. Wir wollen bem nächften Landtage in dem neuen Saufe ahnliche gunftige Zeiten wunschen, und hoffen, daß Preugen in feiner Besamtentwidelung jo erfreulich weiter fortichreite, wie in ben letten fünf Jahren. Preußen — ich habe das schon mehrsach ausgeführt — hat mehr noch als andere Staaten nötig, stark zu sein. Neben den großen Ausgaben, die es ersüllen muß in der Mitwirkung und Mitarbeit am Deutschen Neich, sind uns in Preußen noch ganz befondere Ausgaben gestellt, die andere beutsche Staaten weder früher gehabt haben, noch jeht haben. Nur starke Staaten können ihre kulturellen Ausgaben voll erfüllen, und nur diesenigen Staaten sind stark, die gesunde und gute Finanzen haben. (Sehr richtig!) Meine Herren, ich bitte Sie, die althreußischen Traditionen in Bezug auf die Gebarung unseres Finanzwesens welche Sie während all der Tagungen bewiesen haben, auch mit zu übertragen auf ihre Nachfolger. Dann wird es wohl stehen um unser Baterland. (Bravo)

12. Januar. (Preuß. Herrenhaus.) Antrag auf Berhütung tunftiger Hochwasserkatastrophen.

Herzog v. Katibor u. Gen. beantragen: Die Regierung zu ersuchen, unverzüglich dem Landtage einen Gesehentwurf vorzulegen, durch welchen die erforderlichen Mittel bereit gestellt werden, um, zur möglichsten Berhütung fünstiger Hochwassertaaftrophen, die dauernde Berbesserung der Hochwasserung ber Hochwasserung berdichten belührte krivatstüsse der Productioner Sesährlicher Privatstüsse der Productioner Geschen und Brandenburg durch Kegulierung der Flußläuse, Freilegung der Hochwasserund

Befchieben in den Quellgebieten und bergleichen berbeiguführen.

Nachdem der Antrag durch den Antragsteller und Oberbürgermeister Büchtemann (Görlit) unter Hinweis auf die Neberschwemmungen des Borjahres in Schlesien und Sachsen (Ihrgg. 1897, S. 116) begründet ist, erwidert der Landwirtschaftsminister Frhr. v. Hammerstein: Die Thronzede habe schon Maßregeln zur Regulierung der in Betracht kommenden Flußläuse in Aussicht gestellt. Die Sache sei noch nicht spruckreif, daher sei der Antrag überslüssig. Die Regierung bereite Borlagen noch sür die gegenwärtige Session vor. Ueber die Höhe und die Deckung der Kosten sei noch nichts zu bestimmen. — Der Antrag geht an eine Kommission.

12. Januar. (Baherifcher Landtag.) Abgeordnetenhaus. Baberifche und preußische Eisenbahnpolitik.

Abg. Scherm (Goz.) fragt, wie man fich in baprifchen Regierungs= freifen zu ber preugischen Gifenbahnpolitit berhalte, wilche barauf ausgebe, fich nach und nach alle beutschen Bahnen anzugliebern. Schon jest habe Breugen burch ben Antauf ber Beffifden Ludwigsbahn einen Jug nach Subbentichland gefett, und weitere Bahnen wurden folgen. Staatsminifter Dr. Frhr. von Crailsheim: "Wir benten nicht baran, die baberifchen Eisenbahnen in irgend einer Form an Preugen ober bas Reich abzutreten. Es ift aber auch fein einziges Anzeichen borhanden, daß Breugen bie baberis ichen Gifenbahnen an fich ziehen will. Wenn in ber Preffe ober fonftwo unitariftische Bunfche gur Sprache gebracht werben, fo beweift bas noch nicht, bag auf feiten ber prengischen Regierung berartige Tenbengen bestehen. Die preußische Regierung fieht wohl ein, daß tein größerer politischer Fehler gemacht werben tonnte, als wenn bie Gelbftandigfeit ber Ginzelftaaten in Bezug auf bas Gifenbahnwefen angetaftet werden follte. 3ch fann gur Beruhigung fagen, bag unfere Beziehungen zur preugifden Gifenbahnverwaltung freundschaftliche find und bag bas Beftreben, gegenseitige Intereffen gu fördern, auf beiben Seiten gleichmäßig vorhanden ift".

12. Januar. (Berlin.) Der Kaiser richtet folgende Kabinettsordre an den tommandierenden Admiral v. Knorr: Ich habe mit Befriedigung durch die Melbuug des kommandierenden Abmirals vernommen, in welch umfichtiger und energischer Weise die Besespung der Kiaotschou-Bucht und die Unternehmung gegen Hait im Sinne der erteilten Instruktion durchgeführt ist. Ich nehme hieraus gerne Beranlassung, den Kommandanten und Besatzungen Meiner dabei beteiligten Schiffe meine Anextennung auszusprechen.

gez. Wilhelm, I. R.

- 13. Januar. (Berlin.) Eine große Bersammlung von hervorragenden Industriellen, Kaufleuten, Bertretern von Handelskammern und kausmännischen Korporationen spricht sich für die Flottenvorlage aus.
- 13. Januar. (Reichstag.) Antrag ber Abgg. Prinz von Arenberg und Genoffen betreffend Anderungen und Ergänzungen bes Strafgesethuchs.

Abg. Spahn begründet den Antrag, der den erhöhten Schut der Sittlickeit bezweckt, mit der in allen Schicken des Volkes um sich greisenden Sittenverderbnis. Die Zahl der Ehescheidungen, der unehelichen Geburten und Prositinierten nehme zu. Der Bersührung der Ingend müsse vorgebengt werden, daher sei die Verdreitung von unzüchtigen Vildern und Büchern zu beschränken. Daher müsse das Strasminimum auf solche Verzgehen erhöht werden. Das Zuhälterwesen müsse unter Strase gestellt und besonders scharf Zuhälter bestrast werden, wenn sie Ghemänner der betressenen Weidsperson sind, weil die Zuhälter untdischener Mäden müsse auf das 18. Lebensjahr erhöht werden. Arbeitgeber oder Dienstherren sollten bestrast werden, wenn sie unter Mißbranch des Arbeitse oder Dienstherren sollten bestrast werden, wenn sie unter Mißbranch des Arbeitze der Dienstherren sondungen bestimmen. Abg. Schaslt (sons) stimmt der Vorlage zu. Die Ursachen der Unsittlickseit seien materielle Mißstände, wie Schlasstelenwesen, weite Krachen der Unsittlickseit seien materielle Mißstände, wie Schlasstelenwesen, wied die Kriecken vor allem aber die Abwendung vom Christentum. Abg. Pieschel (nl.): Die Vorlage sei Flickwerf, bringe sedoch manche dankenswerte Bestimmungen, wie die Bestrasung der Zuhälter. Andere, wie die über den Mißbranch des Dienstverhältnisse seinen nicht ausführbar. Abg. Be be 1 (soz.) führt die Prositution auf wirtschaftliche Verhältnisse zurück und fordert zur Abhilse dieselben politischen und wirtschaftlichen Rechte sire Kommission von 14 Mitgliedern überwiesen.

- 14. Januar. Der Reichstag berät in erster Lesung einen Antrag Salisch (kons.) auf Einführung des Nacheides und einen Antrag Rintelen (3.) auf Wiedereinführung der Berufung gegen die Urteile der Straffammern. Für die Tendenz der Anträge sprechen sich fast sämtliche Redner aus. Der Antrag Salisch wird der juristischen Kommission überwiesen.
- 15. Januar. (Bayer, Landtag.) Reichsrat Prinz Ludwig über Kanalbauten.

Bei ber Beratung bes Etats ber Strafen-, Bruden- und Bafferbauten betont Pring Ludwig die Rotwendigkeit ber Fluftorrektionen, wobei er hervorhebt, man müsse bei der Korrektion nicht allein auf den Userschutz Wert legen, sondern auch die Interessen der Flösserei und Schiffsahrt und, soweit es gehe, auch die Interessen der Fischerei im Auge behalten. Außerdem befürwortet er lebhaft die Fortsührung des Mainsanals von Franksura a. M. die Uschaften und führt aus, diese liege ebenso wie die Rheinregulirung oderhald Straßdurg und führt aus, diese liege ebenso wie die Kheinregulirung oderhald Straßdurgs im allgemeinen Reichsinteresse, und er wisse, daß die höchste Stelle im Reiche sür die Kanalisation und für die Förderung der ganzen Donauwasserstaße sei. Er wünsche, daß aber auch die preußische Regierung der baherischen Regierung in dieser Frage gerade so entgegenkomme, wie die baherische Regierung es bezüglich der Oberrheinregulierung that. — Die Reichstastammer erledigt nach dängerer Debatte die Bodenzins-Vorlage, wobei der Amortisationssonds von 5 auf 8 Millionen erhöht wurde. Ferner wird der Gesehentwurfüber die Bermehrung der Betriedsmittel der baherischen Landwirtschaftsbank angenommen.

16. Januar. (Gelsenkirchen.) Die Generalversammlung bes Gewerkvereins chriftlicher Bergarbeiter spricht sich für Erhöhung ber Löhne und Erweiterung ber Kompetenz ber Berggewerbegerichte aus.

17./18. Januar. (Reichstag.) Ctat des Reichsamts des Innern. Gewerbeordnung, Koalitionsfreiheit, Schut von Arbeits-willigen.

Auf eine Anfrage bes Abg. Sige (3) erflart ber Staatsfefretar bes Innern Graf b. Pojabowsth : Wehner, bag eine Ergangung ber Rach: weisungen berjenigen Berordnungen, welche auf Grund bes § 120e ber Gewerbeordnung erlaffen find, bem hohen Saufe zugehen werbe. 3m nach: ften Jahre foll unter allen Umftanden eine Gewerbeordnungenovelle borgelegt werben. Abg. Wurm (So3) wendet fich scharf gegen ein geheimes im "Borwarts" abgebrucktes Rundschreiben des Staatssekretars an die Behörden, das die Roalitionsfreiheit der Arbeiter bedrohe. Dem Arbeiter foll banach verboten werben, feine Kameraden fern zu halten von den gesperrten Arbeitsstätten; bas Betreten von Bahnhöfen und Straßen soll den aus-ständigen Arbeitern verboten sein. Wenn die Dinge, welche der Staats-sekretar in dem Rundschreiben als strafbar erklärt wissen will, strafbar gemacht werden, bann find die Gewertvereine vernichtet. Gegen die Roalitionen ber Unternehmer enthält bas Rundschreiben aber fein Wort. Saben nicht große Gruppen bon Unternehmern, haben nicht die großen Staatsunternehmungen, jum Beifpiel die Gifenbahn, in bas Organisationerecht ber Arbeiter eingegriffen? Berr v. Berlepich und Berr v. Rothenburg hatten fich bem gegenüber für volle Unparteilichteit zwischen Arbeitgeber und Arbeiter erflart, diefer Erlag wolle aber die Arbeiter rechtlos machen. Staatsfefretar Graf v. Pojaboweth: Es handele fich in bem Runbichreiben nicht um eine Unweisung an untergeordnete Behorden oder um Binte, wie untergeordnete Behorden gu berfahren hatten, fondern um eine Unfrage an fämtliche verbundeten Regierungen, ob folche Magregeln, wie fie hier in Ausficht genommen find, fich als notwendig herausgestellt haben. Der Staat habe bie Pflicht, die Arbeitswilligen gu ichuten und er verteibigt bamit die bon ben Cogialbemofraten bedrohte perfonliche Freiheit. Die Roalitionsfreiheit folle, wie ber Erlag betone, grundfählich aufrecht erhalten werben, nur unerlaubte Mittel, jum Streife ju zwingen, follten befampft werben, und biefen Standpuntt teile auch Berr

b. Berlepich burchaus. Abg. Supeden (wild): Das Rundichreiben habe niemand überrafcht. Bur Berhutung bes Streits mußten bie Ginigungs-ämter beffer ausgebaut werben. Abg. v. Stumm (RP.): Die Ginigungsamter hatten bei und ebenfo wie in England nur bei fleinen Deinungs= berichiebenheiten geholfen; bei großen Streitigfeiten haben fich bie Arbeiter niemals um die Schiedsgerichte gefümmert. Maßregeln gegen den Terro-rismus der Arbeiter seien wichtiger als jum Schutz gegen die Willfür ber Arbeitgeber. Abg. Singer (Sog.): Diefer Erlaß ist ein tudischer, hinterliftiger Schlag gegen die Arbeiterflaffe, welcher zeigt, wohin ber Rurs geht. Die Revifion ber Unfallverficherung ift jurudgeftellt, weil ber Bentralberband und die Borftande ber Berufsgenoffenschaften fich bagegen ausgefprochen haben. Das Runbichreiben ift nur ein Zeichen ber Abtomman= bierung bes Grafen Pofadowsty vom Arbeiterfchut jum Arbeitertrug. Um folgenden Tage wendet fich Abg. v. Rarborf (RP.) gegen ben Abg. Ginger. Die Roalitionsfreiheit werbe nicht angetaftet, aber man tonne ben Bewert: vereinen nicht Rorporationsrechte geben, weil man baburch viele taufende Arbeiter bon ber Sozialbemofratie abhangig mache. Die Bunahme ber fogialbemotratischen Stimmen fei herborgerufen burch bie Aufhebung bes Sogialiftengefebes, ben Rurs Berlepich und ben Riebergang ber Landwirtschaft. Abg. Dr. Lieber (3.): Der "vertrauliche" Erlaß enthalte einft= weilen als "Umfrage" nicht Ungewöhnliches und er ift burchaus berechtigt. Rach ber Programmrebe bes Grafen bon Pojabowith bom 13. Dezember b. 3. tonnte er allerbings Miftrauen erregen. Das Bentrum werbe, feiner alten Stellungnahme getreu, Die burch Streifenbe terrorifierten Richtftreifer awar gu ichugen bereit fein, in Begug auf bie Roalitionsfreiheit aber auf bollftandig gleicher Behandlung ber Arbeitgeber und Arbeitnehmer beftehen.

17./19. Januar. (Preuß. Abgeordnetenhaus.) Erfte Beratung des Staatshaushalts. Eisenbahnangelegenheiten. Steuerfragen.

Abg. Sattler (nl.): Der Finangminifter habe bas Berbienft, ben Einfluß bes Finangminifteriums auf die übrigen Refforts wieber gur Beltung gebracht zu haben, wie es notig fei; vielleicht fei er in biefer Richtung icon etwas zu weit gegangen. Es fet anzuerkennen, bag ber Etat viele formale Berbefferungen aufweise und auch für Rulturaufgaben Mittel bereitstelle. Für die Unterbeamten muffe noch mehr geschehen und auch bas Gehalt ber Geiftlichen muffe erhöht werden. Abg. Frhr. v. Beblig und Reutirch (frtonf.) ift befriedigt bon ber gunftigen finanziellen Lage und forbert eine Angahl Reformen, so im Bertehrsmefen, herabsehung ber Tarife und Ausbau der Gifenbahnen, ferner die Mediginalreform und Befferftellung mehrerer Beamtenflaffen. Abg. v. Strombed (3.) fcbließt fich biefen Bunichen an, wünscht aber volle Paritat gwifden ben Beiftlichen beider Ronfeffionen. Abg. Braf Limburg = Stirum (fonf.): Der Etat beweife durch die niedrigen Ertrage der Domanen ben Rudgang ber Land: wirtschaft, bem bie Regierung nicht genug ju fteuern fuche. Abg Richter (fri. Up.): Der Finangminifter unterschape bie Befahren ber Centralifation, bie in allen neueren Steuergefegen zu Tage trete. Der Redner greift bie Regierung icharf an, weil fie die oppositionellen Barteien mit willfürlichen polizeilichen Chifanen verfolge. - Am folgenden Tage wendet fich Abg. b. Ennern (nl.) gegen bie allgu icharfe Steuereinschätzung; Breugen fei mit bireften Steuern mehr als ein anderer Staat belaftet, man muffe bie Ueberichuffe gu Steuererlaffen benuten. Die Gifenbahnberwaltung muffe bon ber allgemeinen Finangberwaltung getrennt werben, ba fie unter biefer

Berbindung leibe, wie die bielen Gifenbahnunfälle beweifen. Diefe Frage muffe eine besondere Gifenbahnkommiffion prufen. Abg. Motth (Bole) beschwert fich über die Unterbrückung ber Polen; ber Etat enthalte einen neuen Fond gur Befampfung ber Polen, tropbem bieje fur bie Begrundung

bes Deutschen Reiches mitgefampft hatten.

Am 19. Januar beantragt Abg. Sattler (nl.), den Spezial-Etat ber Gisenbahnverwaltung nicht an die Budgetkommission, sondern an eine besondere Rommiffion bon 21 Mitgliedern ju überweifen. Diefer Antrag wird abgelehnt, ber Etat wird, nachdem die Rommunalsteuerfrage noch bon mehreren Rednern, u. a. bom Finangminifter, behandelt worden ift, an bie Budgettommiffion berwiefen.

20. Januar. Bentrum und Flottenvorlage.

Die "Germania" veröffentlicht folgende partei-offiziofe Erflärung: In ihrer borgeftern abgehaltenen erften Sigung feit Wiederbeginn ber Beichafte hat die Bentrumefrattion bes Reichstages mit Rudficht auf die feit der erften Lejung der Marinevorlage hervorgetretenen schriftlichen und mund: lichen Meugerungen einzelner Barteifreunde fich abermals mit bem Flotten= gefet beschäftigt und ift babei einmutig ju bem Ergebniffe gefommen, daß Bur Beit feine Beranlaffung für fie borliegt, bon bem burch ben Fraftionsreduer ber ersten Lesung, Herrn Abgeordneten Dr. Lieber, dargelegten Standpunkte abzugehen. Hiernach wird fie erst nach sorgfältiger Prüfung, zu ber das Material noch lange nicht vollständig genug vorliegt, und die naturgemäß erst nach dem Ergebnisse der Kommissionsberatung stattfinden tann, ju ber Borlage im einzelnen wie im gangen Stellung nehmen.

20./21. Januar. (Reichstag.) Untrag Bachnide auf Aufhebung aller der Roalitionsfreiheit noch entgegenftehenden Gefetes= borschriften. Debatte über Arbeiterschut, Ausdehnung ber Frauenrechte. Weibliche Fabrifinfpettoren.

Abg. b. Stumm (RP): Allerdings feien die Arbeiter burch bas Berbindungsberbot für Bereine behindert. Aber wir find ja alle bereit, bas Berbindungsberbot aufzuheben, und es befteht nur ber Steit, ob bafür nicht irgend welche Rorrelate zu verlangen find, burch welche bie Sozial= bemofratie gar nicht beeinträchtigt wird. Der Redner tadelt die evangelischen Arbeitervereine, die ben fogialbemofratischen nabe ftanden. Abg. Fifcher (Sog.): Die Regierung fei nur Sachwalterin ber Unternehmerintereffen, baher auch ber Erlag bes Brafen Pojabowsty. Arbeiter und Arbeitgeber würden nach zweierlei Recht behandelt. Die faiferlichen Erlaffe bon 1890 feien unerfüllt geblieben, man tonne fie baber für ein Bahlmanover halten. Die Fürforge für die Arbeiter fei gering, die Menschenberlufte auf bem Schlachtfelbe ber Induftrie entfestich. Sierauf erwidert Staatsjefretar Braf Bofadowsty: Der Berr Abg. hat auf Grund ber Unfallftatiftit barauf hingewiesen, bag im letten Jahre 7000 Arbeiter auf bem Schlachtfelbe ber Arbeit geblieben feien. Gewiß, meine herren, eine fehr betrübliche Zahl! Was foll benn aber baraus folgen? Will ber herr Abgeordnete baraus folgern, daß überhaupt teine Arbeiten im Intereffe ber gefamten Rultur, ber gefamten burgerlichen Gefellichaft borgenommen werben, die lebensgefährlich find? (Widerfpruch lints.) Gibt es ein Mittel, dies zu berhindern? Wenn er baraus bedugierte, wir muffen ben Schut gegen die Unfallgefahr verftarten, wenn er barauf eigene positive Borichlage baute, fo ließe man fich bas gefallen; aber mit ber einfachen Bahl ift abfolut nichts zu machen. Ich habe auch einen Artitel in einem Organ ber fogialbemotratifchen Bartei

gelefen, ber biefe Rahl ebenfalls ausbeutet, und am Schluffe faat: Run fieht man, wie es in Deutschland gugeht; in bem Staat ber Stumm-Pofabowsty muffen bie Arbeiter über bie Thur fchreiben: 3hr Arbeiter, laffet alle hoffnung hinten! (Beiterfeit.) Es wird aber ber Welt verschwiegen, bag bie 7000 Arbeiter, Die auf bem Felbe ber Arbeit ehrenhaft gefallen find, bod berfichert waren und bag fie bie Segnungen ber fogialpolitischen Gefete genießen, bag ihre Witwen und Rinder auf Grund berfelben Renten betommen.

Am 21. Januar fpricht Abg. Pring Schonaich : Carolath (wilb) für Zulaffung bon Frauen jum argtlichen Beruf und jum Befuch ber Uniberfitaten. Man muffe fie jum Examen gulaffen. Staatsfefretar Graf Bofabowath: Dag die Frauen biefelben Beiftesgaben für die miffenichaftlichen Studien haben, ift nicht zu beftreiten. Dag die Frauen, befonders für die Rinder- und Frauenfrantheiten, gute Mergte fein werbenift guzugeben. Ich habe mich mit bem preußischen Kultusminifter in Berbinbung geseht und biefer hat mir erflart, Frauen werden jum Maturitäts, examen zugelaffen als Extraner. Die Frauen follen auch jum medizinischen Studium jugelaffen werben, wenn ber Rettor und ber Aurator ber Uni-verfitat bamit einverstanden find. Das Recht jum Kollegienbesuch tann aber bei gaftweisem Besuch ber Universität nur erlangt werden durch Genehmigung des Dozenten. Ich bin überzeugt, daß sich an verschiedenen Universitäten, namentlich auch in Berlin, eine Reihe von Dozenten finden werben, welche bie Frauen gulaffen. Die Reichsgewerbeordnung fennt teinen Unterschied zwischen mannlichen und weiblichen Studenten. Es wird Sache bes Reichstanglers fein, eine Uebereinftimmung der verbundeten Regierungen barüber herbeizuführen, bag, wenn Damen bie Borbebingungen jur argtlichen oder pharmagentischen Prufung erfüllen, fie gu benfelben gugelaffen und ichlieflich auch approbiert werben. Die preugijche Unterrichts: berwaltung hat Bebenken gegen die Immatritulation ber Frauen und geftattet nur ben gaftweisen Bejuch. In Bezug auf die Prufung und die Approbation wird aber eine Berftandigung zwischen bem Reichstangler und ben Gingelregierungen berbeigeführt werben.

Abg. Burm (Gog.) fordert Berwendung ber Frauen gur Fabritinfpettion. Sierauf erwidert Graf Pofadowsty am folgenden Tage: 3ch möchte auch mit einigen Worten auf die weiblichen Auffichtsbeamten ju fprechen tommen. Meine Berren, in England, auf das bei biefer Belegenheit wiederholt exemplifiziert worden ift, befinden fich nur 5 weibliche Auffichtsbeamte. (Bort, bort! bei ben Nationalliberalen.) Alfo auch bort ift man mit biefer Magregel außerorbentlich vorfichtig borgegangen. Wir haben aber, um uns liber biese Frage gründlich zu unterrichten, Anfragen sowohl nach Amerika, wie nach England gerichtet, wie dort die Thätigkeit ber weiblichen Auffichtsbeamten wirft. 3ch geftatte mir, junachft die Ditteilung borzulefen, welche feitens unferer Botichaft in England eingegangen ift auf Grund einer Berbindung mit Lord Galisbury. Dort beigt es: Die weiblichen Inspettoren bilbeten nach wie bor, wenn fie auch die Erledigung bon Fragen rein technischer Art meiftens ben mannlichen Infpettoren überliegen, ein burchaus felbständiges Detachement. Dieje weiblichen Inspettoren hatten auch in den letten zwei Jahren bei allen bon ihnen geführten, die Beschäftigung bon Frauen und Rindern betreffenden Unterfuchungen eine außerft erspriegliche Thatigfeit entwickelt." Weniger gun= ftig lauten die Rachrichten aus Amerita. Dort scheint man über ben Wert ber Berwendung von weiblichen Beamten für die Fabrikaufsicht noch ziemlich geteilter Unficht zu fein. Um aber bolltommen gerecht zu bleiben, will ich felbst barauf hinweisen, bag bie weniger befriedigende Thatigkeit ber weiblichen Beamten in Amerika wahrscheinlich baran liegt, daß bas bekanntlich nicht dauernd angestellte Beamte find, sondern Hunttionäre, welche bei seber Präsidentenwahl aus politischen Gründen wechseln und sich infolge bessen, wie es scheint, nicht genügend einarbeiten können. Ich glaube aber, meine Herren, es ist doch richtig, wenn die Reichsregierung ihrerseits zur Zeit keine Schritte in der angegebenen Richtung thut, sondern wenn man es den Einzelstaaten überlätzt, selbst erst auf diesem noch zweiselhaften Ge-

biet Erfahrungen ju fammeln.

Rach weiterer Debatte werden die Anträge über das Koalitionsrecht bis zur dritten Lesung zurückgestellt, dagegen folgende Anträge des Zentrums angenommen: den Reichskanzler zu ersuchen 1) dis zur nächsten Session dem Reichstage eine Zusammenstellung der auf Grund des § 1050 der Gewerbevordnung für Betriebe mit Wind und unregelmäßiger Wasserfraft getroffenen Berfügungen und Entscheidungen vorzulegen; 2) eine eingehendere Berichterstaung über die Beschäftigung verheirateter Frauen in Fabriken: Umfang, Gründe und Gesahren der Beschäftigung, Möglichkeit, Zweckmäßigkeit und Wege der Beschränkung u. s. w. — in den nächsten Jahresberichten der Gewerbe-Aussichten zu veranlassen.

20. Januar. (Preuß. Abgeordnetenhaus.) Erfte Beratung des Geschentwurfs wegen Abanderung des Gesetzes vom 26. April 1886, betreffend die Beförderung deutscher Ansiedelungen in den Provinzen Westpreußen und Posen. Bgl. Jahrg. 1886.

Die Regierung forbert einen neuen Fond von 100 Millionen Mart. - Reichstangler und Prafident bes Staatsminifteriums Gurft gu Soben-Iohe: Meine Berren! Wenn bie Ctaatsregierung ben heute Ihrer Benehmigung unterftellten Gesehentwurf eingebracht bat, fo ift fie dabei fowohl bon wirtschaftlichen, wie bon politischen Erwägungen ausgegangen. In wirtichaftlicher Beziehung halt bie Regierung an bem Grundfate feft, bag es für die Wohlfahrt ber Provingen Bofen und Weftpreugen forderlich ift, die Bahl ber felbftanbigen Bauernguter und Bauernborfer gu bermehren. Wenn fich aus und neben ben angesetten Bauern eine Rlaffe tüchtiger ländlicher Arbeiter entwickelt, fo wird damit ein Borteil erreicht, ber auch bem Großgrundbefit, fei er beutich, fei er polnisch, ju gute tommen wird. Was die politische Geite der Frage betrifft, fo ift es eine Thatfache, bag in jenen national gemischten Landesteilen Die polnische Rationalität fich mehr und mehr auf Roften ber beutschen fich ausbreitet. Diefer Entwidelung entgegenzutreten und bas Deutschtum gu ftarfen, ift 3wed biefes Befeges. Dag wir babei bon feiner feindlichen Tendeng gegen die polnifche Bevolterung geleitet werden (Beiterfeit bei ben Polen), ift felbft= verftandlich. Die gange geschichtliche Entwidelung ber ehemals polnischen Landesteile, ber materielle und geiftige Aufschwung, den fie feit ber Bereinigung mit Preugen genommen haben, gibt Zeugnis von ber Fürforge ber preugifchen Regierung in allen Phajen bes Beftehens biefer Berbindung. Dafür muffen wir aber auch an bie Bolen bie Forberung ftellen, bag fie ihre Pflichten als Preugen erfüllen (Buruf bei ben Polen: Thun wir!), fich als treue Unterthanen bes Ronigs betrachten und fühlen. 3ch weiß, bağ es nicht wenige Bolen gibt, die auch jest icon von folder Gefinnung burchbrungen find. Unbererfeits find jedoch auf polnifcher Geite leiber auch ftarte Beftrebungen bemertbar, welche barauf gerichtet find, Feinbichaft gegen bie Deutschen ju erregen. Golden Beftrebungen, einer folden Brobaganba treten wir entgegen; benn baburch werben unmögliche Buftanbe geschaffen, Die eine Gefahr fur Deutsche wie fur Bolen bedeuten. Roch immer wird mit Gedanten gespielt und werden Soffnungen erregt, die fich nicht berwirtlichen tonnen, feien es hoffnungen auf Trennung ber ehemals polnifchen Landesteile bon Breugen, feien es Soffnungen auf größere Gelbftanbigfeit, bas heißt auf eine Urt foberative Berbindung mit Preugen. Für foderatibe Tenbengen gibt es aber in Breugen feinen Boben, und wird niemals ein Boben fein (Gehr gut!). Gine Trennung ber Probing Pofen bon Preußen ober auch nur eine Lockerung ihres Berhältniffes zu Preußen würde die Erifteng bes Staats bedrohen. Wir tonnen und werben die Proving Pofen niemals wieder aufgeben. Fürft Bismard hatte Recht, wenn er feiner Zeit fagte: "Wir muffen uns ben Weg bon Ronigsberg nach Breslau freihalten" (Bravo!). Ift bem aber fo, fo liegt es boch auch im Intereffe ber polnischen Bevölkerung, fich bie Lage, in ber fie fich befindet, ju einer guten und friedlichen ju geftalten. Das ift nur gu erreichen, wenn die deutsch-feindlichen Tenbengen, die jest noch vielfach innerhalb ber polnifchen Bebolferung gepflegt werben, ganglich berichwinden. Dann wird auch jegliche polen-feinbliche Stimmung auf beutscher Geite von jelbft aufhoren. Meine herren, ich gestehe, daß ich nur ungern ben Polen biefe Wahrheiten fage. 3ch habe ju berichiebenen Zeiten in Polen gelebt und ftehe mit manchen Polen in freundschaftlicher, mit einigen in berwandt= icaftlicher Beziehung. Derartige Beziehungen tonnen mir aber nicht bie Augen berichließen gegen die Gesahren, welche die polnische Propaganda für die preußische Monarchie in sich birgt. Wo die Interessen der preußischen Monarchie in Frage kommen, kenne ich kein Kompromiß (Bravo!). Bum Schlug möchte ich die Polen an bas Wort bes frangofischen Dichters erinnern: "quittez le long espoir et la vaste pensée!" Thun die Polen bas, entichlagen fie fich unerfullbarer Soffnungen, werben oder bleiben fie ehrliche Preugen, fo werben wir uns mit ihnen berftanbigen und friedlich jufammenleben (Brabo!).

Mbg. b. Jagbgiemsti (Dole): Bei ber Ginbringung und legis= latorifden Behandlung bes Gefehes bom 26. April 1886 hat die polnifche Frattion bes Abgeordnetenhaufes einen entichiedenen Broteft bagegen erhoben, und wir haben benfelben unter Sinmeis auf unfere verbrieften und natürlichen Rechte und die foniglichen Berbeigungen unter anderen damit begrundet, bag biefes Befet einerfeits, bom ftaatsrechtlichen Standpuntt betrachtet, in Biberfpruch ftehe mit ben Art. 4 und 99 ber preugischen Ber= faffung und ebenfo mit bem Urt. 3 ber beutichen Reichsberfaffung, fowie mit bem bamit im Zusammenhang ftehenden Reichsgeset bom 1. Rovember 1867, andererfeits aber eine politische und burgerliche Beichrantung ber Rechtsfähigfeit einer großen Ungahl bon Staatsangehorigen bewirte, eine gielbewußte Germanifierung und Protestantifierung unferer einheimischen polnifden Bebolterung herbeizuführen geeignet fei und infolge ber recht= lichen und wirtschaftlichen Benachteiligung berfelben bie nationalen und religiofen Gegenfage bericharfe und bertiefe. Wir halten auch heute an unseren bamaligen Anschauungen feft. Die Erfolge ber getroffenen gefeh-lichen Magregel haben im Laufe ber Zeit bewiesen, daß burch bie Sanbhabung und Ausführung berfelben ber foziale Frieden, bas gegenfeitige Bertrauen und Bujammenleben unter ben Angehörigen verschiedener Rationalitaten in einem fehr bebentlichen Mage beeintrachtigt und gefährbet worben ift, die Auswanderung der bon ber baterlichen Scholle bertriebenen polnifchen Bevolferung in einer geradezu erfchreckenden Beife gefordert, Die Diffiimmung, Ungufriedenheit und Berbitterung gefteigert und bas Unjeben ber Staatsautoritat und bas Bertrauen gu derfelben vielfach untergraben worden ift. In Unbetracht biefer betrübenden thatfachlichen Buftanbe haben wir im Intereffe beiber nationalitäten und im wohlber-

ftanbenen Staatsintereffe burch Ginbringung und Begründung bementfprechender Antrage Jahr aus Jahr ein die Regierung zu bewegen gefucht, ein in ber Leidenschaft bes Mugenblides berfaßtes Rampfgefet in guftandiger Beife au beseitigen, um baburch friedlichere Berhaltniffe in unferer Beimat anzubahnen. Die Staatsregierung beantwortet nunmehr unfere burchaus ernftgemeinte und lonale Aufforderung mit ber Ginbringung eines Gefebentwurfs zur Berftartung ber ihr gur Berfügung geftellten Fonds, gu welchen auch wir beitragen muffen, um neue 100 Millionen Mart, befculbigt babei unfere gefamte polnifche Bebolterung bes Friedensbruches und beweift baburd und burch bie fonftige Sandhabung ihrer Regierungs= gewalt, bag wir nicht einer landesväterlichen Regierung gegenüberfteben, fondern einem Regiment, welches burch eine weitere Forderung bes Bermanifationswertes, burch Fortfehung und Festlegung auf unabsehbare Beit eines nach unferem Dafürhalten mit ber Berfaffung nicht vereinbaren Gpftems und burch Bericharfung ber Partei- und Rationalitätsgegenfage biejenigen rechtlichen und fittlichen Grundfage außer Acht lagt, an welche in einem geordneten Staatswefen und in einem Rulturftaat jede wohlwollende Regierung pflichtmäßig gebunden ift. Unter folden Umftanden und Berhaltniffen erneuern wir hiermit ausbrudlich und feierlich unferen Protest gegen die formelle und materielle Berechtigung bes Wefetes vom 26. April 1886, welches nach unferem Dafürhalten mit ben Berfaffungsbeftimmungen nicht in Gintlang ju bringen ift, erheben Proteft gegen Die beabfichtigte Bericharfung feiner Bestimmungen burch Zuwendung neuer Staatsfonds und werden uns, wenn uns nicht eine besondere Beranlaffung bagu zwingt,

an ber Beratung biefer Regierungsvorlage nicht beteiligen.

Abg. b. Bendebrand u. b. Lafa (fonf.): Die Borlage enthalte feine differentielle Behandlung ber Ratholifen und Protestanten, wie behauptet worden fei. Wo aber Ratholiten herangezogen worden find gur Unfiedelung, fei nicht blog jest, fondern auch fchon früher die Erfahrung gemacht, daß die Ratholiten ihr Deutschtum nicht aufrecht erhalten tonnten. Die Anfiedlung beuticher Roloniften in ben polnischen Teilen fei eine bobe Rulturthat und feine Bergewaltigung ber Bolen, ba niemand expropriiert werbe. Abg. Innvalle (3.): Die Borlage ift eine decapitatio bes Bolentums, eine Berlegung ber Reichsverfaffung und ber preußifchen Berfaffung, wo alle Reichsangehörigen überall im Deutschen Reiche gleichberechtigt sein sollen. Die Ausführung bes Gesetzes hat bestätigt, was Windthorst vorausgesagt, daß dasselbe nur beitragen solle zur Protestantisierung der polniichen Landesteile, wodurch die Paritat, die in Breugen Geltung haben foll, verlet wird. Die kulturelle Arbeit ift allerdings gefördert worden; es find neue Bauernstellen an der Stelle debastierter Guter geschaffen. Aber warum macht man basselbe Experiment nicht auch in anderen Provingen? Landwirtschaftsminifter v. Sammerftein wendet fich gegen die Ertlarung Jazdziewstis. Die Ausführung bes Gesetzes geschah lediglich im Interesse ber fulturellen Entwicklung ber polnischen Bevölterung. Denn vor ber preußischen Herrichaft war die Kultur der polnischen Bevölterung sehr niedrig. Die Bebung ber Rultur in ben polnifchen Landesteilen ift auf bie Einstüffe bes Deutschtums gurudguführen, die gestärkt find durch die Ansiedlungsgesegebung. Mit Entruftung muß ich aber die Behauptung gurudweifen, bag bon einem lanbesbaterlichen Regimente nicht mehr die Rebe fein tonne. . . . . Bon einer Ausrottung bes Polentums ift feine Rebe; ber Staatsregierung liegt nichts ferner als biefes; fie verlangt bon ben Bolen nur, bag fie preugische Unterthanen werben, mas fie bisher abgelehnt haben. Auch gegen die Ratholiten richtet fich die Borlage nicht. Die haltung ber tatholijchen Partei erschwert es, die Berforgung ber beutschen Ratholiten burch beutsch bentenbe fatholische Beifiliche ftattfinben ju laffen. Finden wir geeignete beutsche Beiftliche, fo wird auch bei ber

Anfiedlung die Parität gewahrt werden können. Abg. Mundel (frf. Bg.): Das Geseh sei ungerecht und wertlos. Dit ben erften 100 Millionen habe man nur 10,000 Geelen angefiebelt. Den Bug bom Often nach bem Weften werbe man bamit nicht aufhalten. Finangmin. Dr. b. Diquel: Die Erfolge bes Befeges feien großer als ber Borredner glaube, und wurden in ben nachften Jahren noch fteigen, ba man biele Erfahrungen gemacht habe. Meine herren wir benten gar nicht baran, allein burch biefes Befet fonell einen großen Umfchwung berbeiguführen, gewiß nicht bon beute auf morgen. Wir wiffen, bag es bagu auch noch einer Reihe anderer Mittel bedarf, und bie Staatsregierung ift bagu entichloffen. Wenn es nach mir geht - und ich glaube in diefer Begiehung in boller Uebereinftimmung mit bem Staatsminifterium gu fein - fo werden das weniger Repressibmittel fein, fo lange wir nicht gerade bagn gezwungen werben, fondern fulturelle Mittel. Wir wollen auch andere Fonds benuten, namentlich bie Fonds, welche wir als Dispositionsfonds für die Oberpräfidenten bezeichnet haben, jur Gründung von Bolfsbibliotheten, jur Unterftugung von Bilbungsbeftrebungen beutscher Bereine, jur Unterftugung von Gewerbetreibenden, Aerzten, Apothefern u. f. m., die unter bem polnischen Boytott leiden (Bravol). Wir werden auf allen Gebieten nicht blog nach ber materiellen, fondern auch nach ber fulturellen und ideellen Seite bin diefe Provingen gu heben versuchen. Wollen bie Polen fich biefen Beftrebungen anschließen, beifpielsweife bie gewerblichen Fortbildungsichulen, die wir bermehren und ftarten werben, in ben Stabten, gern besuchen und baran teilnehmen, fo tann und nichts mehr erwünscht fein, als gerade biefes. Meine Berren, in manchen Beziehungen, fo lange bie gegenwärtige Spannung befteht, ift es ja gewiß für einen preußischen Beamten polnischer Rationalitat, wenn er feine Beamtenpflicht richtig erfüllen will, beffer, er hat feine Station außerhalb ber Proving, als inner= halb. Unter biefer Borausfehung fann es der preußischen Staatsregierung nur erwünscht fein, wenn die Polen in möglichft großer Bahl in ben Civilund Militarbienft eintreten; bas wird eine wichtige Grundlage ber Berichmelzung fein. Gie werben fich bald überzeugen, baß fie ba ebenfo beforbert werben, wie die Deutschen (na, na! bei ben Bolen) - genau ebenfo beforbert werben, wie die Deutschen. Wenn beifpielsmeife ein Bole municht, an ben Stipenbien teilzunehmen, die für die Ausbilbung bon jungen Leuten aus biefen Provingen geftiftet werden in der Abficht, in den preugifchen Staatsbienft zu treten, wurde es mir burchaus naturlich erscheinen, wenn bie betreffenden Oberprafibenten bie Stipendien folden jungen Leuten gerade fo gut geben, wie ben Deutschen. Gie feben, meine Berren, wie wir biefe Frage auffaffen.

Abg. Rabbyl (3.): Wie tann bas Bentrum Liebe haben zu einem Gefet, burch bas 2237 Protestanten und nur 171 Ratholifen angefiebelt worden find und unter dem neun evangelische und nur eine fatholische Rirche gebaut worden ift! Das Geset richtet fich gegen den Ratholizismus. Abg. Sattler (nl.): Die tatholische Beiftlichkeit biete in nationaler Sinficht nicht genügend Barantien, um Ratholiten in großer Zahl anzufiedeln. Auger Diefem Gefete muffe ber Staat bem burch bie Polen bedrohten Deutschen burch nachdrudliche Forberung ihrer Rulturintereffen zu Silfe tommen. - Die Borlage wird an die Budgettommiffion verwiesen.

21. Januar. (Babern.) Reichstagserfatwahl. Bei ber Erfahmahl jum Reichstage im 5. Pfalger Bahlfreife erhalten

Schmibt (nl.) 6667, Lucke (Bauernbund) 3647, Dr. Jaeger (3.) 3582 und Chrhardt (Soz.) 839 Stimmen. In der Stichwahl am 28. Januar wird Schmidt mit 8851 Stimmen gegen Lucke (7846) gewählt.

24. Januar. (Reichstag.) Bubgetkommission. Erklärungen ber Regierung über die Drenfusfrage und die Beziehungen zu China.

Abg. Richter (fr. Bp.) fragt wegen der Drehfussache an. Staatsesekreiter v. Bülow: Sie werden es verstehen, wenn ich auf das Thema nur mit großer Vorsicht eingehe. Das Gegenteil könnte uns als Einmischung in innere französische Berhältnisse ausgelegt werden. Ich beschäfte nich darauf, auf das allerbestimmteste zu erklären, daß zwischen dem gegenwärtig auf der Teufelsinsel besindlichen französischen Expapitän Drehfus und irgend welchen deutschen Organen Beziehungen oder Verbindungen irgend welcher Art niemals bestanden haben. Die Namen Walsin Csterhazy und Picquart habe ich dor drei Wochen zum erstenmal in meinem Teden gehört. Die Geschichte von dem angeblich in einem Papierkorde gesundenen Vriese eines mysteriösen Agenten existiert natürlich nur in der Phantasie und hat in Wirklichkeit nie staatgefunden. Ich möchte endlich mit Bestiedigung konstatieren, daß die sogenannte Orehsussache zwar viel Stand aufgewirbelt hat, aber die zwischen Deutschland und Frankreich bestehenden gleichmäßig

ruhigen Begiehungen nicht ju ftoren bermochte.

Bei ber Gefandtichaft in Beting gibt Staatsfefretar b. Bulow auf Unfrage bes Referenten Bring Arenberg Austunft über unfere Begieh: ungen ju China: Der bisberige Couverneur ber Proving Schantung, Li-Bing-Chang, ift abgefest und ihm bie Befähigung abgesprochen worben, je wieber ein Staatsamt zu bekleiben. Ferner follen fechs von uns bezeichnete obere Beamte aus der Provinz verseht und bestraft werden. Gegen bie am Morde felbft beteiligten Berbrecher ift bas Strafverfahren im Bange. Gur ben ber tatholifchen Diffion und ihren Angehörigen erwachjenen Schaben berfpricht die dinefische Regierung die bon ber Miffion geforberte volle Entschädigung in Sobe von 3000 Taels zu zahlen. Bur Guhne bes Tobes ber Miffionare sollen brei Kirchen errichtet und mit einer kaiserlichen Schuttafel berfeben werben, und gwar eine bon ber Miffion bereits begonnene Rirche in Thing, eine in ber Stadt Tfaofchoufu und eine am Orte bes Morbes felbft. Die dinefische Regierung verpflichtet fich, für jebe Rirche 66 000 Taels anguweisen, für die beiden Rirchen in Tfaotschoufu und am Orte ber That außerbem freie Bauplage ju gemahren. Ferner merben jum Bau bon fieben ficheren Wohnhaufern für bie tatholifche Miffion in ber Prafettur Tfaotichoufu 24000 Taels angewiesen. Alle biefe Zahlungen erfolgen burch Bermittlung ber beutschen Gefandtichaft in Befing, um bie Miffionare bor Reibungen mit ben chinefifchen Behorben gu bewahren. Sum Schuhe unferer Diffionare wird bon ber dinefifden Regierung ein beimberes Gbift veröffentlicht werben; bie beutsche Bertretung in China bie genaue Musführung forgfältig überwachen. Die befte Bürgichaft wir aber in der bauernden Unwesenheit beutscher Rriegeschiffe und Befatung in ber Riaotichonbucht, burch welche bie Dacht bes Brobingialbehörben fowie ber bendig und fichtbar gezeigt wird, die hoffentlich nicht wieber berden bag fein gegen einen Reichsangehörigen begangenes Un-- die ungeführte bleibt.

Januar. Februar. Die Breffe über bie Drepfusfrage.

Die beutsche Preffe begleitet alle Phafen bes Drenfusprozeffes mit großer Aufmerksamkeit (vgl. Frankreich). Die liberale greift die Urteile gegen Zola, die Prozeßführung und den französischen Generalstab scharf an, die antisemitische und ein Teil der konservativen nimmt ebenso scharf gegen Bola Partei. Mehrere Blatter wie die "Tägliche Rundschau" tabeln biefe ausgiebige Behandlung einer inneren Ungelegenheit eines fremben Staates und weifen auf die Möglichkeit bin, bag baraus politische Folgen entfteben fönnten.

24. Januar. (Breuf. Abgeordnetenhaus.) Rautionsborlage. Gefegentwurf betr. ben Staatshaushalt, Berweifung an eine Rommiffion.

Das Saus genehmigt in erfter Beratung bie Borlage betr. bie Auf-

- hebung der Berpflichtung dur Beftellung bon Amtstautionen. Es folgt die erfte Beratung des Romptabilitätsgesebes. Der Entwurf bezwedt bie gesehliche Feststellung von Grundfagen, welche für die Beranschlagung, Führung und Kontrolle bes Staatshaushalts maßgebend fein follen. Die Feftstellung folder gefetlichen Beftimmungen ift wieders holt vom Landtage beantragt worden. Der Entwurf ftellt fich überall auf ben Boben bes in Preugen beftehenden verfaffungsmäßigen Rechtszuftandes. Derfelbe foll in Unfehung ber beftehenden Rechte ber Rrone, ber Staats= gewalt und ber Landesvertretung feinerlei neue Abgrengung ober fonftige Menberung herbeiführen. Er beabfichtigt lediglich in ben für feinen Bereich in Betracht fommenben Beziehungen gefehliche Rormen für bie Musführung und Ausgeftaltung bes bestehenden Rechts im einzelnen aufzustellen und baburch jugleich mannigfache in ber Braris herborgetretene Meinungsberichiedenheiten zwischen ber Oberrechnungsfammer und ben einzelnen Refforts ober bem Landtage und ber Staatsregierung gu befeitigen. Den Borichriften bes Entwurfs haben vielfach bie gur Beit als Bermaltungs= normen maggebenben, in ber Praxis bemahrten Bestimmungen ber Inftrut= tion für die Oberrechnungstammer bom 18. Dezember 1824 teils unberandert, teils mit ben burch bie gegenwärtigen Berhaltniffe und Ginrichtungen bebingten Menberungen ju Grunde gelegt werben fonnen. Dehrfach haben auch bie Bereinbarungen, welche über bie einschlägigen Fragen bereits mifchen ber Staatsregierung und ber Lanbesvertretung getroffen worben find, einen geeigneten Anhalt für die Beftimmungen bes Entwurfs geboten. Endlich find die bem Reichstage vorgelegten Entwürfe eines Gefetes über bie Bermaltung ber Ginnahmen und Ausgaben bes Reiches, fowie bie Beichluffe, welche bie britte Rommiffion bes Reichstages in ber zweiten Seffion bon 1874 gu bem gebachten Gefebentwurfe gefaßt hat, in bem borliegenden Entwurfe berückfichtigt worden, soweit bies nicht insbesondere ichon burch bie Berichiebenheit ber Rechtslage im Reiche und in Breugen auf bem hier in Rede ftehenden Gebiete ausgeschloffen war. Die burch den Entwurf gegebene einheitliche Bufammenfaffung ber etatsrechtlichen Beftimmungen wird die Sandhabung berfelben in hohem Brabe erleichtern. - Die Borlage wird von Bertretern aller Parteien fympathifch begrußt und an eine Rommiffion bon 21 Mitgliebern berwiesen.
- 25. Januar. (Berlin.) Der Chefredatteur des "Rlabberabatich", Schriftfteller 3. Trojan, wird wegen Majeftatsbeleidigung ju zwei Monaten Feftungshaft verurteilt. Der Berurteilte hatte die

Rebe bes Kaisers bei ber Refrutenvereibigung am 18. November 1897 (Jahrg. 1897 S. 143) fritisiert.

26. Januar. (Reichstag.) Anträge auf die Besteuerung bon Saccharin und verwandten Süßstoffen. Erklärung Thielmanns.

Gin Antrag b. Ploet erfucht bie Regierung, einen angemeffenen Boll auf Saccharin noch in biefer Geffion beim Reichstage burch Abanberung bes Zolltarife gu beantragen und baldmöglichft eine Fabritatftener für ben im Zollinlande produzierten Gaccharin einzuführen. Abg. Paafche (nl.) beantragt, Saccharin, Zuckerin, Arhstallose und Dulzin einer Ber-brauchsabgabe von 80 Mart pro Kilogramm Nettogewicht zu unterwersen; ebenfo hoch folle ber Gingangszoll bemeffen werben. Abg. v. Ploet (fonf.): Der Buderinduftrie muffe unbedingt geholfen werden. Das Gaccharin, bessen Produktion in Deutschland erheblich gestiegen sei, mache dem Zucker empsindliche Konkurrenz, da es die dreis die dierhundertsache Kraft des Zuckers besige, aber keinen Nährwert habe. Man müsse es daher besteuern, wie in anderen Ländern schon geschehen sei. Abg. Dr. Hermes (frt. Ap.): Das Saccharin fei unentbehrlich als Argnei und nicht gefundheitsschablich. Gine beffere Unterftugung ber Buderinduftrie als diefe Untrage murben bie Aufhebung ber Exportpramien und Bergrößerung bes Ronfums im Inlande fein. Schatfefretar Dr. Frhr. v. Thielmann: In bem Antrage Baafche ift in erfter Linie von Saccharin, Buderin, Arpftallofe und Dulgin bie Rebe, und in einem fpateren Paragraphen wird gefagt, daß ber Bundes: rat ermächtigt fein foll, andere "bermandte" Gugftoffe einem entfprechenden Bolle gu unterwerfen. Deine Berren, ich mochte, bag Gie fich bei ber Beratung gegenwärtig halten, bag ber Rreis ber berwandten Gufftoffe tein begrengter ift. 3ch habe bier ein Gutachten bes faiferlichen Befundbeiteamts, in dem nicht weniger als 17 berichiebene Ramen für folche Gufftoffe aufgeführt find. Gie laffen fich im wefentlichen allerdings auf zwei Grunbftoffe gurudführen, namlich auf bas eigentliche Saccharin und bas Dulgin. Die chemischen Ramen biefer beiben Stoffe erlaffen Sie mir mohl; fie würden die halbe Sigung ausfüllen. (Beiterfeit.) Bas find nun verwandte Stoffe? Die beutsche chemische Industrie fteht an der Spige der gefamten chemischen Induftrie ber Welt, und wir tonnen erwarten, bag heute ober morgen, in biefem ober im nachften Jahre ein Chemifer einen neuen Stoff erfindet, ber ebenfo fuß ift wie Saccharin ober vielleicht noch füßer. Es würde ber Begriff ber verwandten Stoffe Ihrerfeits also ge-nauer begrenzt und genauer festgelegt werben muffen; benn es mare bem Bunbesrat vielleicht nicht erwünscht, die Frage felber entscheiben gu follen. Was ift alles "verwandt"? Denn nimmt man den Bergriff der Süfftraft überhaupt als Grund der Berwandtschaft, so ift schließlich auch der Stärkezunker "verwandt", und den wollen Sie doch nicht treffen. — Zur Befteuerung bes Saccharins wurden fich nach ben Erfahrungen anberer Staaten mehr Bertehrsbeidrantungen als Rolle empfehlen. - Die Untrage geben an eine Rommiffion.

26. Januar. (Preuß. Abgeordnetenhaus.) Antrag auf Underung des Kommunalwahlberfahrens.

Abg. Fuchs (3.) beantragt, die brei Wahlabteilungen follen nicht mehr burch einfache Drittelung gebildet werden, sondern es sollen von der Gesamtsumme der Steuern auf die erste Abteilung 5, auf die zweite 4 und auf die dritte 3 3wölftel entfallen; in der ersten Abteilung sollen mindeftens 10 und in der zweiten mindesten 20 Proz. der Gesamtzahl der Wähler

vertreten sein. Der Antragsteller begründet den Antrag mit dem Hinweise, daß in vielen Kommunen wenige reiche Leute ganze Wählerklassen allein beherrschen. Das beste würde sein, das allgemeine gleiche Wahlrecht für die Kommunen und den Landtag einzusühren, aber das sei dei der jehigen Zusammensehung des Hauses nicht zu erreichen. Minister des Innern v. d. Rece: Die Regierung bereite eine Resorm der Kommunalwahlen vor, aber bei der schwierigen Materie müsse man vorsichtig vorgehen. Abg. v. Chnern (nl.): Der Antrag sei aussichtslos und solle nur Agistationsstoff liesen. Das destehende System sei schlecht, aber die Vorschläge des Zentrums verdienten Mißtrauen. Abg. v. Dallwit (kons.): Die vom Antragsteller betonten Uebelstände seien vereinzelt und würden infolge der Steuerresorm noch mehr verschwinden. — Der Antrag wird an eine Kommission verwiesen.

- 27. Januar. (Berlin.) Der "Reichs-Anzeiger" veröffentlicht einen königlichen Erlaß über den Rang der Gerichtsbeamten, der Auditeure, der Baubeamten, Gewerbeinspektoren, Techniker und akademisch gebildeten Lehrer.
- 31. Januar. (Reichstag.) Juftizetat. Erklärung über Deportation von Berbrechern in die Kolonien.

Abg. Rickert (fr. Bg.) fragt bie Regierung, mas fie bon ber in ber Deffentlichfeit viel bistutirten Möglichfeit, Straflinge in die Rolonien ju beportieren, halte. Staatsfefretar bes Reichs-Juftigamts Dr. Rieber = bing: Meine Berren! Die Frage, ob nicht ein Teil unferer Gefängnisftrafen erfest werben fonne burch die Ginführung der Deportation, ift ja in den letten Jahren, wie ber Berr Borredner gutreffend hervorgehoben hat, vielfach und fo lebhaft erörtert worden, bag auch die Reichs = Juftig= berwaltung fich nicht hat entziehen tonnen, ihre Aufmertfamteit ihr guguwenden. Es ift zweifellos, daß, wenn es gelingen follte, diese Frage berart zu bejahen, daß es prattisch möglich fein wurde, einen Teil unserer Gefängnissträstinge zur Berbugung ber Strafen in ben Kolonien abzuführen, bamit für unfer Gefängniswesen in finanzieller, wirtschaftlicher und moralifcher Begiehung ein Borteil erzielt wurde, ber nicht unterschapt werben bart. Diese Erwägung hat auch ber Reichsberwaltung Beranlaffung gegeben, sich zunächst darüber Aufklärung zu verschaffen, wie an Ort und Stelle bei den einzelnen Kolonieverwaltungen die Frage angesehen wird. Wenn wir die Durchführbarfeit von Magregeln ber angeregten Art prufen wollen, werden wir junachft boch miffen muffen, wie die Stellen, die bie Berhältniffe ber einzelnen Kolonien am genauesten und authentisch tennen und die in der Lage find, ein verantwortliches Botum in der Cache abzugeben, über die Ansführbarkeit denken. Run, meine Herren, hat im Jahre 1895 bis in das Jahr 1896 hinein hieraus die Kolonialverwaltung Anlaß genommen, an die Bouverneure unferer afritanifden Rolonien gu ichreiben, an bie Bouberneure bon Togo, bon Ramerun, bon Gubmeft-Afrika und bon Oft-Afrita, und die Frage gu ftellen, in wie weit fie es fur gulaffig, finangiell burchführbar und im Intereffe der Rolonien, andererfeits aber auch im Intereffe ber Straflinge erachten würden, wenn man die Deportation in gewiffen Grengen in bas beutsche Strafensuftem einführen wollte. Meine Berren, Die Antworten ber Gouberneure find famtlich berneinend ausgefallen. Die Bouberneure ber bier Rolonien haben übereinftimmend, wenn auch nicht aus gang gleichen Gründen, wie bas ja aus ben berichiebenen Berhaltniffen ber Rolonien fich ergibt, aber boch übereinftimmend im

Refultat, abgeraten, einen folden Schritt zu thun. Um weiteften und entschiedensten in diefer Richtung geben die Meugerungen ber Gouberneure unferer tropifchen Rolonien. Die Brunde, aus benen bie Berren entschieden bon einem Eingehen auf ein berartiges Projett abraten zu muffen glauben, beruhen einmal in ben flimatischen Berhaltniffen. Gie erflaren, baf es unmöglich fein wurde, Gefangene bort hingubringen, ohne fie, jum teil wenigftens, ernften Lebensgefahren auszusehen, für bie übrigen aber bie Befahr langwieriger Rrantheiten heraufzubeichworen. Der Bouverneur bon Ramerun geht jo weit, ju erflaren, wenn man einen Berinch biefer Art machen wollte, wurde bas Refultat in turger Beit bas fein, bag bie gange Straflingstolonie ein großes Rrantenhaus bilbete. (Bort! Bort! bei ben Sogialbemofraten.) Der zweite Grund, ber bie Bouberneure abhalt, bem Projett naher zu treten, ift ber, bag bie Autoritat ber weißen Bebolferung entschieden leiben wurde, wenn Weiße borthin gebracht wurden, um angefichts ber farbigen Bevolterung ihre Strafen gu berbugen. Die Autoritat bes weißen Regiments beruht wefentlich barauf, bag bie farbigen Glemente ber Bevolterung gewohnt find und hoffentlich gewohnt bleiben werden, in ben weißen Ginwanderern ein überlegenes Rulturelement zu erbliden. Wenn es babin tommen follte, bas Weiße angefichts ber einheimischen Raffen ben Strafen, und zwar, wie es bort nicht anders möglich ift, größtenteils im Freien und öffentlich unterzogen werben, bann wurde zweifellos bie Autoritat, bie gegenwärtig bie weiße Bevolterung genießt, ichwerer Ericutterung ausgefeht fein. Endlich, meine Berrren, machen die Gouverneure barauf aufmertfam, bag, wo bisher bon ber Deportation als Strafmittel Gebrauch gemacht worden ift, dies immer nur geschah in gandern mit gang geringer Bebolferung, wo bie Deportierten ben Stamm mit hergaben, um bie Bevölkerung eigentlich erft aus fich herauswachsen zu laffen. Run find aber unsere tropischen Kolonien bereits gegenwärtig fo ftart bevöltert, baß für einen Deportationsversuch borthin die gleiche Boraussetzung ohne weiteres wegfällt. Die Bouverneure erflaren, bag in ihren bevolterten Bebieten für berartige Sträflinge in ber That fein Raum fei und bag, wenn man einen Bersuch mit ber Deportation machen wolle, man ihn babin richten muffe, wo bie Bevolferung noch berhaltnismäßig gering im Lande ift. Dieje Bebenten, meine Berren, find bis gu einem gewiffen Grabe auch fur bas Gebiet unferer übrigen oftafritanischen Rolonien entscheibend, fie werben in manchen Teilen allerdings nicht fo burchgreifend fein. Für biefe treten aber wieder zwei andere Grunde ein, die ernfte Beachtung beanspruchen. Ginmal liegen die Gebiete, die wegen ihrer geringen Bevölferung und wegen ihrer gefunderen, flimatisch ben Beigen gutraglicheren Berhaltniffe fich für ben Aufenthalt bon Straflingen eignen wurden, fo weit im Innern, bag icon ber Transport allein Roften verursachen wurde, gegen welche bie Roften ber Unterbringung in Befängniffen bei uns fehr gurudtreten mußten. Augerbem wurde nötig fein, eine fo ftarte Bewachung biefer Straflinge borgufeben - und zwar burch weiße Auffeber, ba farbige Leute für biefen Auffichtsbienft Beigen gegenüber nicht verwendet werden fonnen -, bag bamit bie Roften fich noch weiter erheblich fteigern wurden. Um wenigften, meine herren, fallen diefe Brunde - obwohl auch noch fchwer genug, aber boch im Berhaltnis zu ben anberen Rolonien am wenigsten - ins Gewicht gegenüber unserer Rolonie Subwest-Afrita. Aber barüber besteht nach ben Berichten bes Gouverneurs fein Zweifel, bag in ber Rolonie selbst ein Berfuch mit einer Deportation bon Straflingen ber entichiebenften 216neigung begegnen würde. hier vor allem tommt auch in Betracht, bag bie Leute weit ins Innere gebracht werben mußten, bag fie unter fteter weißer Aufficht gehalten werben mußten und nach ben bortigen Berhalt-

niffen nur für Strafen, Wegebauten, Entwäfferung und bergleichen Arbeiten im Freien bermendet merben fonnten; fur Arbeiten, die fich nicht ftabil an einem Ort erledigen, fonbern fich bon Strede ju Strede weiter in bas Land hinein bewegen, - ein Umftand, ber natürlich die Unterbringung und Beauffichtigung ber Straflinge aufs hochfte erschwert. Auch ber Bouberneur diefer Rolonie, die, wie gefagt, die verhaltnismäßig am wenigsten ungunftigen Bedingungen für eine Deportation bieten wurde, erflart, bag, wenn man einen Berfuch mit biefem Strafmittel machen wolle, man ihn nur machen burfe mit einer fleinen Bahl bon Befangenen, bochftens 100, auf bie man fich gunachft beschränten muffe, bis weitere Erfahrungen in ber Praxis gefammelt fein wurden, bag man zweitens teine Gefangenen hinbringen burfe, die wegen Gigentumsbergeben Strafe erleiben, weil ber Import berartiger Beute im Lande große Beunruhigung erzeugen wurde; bag man brittens teine weiblichen Berfonen hinbringen burfe, und bag man endlich unter allen Umftanden bafür forgen mußte, biejenigen Deportierten, Die ihre Strafen bort verbuft haben, nicht etwa bort ju laffen, fondern wieder in ihre Beimat gurudguführen habe. (Gehr richtig!)

31. Januar. (Berlin.) Der "Reichs-Anzeiger" veröffentlicht folgenden Dankerlag des Raifers:

Mit herglicher Freude habe Ich es auch bei ber biesjährigen Wieberfehr meines Geburtstages erfahren durfen, wie feftlich biefer Tag im gangen Reiche und weit über feine Grengen hinaus begangen ift und welche treuen Bunfche und Fürbitten Dich in das neue Lebensjahr geleitet haben. Gine große Angahl von ichriftlichen und telegraphischen Rundgebungen gab Dlir ein beredtes Zeugnis davon, bag bas Band, welches Mich mit bem beutschen Bolle berbindet, auf treuer Unhanglichfeit und zuverfichtlichem Bertrauen gegrundet ift. 3ch habe aus ben begeifterten Gulbigungen aber auch mit Befriedigung erfeben, welch freudigen Wiederhall die jungften Erfolge unferer Bemühungen, ben beutschen Intereffen auch im Auslande einen ausreichen= ben Schut und eine gefunde Beiterentwidlung gu fichern, in ben Bergen aller Patrioten, befonders auch bei ben fern bom Baterlande lebenden Deutschen gefunden haben. Mein Ginnen und Denten wird im Aufblid ju Gott bem herrn auch ferner barauf gerichtet fein, die Gicherheit und bie Wohlfahrt bes Reiches ju forbern und zu heben. Bon bem Bunfche befeelt, Allen, welche Dich an Meinem Geburtstage burch freundliche Buniche und fonftige Aufmertfamteiten erfreut haben, Meinen warmften Dant ju erfennen ju geben, erfuche 3ch Gie, biefen Erlag alsbalb gur öffentlichen Renntnis gu bringen.

Berlin, Schlog, ben 31. Januar 1898.

Wilhelm, I. R.

31. Januar. (Babischer Landtag.) Die zweite Kammer faßt mit 29 (Zentrum, Sozialbemokraten, Freisinnige, Demokraten) gegen 28 Stimmen (Nationalliberale und 1 Zentrum) folgenden Beschluß über den Geschichtsunterricht:

Die Petition ber Ortsgruppen ber beutschen Friedensgesellschaft zu Mannheim, Pforzheim, Offenburg, Konftanz und Lörrach wegen Reform bes Schulunterrichtes ift der großherzoglichen Regierung zur Kenntnisnahme zu überweisen in dem Sinne, daß die Geschichtes und Lesebücher der Bolts- und Mittelschusen einer sorgfältigen Prüfung und Sichtung des Stoffes unterzogen werden, und zwar nach folgenden Grundsägen: 1) alles chaudinistische Beiwert ift fernzuhalten; 2) die Geschichte der Kriege ist nur

in ihren allgemeinen Umriffen zu faffen; 3) bie Rulturgeschichte ber Bolter

ift in berftarttem Dage ju pflegen.

Die "National-Itg." bemerkt bazu: Das "chaubiniftische Beiwert" besteht nämlich nach ber Meinung der Friedensgesessellschafts-Petition u. A. darin, daß in einem Geibelschen Gedichte vom "Erbseind" die Rede ist, serner in der Schilderung Barnhagens vom Tode Schwerins in der Schlacht bei Prag, in dem Freiligrathschen Gedichte vom Trompeter von Gravelotte, in einem Aufsah des, Fortschrittsmanns Beigke über die Freiheitstriege und in der Schilderung der Schlacht bei Sedan von — Moltke!

1. Februar. (Preuß. Abgeordnetenhaus.) Debatte über Berhütung von Hochwasserschäben. Bgl. S. 49.

Mbg. Baenich : Schmidtlein (frt.) forbert ichleunige Ginbringung einer Borlage jur Berhutung bon Sochwafferichaben. Landwirtschaftsmin. b. Sammerftein: Meine Berren, anläglich der Bochwafferschaden beabfichtigt die königliche Staatsregierung, zwei Borlagen an ben Landtag gelangen ju laffen, und zwar eine anlangend die Beseitigung der Rotftande, anlangend die Erhaltung der Beteiligten im Nahrungszuftande. In biefer Borlage werben auch Mittel erbeten merben, um bie burch Berolle berfperrten Fluflaufe gu raumen, fie wieder in den normalen Buftand gu berfeken; auch ift in Ausficht genommen, bebenkliche Sinberniffe im Bochmafferprofil möglichft balb zu beseitigen. Gine zweite Borlage wird von ben betreffenden Refforts vorbereitet, welche bezwedt, praventiv gegen bie Wieberfehr folder Schaben vorzugeben. Diefe Borlage bietet befonbere Schwierigkeiten, weil nicht bie Bebirgefluffe allein in Frage tommen, fonbern auch ber hauptrezipient, die Ober. Bei ben Berhandlungen im Berrenhaufe ift ichon betont worben, daß man die Befürchtung bege, bag eine Rorrettion ber Bebirgefluffe im unteren Lauf ber Dber gang erhebliche Schaben anrichten werbe. Meine Berren, beibe Borlagen bedürfen einmal ber endgültigen Feftftellung im Staatsminifterium - bas wird mahricheinlich in furger Frift geschehen. Dann werben bie Borlagen aber, weil fie provinziellen Charafters find, ben beiben Provinzial-Landtagen der Provingen Schlefien und Brandenburg vorgelegt werden muffen. Der Landtag der Probing Brandenburg tritt am 20. biefes Monats, berjenige für Schlefien, soweit ich mich erinnere, am 3. fünftigen Monats zusammen. Bis dahin muffen die betreffenden Borlagen fertig geftellt fein, um fie ben Landtagen unterbreiten gu tonnen. Wenn ber Befchluß ber Probingial-Landtage vorliegt, wird bie fonigliche Staatsregierung enbaultig über diejenigen Borlagen fich entschließen, welche fie bem Landtage ber Monarchie ju unterbreiten für notwendig erachtet. Ich bin also nicht in ber Lage, beftimmt ju erklaren, wann bie betreffenben Borlagen an ben Landtag gelangen werben; ich muß mich barauf beschränken, zu erklären, baß bie konigliche Staatsregierung, die bisher alles gethan hat, um die Sache zu forbern, auch gewillt ift, die Angelegenheit thunlichft zu beschlennigen. Ich gebe mich ber Soffnung bin, bag bie bemnächstigen Untrage ber foniglichen Staatsregierung und ihre Berabschiedung im Landtage allen berechtigten Unforberungen und Unfprüchen ber Beteiligten genügen werben.

2. Februar. (Dresden.) Deutsch-konservativer Parteitag. Stellung zu ben übrigen Parteien, zur Bekämpfung ber Sozialbemokratie und zur Sozialreform. Wahltaktik.

Der Borfitenbe Frhr. b. Manteuffel befpricht bie allgemeine Stellung ber Bartei. Sie fei bie schärffte Gegnerin ber Sozialbemokratie.

"Die Sozialbemofratie hat mit uns auch nicht einen Puntt gemeinsam; fie fteht uns aber in allen großen Bolfs- und Lebensfragen als unfere ichlimmfte Begnerin gegenüber. Bor allem verspottet, beschimpft und verhöhnt fie bie driftliche Weltanschauung, ebenfo bas monarchische Pringip, bas wir alle hochhalten. Darum muffen wir fie überall betampfen. Deine Stellung jur Sozialbemofratie ift befannt. Ich beftreite ihr jebes Recht, an ber Ge-febgebung teilzunehmen (Beifall). An einer Gefehgebung, bie bazu beftimmt ift, unsere Gesellschaftsordnung auszubauen und zu erhalten, kann boch eine Partei nicht teilnehmen, beren Hauptprinzip die Vernichtung dieser Ordnung ist (Beifall)." Auch die Freisinnigen seien als Vorfrucht der Sozialbemokratie zu bekämpfen, solange sie in der Stichwahl für die Sozialbemotratie gegen die Ronfervativen ftimmten. Auch die Antisemiten zeigten bedenkliche Reigung zur Sozialbemofratie und namentlich bie agrarifden Babler mußten bringend bor ihnen gewarnt werben. Den einzig berechtigten Untijemitismus bertrete bie fonfervatibe Bartei. Es fei gu hoffen, bag auch bie anderen Parteien an dem Rampfe gegen bie Gogial: bemofratie teilnehmen würben, daß insbesondere das Bentrum nicht bem ben Sozialbemofraten geneigten Flügel bie Führung überlaffe. Die allgemeine Richtschnur ber Konfervativen werbe bas Tivoliprogramm bleiben. -Rach langerer Debatte wird folgender Beschluß gefaßt: "Dem berhebenden Treiben gewerbsmäßiger Agitatoren, die jebe gottliche und weltliche Autoritat untergraben und die burch ben Digbrauch politischer Freiheiten auf Berftorung ber driftlichen Gefinnung im Bolfe hinarbeiten, muß burch driftlich-beutiche Erneuerung bes Bolfslebens, burch weiteren Ausbau ber Gefengebung im Ginne ber faiferlichen Botichaft bom Robember 1881 und durch energische Sandhabung ftaatlicher Machtmittel ein Biel gesett merben" (Lebhafter Beifall).

Rach einem Bortrage bes Rechtsanwalts Rlafing über bie Stellung ber Partei gur Wirtichafts: und Sogialpolitif wird folgenber Befchluß gefaßt: Wir ertennen an, bag Landwirtichaft, Sandwert und Rleinhandel in der Gefetgebung lange Jahre hindurch benachteiligt worden find. Bir forbern bemgemäß, bag feitens ber Regierung und ber Partei nach wie bor alles aufgeboten werbe, um die Lage biefer Rlaffen unferes Bolfes gu verbeffern. Es muß dabei aber betont werben, daß bon einer innerhalb ber Partei bestehenden Feindschaft gegen Industrie und handel nicht bie Rebe sein, daß vielmehr nur durch Gleichberechtigung und Zusammenwirfen aller wirtschaftlichen Fattoren, zu benen auch ber legitime Sanbel gehört, bas Bohl bes Baterlandes geforbert werden fann. Den arbeitenben Rlaffen wird die beutsch-tonfervative Partei nach wie bor ihre besondere Fürforge widmen. Giner einfeitigen Sozialreform aber, die nur ben Arbeiterintereffen dient, ohne auf die Lage ber durch Gefetgebung ichon ftart belafteten produttiven Stande Rudficht zu nehmen, wird die tonfervative Partei ftets widerftreben. Entichiedene Bermahrung muß dagegen eingelegt werben, bag die tonfervative Partei einen Stillftand ober gar Rudichritt in ber Sogialreform herbeiführen wolle, fie wird im Gegenteil auf einen planmäßigen Ausbau der Arbeiterschutgesetzgebung und auf eine Berbefferung der Inbalibitäts- und Altersversicherung mit allen Kräften hinwirfen. Ueber die Wahlen wird beschlossen: "Bei den nächsten Krichstagswahlen ist überalt als vornehmstes Ziel die Bekämpfung der Sozialdemokratie und ihrer Helfershelfer ins Auge zu fassen. In den Wahlkreisen ist ein Zusammenzgehen der Ordnungsparteien gegen die Sozialdemokratie unter voller gegenfeitiger Respettierung ber Gelbftanbigfeit und bes Befitftanbes ber Parteien gu forbern. Wo bies nicht gelingt, ift auch in bisher nicht fonfervatib bertretenen Bahlfreifen, foweit es angeht, die Aufftellung bon eigenen Ranbibaten zu empfehlen, damit bei den Stichwahlen der Einfluß unserer Partei in die Wagschale geworfen werden kann. Für die Stichwahlen gilt ebenfalls die Parole: gegen die Sozialdemokratie! Wo mit diesen aber Parteien, die in politischer und wirtschaftlicher Beziehung mit der Sozialdemokratie gleich zu erachten sind, in Konkurrenz stehen, ist die Entscheidung von Fall zu Fall vorbehalten."

3. Februar. (Reichstag.) Postetat. Reformen im Post= wesen. Stellung zu ben Privatposten.

Abg. Müller: Sagan (fr. Bp.) fragt nach bem Stanbe ber Poft= reform und wie fich die Bermaltung gu den Privatpoften, die im offentlichen Intereffe notig feien, ftelle. Staatsfetretar im Reichspoftamt, b. Bobbielsti: Die Steigerung ber Ginnahmen betrug im borigen Jahre 7 v. S. Wenn die Ginnahme nur um 5 v. S. erhöht ift, fo gefchah dies aus Gründen der Borficht. Sie konnen nicht erwarten, daß ich mit einer großen Reformrede hier bor Sie hintrete, die vielleicht nachher migberftanden wird. Die dem Bundesrat vorgelegte Borlage enthält ein Erhöhung des Briefgewichts und die Ermäßigung bes Stadtportos. 3ch habe in der Budgettommiffion feine bindende Erflarung dahin abgegeben, daß ich die Intereffen der Privatinduftrie berückfichtigen wurde. Ich habe den Privatanftalten fein Ginfprucherecht gegenüber ber Reichspoft jugefteben wollen. Bas ber Borredner von bem Parallelogramm ber Rrafte fagte, war irrtumlich. Für mich gilt nur die Ermagung: gelten bie Dagregeln ber Allgemeinheit, fo muffen fie ausgeführt werben; handelt es fich aber um Sonderintereffen, fo muffen fie gegeneinander abgewogen werden, und zwar nach bem Grundfat von Leiftung und Gegenleiftung. 3m Monat Ottober haben Konferengen aus ben Rreifen ber Gewerbetreibenden und bes handels stattgefunden, um die Buniche diefer Rreife zu hören. Es liegt mir fern, die Privatpoftanftalten mit der Reule der Gefetgebung totichlagen zu wollen. Es liegt mir nur baran, ben geschloffenen Brief fur bie Boft ju reklamieren, wie bies überall in ben anberen Staaten ber Welt ber Fall ift. Wir haben ununterbrochen verhandelt; es find aber eine Reihe bon Faftoren gu horen, ehe bie Borlage an ben Bunbesrat und Reichstag gelangen tann. 3ch hoffe, bag die Sache noch in biefem Jahre jum Abfchluß tommen wird. Auf die Berhaltniffe ber einzelnen Privatpoften ein= jugeben, halte ich nicht für angebracht. Bielleicht konnen wir in einigen Wochen ichon eingehend barüber berhandeln. Der Borredner behauptet, baß bie Privatpoften nur im Gefamtintereffe gearbeitet haben. Das ift nicht richtig. Sie haben nur private Erwerbsthätigfeit getrieben. Reue Anordnungen über bie Drudfachenbeforberung find nicht ergangen. Raturgemäß werben bie Briefe als bie wichtigeren Senbungen in erfter Linie berudfichtigt: wenn nicht alles beforbert werben tann, werben die Drudfachen gurudgelaffen. Wir konnen gwar nicht riechen, welche Drudfendungen eilig find, aber wir haben boch ein gewiffes Unterscheidungsvermögen. Die Drudfachen, bie uns in Rorben übergeben werben, halten wir nicht fur fo eilig. Ob besondere Beftimmungen getroffen werben, hangt bon ber Entwickelung bes Berfehrs ab, namentlich, wenn alles billiger gemacht werben foll. Bezüglich ber Bestellgange für Berlin habe ich zu erklaren, bag 3. 3. eine Beschränkung berselben nicht beabsichtigt wird. Aber wenn ein Bestellgang fich nach ben Beobachtungen nicht lohnt, bann muß er eingezogen werben. Es ift fehr ichwer, eine buchmäßige Rechnung festzulegen zwischen ben einzelnen Berwaltungszweigen ber Poft. Telegramm= und Porto= gebühren tann man gar nicht auseinanderhalten, weil viele Telegramme mit Briefmarten bezahlt werben. Das Ergebnis ift, bag wir bei ben Tele:

grabhengebuhren einen Bufchug aus Reichsmitteln leiften muffen. Wir haben 560,000 Rilometer Leitung gegenüber 370,000 Rilometer in England. Dort werben 81 Millionen Telegramme beforbert, bei uns 38 Millionen, und tropbem muß auch England einen Bufchuß leiften. Die Berwaltung ift bon bem Beftreben geleitet, allen Teilen ber Bevolterung ben Rugen bes Fernsprechens zu erschließen, ber Erwägung naber getreten, burch welche Betriebseinrichtungen fich bas ermöglichen ließe. Die Erwägung erftredt fich hauptfachlich auf bie Bereinfachung bes Betriebes. Bir follen Rlagen aus bem Lande nach Möglichteit abhelfen. Wenn ich bie Bunfche des platten Landes allein berücksichtigen wollte, so mußte ich acht Millionen Mark auswenden. (Zwischenruf: Man los!) Ich muß doch erst dazu die Mittel betwilligt erhalten. Die Berbesserung der Apparate bedingt auch eine bessere Ausbildung des Personals. Ein Beamter, der den Morse-Apparat bedienen tann, ift burchaus nicht im flande, den Sughes-Apparat ju bedienen. Wir find ichon mit ber Berbefferung ber Apparate borgegangen, 3. B. auf ber Linie Berlin-London mit bem Gegenfprechen, mobei ber Sughes: Apparat verwendet wird. An eine Berichlechterung ber Patetbeftellung bentt wohl niemand im Lande. Die Borlage an ben Bundesrat enthalt tarifarifche Bestimmungen. Als zweite in Angriff gu nehmenbe Frage betrachte ich bie bes Zeitungstarifes; ich habe nur noch in biefer Seffion um Aufschub gebeten. Die heutige Tarifgeftaltung ift ungerecht. Bir muffen die Saufigfeit bes Ericheinens einer Zeitung, das zu beforbernbe Gewicht und vielleicht auch die Frage, wieweit die Zeitungen Inferate ent= halten, in Rechnung gieben. Wir burfen unfere Probingpreffe nicht totbruden laffen burch bie Berliner Breffe. Im Anichluffe bieran hoffe ich in ber nachften Seffion Ihnen eine Borlage über bas Telegraphen- und Telephonwefen machen ju fonnen. Als Schlug wurde eine Reform bes Personalmefens zu betrachten fein, und babei hoffe ich auf Ihre Unterftügung.

Abg. Graf Stolberg (kons.): Die Privatposten müßten ohne Entschädigung abgeschafft werden. Abg. Singer (Soz.): Die Resormarbeit gehe viel zu langsam, der Staatssekretär solle sie mit größerem Eiser betreiben. Die Privatposten seine der siskalischen Postverwaltung gegenüber notwendig. Abg. Hammacher (nl.): Die Thätigkeit der Privatposten seine legitime gewerbliche Thätigkeit und könne nur gegen Entschädigung

abgeschafft werben.

5. Februar. (Reichstag.) Handelsbertrag mit dem Oranjefreistaat. Kautionspflicht der Reichsbeamten. Vorlage über die Novelle zum Brennereigesetz.

Das haus genehmigt ben Fréundschafts- und handelsvertrag zwischen dem Reich und dem Oranje-Freistaat, sowie den Gesehentwurf wegen Aussehung der Kautionspsticht der Reichsbeamten in erster und zweiter Lesung.

— Es folgt die erste Beratung des Gesehentwurf über die anderweitige Festschung des Gesamtkontingents der Brennereien. Seine wichtigsten Bestimmungen sind folgende: Die Berdrauchsabgade beträgt von einer nach Mahgade des folgenden Absahes sessynderen Jahresmenge (Gesamtkontingent) 0,50 M. sür das Liter reinen Alkohols, von der darüber hinaus hergestellten Menge 0,70 M. sür das Liter reinen Alkohols. Das Gesamtkontingent wird zuerst im Brennereibetrießsjahre 1897/98 und bemnächst in jedem fünsten Jahre sür die folgenden füns Betrießsjahre (Kontingentsperiode) nach dem Durchschusthaben fünst Betrießsjahre (Kontingentsperiode) nach dem Durchschusthaben fünst Jahre in den berdrauchsabgade

pflichtigen Inlandsberbrauch übergegangen find. Ueberfteigt in einem Betriebsjahre die Menge bes in Unrechnung auf bas Rontingent gur 216fertigung gelangten Branntweins die Menge bes gegen Entrichtung ber Berbrauchsabgabe in ben Inlandsverbrauch gelangten Branntweins, fo ift bas Gefamtfontingent für bas nächftfolgende Betriebsjahr auf die gulegt bezeichnete Branntweinmenge herabzuseben. Der niedrigere Abgabejat foll alle fünf Jahre einer Revifion unterliegen. Bon ber gum niedrigeren Abgabenfage zugelaffenen Jahresmenge Branntweins (Gefamtkontingent) wird ber Anteil, ber im Ronigreiche Babern, im Ronigreiche Burttemberg, im Großherzogtume Baden und in ben Sobenzollernichen Sanden bergeftellt werben barf, in ber Weise ermittelt, bag jedem ber bezeichneten Staaten und Landesteile auf den Ropf feiner Bebolferung zwei Drittel berjenigen Litermenge reinen Altohols jugeteilt werden, die fich auf ben Ropf ber Gefamtbevölterung ber Branntweinsteuergemeinschaft ergibt, wenn bas Gefamtkontingent nach der Ropfgahl der letteren verteilt wird. Bei den bienach erforderlichen Berechnungen find die bei ber jebesmaligen letten Bolfsgahlung ermittelten Bevolterungsziffern zu Grunde gu legen. Die borftehenden Beftimmungen fonnen gegenüber ben Konigreichen Bayern und Bürttemberg und bem Großbergogtum Baden nur mit Buftimmung bes betreffenden Staates abgeandert werden. Die Reubemeffung bes Gefamtfontingents tritt mit bem 1. Ottober 1898 in Rraft, jedoch nur unter ber Boraussehung, bag bis bahin bie Buftimmung ber baberifchen, ber württembergifchen und ber babifchen Regierung zu ber im Artitel II enthaltenen Befebesanberung erfolgt ift. Gintretendenfalls wird burch ben Reichs: fangler im Reiche-Geseblatt eine bezügliche Befanntmachung erlaffen. ("Tagl.

Schatsekr. Dr. v. Thielmann: Die Vorlage bringt zwar eigentlich nichts Reues, b. h. fie ftoft teines ber Pringipien ber beftehenden Spiritusfteuer-Gesetgebung um, wohl aber geftaltet fie eins ber Sauptpringipien ber bestehenden Gesetgebung neu, indem fie den Trintverbrauch, der gegenwartig auf 41/2 Liter angenommen war, für die Zufunft nicht mehr fo hoch ju begiffern glaubt. Welche Grunde mitgewirtt haben, bag ber Durft bes beutschen Bolts für Branntwein abgenommen hat, wird fchwer zu fagen fein. 3ch glaube, es ift eine Mehrheit von Grunden. Ob die Mäßigkeits= bestrebung babei in erfte Linie gu feten find, mochte ich bezweifeln. Auch hier tritt wieder ber Antagonismus auf, ber einerfeits zwifchen Brannt= wein und Bier und bann gwifden biefen beiben und auf ber anderen Seite Raffee, Thee und Buder herricht. Wo ber Bierberbrauch gunimmt, schwindet ber Branntweinverbrauch, und wo Raffee und Thee, mit der nötigen Menge Buder versußt, in größeren Mengen genommen werden, gehen Bier und Branntwein jurud. Wir haben also mit der Thatsache ju rechnen, daß ber burchichnittliche Berbrauch bes beutschen Bolfes an Branntwein, auf den Kopf berechnet, fich in neuerer Zeit im Rudgang befindet, und wir haben hieraus unfere weiteren Schluffe zu ziehen. Der wichtigfte Schlug, ben wir baraus gu giehen haben, ift ber, bag bas Rontingent ber gu bem niedrigeren Steuerfat zu berfteuernden Spiritusmenge bon ber auf Brund ber 41/2 Liter berechneten Menge herabgefest werben muß auf basjenige Mag, welches nach menschlicher Berechnung im Durchschnitt ber Jahre wirklich getrunten wird. Es ift Ihnen bei früheren Beratungen unferer Steuergefete icon oft bon biefem Tifche aus gefagt worden und, foweit mir befannt, auch bon feiten ber Intereffenten immer anertannt worden, bag bas einzige Mittel, bem 50ger Spiritus wirklich ben bem Steuerunterichied entsprechenden Borteil zu laffen, barin befteht, bag bas Kontingent immer um eine Rleinigkeit hinter bem Trintverbrauch gurudbleibt. Die Grunde bafür find bei ben früheren Beratungen fo ausführlich und fo bis in alle Einzelheiten eingehend bargelegt worben, bag ich mich heute einer neuen Darftellung diefer Grunde wohl entichlagen darf. 3ch hoffe, bag beshalb die Intereffenten, die ja bornehmlich auf Diefer rechten Geite bes Saufes figen, hierin nicht etwa eine Schmalerung ober Berfürzung ihrer Rechte und ber Borteile bes Rartoffelbaues erfehen wollen. Die Faffung ber jetigen Borlage ergibt fich vielmehr als eine Naturnotwendigfeit, mit ber fein Gingiger gefcabigt werben foll. Die andere Geite biefes hoben Saufes hatte fruber und auch wohl bis in bie neuefte Zeit unfere gange Spiritus= fteuer-Befehgebung als ein Spftem bon Liebesgaben bezeichnet; es fragt fich nur: was berfteht man unter Liebesgaben? Coweit ich mich erinnere, tam bas Wort querft in Gebrauch in unferen Feldzügen, und Liebesgaben waren bie Gaben, bie ben Kriegern im Felbe, bie in Schnee und Gis vor Paris und anderswo ftanben, ju ihrer Stärfung und Erquidung aus der heimat gesandt wurden. Wenn man das Wort Liebesgabe in biefem Sinne ge-braucht, hat es für niemand etwas Berlegendes. Gebraucht man es in einem anderen Sinne, so läßt fich darüber streiten; aber ich von meinem Standpuntt aus möchte doch betonen, daß eine Babe - ich brauche ruhig das Mort "Babe" -, die ben ärmeren Boden Deutschlands den rentablen Bau der Rartoffel erlaubt, jedenfalls feine Liebesgabe in einem fchlechten ober unlauteren Sinn genannt werben fann. Wenn wir alfo biefen Grundfat fefthalten, bag bas Rontingent immer um eine Rleinigfeit hinter bem wirklichen Trinkverbrauch zurudbleiben foll, fo ergeben fich bie übrigen Beftimmungen biefes Gefehes in Art. 2 und 3 von felber; namentlich mas Subbentichland anbelangt, fo ift die Biffer von 2/8, die hier genannt wird, genau bem Pringip entfprechend, bas ber gegenwärtigen Gefetgebung gu Grunde liegt, nur daß es nicht mehr in ber runden Bahl drei Liter ausgedrudt wird, fondern als 2/3 der Durchichnittsgiffer bezeichnet wird. Gelbft= berftandlich ift mit diefer Renordnung bes Kontingents eine Renveranlagung im einzelnen berbunben. Ueber biefe Reuberanlagung jest bier bei ber erften Lefung zu fprechen, wenigftens ausführlich zu fprechen, murbe ich faum für erfprieglich halten. Es tommen ba fo unenblich viele einzelne Fragen in Betracht, daß ich wohl meine, biefe einzelnen Fragen tonnten, falls Sie eine Rommiffionsberatung beichließen, der Rommiffion borbehalten bleiben, und fo, meine Berren, darf ich bem hohen Saufe diefes Befet, bas niemand gut Liebe und niemand gu Leibe gefchaffen werben foll, . jur wohlwollenben Beurteilung empfehlen.

Abg. Graf Stolberg: Wernigerobe (kons.): Die Borlage sei notwendig, um den Kartosselbau im Osten zu erhalten, ohne den eine gute Kultur im Osten unmöglich sei. Abg. Barth (fr. Bg.): Die Borlage gewähre der Landwirtschaft eine Liebesgabe von 20 M für den Heftoliter Branntwein. Mit dem Konsumrückgang ließe sich das nicht rechtsertigen, dann könnte jeder Geschäftsmann denselben Anspruch erheben. Abg. Burm (Soz.): Die Borlage sei ein offenes Eingeständnis dasür, daß den Brennern eine Liebesgade von jährlich 40 Millionen, also seit dem Bestehen des Gesehes don mehr als 400 Millionen Mark gewährt worden sei. Die Bebeutung der Brennerei sür die Landwirtschaft sei nicht so hoch, wie die Borlage annehme. Ubg. Ka asche (nl.): Das Gesetz sei die notwendige Folge des Branntweinsteuergesets. — Die Borlage wird an eine Kom-

miffion berwiefen.

5. Februar. (Berlin.) Die Ginfuhr amerikanischen Obstes u. f. w. wird zur Berhütung ber Ginschleppung der San José= Schilblaus durch folgende kaiserliche Berordnung verboten; § 1. Zur Berhütung der Einschleppung der San José Schilblaus (Aspidiotus perniciosus) ift die Einsuhr lebender Pflanzen und frischer Pflanzenabfälle aus Amerita, ferner der Fässer, Kisten und sonstigen Gegenstände, welche zur Verpackung oder Verwahrung derartiger Waren oder Abfälle gedient haben, dis aus weiteres verboten. Das Gleiche gilt von Sendungen frischen Obstes und frischer Obstabfälle aus Amerita, sowie von dem zugehörigen Verpackungsmaterial, sosier von dem zugehörigen Verpackungsmaterial, sosier dei einer an der Eingangsstelle vorgenommenen Untersuchung das Vorhandensein der San José Schildlaus an den Waren oder dem Verpackungsmaterial sestgestellt wird. Auf Waren und Gegenstände der vorbezeichneten Art, welche zu Schiff einzgehen und von dem Schiffe nicht entfernt werden, sindet das Verbot keine Anwendung.

Anwendung. § 2. Der Reichstanzler ift ermächtigt, Ausnahmen von biefem Berbote zu gestatten und die erforderlichen Sicherheitsmaßregeln anzuordnen.

§ 3. Gegenwärtige Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Berfündigung in Kraft. Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichem Insiegel. Gegeben Berlin, den 5. Februar 1898.

Graf von Posadowsky.

5. Februar. (Riel.) Infolge eines Sturmes kentert eine Dampfpinasse, wobei 12 Mann ertrinken.

Anf. Februar. (Berlin.) Das Reichsmarineamt veröffentlicht eine Denkschrift über die Ausgaben für Flotte und Landheer und ihre Stellung im haushalt der wichtigsten Großstaaten.

Die Dentschrift zerfallt in brei Teile: I. Die Entwicklung ber Musgaben für Landesberteidigung und Schuld in ben Grofftaaten; II. bie öffentlichen Ausgaben nach ihrer tonfreten 3medbeftimmung, und III. die Dedung der öffentlichen Ausgaben in den Großstaaten. Gin Schlugwort faßt bie Ergebniffe ber Erörterungen gufammen, eine große Ungahl von Tabellen und graphifchen Darftellungen gibt eine augenfällige Erläuterung bes Befagten. 2118 3med ber Dentschrift wird bezeichnet, Die Bedenten gu erörtern, welche gegen die Erhöhung ber Ausgaben für die Marine erhoben worden find in ber Annahme, daß ber bisherige Aufwand bes Deutschen Reiches für Beer und Flotte bereits unberhaltnismäßig groß fei, die Musgaben für tulturelle 3mede in unguverläffiger Beife beschränte und bie Steuerfraft übermäßig in Unfpruch nehme. Als Ergebnis ber forgfältigen Untersuchung wird angeführt: 1) Die bisherigen Ausgaben für Die Rriegsflotte in Deutschland fteben hinter benjenigen aller europäischen Großstaaten mit Ausnahme bon Defterreich, und hinter benen ber Bereinigten Staaten gurud. Gie entsprechen in feiner Beife ber Bebeutung, welche bie beutschen Seeintereffen im Berhaltnis zu benjenigen anderer Staaten befigen. 2) Es hat fich gezeigt, daß die Aufwendungen für Landesverteidigung einschlieflich berjenigen für bie Schuld in Deutschland gegenüber anderen Grofftaaten fehr magige find; im Berhaltnis jur Gefamtheit ber öffentlichen Ausgaben find biefelben fogar niedriger, als irgendmo felbft. 3) Die Belaftung ber beutschen Bevolterung burch öffentliche Abgaben ift geringer, und gwar gumeift fehr biel geringer, als in irgend einem anderen europaifchen Groß: ftaate ober in ber norbamerifanischen Union. ("Tägl. Rundichau".)

7. Februar. (Preuß. Abgeordnetenhaus.) Erfte Beratung des Gesehentwurfs betr. die Disziplinarverhältnisse der Privatdozenten. Der Geschentwurf soll die Disziplinarverhältnisse der Dozenten in Preußen einheitlich regeln. Er bestimmt, daß in erster Instanz die Fakultäten die Disziplin über die Privatdozenten ausüben und ihnen die venig legendi entziehen können. Die zweite Instanz bildet daß Staatsministerium, das verpslichtet ist, ein Gutachten des Disziplinarhoses sur nicht-richterliche Beamte einzuholen und in der Strenge des Urteils über dieses Gutachten

nicht hinausgehen barf.

Rultusminifter Boffe: Die Borlage war ichon am Ende ber borigen Seffion bes Landtages fix und fertig; es war auch bereits bie Allerbochfte Ermächtigung jur Ginbringung gegeben worden, ba fam ber Schluß ber Seffion und bas Staatsminifterium entidlog fich, bie Borlage nicht mehr einzubringen, weil borausfichtlich eine endgiltige Erlebigung berfelben nicht mehr möglich gewesen ware. Geit bem Befanntwerben ber Borlage hat fich eine lebhafte öffentliche Erörterung an biefelbe gefnüpft, fo bag ich genotigt bin, Ihre Aufmertfamteit für einige Bemertungen gu erbitten, um bie Befichtspuntte gu erortern, bon benen bie Regierung ausgegangen ift. 3m Borbergrunde fteht wie bei jeder Gefetgebung die Bedurfnisfrage. Die Disgiplinarverhaltniffe unferer Univerfitatslehrer find fo geordnet, bag bie Professoren bem allgemeinen Disziplinarrecht ber Beamten unterworfen Anders liegt die Sache bei ben Privatbogenten, beren Disgiplinar= berhältniffe überhaupt nicht gesetlich geordnet find, fondern nur in ftatutarifchen Beftimmungen. Un einigen Universitäten ift bie Materie nicht einmal burch Statuten geregelt, bei ben meiften Universitäten nicht burch die Universitäts:, fondern durch die Fakultätsftatuten. Im Borbergrunde fteht bie Frage, in welchen Fallen ift ein Disziplinarvergeben anzunehmen. 3d fehe bon ben einfachen Orbnungsftrafen, von bem Berweise und ber Berwarnung ab, trobbem auch biefe fehr wichtig find; fie treten weit gurud gegenüber der Sauptfrage, der Entziehung der venia legendi, die in den Statuten in völlig ungeeigneter Beise geregelt wird. In Greifswald ift alles dem freien Ermessen der Behörde überlassen. Am besten steht die Sache noch in Berlin, Bonn und Breslau, wo bei groberen Berftogen und Anflößigkeiten eingeschritten werben fann; aber es ift immer noch ber Willfur Thur und Thor geöffnet. Und wer ift benn bie Disziplinarbehorbe, die guftandig ift gur Entfernung eines Privatbogenten? Die Unterrichtsbehörden muffen wiffen, ob fie guftanbig find ober nicht. Aber bier berricht basfelbe ungewiffe und untlare Bild; bei einigen Univerfitaten ift bas Recht ber Removierung ber Fafultat vorbehalten, bei anderen ift ber Untrag an ben Minifter zugeftanben; andere Univerfitäten beichließen felbftanbig, aber borbehaltlich eines Refurfes an ben Minifter. Die Berhaltniffe find gang berichieden geordnet in ben berichiedenen Fakultäten berfelben Univerfitat. Die medizinifche Fakultat in Breslau tann allein borgeben, bie anderen muffen dem Minifter Anzeige machen. Wie fteht es aber mit ber Befugnig bes Minifters, ohne Untrag ber Fatultat eingufchreiten? Rur bei einer Univerfitat ift biefe Befugnis anerfannt. Daraus hat fich die Kontroverse ergeben, ob der Minister nicht fraft feiner Auffichtsbefugnis einschreiten tann. Die famtlichen Minifter haben bisber biefe Frage bejaht, und ich bejahe fie auch. Diefer Rechtszuftand beweift bas Bedürfnis nach einer anberweiten Regelung biefer Frage. Die Privat-bogenten find weber Beamte, noch Professoren, aber fie stehen in einer beamtenahnlichen Stellung, die mit ber ber Professoren bie meifte Analogie hat. Gie find nicht feft angeftellt, fie find nicht beeibigt, aber fie teilen mit den Profesoren ben Hauptberuf, unter staatlicher Autorität und unter staatlichem Schutze, darauf lege ich den Nachdruck, eine öffentliche Lehrthätigkeit auszuüben, in staatlichen Räumen, unter Benutzung staatlicher

Lehrmittel und Ginrichtungen. Es haben rednerisch und wiffenschaftlich begabte Privatdozenten ichon vielfach die Rollegien berühmter Profefforen gefprengt. Die Bescheinigungen ber Privatbogenten haben benfelben Wert wie die der Professoren. Daraus ergibt fich die ungemein große Bedeutung bes Brivatbogententums, welches ein Borftabium für bie Brofefforen ift. Daraus haben wir die unbeftreitbare Berechnung gezogen, daß die Disgiplinarverhaltniffe ber Brivatbogenten mit benen ber Brofefforen moglichft gleichgestaltet fein muffen. Wir wollen bas Disgiplinargefet fur bie Professoren auf die Privatbogenten ausdehnen mit gewiffen, aus der Ratur der Sache fich ergebenden Abweichungen. In erster Instanz foll nicht der Disziplinarhof, fondern die Fakultat entschen, die den Privatbogenten gugelaffen hat. Mir ericheint die gange Ronftruttion bes Gefebes fo einfach und natürlich, bag ich alles für felbftverftanblich halte. Die zweite Inftang follen die ordentlichen Disziplinarbehörden und fchlieglich bas Staatsminifterium bilben. Ob man nicht an die Stelle bes Staatsminifteriums bas Oberverwaltungsgericht feben tonnten, ift auch erwogen worben, aber man hat fich im Staatsminifterium bagegen erflart. 3ch behalte mir bor, biefe Grunde in ber Rommiffion ober in ber zweiten Lefung eingehend borgutragen. 3ch hatte gehofft, bag bie Borlage in ben afabemischen Rreifen allgemeine Billigung finden wurde. Darin habe ich mich getäuscht, nament-lich in Bezug auf Berlin, wo man den Entwurf als Angriff auf die Biffenschaft, als Eggeß ber Bureaufratie, als ein Maulforbgefet bezeichnet hat. Wir wollen den Univerfitaten nicht zu nahe treten, wir wollen ihnen feine Schabigung gufugen. Ich habe alle Ginwendungen gegen bas Gefet ehrlich gepruft, aber feinen Grund gefunden, weshalb die Reform unterlaffen werden mußte, den Brivatbogenten eine geficherte Rechtsftellung gu geben, bas war die eigentliche Achfe, um die fich bas gange Gefeg breht. Man hat das als eine Finte bezeichnet, mit ber ber Minifter feine bofe Abficht, die Wiffenschaft zu unterdrücken, verbeden will. Diefer Ginwand ift fo bumm und thoricht, bag ich bagegen nichts weiter fagen will. Daß Die Rechtslage ber Privatbogenten nicht verschlechtert wird, Diefe Behauptung halte ich aufrecht. Die Disgiplinarberhaltniffe find nicht gefetlich, fonbern einseitig burch Universitäts= und Fafultäteftatuten geregelt, Die jeberzeit einseitig geandert werden konnen; bas bisziplinarische Borgeben ift in bas willfürliche Ermeffen ber Disziplinarbehorben gelegt; es fehlt auch ber Schatten einer Borfchrift über bas zu beobachtende Berfahren. Begen bie Enticheibung ber Fafultat fehlt es an jeder Berufung und an einem geordneten Berfahren bafür. 3ch hoffe, es wird gelingen, in einer Rommiffion ein Ginverftandnis ju erzielen, bamit ber auf biefem Bebiete bes Univerfitatelebens herrichenden Berwirrung ein Enbe gemacht wird.

Abg. v. Zeblik (frt.): Die Borlage sei notwendig, benn es sei kein Zweisel, daß die Regierung das Recht haben müsse, Privatdozenten zu entsernen. Sie sei auch notwendig für die Privatdozenten, um ihre schwankenden Rechtsverhältnisse gegenüber der Willtür der Verwaltungsbehörden gesehlich zu sixieren. Abg. Virchow (fr. Bp.): Die Vorlage sei nur gemacht, weil die Verliner philosophische Fakultät sich geweigert habe, gegen einen sozialbemotratischen Privatdozenten, den Dr. Arons, einzuschreiten. Wenn Sie die Privatdozenten im wesentlichen beschränken wollen, so schweisen seinen Teil der Wurzeln ab, aus denen unser ganzes gelehrtes Leben seine Kahrung und sein Material zur weiteren Entwicklung schöpft. Bor allen Dingen bitte ich, daß Sie mit Respekt vor dieser Sireichtung siehen bleiben, die das ganze deutsche Leben durchdrungen hat, auf deren Entwicklung das beruht, was wir mit Stolz als den Ruhm der beutschen Ration betrachten. Ich wünsche, daß nichts geschieht, was darin

irgend eine Schädigung bringen könnte. Abg. Frmer (konf.) für die Borlage. Die Freiheit der Wissenschaft werde nicht berührt, wenn ein ungeeigneter Privatdozent remodiert werde. Abg. Porsch (Z.) für die Vorlage, die nur in einzelnen Punkten geändert werden müsse. Abg. Friedberg (nl.): Seine Partei halte die Borlage nicht für bedenklich, wünsche aber das Oberverwaltungsgericht als zweite Instanz anstatt des Staatsministeriums.

— Die Vorlage wird an eine Kommission verwiesen.

Die Vorlage wird in der Deffentlichkeit viel besprochen. Die liberale Presse fieht darin einen Bersuch, die Freiheit der Wissenschaft zu bedrohen, die tonserbative begrüßt sie als eine festere Geltendmachung der Staatsautorität den Universitäten gegenüber. Die meisten Prosessionen der Berliner Universität reichen eine Petition dagegen ein. (Bgl. Fr. Paulsen in den "Prenß. Jahrbüchern" Bb. 91, S. 381 und S. 515; Hans Delbrück ebenda S. 388).

8. Februar. (Reichstag.) Debatte über China und Kreta. Erklärungen Bülows. Bertrag über Kiautschou (vgl. S. 1). Kretische Souverneursfrage. Deutschland und die orientalische Frage.

Auf eine Anfrage bes Abg. Richter (fr. Bp.) erwibert Staatsfetr.

v. Bülow:

Es ift in der Preffe, und es ift auch neulich in der Budgettommiffion bie Unficht hervorgetreten, als ob bie Regierung beftrebt fei, über ihre auswärtige Politit, und namentlich über unfere oftafiatische Aftion, einen Schleier auszubreiten. Es ift auch bie Frage aufgeworfen worben, wie weit fich bie Regierung berufen glaube, über ben Gang ihrer auswärtigen Politit Austunft zu erteilen. Auf biefe Frage mochte ich mit bem Worte antworten, mit bem in meiner Studienzeit ein hervorragender Profeffor ber Theologie feine Bortrage über fubtilere Themata einzuleiten pflegte, namlich mit dem Worte: Distinguo, ich unterscheibe. Ueber alle Phasen einer auswärtigen Aftion, und befonders über bie Anfangsphafen einer folden, und gang befonders über vertrauliche Regotiationen mit anderen Machten, tann fein Minifter ber Welt vorzeitige Mitteilung machen (febr richtig), und wenn er es thate, wurden feine Rollegen, die übrigen Minifter bes Neugern, nicht mehr mit ihm verhandeln wollen. Er fann bies nicht ungefähr aus benfelben Urfachen, aus benen ber Rechtsanwalt nicht über jedes Stadium feines Progeffes und ber Argt nicht über jede Erscheinung einer Rrantheit feinem Rlienten referieren fann. 3ch fann nicht einmal beim Bhift meinem Partner Aufschlüffe geben über jeben Bug. Bohl aber bin ich berpflichtet, hinterher zu fagen, mas ich mit meinen Trumpfen angefangen habe. Geien Gie berfichert, meine Berren, bag wir uns unferer Berantwortung gegenüber bem Lande fehr wohl und fehr ernfthaft bewußt find, und bag wir nie baran gebacht haben, Berfted fpielen gu wollen! 3d mußte mich aber, nach Lage ber Berhaltniffe, als ich Anfang Dezember jum erftenmal bie Ehre hatte, bor biefem hoben Saufe zu ericheinen, barauf beichranten, berborguheben, bag wir weber in Abenteuer hineindampfen, noch irgendwie ben Frieden ftoren, noch irgendwem gu nabe treten, fondern lediglich die Rechte und Intereffen fchuten wollten, die wir in Oft-Ufien befigen. Die Entfendung unferes Rreuzergeschwaders nach Riautschou war eben nicht eine Improvifation, fondern fie mar bas Ergebnis reiflicher Er= wägung und Abwägung aller Berhaltniffe und ber Ausbrud einer ruhigen, gielbewußten Politif. Sieruber tann ich heute folgendes fagen. Wir maren und ichon borber nicht im Zweifel barüber, bag wir in Oft-Affien einen territorialen Stuppuntt brauchten. Ohne einen folden wurden wir bort in wirtschaftlicher, in maritimer und in allgemein politischer Sinficht in

ber Buft ichmeben. In wirticaftlicher Begiebung brauchen wir eine Gingangsthur zu bem dinefischen Absatgebiete, wie Frankreich eine folche in Tongting, England in Songtong und Rugland im Norden befigt. Das chinefische Reich mit feiner riefenhaften Bevolkerung bon nabe an 400 Millionen Menfchen bilbet einen ber gutunftreichften Martte ber Belt; bon Diefem Martte burften wir uns nicht ausschliegen, wenn wir wirtschaftlich und bamit politisch, materiell und bamit moralisch voran wollten. Wir mußten vielmehr bafür forgen, bag wir bort unter gleichen Chancen mit anberen Bolfern gugelaffen wurden. Gerabe weil die machtig arbeitenbe beutiche Induftrie auf vielen europäischen und nicht europäischen Plagen mit großen und machjenden Schwierigfeiten fampft, wo fich ihr leider mande Länder gang ober teilweise verschließen, betrachteten wir es boppelt als unfere Pflicht, bafur ju forgen, bag uns für bie Butunft wenigftens ber chinefische Markt erhalten blieb, nach welchem fich unfere Ausfuhr feit 10 Jahren verbreifacht hat. Die Ronzeffionen, welche die dinefische Regierung ben Unterthanen anderer Machte gemacht hatte mit Bezug auf Die Anlage von Gifenbahnen und Ausbeutung von Bergwerfen legte uns die Erwägung nabe, ob es nicht im wohlberstandenen und wohlberechtigten Intereffe ber Entwickelung unferer Begiehungen ju China liegen wurde, wenn beutsche Staatsangehörige analoge Rongeffionen erhielten. Solche Rongeffionen haben wir erhalten; ich werde fogleich auf dieselben zu fprechen tommen. Ohne einen territorialen Stuppuntt wurden aber alle deutschen Unternehmungen in China im letten Ende anderen mehr zu gute fommen als und, ohne einen folchen wurben unfere technischen und tommerziellen Rrafte fich zersplittern, mit einem Bort, wurde deutsche Arbeit und beutsche Intelligeng, wie bies fruber oft genng ber Fall war, für anderer Leute Neder ben Dünger liefern, ftatt unferen eigenen Garten gu befruchten. (Sehr richtig, fehr gut!) In maritimer Sinficht war ber Erwerb einer Station ein Bedurfnis für unfere Flotte. Die Große und ber Umfang unferer oftafiatifchen SandelBintereffen machen bort bie bauernbe Anwefenheit eines Gefchmabers erforberlich. Diefes Gefchmaber aber braucht einen Safen, wo beutsche Schiffe, ohne bon bem guten ober auch manchmal weniger guten Willen frember Regierungen und frember Berwaltungen abhangig ju fein, ausgeruftet, verproviantiert und im Notfalle ausgebeffert werben tonnen. Das Anfeben und die Schlagfertigfeit unferer Flotte wird verdoppelt, wenn biefelbe nicht mehr heimatlos umberichwimmt, fondern als Sauptquartier einen Safen hat, wo fie gu Saufe ift. In allgemein politischer Ginficht brauche ich nur baran zu erinnern, bag Frankreich in Tongting feften Sug gefaßt hat, England feit lange in Songtong fist, Rugland am Amur fteht, mahrend felbft Spanien, Bortugal und Solland im fernen Often feit lange eigenen Boben unter ben Fugen haben. 2Bo alle biefe Machte zu ihrem augenscheinlichen Borteil fich Stutpuntte gefichert haben in Oft-Afien, mußten wir basfelbe thun, wenn wir nicht bort eine Macht zweiten ober vielmehr britten Ranges bleiben wollten. (Gehr

Dazu trat noch eine Erwägung. Außer ber allgemeinen Pflege unserer politischen und wirtschaftlichen Interessen in Ost-Afsen liegt uns bort auch der Schut, der sich im Innern Chinas oder in den geöffneten Häfen aufhaltenben Fremden und namentlich der Missionare ob. Es würde meiner Empfindungsweise widersprechen, wenn ich Gefühle und namentlich die heiligken Gefühle, welche es gibt, religiöse Gefühle, verquicken wollte mit realen Interessen. Aber nachdem das Keich den Schut über die christlichen und katholischen Missionen in Shantung übernommen hat, und wo wir die Ausübung dieses Schutzes nicht allein als eine Pflicht betrachten,

fonbern auch als eine Ehre, mußte es ichwer für uns ins Bewicht fallen. bag ber Borfteber biefer Miffionen, ber Bifchof Unger, uns auf bas unzweideutigfte erflarte, bag unfere Feftfegung in Riautichon eine Lebensfrage fei, nicht nur fur bas Gebeihen, fondern gerabegu fur ben Fort-bestand ber chinesischen Miffion. Wo es in ber Theorie fur uns feststand, bag wir einen Stuppuntt in Oft-Afien gebrauchen, tam es fur bie prattijche Politit barauf an, bag wir einerfeits für die Erwerbung biefes Stugbunttes ben richtigen Augenblid aussuchten, anderfeits biefelbe burchführten, ohne badurch in Berwickelung ju geraten mit anderen in Oft-Afien gleichfalls intereffierten europäischen Machten und mit ben beiben oftafiatifchen Reichen von China und Japan. Ueber ben ersteren Bunft, die Wahl bes richtigen Augenblicks, möchte ich mich nicht weiter verbreiten. Ich meine aber, bag, wenn unfres Lebens fchwer Geheimnis, wie ber Dichter gefagt hat, im allgemeinen liegt zwischen Uebereilung und Berfaumnis, im borliegenden Fall die richtige Mitte und ber richtige Moment erfaßt murben, und daß wir vorbeigefommen find an ber Schlla und an ber Charybbis menichlicher Entschließungen. Was unfere Festsehung in Riautschou angeht ohne unangenehme Frittionen mit anderen Dachten, fo fann ich wieder= holen, was ich schon in der Rommiffion gefagt habe, daß burch diefelbe unfere Begiehungen gu feinem anderen Staat getrubt worben find, wie bas auch nicht anders möglich war bei der absoluten Lonalität, Friedfertigkeit und magvollen Gelbitbeichrantung unferes Borgebens. Bir befinden uns im Gintlang mit Rugland, beffen Intereffen in Europa nirgends bie unferigen burchtreugen (Brabo!), in Oft-Afien vielfach mit benfelben parallel laufen, und beffen natürliche Machtentwickelung wir als aufrichtige Freunde mit neiblofer Sympathie begleiten. (Lebhafter Beifall). Wir finden es natürlich und begreiflich, wenn Frankreich von Tongking aus neue Berkehrswege fucht. Und wir find endlich weit bavon entfernt, irgendwie ober irgendwo berechtigten englischen Intereffen entgegentreten zu wollen. Wenn - nicht von feiten ber englischen Regierung, aber in einzelnen Dragnen ber englischen Breffe - zeitweise bie entgegengesette Auffaffung herborgetreten ift, fo ftand biefelbe im Wiberfpruch mit ben thatfachlichen Berhaltniffen. Gludlicherweise ift man fich in London an allen maggebenben Stellen nicht im 3weifel barüber, bag wir im Intereffe beiber Lander, im Intereffe bes Rulturfortichrittes ber Menfcheit und im Intereffe bes Belifriebens ein harmonisches Zusammenwirten auch mit Großbritannien für ersprieglich halten. (Lebhafter Beifall.) China gegenüber haben wir unfere Forberungen in fo moderierten Grengen gehalten, bag biefelben weber ber dinefifchen Regierung Unlaß ju berechtigten Musftellungen gaben, noch gar bie innere Rohafion ober ben Fortbeftand bes dinefifden Reichs gefahrben tonnten. Den vollständigen und genauen Text bes am 4. Januar burch Rotenaustaufch mit China abgeschloffenen Abkommens tann ich Ihnen leiber noch nicht borlegen, aus bem einfachen Grunde nicht, weil ein Brief bon Beting nach Berlin über fechs Wochen unterwegs ift. Dagegen habe ich infolge ber in ber Rommiffion an mich herangetretenen bantenswerten Anregung unfere Bertretung in China telegraphisch zu genaueren Mitteilungen aufgeforbert, und aus der Bergleichung der mir feitbem gugegangenen Melbungen mit meinen eigenen Inftruftionen fann ich heute in Bervollständigung ber seiner Zeit vom "Reichse Anzeiger" gebrachten Mitteilung ben annahernben Wortlaut bes Abtommens mit China, wie folgt, gu Ihrer Renntnis bringen:

Die Raiferlich chinefische Regierung, um ben berechtigten Bunich ber beutschen Regierung zu erfüllen, ebenso wie andere Machte in ben oftafiatischen Gewässern einen Punkt zu besitzen, wo beutsche Schiffe ausgebeffert und ausgerüftet, die Materialien und Borrate dafür niedergelegt, sowie sonstige zugehörige Einrichtungen getroffen werden können, überläßt der deutschen Regierung pachtweise vorläufig auf 99 Jahre das auf beiden Seiten des Eingangs der Bai von Kiautschou in Süd-Shantung belegene, weiter unten näher bestimmte Gediet, dergestalt, daß es der deutschen Regierung freistehen soll, innerhalb dieses Gedietes alle nötigen Baulichkeiten und Anlagen zu errichten und die zu deren Schutz ersorberlichen Maßnahmen zu treffen.

Das der deutschen Regierung verpachtete Gebiet besteht, unter Zugrundelegung der englischen Seefarte der Kiautschou-Bai vom Jahre

1863, aus:

1. der Landzunge nörblich bes Eingangs ber Bai, abgegrenzt gegen Nordosten burch eine von der nordöftlichen Spige von Potato Jeland bis zur Meereskuste in der Nichtung auf Loshan gezogene gerade Linie,

2. der Landzunge füblich bes Eingangs der Bai, abgegrenzt nach Sübweften durch eine bom füblichften Puntte der fübfüdweftlich bon Tichipojan befindlichen Ginbuchtung in der Richtung auf die Tolosan-losan-Infeln (Waeber'sche Karte) bis zur Meerestüfte gezogene gerade Linie,

3. ben Infeln Tichiposan und Potato Island, sowie famtlichen vor bem Gingang ber Bucht gelegenen Inseln einschlieflich Tolosan und

Geslientau.

Außerdem berpflichtet sich die chinesische Regierung, in einer Zone von 50 km im Umtreise rings um die Bucht keine Maßnahmen oder Ansordnungen ohne Zustimmung der beutschen Regierung zu treffen und insbesondere einer etwa notwendig werdenden Regulierung der Wasserläufe keine Hindernisse entgegenzusehen. Auch gewährt die chinessische Regierung den deutschen Truppen ein Durchmarschrecht durch die bezeichnete Zone.

Um jeder Möglichkeit von Konflitten vorzubeugen, wird die chinefische Regierung während der Pachtbauer im Pachtgebiet Hoheitsrechte nicht ausüben, sondern sie überläßt dieselben ebenso wie die Hoheitsrechte auf der gesamten Wassersläche der Kiautschou-Bucht der beutschen Regierung. Die deutsche Regierung wird auf den Inseln und Untiesen vor dem Gin-

gang ber Bucht Geezeichen errichten.

4. Im Falle, daß das an der Riautschou-Bucht erpachtete Gebiet sich für die Zwede der deutschen Regierung nicht passend erweisen sollte, wird die chinesische Regierung der deutschen Regierung einen besser geeigeneten Plat gewähren und das Riautschon-Gebiet unter Ersat der von der beutschen Regierung dort gemachten Auswendungen zurücknehmen.

5. Gine genauere Festsehung ber Grengen bes Pachtgebiets und ber beutschen Zone nach Maggabe ber örtlichen Berhaltniffe foll burch Rom-

miffare ber beiben Regierungen erfolgen.

Hierzu möchte ich noch nachstehende erläuternde Bemerkungen machen. I. Das Pachtgebiet, bessen genaue Grenze noch nicht festgestellt ist, wird einen Flächeninhalt von 30 bis 50 qkm haben. Es ist also wesent-

lich größer, als ber englische Befit auf und gegenüber Songtong.

II. Die Lage bes Pachtbesiges und die ungefähre Ausbehnung ber beutschen Zone ergibt die von mir der beutschen Kommission vorgelegte Spezialkarte. Diese Karte ist nur insofern zu berichtigen, als, wie nachträglich bekannt geworden ist, aus militärischen Gründen die nördliche Land-Grenzlinie um einen schmalen Streifen weiter vorgeschoben worden ist, als in der Karte gezeichnet.

III. Darüber, welche Einwohnerzahl ber beutsche Besit hat, fehlt noch genauere Angabe. Es liegen baselbst einige kleinere Törfer, in benen eine chinefische Bevölkerung bon ein paar Tausend Köpfen wohnen bürfte. IV. Neber die Größe ber Bai liegt eine auf ganz eratten Bermeffungen beruhende Angabe bis jest nicht vor. Dieselbe schneidet bis 20 Seemeilen in das Land ein. Ihre Einfahrt ist an der schmalsten Stelle noch immer 3000 m breit. Als Hafen benugbar sind zwei Dritteile der Bucht, und zwar die südlichen, an unserem Gebiet belegenen in einer Aus-

behnung bon etwa 90 Quadrat-Seemeilen.

V. Neber die Höhe bes an China zu zahlenden Pachtzinses steht noch nichts Genaues fest. Jedenfalls brauchen wir uns hierüber keine grauen Haare wachsen zu kaffen. Der zu zahlende Pachtzins wird keinesfalls exheblich sein, denn berselbe soll nicht etwa den Entgelt für das verpachtete Land bedeuten, sondern eine Formalität von der Art des den Juristen bestanten Refognitionszinies zur Anerkennung des für den Kaiser von China sortbestehenden ideellen Eigentums.

Das Abtommen wegen ber Guhne für bie Miffionare habe ich be-

reits ber Budgettommiffion borgelegt.

Neber Gifenbahn= und Bergwertstonzeffionen ift nachftehenbes ftipu=

liert worben:

Die chinefische Regierung hat zugesagt, einer zu bilbenden beutschchinefischen Gisenbahngesellschaft ben Bau einer Gisenbahn von Kiautschou aus zunächst nordwärts und bann westwärts bis zum späteren Anschluß an das projektierte große chinesische Gisenbahnneh zu übertragen. Die Bahn soll so gelegt werden, daß sie namentlich die im Norden von Kiautschou belegenen Kohlenselder von Weihssen und Possan berührt. Die Ausbeutung dieser Kohlenlager soll deutschen Unternehmern zugestanden werden.

Die hinefische Regierung hat fich ferner verpflichtet, der zu bilbenden Eisenbahngesellschaft minbestens ebenso gunftige Bedingungen zu gewähren, wie fie irgend eine andere europäisch-chinesische Gisenbahngesellschaft in China

erhalten hat.

Beitere Berhandlungen, die teils eine Ausdehnung dieser Konzessionen in gewisser Richtung, teils beren genaue Fizierung im einzelnen zum Ziele haben, schweben noch. Der Stand dieser Berhandlungen ist kein un-

günftiger.

Meine Berren, ich möchte besonbers tonftatieren, bag wir aufrichtig bie Bohlfahrt von China wünschen, und wir wünschen den Fortbeftand bon China. Ich glaube auch nicht, daß biefes alte Reich bon heute auf morgen auseinanderfallen wird, und ich habe einem wißbegierigen Diplomaten, ber mich frug, wie lange ich glaube, bag bas chinefische Reich noch bestehen wurde, erft bor wenigen Tagen geantwortet: bas dinefifche Reich beftebe nun ichon feit 4377 Jahren, und ich febe gar feinen Grund ein, warum bas nicht noch wenigftens 3000 Jahre fo weiter geben folle. (Große Beiterfeit.) Bir benten ichlieflich nicht baran, bem japanischen Bolte gu nabe treten ju wollen, beffen rafche Entwidelung und hohe Begabung Europa Achtung einflogen. 3ch mochte noch ein Wort fagen über bie Wahl bon Riautschou. Unter ben Grunden, die und beranlagt haben, gerabe nach Riautichou zu geben, ftand neben ber Rotwendigfeit bes Schutes für unfere Miffionare bie icon bon mir in ber Budgettommiffion angebeutete Erwägung im Borbergrund, daß wir bort von ber englischen und ber frangofischen Aftionsiphare wie bon ber ruffischen Operationsbafis gleich weit entfernt find und somit burch unfere Festsehung bort bie Intereffen jener Machte nicht tangieren. Im übrigen ftimmten bie Berichte aller que verläffigen und fachverftanbigen Renner ber oftafiatifchen Berhaltniffe barin überein, daß Riautschon als Safenplat, als Rlima und Sinterland, in maritimer und ofonomifcher Sinficht, als Lage und Umgebung gerabe biejenige Position ift, die wir in Oft-Afien gebrauchen. Gewiß, wenn es in

China einen ibealen Puntt gabe, ber nur Lichtfeiten hatte und teine Schattenfeiten, beffen Erwerbung gar feine Schwierigfeiten verurfachen und beffen Entwickelung gar feine Roften bereiten wurde, fo hatten wir uns ficherlich borthin gewandt. (Beiterfeit.) Gin folches Utopia exiftiert aber in China nicht. Wir leben in einer realen und unbollfommenen Welt und mußten mit ben gegebenen Berhaltniffen rechnen. Unter ben erreich= baren und borhandenen Plagen war Riautschou, alles in allem, weitaus ber geeignetste. Riautschou bietet ben Borgug einer febr großen und babei burch ihre Ginfahrt boch leicht zu verteibigenben, eisfreien, tiefen, in abfehbarer Beit nicht mit Berfandung bebrohten Bucht, welche auch bei ichlechtem Wetter vollen Schut gewährt und mehr als genügende Unterfunft für jede Rriegsmarine, wie für ben bebeutenbften Sanbelsberfehr. Es befitt eine gentrale Lage zwischen ben Golfen bon Japan, Petfchili, Rorea und den Dundungen bes Jantsefiang. Es befigt für chinefische Berhaltniffe ein gutes Rlima, vielleicht bas befte in China. Es befitt bor allen anderen dinefifchen Safen ben Borgug, Steintohlen in feiner Rabe gu haben. Die Berftellung bon Gifenbahnverbindungen zwischen Riautschou und den Rohlenlagern bon Shantung und bis jum hoangho ift nicht ber: fnüpft weder mit erheblichen technischen noch mit unverhältnismäßigen finanziellen Schwierigfeiten. Für die Berftellung biefer Gifenbahnverbin-bungen wie für die notwendigen hafenanlagen rechnen wir auf die Mithilfe bes beutschen Privattapitals. Wo geerntet werben foll, muß auch gefäet werben. Wir glauben aber, bag bas Samenforn, welches wir bei Riautichon in ben Boben fenten, Frucht bringen wird. Jedenfalls werben wir basfelbe forgfam pflegen, wir werben nach Möglichfeit barauf binwirten, bag Rifito und Gewinn, Ginfat und Ertrag im richtigen Berhalt: nis bleiben. Bir werben borgeben ohne leberhaftung, aber auch ohne fleinliche Engherzigkeit, ftetig, besonnen, Schritt für Schritt, nicht als Ronquiftadoren, aber auch nicht als Ralfulatoren, fondern, wenn ich mich fo ausbrücken barf, als tuchtige und fluge Raufleute, bie, wie weiland bie Mattabaer, die Waffe in ber einen Sand haben, in ber anderen aber bie Relle und ben Spaten. Meine Berren, ich glaube, bag ein Diplomat noch forgfältiger als andere Menichen fich huten foll bor angftlicher Schwargfeberei wie bor trugerischen Illufionen und bag er gar nicht rubig und fachlich und nüchtern genug urteilen tann. 3ch habe feine Luftichlöffer bor Ihnen aufgeführt und mich jeder Schonfarberei enthalten. Ich bin aber überzeugt, bag bie Erwerbung von Riautichou ber Ausbreitung driftlichen Glaubens und driftlicher Gefittung jum Gegen gereichen und bag fie forberlich fein wird für bie wirtschaftliche Entwidelung und für bie politische Machtstellung bes beutschen Bolts. (Wieberholtes lebhaftes Brabo.)

Abg. Bebel (So3.) tadelt das deutsche Borgehen gegen China, das dem so schaft verurteilten Einfall Jamesons gegen Transvaal ähnlich sei. Das Auslaufen des Geschwaders sei unnüh gewesen. Das Kapital werde allerdings von Kiautschon mehr Ruhen haben als von den afrikanischen Kolonien, aber nicht die Arbeiter. Deutsche Kapital werde in China eine Industrie schaffen und der deutschen schaft Konkurrenz machen. Abg. v. Kardorff (RP.): Die Arbeiter würden ebenso Borteil von der Erwerbung Kiautschous haben wie die Kapitalisten, denn mit der Zunahme der Exportindustrie steigen die Löhne. Abg. Dr. Lieber (Z.) dankt dem Schautsiefertetär sür den Schutz der Missionare und spricht ihm das Bertrauen seiner Partei aus. Abg. Barth (fr. Bg.) ist mit dem Borgehen gegen China, dem nur durch Gewalt zu imponieren sei, völlig einverstanden. Ich möchte fragen, ob nicht in China in unserer Interessenichten eine freie

Konkurrenz aller Nationen zugelassen werben soll, während wir benselben Anspruch in den Interessensphären der anderen Nationen erheben. Dieser Grund würde von großer Bebeutung sein für die wirtschaftliche Entwickelung in allen überseeischen Gebieten. Wir haben allen Grund, in freundschaftlichen Beziehungen zu England zu bleiben. Unsere Industrie kann die Konkurrenz mit jeder anderen, auch der englischen, ausnehmen in den noch aufzuschließenden Märkten. Gine zweite Frage betrifft Kreta. Es ist mißlich, dieser Frage eine bestimmte Pointe zu geben. Ich möchte dem Staatssekretär anheimgeben, in welcher Form er antworten will.

Staatssefretar b. Bulow: Die Freihafenstellung von Riauticon burfte mohl am meiften unferen Intereffen entsprechen; ich möchte uns aber, namentlich dem Austande gegenüber, in diefer Beziehung nicht bon bornherein festlegen. Es ift am besten, wir halten und unabhangig, wie biefes meines Wiffens auch die Englander in hongtong gethan haben. In unferer Saltung gegenüber Rreta hat fich nichts geanbert, feitbem wir uns in ber Budgettommiffion über biefes Thema unterhalten haben. Bir haben an Rreta nach wie bor fein anderes Intereffe, als bag es nicht zum Grisapfel, nicht jur Brandfadel werbe. Wie bie für Rreta geplanten Berhalfniffe im einzelnen ausfallen und wer bas Bergnugen haben wirb, bie intereffante Infel als Couverneur ju regieren (Große Beiterkeit), fann uns an und für fich bollftandig gleichgültig fein. Wir meinen, bag es fich empfehlen wurde, bei ber Reuregelung ber fretifchen Berhaltniffe auch bie Minorität ber Bevolkerung zu berudfichtigen. Dauernder Friede fann bort nur herrichen, wenn auch bas mohamedanische Drittel ber Bevolkerung Sicherheit für Leben und Eigentum erhalt. Dabei tommt es aber mehr auf ben Frieden an als auf die Mohamebaner (Beiterfeit). Die befannten Knochen des pommerschen Grenadiers werden wir für die eine ober die andere ber beiben auf Rreta fich befampfenben Gruppen ebenfowenig aufs Spiel wie die Faufte unferer braven Matrofen in Bewegung feben. Um bas europäische Rongert aufrecht zu erhalten, haben wir und bisher allen benjenigen Enticheibungen ber Machte angeschloffen, über bie fie fich geeinigt haben. Un biefer Praxis, bente ich, werben wir auch ferner fefthalten, fofern nicht Antrage an uns gerichtet werben follten, burch bie uns eine Berantwortung aufgeburbet wurde, die nicht in ben Rahmen unferer borfichtigen und refervierten Orientpolitit paßt. Es ift ja nicht nötig, bag in einem Rongert, und auch im europäischen Rongert, jeber basfelbe Inftrument spielt; ber eine schlägt die Trommel, ber andere ftogt in die Trompete, ein britter halt bie große Paute in ber Sand. (Große Beiter: teit.) Wir bliefen in Konftantinopel die Flote diplomatischer Einwirfung und Ueberrebung, und wir bliefen fie umfonft. (Beiterfeit.) Denn gerabe baburch, bag wir ber Pforte objettib gegenüber ftanden, tonnten wir in bem entscheibenden Moment, als es fich barum handelte, bem befiegten Briechenland ben erbetenen Baffenftillftand gu gemahren ober ben Bormarich fortaufegen, fagen, bag es nicht weife fein wurde, fich ben bereinigten Bunichen aller europäischen Machte entgegenzuseben. An einem Drud auf die Pforte werben wir uns aber nicht beteiligen (Buftimmung), weil die Folgen eines folden Drudes unberechenbar find und weil da in ber Türfei und anderswo allerlei lleberraichungen herbortreten fonnten. Bas aus Rreta fchlieglich werben wird, fann ich Ihnen auch beim beften Willen nicht fagen (Beiterfeit); bas tann Ihnen niemand fagen, bas ruht im Schoft ber feligen Götter: aber Deutschland wird fich nicht hineinziehen laffen in Komplitationen, die unter Umftanden aus der fretischen Frage hervorgehen fonnen. Wir werben bafür forgen, daß der fretifche Bogen: prall nicht in bie beutschen Ruften branbet. Daraus ergibt fich auch unfere

Stellung gegenüber ber Ranbibatur bes Pringen Beorg bon Briechenland. Wenn fich die Pforte mit allen Machten im guten über biefe Randibatur geeinigt haben wurde, fo wurden wir felbst nicht "nein" gesagt haben. Gine Preffion auf die Pforte machen wir aber nicht mit; wenn Streit entsteht, treten wir ruhig bei Seite, und wenn Differenzen laut werben, legen wir die Flote ftill auf ben Tifch und verlaffen ben Konzertfaal (Große Beiterfeit). Das entspricht sowohl unserem Friedensbedürfnis, wie unserer Uninteressiertheit in orientalischen Dingen und in den Mittelmeerfragen, bas fteht auch nicht im Wiberfpruch ju unferem Berhaltnis gu Rugland, mit bem wir nicht nur burch alte und ehrwürdige Traditionen, fondern auch durch viele und mächtige politische Intereffen berbunden find. Wir widersprechen weder Rugland noch Frankreich, noch irgend einem anberen Reiche, wir beteiligen uns nur nicht an Schritten, Die bebenfliche Folgen haben fonnten und wir übernehmen feine Berantwortlichfeit für Befchluffe, die wir für gefährlich halten. Es ift ja, wie ich wohl weiß, hier und da in Europa die Anficht vertreten worden, als ob unfere Saltung gegenüber ben orientalischen Wirren feine gang unparteiische ware. Diese Unficht entspricht aber nicht ben thatfachlichen Berhaltniffen. Unfere Politif fteht von vornherein über bem griechisch-turfischen Streit. Wir find ebenfo weit entfernt von blinder Parteinahme für ben einen, wie bon irgend welcher unberechtigten Rantine gegen ben andern Teil. Die beutiche Politit hatte von Anfang an gegenüber bem turtiich-griechischen Rriege nur zwei große Intereffen, einmal bas Intereffe an ber Aufrecht= erhaltung bes Friedens, bann aber bas Intereffe ber lange berkannten berechtigten Unfprüche ber beutschen Glaubiger. (Lebhafte Buftimmung.) In erfterer Beziehung ift es gelungen, zwar nicht bas entftanbene Feuer im Reime zu erftiden, aber es zu lotalifieren und zu berhindern, bag bas Feuer die andern Balfanlander und damit vorausfichtlich auch Europa ergriff. Allerdings ift das große Schwergewicht ber beutschen Politit nicht ju gunften ber Griechen in die Bagichale geworfen worden, benn bie Griechen waren in ben vergangenen griechisch-türkischen Kriegen ber an= greifenbe, nicht ber angegriffene Teil. Run entspricht es aber nicht ben Traditionen der beutschen Politit, fich zu ereifern für benjenigen, ber einen Streit vom Zaune bricht. Dazu fam noch eine andere Erwägung, die ich mich gar nicht icheue, auch an biefer Stelle offen auszusprechen. Die Griechen haben durch die Art und Weife, wie fie ihren Berpflichtungen gegenüber ben beutschen Gläubigern, einem fehr achtungs- und auch beachtungswerten Teil bes beutschen Bolfes, nachgekommen find ober vielmehr nicht nachgefommen find, nicht gerade bagu beigetragen, fich unfere Sympathien gu fichern. Und wenn ich bem griechischen Bolte, für beffen Emanzipation unfere Bater und Großbater geschwarmt haben, einen aufrichtigen Freundesrat erteilen bürfte, jo mare es ber, nach Wieberherstellung bes Friedens fich bor allem ber Ordnung feiner inneren Angelegenheiten und gang besonders der Sanierung seiner Finanzen zu widmen. (Lebhafte Zustimmung.) Les bons comptes font les bons amis, ju deutsch: Zahle Deine Schulden, und das Nebrige wird fich finden! (Große Beiterkeit.) Im übrigen ergibt fich für uns aus ber Betrachtung ber orientalifden Angelegenheiten ber Grundfat, daß wir nur ba ju haben find, wo es fich um die Bahrung und Starfung bes Friedens handelt. Denn wenn wir auch weit entfernt find, wie ber Burgersmann im "Fauft" es hubich gu finden, wenn binten weit in der Türkei die Bolker aufeinanderschlagen, so meine ich doch, daß es die erfte Pflicht ber Regierung ift, bafür ju forgen, daß ber Deutsche in feinem Lande in aller Rube fein Glaschen trinten fann und fegne ben Frieden und Friedenszeiten. (Beiterfeit und Beifall.)

8. Februar. (Reichstag.) Bubgetkommiffion. Erklärung bes Grafen Posadowsky über bie Gründe jum Berbot ber Ginfuhr amerikanischen Obstes. (Bgl. S. 31.)

Der Staatefefretar Braf Bojabowsty erflart: Rachbem burch bie Beröffentlichungen bes Aderbau-Departements ber Bereinigten Staaten gu Bafhington und bie amtlichen Berichte ber Acferbanamter gahlreicher ameritanischer Bunbesftaaten über bie außerorbentliche, bon feinem anbern Infett erreichte Gefährlichfeit ber Gan Jofe-Schildlaus für ben Obstbau bie Aufmertfamteit unferer einheimischen landwirtschaftlichen Inftitute, namentlich ber Roniglichen Lehranftalt für Barten- und Obftbau in Beifenheim und bes Inftituts für Pflangenichut an ber biefigen Landwirticaftlichen Sochichule auf die Erforichung ber Lebensbedingungen biefes Infettes und die Befahr feiner Ginfchleppung nach Deutschland hingelentt war und ju Untersuchungen importierten ameritanischen Obstes auf bas Borhandenfein bes Schablings Unlag gegeben hatte, wiefen uns einer unferer tonfularifchen Bertreter, in beffen Begirt bie Ceuche befonbers heftig aufgetreten war, fowie fonftige verlägliche Rachrichten, auf Ende Januar bevorftebende große Berichiffungen ameritanifchen Obftes mit bem Bemerten bin, daß mit biefen Genbungen bas Infett möglicher-, ja fogar wahricheinlicherweise nach Deutschland eingeschleppt werden fonnte. Es wurden baber Enbe Januar Cachverftanbige, Die als grundliche Renner Diefer Frage fich bewährt hatten, nach hamburg gefandt, um Proben bes als berbachtig bezeichneten Obftes zu untersuchen. Sierbei fand junachft Dr. Krüger, Affiftent bes Profeffors Dr. Frant von ber hiefigen Landwirtichaftlichen Sochichule, talifornische Birnen reichlich mit bem Infett behaftet. Der Reichstangler ließ baraufhin fofort telegraphifch alle Genbungen ameritanifden Obftes fiftieren, um gunachft bie Ginfchleppung bes Infetts ju berhindern und Beit für weitere Untersuchungen und die Borbereitung bauernder Dagregeln jur Berhutung ber Berfeuchung unferes beutichen Obftbaues ju gewinnen. Es ift bei biefer borlaufigen Giftierung ber Gin= fuhr mit ber größtmöglichen Schonung für bie Intereffen bes Sanbelsvertebes verfahren. So wurden nur die verfeuchten Birnenfendungen end-gultig beschlagnahmt, während Aepfel, folange auf ihnen noch nicht die Schildlaus gefunden war, bemnächft nicht nur, wie felbftverftanblich, gur Biederausfuhr, fondern fogar gur Ginfuhr gugelaffen murben. Erft nach: bem auch auf ihnen bas Infett unzweifelhaft nachgewiesen war, ift auch bie Ginfuhr ber berfeuchten Aepfel endgültig berboten worden. Es war erforderlich, hierbei mit ber größten Beichleunigung gu berfahren und alle Anordnungen auf telegraphischem Wege zu erlaffen. Daburch mag es getommen fein, bag bereinzelt bon irgend einer Bollftelle eine Siftierung auch einmal unnötigerweise borgenommen wurde. In ber Sauptfache zweifle ich nicht, daß biefe Rommiffion und bas Plenum bes Reichstages, falls die Frage auch in ihm erörtert werben follte, bas Borgeben ber Regierung billigen wirb, welches lediglich bon bem gerechtfertigten Beftreben biftiert war, eine Pflangenfrantheit, welche in gang Amerika fchwere Berheerungen und enorme Schabigungen bes Boltsvermogens herbeigeführt hat, von Deutschland fernzuhalten. Zum Beweise ber Gefährlichteit bes Insetts gestatte ich mir, aus amerikanischen amtlichen Quellen einiges in Nebersetzung vorzulesen. Gine vollständige Zusammenstellung werde ich burch ben "Reichs-Anzeiger" veröffentlichen laffen. Mr. howard, ber Borfteber ber Abteilung für Insettentunde im Aderbau-Minifterium ber Bereinigten Staaten, alfo ein Mann in hober offizieller Stellung, fagt in bem Bulletin Rr. 3, New Series, U. S. Dep. of Agric., Division of Entomology: The San José Scale by L. O. Howard and C. L. Marlett,

Washington 1896, wörtlich folgendes:

"Es ift vielleicht tein Infett im ftanbe, ben Obftbau-Intereffen in ben Bereinigten Staaten ober vielleicht in ber Belt größeren Schaben gugufügen, als bie San Jojé: ober pernigioje Schilblaus. 3hr Auftreten ift nicht auffällig und mag oft unerfannt bleiben ober mindeftens berfannt werben, und boch verbreitet fie fich fo ftandig und beharrlich über thatfachlich alle ihr Lanb jahrlich berlierenden Obftbaume, bag es nur eine Frage bon zwei ober brei Jahren ift, bis ber Tob ber befallenen Pflangen in die Ericheinung tritt, und die Möglichfeit ber Berfeuchung, welche nach ben Erfahrungen mit anberen für Pflangen ichablichen Schildlaufen leicht ignoriert ober für gleichgültig angesehen wird, wird balb in erschreckenber Beife erwiesen. Die Wichtigfeit bes Infetts, bom wirtschaftlichen Standpuntt aus, ift burch bie Leichtigfeit, mit welcher es burch ben Bertrieb bon Obftbaumen und burch ben Fruchthanbel über weite Gegenden berbreitet wird, außerorbentlich gefteigert, und bie Schwierigfeit, es ju vernichten, wo es einmal eingeschleppt ift, ift unendlich viel größer als bei irgend einer anderen Schildlausart. Geine Bebeutung mar zeitig bon Brofeffor Comftod erfannt, ber bei feiner erften Beichreibung im Jahre 1880 ihm ben bezeichnenden Ramen perniciosus gab, indem er fagte, es fei bas icablichfte in Amerika bekannte Insekt. Die Gartenbaukommission von Los Angelos berichtete 1890, bag, wenn biese Seuche nicht rasch unterbrückt wurde, fie ben gefamten Obfibau ber pacififchen Rufte bon Grund aus ruinieren wurde. Die Schablichfeit ber San Jofe Schilblaus ift feit ihrem Auftreten im Often noch mehr hervorgetreten und, wenn möglich, ift fie für die Pfirfich: und Birnengarten von Maryland, Reto: Jerfen und anderen öftlichen und fublichen Staaten noch berberblicher geworben als in Rali= fornien und bem Weften. Wir find baber im Recht, wenn wir behandten, baß teine ernftlichere Gefährdung bes Obftbaues ber Bereinigten Staaten bisher befannt geworben ift. Es ift nicht unfere Abficht, hier unnötig Marm ju fchlagen, fondern wir wollen nur mit Rachbruck bie Wichtigfeit ber Ergreifung ber außerften Borfichtsmagregeln gur Berhutung ber Ginfchleppung bes Infetts in noch unberührte Gegenben betonen und bie abfolute Rotwendigfeit ber ernfteften Unftrengungen flarftellen, es ausjurotten, wo es schon festen Juß gefaßt hat." In einem Zirfular bes Birginischen Aderbauamts über bie Winterbefampfung ber San José-Schilblaus bom 5. Degember 1896 beift es: "Unbergugliche und energifche Unftrengungen find erforberlich, um biefer Seuche entgegenzutreten, ober bie Obstinduftrie ift auf bem beften Wege, ruiniert zu werben." Derartige Mitteilungen finben fich faft in famtlichen ber gahlreichen Beröffentlichungen über ben Schabling. Ich will baber nur noch eine besonders charafteriftische und mir erft heute fruh jugegangene öffentliche Warnung eines Dr. Groff bom Aderbauamt Pennfylvaniens anführen, ber in ber "The Galveston Daily News" bom 19. Dezember 1897 ichreibt: "Seit 1892 beobachtete ich bie Birfungen ber San 3ofe Schilblaus auf fruchttragenbe und Bier-pflanzen ber Atlantischen Rufte und kann alle Liebhaber von Obstbaumen und Sträuchern gar nicht eindringlich genug warnen, ihr Beftes zu thun, um bie Seuche bon ihrem Grund und Boben fernguhalten." Er bergleicht alsbann ben Schabling mit bem Colorabotafer, hebt bie ungleich größere Befährlichfeit bes erfteren berbor, bie ichon aus feiner mitroffopischen Rleinheit und ber angerorbentlichen Roftspieligfeit feiner Befampfungemittel fich ergebe. "Um die San José-Schildlaus zu vernichten, find kostspielige Apparate - bie ameritanifchen Bulletins enthalten Abbilbungen ber Bauten und Reffelanlagen gur Erzeugung bes gur Bernichtung meift berwenbeten, für Menschen absolut töblichen Blausanregases — ersorberlich, die nur von Sachverständigen gehandhabt werden können. Kebenbei müssen diese Operationen bei der geradezu sabelhaften Bermehrungsfähigkeit des Insekts von Juni dis November sortgesett werden. Ich habe wiederholentlich im Juli reich mit Früchten behangene Johannisdeersträucher gesehen, die durch die Berwüstungen des Insekts im September abgestorben waren."... "Das Insekt ist so klein, seine Angrisse so hartnädig, und bei der Unmöglichkeit, es auszurotten, wo es sich einmal eingenistet hat, liegt die Gesahr vor, daß der Obstban auf der Farm unmöglich wird und in die Hand von Spezialisten übergeht. Ich glaube, daß, wenn nicht natürliche Feinde des Schäblings auftreten, die Obsigärten und vereinzelten Obstbaume des Durchschnitts-Farmers der Zerstörung durch die San José

Schilblaus berfallen finb.

Um das Borgeben ber Regierung zu bistreditieren, ift behauptet worben, daß wir diefe Form ber Schilblaus bereits in Deutschland hatten, pber baft fie mit ber bei uns leiber weitverbreiteten Blutlaus ibentisch fei. Es ift bedauerlich, daß fogar ber Borfigende eines entomologischen Bereins ju einer berartigen Irreleitung ber öffentlichen Meinung beigetragen bat. Denn alle Autoritäten auf biefem Gebiet - beutsche wie namentlich auch bie amerifanischen - find barüber einig, bag bisher noch in feinem einzigen Falle in Deutschland ober felbft in Europa die San Jofe: Schilblaus feftgeftellt fei. Soffen wir, daß biefe Unnahme auch noch im gegenwärtigen Beitpuntt gutrifft; jebenfalls ift es nicht gu fpat, Abwehrmagregeln gegen ihre Ginschleppung zu ergreifen. Auch die hier und ba geaugerte Anficht, bag bie Befahr ber Unfiedelung bes Infetts burch bie flimatischen Berhaltniffe Deutschlands gering fei, ift haltlos. Bielmehr heben alle amerifanifchen Berichte hervor, bag es taum ein zweites Infett bon gleich großer Unpaffungefahigfeit an Die berichiedenften Rlimate gabe. Go ichreibt Professor Lugger in St. Anthony Part (Minnesota), State Entomologist, unter bem 27. Robember b. 3 .: "Die Gan Jofé-Schildlaus fann leider auch in talten Regionen exiftieren, und ich habe fie fogar bier in Minnefota gefunden." Dr. Alwood, der ftaatliche Sachberftandige für Birginia, bemerft auf einem Baumichulen-Rongreß gu St. Louis unterm 10. Juni 1897: "Das Infett exiftiert in Birginia bei 1000 Fuß Sobe im Gebirge und bei 2000 Fuß guichte ich es. Obgleich gefagt murbe, es fonne bort nicht eriftieren, ift dies doch ber Fall, und es vermehrt fich reigend. Ich muß fagen: wenn bies Infett früher nicht an biefe berichiedenen flimatischen Bedingungen fich anpafte, fo ift es jest ftart auf bem Wege, fich benfelben angupaffen, fo bag niemand zu vertrauensfelig fein follte." Aufregung, die unfer Borgeben in Amerika veranlagt hat, ift angefichts bes Umftanbes, bag in ben Bereinigten Staaten felbft jum Teil außer= ordentlich icharfe Dagregeln zwischen ben einzelnen Staaten ergriffen find, ichwer begreiflich. Go augert fich ber Bericht bes Acterbau-Departements bes Staates Rem-Jerfen bom 13. Januar 1897 auf Geite 18 bezüglich ber gefetgeberischen Magregeln folgendermagen: "In faft allen Bundesftaaten, wo bas Infett aufgetreten ift, find Befege ergangen, entweber all: gemein gegen ichabliche Infetten ober fpeziell gegen bie San Jofé Schild: laus. Ralifornien war ber erfte Staat, ber auf biefem Bebiet borging, und hat ficher bas ftrengfte und gründlichfte Auffichts: und Kontrolfhftem bon allen Unionsftaaten. In jeder Graffchaft find von berfelben bezahlte Gartenbau-Rommiffare borhanden. Jeder Rommiffar ernennt Inspettoren, welche ebenjo wie erftere bas unbeschränkte Recht haben, alle Bobenflächen, auf welchen Obit machft, zu betreten. Gie befichtigen Baume, Straucher ac. und enticheiben, ob dieselben mit einem Insett behaftet find, gegen welches

angutampfen ift. Gie befichtigen Martte, gaben und alle Plage, an benen Obft jum Bertauf feilgehalten wird, und find in ber Befugnis ju Beichlagnahmen unbeschränft. Gie untersuchen jebe in bas Land eingehende Pflanzensenbung, und es barf feine Pflanze bor ber Erteilung einer Befceinigung bes Rommiffars feitens bes Transportunternehmers herausgegeben werben. Findet der Rommiffar die Pflangen infigiert, fo tann er fie wiederholt beginfigieren, außerften Falls vernichten. In San Francisco ift ein Quarantanebeamter, welcher das Schiff betritt und bie Pflangen aller Art in Bezug auf die Schilblaus und andere ichabliche Infetten unterfucht. Wenn fie verfeucht find, werden die Pflangen vernichtet ober besinfigiert. Ralifornien begunftigt die Ginfuhr von Buchtpflangen aus anderen Staaten nicht; es tann fie nicht verbieten, jedoch fonnen bie Rommiffare bie eingehenden Pflangen untersuchen und beginfigieren. Gie üben ihr Amt gewöhnlich in ber Beife aus, bag, wenn bie Bflange gehörig beginfigiert (treated) ift, es wenig 3wed mehr hat, dieselbe eingupflangen: fo liegt praftifch für einen talifornifchen Gartner wenig Anreig bor, Pflangen bon außerhalb bes eigenen Staates gu begieben. In feinem Teile Kaliforniens murbe es möglich fein, folde Früchte, wie wir fie viel in Obfiftanden auf öftlichen Martten finden, jum Bertauf auszubieten. Mit ber San Jofe-Schilblaus behaftete Birnen wurden fofort bon bem Infpettor beichlagnahmt und bernichtet, und der Sandler wurde beftraft werben; bie Pflangungen ber Perfon, bon ber bie Fruchte aufgezogen, würden ganglich untersucht und besinfigiert werben."

Alehnliche Gefebe befteben in Dhio und Oregon, wie die Beröffent=

lichung im "Reichs-Anzeiger ergibt. In einer Reihe anderer Staaten find entsprechenbe Gesehentwürse eingebracht worden, jedoch bisher an bem Biberftande ber SandelBintereffen gescheitert. Gine bei bem borjahrigen Bundestongreffe eingebrachte berartige Bill ift niedergeschlagen. Dem gur Zeit tagenden Kongreffe ift von der American Association of Nurseryman ein ahnlicher Befegentwurf erneut vorgelegt. Das Schicffal besfelben fteht noch babin. Schon biefe turge Darftellung zeigt, bag wir nur bas thun wollen, was die Amerikaner in ihrem innerftaatlichen Berkehr jum Teil fcon feit Jahren eingeführt haben. Bas die Art der Berbreitung bes Infetts angeht, bas gegenwärtig in 23 Unionsftaaten und in Britifch-Columbien feftgeftellt ift, fo wird fie in ben meiften Gallen auf Berpflanjung infigierter Baume und Straucher gurudgeführt. - 3meifellos liegt hier bie unmittelbarfte und wefentliche Gefahr bor. Es ift baher burchaus folgerichtig und entspricht ben in Amerita gemachten Erfahrungen, wenn bie Berordnung bom 5. Februar das bollftandige Berbot der Ginfuhr lebender Pflangen aus Amerifa borfieht - wogu Ausnahmen burch ben Reichstangler jugelaffen werben tonnen. Aber es unterliegt nach Unficht ber amerifanifchen wie unferer Sachberftanbigen gar feinem Zweifel, bag bas Infett auch burch ben Obfthanbel verbreitet werben fann. Go fagt Dr. Alwood, ber ftaatliche Sachverftanbige für Birginien: "Wir finden bas Infett beständig auf Dbft aus Ralifornien und aus einigen öftlichen Diftriften ac. Jeber Entomologe ift überzeugt, daß biefer Sandel (mit Dbft) gefährlich ift." Roch beftimmter fprechen fich in ber ichon ermahnten Schrift bes Aderbau-Minifteriums in Bafbington howard und Marlatt auf Seite 49 aus, wenn fie fagen: "Die San José-Schilblaus ift auch häufig burch Obst übertragen worben, ba bas junge Tier gewöhnlich auf Die Frucht friecht, namentlich bei ber Birne, und ift bann nach entfernten Buntten mit berfandt (is thus shipped to remote points). Sie wird häufig mit der Schale fortgeworfen fein, und die junge Larve gewinnt auf Diefem Bege ben Butritt ju ben Baumen. Gine berartige Art ber

Nebertragung wurde fchlagend nachgewiesen bei einem 1894 in Brooflyn abgehaltenen Entomologen : Rongreg, als Profeffor Smith talifornifche Birnen zeigte, Die er in ber nachften Obfthandlung gefauft hatte und bie mit der Schildlaus, und zwar mit voll ausgewachsenen weiblichen Tieren und in einigen Fällen auch mit herumfriechenden Larben, fchlimm befallen waren. Solches Obst wird an allen Zügen und in allen großen Städten verkauft. Die Gefahr der Berseuchung durch Schalen und fortgeworfene Früchte versteht fich hiernach leicht." In der That braucht man sich nur zu vergegenwärtigen, wie leicht Obstichalen oder faules Obst, die auf den Rompost ober Düngerhaufen geworfen find, bon ba aus unmittelbar ihren Weg in die Obstgarten finden und, wenn infiziert, das Insett verpflanzen tönnen. Wie lebensfähig das Insett auch nach einem langen Transport in den Kühlräumen der Schiffe ift, beweift die Thatsache, daß im Leibe eines Weibchens ber San Jofe: Schilblaus, bas in Samburg aufgefunden wurde, fich einige 30 ichon weit entwickelte und lebenstraftige Junge befanden. Bas die Gefahr der Berichleppung des Infetts burch getrodnetes Obst betrifft, fo find unfere Sachverftandigen barüber einig, bag auf Obft, bas bei 100 Brad Celfius geborrt ift, die Schilblaus ficher vernichtet ift, wahrend bie Frage ber Lebensfähigfeit bes Infetts auf in ber Conne getrodnetem Obft noch zweifelhaft ift und baber zur Beit eingehend geprüft wird. Wir haben bei bem Erlag ber Berordnung bom 5. Februar d. 3. bas jum Schut unferes Obftbaues nach ben bisherigen Erfahrungen unbedingt gebotene Mag eingehalten. Die weitere wiffenschaftliche Erforschung ber Frage, ob bie ergriffenen Magregeln einen ausreichenben Schut unferes Dbftbaues gemährleiften, wird fortgefett. Wir haben mit bem Erlag ber Berordnung nur bas gang felbftverftanbliche Recht jedes Staates ausgeübt, fich bor Ginichleppung bon Seuchen - feien es nun Geuchen an Menfchen, Tieren ober Pflangen - ju fchuben, und wir glauben, bag wir bierfur bie Buftimmung aller Parteien des Reichstages finden werben.

9. Februar. (Preuß. Abgeordnetenhaus.) Budgettommiffion. Beratung über Gifenbahnunfälle; Denkschrift ber Regierung darüber.

Der Referent Abg. Möller (nl.) beklagt, daß bie Gifenbahnber-waltung in ben ichlechten Zeiten nicht für einen ben heutigen Berhältniffen entsprechenden Ausbau ber Gifenbahnen geforgt habe, und bag infolgedeffen im bergangenen Jahre ber Bagenmangel und bie vielfachen Unfalle bor: getommen feien. Er wünscht eine Prüfung, ob nicht auf ben besonders bertehrereichen Streden eine Entlaftung burch ben Ausbau bon britten und bierten Beleifen fur ben Buterverfehr ober Berftellung bon neuen Bahnen herbeiguführen fei. Es mußte unbedingt barauf Bedacht genommen werben, bag auf folden Linien ber Perfonenverfehr gang bom Guterverfehr getrennt wirb, wie dies in England icon langft geschehen fei. Er regte an 1. fchleunigen Umbau ber überlafteten Bahnhofe; 2. Ausbau bon britten und vierten Geleifen auf ben bertehrereichen Streden gur Trennung bes Berfonenberfehre bom Guterberfehr; 3. Beichleunigung bes Bagenumlaufe gur Befeitigung bes Bagenmangels; 4. Beichleunigung bes Studgutervertehrs; 5. Ausbau von Rebenbahnen gur Entlaftung ber großen Linien; 6. Bor= legung eines Gifenbahngarantiegesehes behufs Trennung ber Gifenbahnberwaltung bom Finanzminifferium.

Der Minifter der öffentlichen Arbeiten Thielen erklärt, daß in anderen Staaten, wie Oesterreich, Frankreich, im letten Jahre Betriebsunfälle in mindestens ebensolchem Umsange wie in Preußen vorgekommen feien. Er hatte nach ben mehrfachen Unfallen eine besonbere Rommiffion eingeset, nicht um die Bermaltung gu fulpieren, fonbern um eine eingehenbe Brufung barüber ftattfinden ju laffen, ob biefe Unfalle auf Fehler in ber Organisation ober auf unabwendbare Bufalle jurudzuführen feien. Das Ergebnis biefer Untersuchung fei ber borgelegten Dentschrift über ben Stand ber Betriebaficherheit, die Betriebseinrichtungen und ben Betriebabienft wiedergegeben. In den Jahren, wo die Gifenbahnverwaltung mit einem etatemäßigen Defigit abgeschloffen habe, fei allerbings nicht genügend für ben Ausbau ber Gifenbahn geforgt worden; bamals habe fich aber jebes Reffort nach ber Dede ftreden muffen, und bem Finangminifter tonne barans fein Borwurf gemacht werden. In ben mageren Jahren haben Ausgaben bermieden werden muffen, bon benen die Betriebsficherheit nicht abhangig gewesen fei. Die Betriebsbeamten feien bei ber Reorganisation wesentlich vermehrt worden. In einigen Blattern, wie in ber "Rölnischen Zeitung", fei fürglich gesagt worden, daß in der letten Beit die Bahl der Gifenbahnbeamten um 11 000 bermehrt worden fei. Diese Angabe fei aber nicht richtig, es feien nur fur die diatarijch beschäftigten Beamten etatsmäßige Stellen geschaffen worben. Wenn gejagt worben fei, bag bie Bahl ber Betriebsbeamten nicht ausreiche, fo gebe er bies für den Mainger Gifenbahnbireftionsbegirt gu, ba bie Beffifche Ludwigsbahn mit einem ungeeigneten Beamtenperfonal und Bagenpart bei bem ploglichen Bertehrsauf= schwung gearbeitet habe; es fei fehr schwierig gewesen, hier die erforderlichen Beamten zu beschaffen. Die bom Referenten in Anregung gebrachten Magnahmen wurden auch ichon innerhalb ber Berwaltung erwogen. Man tonne aber mit folden Fragen nicht bon heute zu morgen borgeben, es fei eine reifliche Brufung jebes einzelnen Bunttes bringend geboten.

Der hauptinhalt ber bem Landtage vorgelegten Dentschrift über die Betriebsficherheit auf ben preugischen Staatsbahnen ift nach ber "Tagt. Rofch." folgender: Der erfte Abschnitt beschäftigt fich mit ber Bahl ber Ungludefalle und ber berungludten Reifenden, wobei auf bie Schwierigfeiten ber Bergleichung mit anberen gandern wegen ber berichiedenen Dethoden ber Ermittlung hingewiesen wird. Es wird damit auch ju begrunben bersucht, warum ein langerer Zeitabichnitt, nämlich bie Jahre feit 1880/81, jur Betrachtung herangezogen ift. Demnach tamen im Jahrese burchschnitt auf 1 000 000 Zugkilometer auf preußischen Bahnen nur 10,7, auf allen beutschen Bahnen 12,4, auf österreichisch-ungarischen 13,3, auf allen Bahnen, welche bein Berein beutscher Gisenbahnen angehören, 12,6 Unfälle vor. Zugleich wird eine allgemeine Abnahme ber Unfälle in ben letten fieben Jahren ber Beobachtungsperiobe gegen bie erften gehn Jahre fefigeftellt. Die Bahl ber verungludten Reifenben ergibt fur Preugen nach ber gleichen Boraussehung 0,015, fur bie beutschen Bahnen 0,019, für Defterreich : Ungarn 0,025, für ben Bahnverein 0,022, für Frantreich 0,039 Reifende. Abichnitt 2 behandelt die Unfalle des vergangenen Commers und weift nach, daß die Bahl ber Unfalle, verglichen mit ben Borjahren feit 1880, überhaupt nicht berhaltnismäßig boch ift; fie hatten aber außerorbentlich schwere Folgen; berungludt find insgefamt 230 Reifende, 455 Angeftellte, bavon getotet 32 Reifenbe, 133 Angeftellte. Die Bahl ber berungludten Reifenben übertrifft bie ber letten funf Jahre, Die Bahl ber Angestellten bleibt hinter bem Durchschnitt biefer Jahre gurud. Ub: fcnitt 3 behandelt die bestehenden Ginrichtungen gur Forderung ber Betriebsficherheit; es wird bargelegt, bag bie Unficht unbegrundet fei, bag bie Bahnverwaltung aus Ersparnisrudfichten bie Betriebsficherheit vernach: laffigte; fobann werben bie Ausgaben für Unhaltung ber Bahnanlagen: für zweite Beleife, für Unlage elettrifder Stragen: und Stationsblockierungen

Preugens mit anderen Berwaltungen, verglichen und bie technischen Berbefferungen im Signalmefen, Die verbefferte Bauart ber Lotomotiven und Bogen, woburch die Bahl ber Achsbruche und Radreifenbruche erfreulich midgegangen fei, hervorgehoben. Abichnitt 4 bespricht ben Betriebsdienft und ftellt feine Blieberung bar. Durch bie Berftarfung bes Betriebsperfonals um 15 000 Perfonen tonnte die tägliche Dienftbauer verfürzt werben. Rach ben neuen Borfchriften über die Dienftinanspruchnahme und Rube bes Berfonals barf ber ununterbrochene auftrengenbe Dienft an ben verantwortliden Stellen nicht über acht Stunden bauern; ein planmäßiger Dienft bon 14 bis 16 Stunden barf nur in langeren Zwischenraumen und bann mur bortommen, wenn die Dienftbauer und Rubezeit wiederholt unterbrochen ift. Die Dienftbeguge und Arbeitelohne find bedeutend geftiegen. Abichnitt 5 legt die Arbeiten ber Rommiffion bar, welche gur Prüfung und Sandhabung bes Betriebsbienftes eingefest war. Außerdem ift eine befondere Rommiffion gebilbet, um Borichlage ju machen gu einer berbefferten Unterweifung ber Beamten und Bereinfachung ber Dienftanweifung. Es werben befondere Dagnahmen für die fcarfere leberwachung bes Betriebes angeführt, bie Bewährung befonderer Belbbelohnungen für Auffindung bon Schaben besprochen und ichlieflich bie Soffnung ausgebrudt, biefe Ausführungen wurden bagu beitragen, bie auf mangelnber Renntnis beruhenden Borurteile gu gerftreuen.

9./10. Februar. (Preuß. Landtag.) Erste Beratung des Gesehentwurfs, betr. die Bewilligung von Staatsmitteln zur Beseitigung der durch die Hochwasser des Sommers 1897 herbeisgesührten Beschädigungen. Bgl. S. 26.

Der Befegentwurf ftellt ber Staatsregierung 5 Millionen Mart gur Berfügung. Die Beihilfen find insbesondere gu gemahren: a) an einzelne Beichabigte gur Erhaltung im Wohn: und Rahrungsftanbe, b) an Gemeinben gur Bieberherstellung ihrer beschädigten gemeinnutigen Anlagen, c) gur Bieberherftellung und notwendigen Berbefferung beichabigter Deiche, Uferichugwerfe und bamit in Berbindung ftebenber Anlagen, d) gur Ausführung besonders bringender Raumunge- und Freilegungsarbeiten, e) ju Borarbeiten für ben Ausbau hochwaffergefährlicher Fluffe. Die Beihilfen find in ber Regel ohne bie Auflage ber Rudgewähr ju gewähren. Rach & 3 ift bie Unleibe eines entsprechenden Betrages aufgunehmen. Der Berteilungsplan in Bezug auf die 5 Millionen ift nach ber Begrundung wie folgt gebacht. Für Borarbeiten für ben Ausbau hochwaffergefährlicher Fluffe wird ein Betrag bon 100 000 Dt. jurudbehalten und außerbem eine allgemeine Referbe bon 334 000 Mt. Die übrigen 4 566 000 werden verteilt mit 3 400 000 M. auf die Proving Schlefien, 916 000 M. auf die Proving Branbenburg und 250 000 M. auf die Proving Cachfen. Der Betrag fur bie Proving Sachfen ift nur bestimmt gur teilweifen Dedung ber öffentlichen Schäben.

In Berbindung damit wird der Antrag Baensch-Schmidtlein (frt.) und Genossen beraten: Die königliche Regierung zu ersuchen: 1. Die Zurückziehung der den Gemeinden im Ueberschwemmungsgebiet zugegangenen Liquidationen derzenigen Truppenteile, welche Kommandos zu Aufräumungsarbeiten borthin gesendet haben, zu veranlassen, 2. nunmehr schleunigst die in der Thronrede in Aussicht gestellte Borlage betreffend die Beseitigung der durch das Hochwasser entstandenen Berheerungen und ihrer Folgen, dem Landtage der Monarchie vorzulegen.

Rach längerer Debatte, in der viele Borschläge zur Berhütung solcher Europäischer Geschicktstalender. Eb. XXXIX.

Rataftrophen gemacht werben und viele lotale Bunfche jum Ausbrud tommen, werben bie Borlagen an eine Kommiffion verwiesen.

10. Februar. (Reichstag.) In der Kommission für die Militärstrafprozeßordnung wird die erste Lesung dieser und des Einführungsgesetzes beendet. Die Entscheidung über die Einführung des Gesetzes in Bahern, wobei die Frage des obersten Militär-Gerichtshoses in Betracht kommt, wird ausgesetzt, bis die Regierungen eine Berständigung gesunden haben.

11. Februar. (Reichstag.) Debatte über Handelsverträge. Pojadowsty über einen autonomen Zolltarif.

Abg. Barth (fr. Bg.) spricht über die Handelsbeziehungen zu Nordamerika und führt aus, daß die deutsche Einfuhr in Amerika durch den Dinglehtarif nicht gelitten habe. Er beglückwünscht die Regierung, daß sie keine Repressalien gegen den amerikanischen Zuschlagszoll auf Zuser ergriffen habe. Abg. d. Hehl (nl.): Der Zuschlagszoll sei ein Bruch des Handelsvertrags mit Deutschland. Es sei das beste, die Meistbegingseverträge zu kündigen, damit man die Möglichkeit der Einführung eines autounwen Tarifs det der auch Amerika gegenüber in Krast treten mitra-

nomen Tarifs hat, ber auch Amerika gegenüber in Kraft treten würde. Staatssekretar Graf Posadowsky: Im allgemeinen halte ich es für ein recht akademisches Bergnügen, wenn wir uns jest noch über die Sandelsvertrage, die abgefchloffen find, unterhalten. Die verbundeten Regierungen haben Ihnen eine eingehende Statiftif über bie Wirfung ber Sanbelsvertrage gegeben: ich glaube, jeber wird von feinem Standpuntte aus diefer Statiftit andere Schluffe ju ziehen geneigt fein. Diefe Bertrage befteben aber, wir tonnen fie bor ihrem gefetlichen Ablauf nicht anbern. Indeffen ift ber wirtichaftliche Ausschuß gebildet worben, um alle Fragen unferes mirticaftlichen Lebens mehr gu bertiefen, als bies bei ber furgen Beit möglich mar, welche für ben Abichluß ber früheren Sanbels: berträge jur Berfugung ftand, und ich glaube, in weite Reihen unferer induftriellen und unferer erwerbenden Berufstreife überhaupt, auch ber Landwirtschaft, ift bereits bie Ueberzeugung gebrungen, bag ber wirtschaft= liche Ausschuß eine burchaus nutliche Inftitution ift, wohl geeignet, in ruhiger Weise bie maggebenden Fragen für alle Induftrien und auch für bie Landwirtschaft zu erörtern und bann auch zu einem entsprechenben Rontlufum ju gelangen. Meine Berren, welche Form die Sandelsvertrage haben werben, die wir in Bufunft abichliegen, ich glaube, die Erorterung barüber trägt jest noch einen mehr atabemischen Charafter; fie ift ber= früht. (Gehr richtig! lints.) Ghe wir überhaupt etwas thun, muffen wir einen neuen autonomen Bolltarif haben. (Gehr richtig!) Diefer neue autonome Bolltarif wirb, wie ber Gerr Schaffefretar - glaube ich - hier im Plenum ober in ber Kommiffion ichon einmal ausgeführt hat, junachft im Berippe aufgeftellt, um die Spezialifierung burchzuführen, die dem gegenwärtigen Stande unserer Industrie entspricht. Dann erft wird man jum Einstellen der Zollsäge kommen, und schließlich wird es an der Zeit sein, daß sich die verbündeten Regierungen und eventuell auch der Reichstag ichluffig machen, ein neues modernifiertes Tarifgefeb zu genehmigen. Wenn wir biefen Standpuntt erreicht haben, wenn ber neue autonome Tarif Befet geworben fein wird, bann erft wird es fich um bie Frage handeln, wie berwerten wir ben autonomen Tarif beim Abichlug bon neuen Sandelsbertragen. (Gehr richtig! links.) Aber im allgemeinen muß ich betonen:

wenn es irgend eine Materie bes öffentlichen Lebens gibt, bei ber man mit ruhigem Blut handeln foll, fo ift das bei ber Frage internationaler handelsbeziehungen. (Sehr mahr! links.) Man follte internationale banbelsbeziehungen, felbft wenn man manchmal bas Gefühl hat, bag uns in Unrecht geschehen ift, nie ab irato beurteilen (fehr mahr! lints), fondern man follte fie beurteilen wie ein guter, nuchterner, fühler Raufmann, ber bie Bilang gieht, und fich ebenfo fragen: ift fur unfer Baterland, wenn wir die beftehenden Bertrage aufrecht erhalten, noch ein merkantiler Rugen borhanden ober nicht? (Gehr richtig! linfe.) Und fo lange wir glauben, bag ein folder mertantiler Rugen noch auf feiten Deutschlands fteht, werden wir flug thun, die vorhandene Lage eines lucrum cessans wegen nicht zu überfpannen und nicht die Doglichfeit eines Bollfrieges berbeiguführen, ber für beibe beteiligte Staaten gunachft ein entichiebenes Unglud fein wurde. (Sehr mahr! lints). Ich geftehe inbessen zu, meine herren, es fann auch ein Moment kommen, wo man biese fuble Erwägung nicht mehr inne halten fann. (Gehr richtig! rechts). Beftatten Gie mir hiergu noch eine turze Bemerkung aus meiner eigenen Erfahrung. Es war bor bielen Monaten jemand bei mir, ber mir auch ziemlich nahe legte, baß vielleicht boch balb ber Moment ba sein wurde, daß man zu gewissen Staaten bie freundschaftlichen handelspolitischen Beziehungen abbrechen mußte. Ich habe diesem von mir sehr verehrten und hochgeschätzten Geren gesagt: wenn Sie einen Zollfrieg anfangen wollen, bagu brauchen Sie teinen Staatsmann, bas fann mein Kangleibiener auch! (Heiterkeit). Die größte Kunst besteht boch barin, in solchen schwierigen Berhältniffen ben frieben aufrecht zu erhalten, fo lange es fich mit unferen wirtschaftlichen Berhaltniffen noch einigermaßen berträgt, und ich mochte bas hohe Saus bringend bitten, den verbundeten Regierungen felbft ben Zeitpuntt gu überlaffen, fich fcbluffig gu machen, ob biefe Alternative eingetreten ift ober nicht. (Bravo! links.)

12. Februar. (Reichstag.) Kolonialetat. Debatte über Südwest-Afrika. Erklärungen Leutweins. Gisenbahn= und Hafen= anlagen.

Für die Fortsührung der Eisenbahn und des Telegraphen von Swatopmund nach Windhoef werden 1 000 000 Mark gesordert. — Abg. Richter (fr. Bp): Die Ausgabe sei viel zu hoch für ein Land, wo 1300 Weiße wohnten. Die Eisenbahn sei unrentabel und das ganze Land nichts wert; man hatte es schon längst aufgeben sollen. Man solle sich mit der

bisher gebauten Strede begnügen.

Raiferlicher Landeshauptmann, Major Leutwein: Meine Herren! Bevor ich in das eigentliche Thema eingehe, die Rotwendigkeit der Eisenbahn für Westafrisch nachzuweisen, sei es mir gestattet, zurückzugreisen auf einige Aeußerungen, die hier gefallen sind. Bei aller Sachtenntnis des herrn Abg. Richter, die ich draußen immer bewundert habe, dei seiner allgemeinen Sachtenntnis, und dei seiner Sachtenntnis in Bezug Südwestafrias, möchte ich doch glauben, daß ich besser vientiert din, da ich die Ehre habe, vier Jahre an der Spize der Kolonie zu stehen. Ich möchte mich nicht darauf einlassen, nachzuweisen, warum unser Schutzebeit dort entwicklungs- und lebensfähig ist, sondern mich darauf beschren, Sie zu bitten, mir zu glauben, daß es so ist. Dann komme ich auf die Bahn. Einkten würde lebensunsähig sein; wir müssen die Windhoek bauen und als Ziel im Auge behalten, den Dampsbetried einzussühren. Weine Kerren, ich habe mindessens drei Jahre lang berüchtet, daß ohne die

Bahn bas gange Schutgebiet lebensunfahig bleiben wurde. Benn bie Rolonialberwaltung nicht gleich auf diese Berichte eingeben tonnte, fo lag bas eben an Berhaltniffen, die Ihnen befannt find, an Rongeffionen, Die entgegenftanden. Es bedurfte erft eines fo gewaltigen Unftoges, wie es bie Rinderpeft war, um die Rolonialverwaltung ju veranlaffen, mit Energie und Initiative über biefe Rongeffion junachft hinwegzugeben. Ich fann Sie berfichern: wir braugen haben geradezu aufgeathmet, als wir das erfuhren, und für biefe Energie und Initiative find wir ber Rolonialberwaltung ungemein bantbar. Das gange Schutgebiet hat mich beauftragt, ber Rolonialverwaltung bafür ju banten und ich hoffe, bag ich biefen Dant auch auf ben Reichstag werbe ausbehnen tonnen, ber ja biefer Rolonie immer fehr fympatifch gegenüber geftanben hat. Meine Herren, ben Beweis, daß ohne bie Bahn die Rolonie nicht mehr lebensfähig gewefen ware, tann ich leicht führen. Wenn die Berren bedenten, daß nicht blog diefe 1300 Deutsche - ob die Bahl ftimmt, weiß ich nicht; ich war barauf nicht vorbereitet und habe mich auch nicht orientieren tonnen nehmen wir an, daß es 1300 Deutsche begw. Beige maren -, daß nicht blog biefe 1300 auf ben Weg gur Rufte angewiesen waren, fonbern auch noch etwa 30 bis 40 000 Eingeborene, die famtlich gleichfalls europäische Bedürfniffe haben, nicht fo wie die Weißen natürlich, aber boch im gemiffen Dage, und baber jahraus, jahrein Taufende bon Ochfenwagen bin- und herfahren, tonnen Sie fich ungefahr benten, wie die Beibe am Schluffe ber Trodenperiobe ausgesehen hat. Wir haben im Schutgebiet nur bie eine Regenperiode, die sehr ausgiebig sein tann — im vorigen Jahre ift fie sehr ausgiebig gewesen, und wie ich ersahre, hat fie auch in diesem Jahre gut eingesett. Diese Beriobe ichlieft im April ab, bann haben wir feinen Regen bis jum Rovember und Dezember, und nun fann man fich ja benten, wie die Beibe in biefen Monaten aussehen muß, ba eine Renproduttion an Gras nicht ftattfindet. hieraus den Schluß zu gieben, daß bie Beiden nichts wert feien, ift unrichtig. Die befte Beibe in ber Belt würde das nicht aushalten. Darum waren wir in der Trodenperiode immer ber Befahr einer Sungerenot ausgefest, und die Regierung hat häufig durch borichugweise Berabreichung von Rahrungsmitteln die Unfiedler mit ernahren muffen, benn die Regierung war beffer in ber Lage, biefe Ralamitat vorauszusehen und ihr borgubeugen. Diefer Diffftand wiederholt fich beinahe jedes Jahr in ber Trodenperiode, beshalb mar bie Bahn auch ohne die Rinderpeft notwendig; benn man fonnte Anfiedlern nicht einmal mehr guraten gu uns gu geben, ba bie Rahrungsmittel naturgemäß immer teurer werben mußten. Gin Beweis fur Die gute Brobuttionsfahigteit bes Lanbes ift es übrigens, bag bas Gras nach folch' langer Trodenperiobe nach bem erften Regen immer wieder in üppiger Beife emporiciest. Bas bie Urt bes Baues betrifft, fo gilt auch bier ber Grundfat: bis dat, qui cito dat. Wir waren froh, bag ber Bahnbau fo energisch in die Sand genommen worden ift; daß die Rinderpeft einen fo guten Ausgang nehmen wurde, fonnte man nicht borausfeben. 3ch fchliege bamit, bag ich fage: wer fur die Entwidelung und bie Beibehaltung bes Schutgebietes eintreten will, ber muß auch für biefe Bahn eintreten; mer aber gegen bie Entwidelung und die Beibehaltung bes Schutgebiets ift, ber muß naturgemäß auch gegen bie Bahn fein.

über bie Butunft bes Schutgebietes fagt ber Redner:

Auf eigenen Füßen wird Südwest-Afrika stehen können, wenn die Besiedelung im richtigen Fluß ist und die Zahl der weißen Ansiedler so groß ift, daß das Schutgebiet sich selbst verwalten und sich selbst schutgebiet

tann. Dann werben namentlich bie Roften, welche burch bie Musgaben für die Schuttruppen bem beutschen Steuerzahler gur Laft fallen, in Wegfall tommen. Wenn aber ber Bergbau infolge ber Bahn in richtigen Betrieb gebracht fein wird, dann, glaube ich, wird bas Schutgebiet auch in ber Loge fein, später einmal Borfchusse juruckzuzahlen. Wir haben z. B. Aubfer genug gefunden; bom Gold ift es noch nicht ficher, ob genugend borhanden ift; jur Zeit finden noch weitere Rachsuchungen ftatt. (Beiter: feit.) Schlieflich ift fogar bie hoffnung begrundet, bag auch Diamanten borhanden find. Aber ohne Bahn find bie icon borhandenen Bergmerte, welche meift Rupfer tragen, nicht abbaufahig. Daher wird bie Bahn auch biefe Cache befchleunigen, wie folches ja in Bezug auf bie Bahl ber Unfiebler ebenfo ber Fall fein wirb. Bur Beit ift g. B. bie Schuttruppe auf Erpeditionen gezwungen, ihre Ochfenfelle einfach liegen gu laffen; benn mit Ochjenwagen transportiert, haben fie an ber Rufte feinen Wert mehr. Ginen Beweis, daß auch bas Schutgebiet von sachverftanbiger Seite für geeignet betrachtet wirb, bort einen lohnenben Lebensunterhalt ju finden, bilben die ausscheidenden Mitglieder der Schuttruppe. Bon ben wenigen, bie bis jest ausgeschieben find, ift ber großere Teil in ber Rolonie geblieben. Einige, bie nach Saufe gegangen waren, find wieber gurudgekehrt; einer, ber zuerft nach Transbaal ausgewandert war, fam wieder gurud, weil er boch glaubte, im Schutgebiet fein Fortfommen beffer finden gu tonnen. Wenn die herren fich die Orte Windhoet, Otjimbingue und Smatopmund anfeben tonnten, fo murben Gie ben Ginbrud bon fleinen europäischen Stabtchen erhalten, mit einer Angahl bon Bewohnern, barunter europäisch getleibete Gingeborene, bei benen es fich lobnt, als Raufmann u. f. w. fich nieberzulassen. Und nun, meine Herren, schwierig ist zu beantworten die Frage nach dem Zeitpunkt, zu welchem sich das Schutzeliet dem Bater-Lande lohnen wird. Das ist eine Frage, über die ich bedaure, eine Austunft nicht geben zu können. Jedenfalls muß ich Sie bitten, die Geduld nicht zu früh zu verlieren. (Heiterkeit links.) Die Besiedelung hängt auch von Siedelungsgesellschaften ab, von denen ich hosse, sie werden die Sache energisch in die Hand nehmen. Ich möchte aber dieselben an dieser Stelle darauf hinweisen, welch' heilige Pflichten sie übernommen haben. Wenn wen von einem Gorten zu früh Frühte verlowe in haubelt war gemin man bon einem Garten gu fruh Früchte berlangt, fo handelt man gewiß nicht richtig. Ginem heranwachsenden Rinde muß man Zeit laffen, fich ju entwickeln; thut man das nicht, ftort man biese Entwickelung. In der Lage eines Rindes befindet fich jur Zeit das Schubgebiet. Ich schließe alfo bamit, bag ich bie Berren bitte, bie Gebulb nicht zu berlieren. 3ch glaube bafür eintreten gu tonnen, bag ber Lohn bem alten Baterlanbe für bie jest gebrachten Opfer gewiß nicht fehlen wirb. (Bravo!)

Abg. Richter (fr. Bp.) erkennt die Leistungen Leutweins an, sindet aber keinen Beweis für die Rentadiklicht des Schutgebietes. Was ist nicht alles seit 1884 versprochen worden: Rindviehzucht, Herstellung von Fleischensperen, Schafzucht z., und nichts davon hat sich erfüllung von Fleischensperen, Schafzucht z., und nichts davon hat sich erfüllung der Roh hinzugekommen. An die Schutzuppe schließen sich Gewerbetreibende an, die von ihr verdienen, ebenso wie in Deutschland die Gewerbetreibenden in der Nahe einer Kaserne. Wenn man 5 Millionen in einem Jahre verwender, wird sich baraus ein Stück Kulturfortschritt ergeben; aber würden die 5 Millionen nicht viel mehr Segen bei uns eingebracht haben? — Die Forderung wird gegen die Stimmen der Sozialdemokraten, süddeutschen und freisfinnigen Bolkspartei bewilligt, ebenso 250000 Mark für den Be-

ginn einer Safenanlage in Swafopmund.

- 13. Februar. (Leipzig.) Der Senatspräfident am Reichsgericht, Dr. Kanfer, früher Direktor der Kolonialabteilung, †.
- 14. Februar. (Berlin.) Die Generalversammlung bes Bundes ber Landwirte faßt folgende Resolution:
- 1. Im Gegenfate ju Rundgebungen, welche ju einer Politit ber Sammlung aufrufen, ohne beftimmte und flare Biele erfennen ju laffen, vertritt ber Bund ber Landwirte bie Bolitif einer Cammlung, welche gur Stärfung Deutschlands im Innern wie nach außen ben Schut ber gefamten vaterlandischen ichaffenden Arbeit gegen ausländischen Wettbewerb und inlanbifche Ausbeutung erftrebt. Er verlangt bie Wiebergewinnung einer erträglichen Ronfurrenglage für bie beutiche Landwirtschaft gegenüber bem Austande und die Wiederherftellung geficherter Exiftenzbedingungen für den in Landwirtschaft, Bewerbe und Sanbel in gleicher Beife in feinem Dafein bedrohten Mittelftand. 2. Die bisherige unfichere und ichwantende haltung unferer Regierungen in wirtschaftlichen Fragen erforbert mehr als je ftarte Majoritaten im Reichstage wie in ben beutschen Landesvertretungen, Die auf bem Boben einer nationalen Wirtschaftspolitit stehen. 3. Um bei ben nächsten Wahlen solche Mehrheiten zu erzielen, ift ber Zusammenschluß aller berer, bie auf biefem Boben fteben, bringend erforderlich. Der Bund ber Landwirte richtet beshalb an die politischen Parteien, welche feinen Beftrebungen nahefteben, die Aufforderung, Die Politit ber Sammlung bes Bundes der Landwirte wirtfam ju unterftugen und die bevorftehenden Bahlen nicht burch übertriebene Betonung parteipolitifcher Gegenfage und burch unberechtigten Ginbruch in folche Bahlfreise nahestehender Parteien zu gefährben, welche zur Zeit im Sinne bes Bunbes ber Landwirte wirtfcaftspolitisch gut bertreten find.

In der Presse wird die Bersammlung lebhaft besprochen. Zentrumsblätter und mittelparteiliche, z. B. "Germania", "Hamb. Korr.", "National-Zeitung", "Berl. Neueste Nacht." führen aus, daß die Reden der agrarischen Führer und diese Resolution im Gegensah zu der vom Finanzminister v. Miquel ausgegebenen Parose der "Sammelpolitit" (1897 S. 112) ständen, da sie die Handelsverträge bekämpften. Eine solche Politik fönne aber die

Induftrie nicht mitmachen.

14. Februar. Der Reichstag verweift nach kurzer Beratung die Entwürfe betr. Anderungen der Konkursordnung und eines dazu gehörigen Einführungsgesetzes an die juristische Kommission.

15./17. Februar. (Reichstag.) Erste Lesung des Gesetzent= wurfs zur Ergänzung der Gesetze, betr. Postdampfschiffs-Verbindungen mit überseeischen Ländern. (Bgl. 1896 S. 146.)

Staatssefretär v. Pobbielsti: Die Borlage selbst stellt sich bar als eine wesentliche Berbesserung ber vorjährigen; benn einerseits finden Sie die Mindestgeschwindigkeit der Dampser auf 14 Knoten erhöht und anderseits ist im Gesehentwurf vorgesehen, daß der Unternehmer diese Geschwindigkeit während der Bertragszeit steigern muß, sofern die Postschiffe der konfurrierenden Nationen zur Entwicklung größerer Schnelligkeit beranlaßt werden sollten. Ich darf wohl darauf hinweisen, daß zur Zeit auf Erund der bestehenden Berträge die englischen Postdampser 13,3, die französischen 14 Knoten laufen. Die Vorlage steht ganz positiv auf dem Boden der Thatsachen; sie hat aber naturgemäß eine erhöhte Bedeutung durch

unfere neueren dinefifden Erwerbungen befommen. Schauen Sie hinaus, to leben Sie, bag, mahrend innerhalb Deutschlands Brengen ber friedliche Beitbewerb waltet, braugen ber wirtschaftliche Rampf tobt, und in biefem wirticaftlichen Rampf ift es bem Ringen Deutschlands gelungen, bon ber bierten auf die zweite Stelle im Barenumfat gu gelangen. Gie fennen bie Bablen ber letten Sanbelsbilangen und wiffen, bag heute noch ber Borenumfat Englands 12 Milliarden gegen benjenigen bon 814 Milliarden Deutschlands ift, bag alfo Deutschland an zweiter Stelle im Umfage fteht. Es ift wohl teine Frage, wir tonnen unferen Barenumfat noch bermehren, wenn es uns gelingt, ftartere Begiehungen gu ben einzelnen Abfatgebieten ju erreichen. Die Poftbampfer nach Oft-Afien follen fünftig abwechselnb bon Bremen und bon Samburg auslaufen und bemgemäß unfere beiben großen Dampferunternehmungen, ber Blogd und bie Patetfahrt, an ber Ausführung biefes Poftbampferbetriebs beteiligt werben. Die in früheren Beiten ausgesprochene Befürchtung, bag, wenn folche fubventionierten Linien beftanden, feine neuen Dampfer gebaut, teine neuen Schiffe in Die Fahrt eingestellt wurden, hat fich nicht bestätigt, und auch, wenn im vorigen Jahre bon mancher Seite ber Bebenten erhoben wurden, bag beftebenbe beutiche Linien in ihrem Wettbewerb beschräntt wurden, fo glaube ich, hat fich allmahlich boch bie öffentliche Meinung babin abgeflart, bag bas nicht gu= treffend ift.

Abg. Freese (fr. Bg.) hebt die außerorbentliche Bebeutung ber ichnellen Postbampfer für den Handel und das deutsche Ansehen in Ost-Afien herbor. Wegen ihres großen Kohlenberbrauchs bedürften sie einer Subbention.

Am 17. Februar spricht sich Abg. Müller=Fulda (3.) sympathisch siber die Borlage aus, sordert aber genaue Durchberatung der landwirtsschaftlichen Seite der Frage in der Kommission. Abg. Graf Limburg=Stirum (tons.): Für die Landwirtschaft sei die Borlage ohne Bedeutung. Der größte Teil seiner Partei wolle die Borlage bewilligen, wenn sie dem Sandel vorteilhaft sei, aber er bitte die Bertreter von Handel und Industrie, bei Neuregelung der Handelsverträge auch die Wünsche der Landwirte zu erfüllen. Abg. Moltenbuhr (Soz.) gegen die Borlage, die den Arbeitern Nachteil bringen werde. Abg. Hahn (wild): Die Arbeiter würden ebenstalls Borteile von der Borlage haben, da sie der Industrie zu gute komme. Es müßte noch sessgest werden, daß die subventionierten Dampser kein Fleisch, Getreide u. s. w. einführen dürsen. — Die Vorlage geht an eine Kommission.

15. Februar. (Preuß. Abgeordnetenhaus.) Erfte Beratung des Gesehes über die Erhöhung des Kapitals der Genoffenschaftskaffe. Bal. 1896 S. 62.

Das Kapital foll um 30 Millionen (von 20 auf 50) erhöht werben, von benen 20 Millionen ber Kasse sofort zugeführt werden sollen und die übrigen 10 Millionen in einem bem Finanzminister geeignet erscheinenden Zeitpunkte.

Abg. Sattler (nl.) steht ber Forderung sympathisch gegenüber, hält aber eine gründliche Durchberatung in der Kommission für wünschenswert, um die Verwaltungsgrundsätze näher kennen zu lernen und festzusstellen, ob immer ungesunde Spekulationen vermieden sind. Abg. Richter (frs. Bp.): Die Zentralgenossenschaftskasse sollte dem Zwede dienen, einmal Geld für zeitweilige Bedürfnisse zur Verfügung zu stellen und serner die zeitweilig entbehrlichen Bestände der Genossenschaften heranzuziehen. Der

erfte 3med ift erfüllt, ber zweite nicht. Die innerliche Bebeutung ber Raffe, ihr Charafter, hat fich gang veranbert. Die Bentralgenoffenichaftstaffe hat aufgehort, ein Geschäftsinstitut zu fein, fie ift aber bei ihrem niedrigen Binsfuß ein Bohlthätigfeitsinflitut geworben. Infolge bes billigen Rrebites wurden gahlreiche neue lebensunfahige Genoffenschaften gegrundet und viele wurden bagu berführt, die Grundfage ber Gelbfthilfe aufzugeben. Abg. v. huene (3.): Die Kaffe folle eine Art Buffer fein zwischen bem ftetig wechselnden Binsfuße im Geldverkehr. Die Berwaltung halte un-folibes Geschäftsgebaren und unsolibe Spekulation fern. Finanzminister Dr. v. Miquel: Das lanbliche Kreditbedurfnis ift immer größer geworben und damit auch das Bedurfnis nach einer Organisation, wie fie feinerzeit von Ihnen burch die Bewilligung von 5 Millionen beschloffen wurde. Wenn Sie aus biefem gangen Unternehmen nicht einen erftarrenden Torfo machen wollen, fo muffen Sie weiter borwarts fchreiten. Sie machen fonft die Benoffenschaftstaffen in ihren Bielen gegenüber ben fortichreitenden Bedürfniffen tot. Die Berwaltung wird gerecht und vorfichtig gehandhabt; fie wird nie vergessen, daß fie den Zweck der Zentralgenofjenschafte bie wirtschaftliche Erziehung der Menschen zu fördern, gefährbet, wenn fie Geld ausleiht, nur um zu leihen ohne die wirtschaftlichen Bedurfnisse zu berudfichtigen. 3ch bitte Gie, volles Bertrauen gur Inftitution ber Bentralgenoffenichaftstaffe felbft und gur Berwaltung gu haben. Bir wollen feinen Bewinn aus diefer Raffe; wir find gufrieden, wenn die Ginnahmen die Musgaben beden. Wir erwarten, bag wir auf die Dauer ben Binsfuß bon 3 Brogent halten werben. - Die Borlage wird an die Budgettommifffon verwiesen.

- 15. Februar. (Hamburg.) Bei den Wahlen für die halbschichtige Erneuerung der Hamburger Bürgerschaft werden gewählt:
  4 Kandidaten der Rechten, 13 des Zentrums, 22 der Linken und
  1 Antisemit. Bisher waren die Bezirke, in denen die Wahlen stattsanden, durch 4 Abgeordnete der Rechten, 15 des Zentrums, 18 der Linken und 1 Antisemiten vertreten; 2 Mandate waren vakant.
- 16. Februar. Das preuß. Abgeordnetenhaus verweift zwei Anträge zur Reform des Kommunalabgabengeseiges an eine Kommission.

Ein Antrag Weherbusch (frk.) verlangt Abänderung des Kommunalabgabengesets, wonach in der nächsten Session ein Gesehentwurf vorgelegt werden soll, wodurch die Borschriften über die Real: und Gewerbesteuern in einer Weise abgeändert werden, daß eine Neberbürdung des Grundbesities und Gewerbebetriebs vernieden wird. — Ein Antrag Mies (3.) bestimmt im wesentlichen: Kommunale Auswendungen, welche in überwiegendem Maße dem Grundbesit und Gewerbebetriebe zu gute kommen, sind durch Realsteuern auszudringen, Auswendungen, die hauptsächlich der Allgemeinheit nüßen, durch Einkommensteuerzuschläge, und Auswendungen, von denen nicht genau erkannt werden kann, wem sie hauptsächlich zu gute kommen, zu gleichen Teilen durch Realsteuern und Einkommensteuerzuschläge. Die Grund- und Gebäudesteuer darf höchstens dreimal (statt wie jeht gültig ist, zweimal) so start herangezogen werden, wie die Gewerbessener. — Beide Anträge wollen dann noch das Bestätigungsrecht der Regierung bezüglich der ausgestellten kommunalen Steuerpläne beschänken.

Die Redner aller Parteien fprechen fich sympathisch über bie Unträge aus, die Regierung erklärt fie für unausführbar.

16. Februar. Der Reichstag lehnt folgenden Antrag Auer (Cog.) fiber die Roalitionsfreiheit ab:

Die Reichsangehörigen ohne Unterschied des Geschlechts haben das Recht, sich zu versammeln. Zur Beranstaltung und Abhaltung von Bersammlungen bedarf es weder einer Anmeldung bei einer Behörde, noch einer Grlaubnis durch eine Behörde. Bersammlungen und Umzüge, die auf öffentlichen Straßen und Plägen stattsinden, sind spätestens sechs Stunden der ihrem Beginn durch den Veransfalter oder Einberufer bei der mit der Ordnung des öffentlichen Bertehrs betrauten Ortsbehörde anzuzeigen.

- 17. Februar. Das preuß. Abgeordnetenhaus bespricht beim Etat des Ministers des Innern mehrere Fälle von polizeilichen Übergriffen aus den letzten Monaten, wobei scharfe Angriffe gegen die Polizeiverwaltung laut werden.
- 17. Februar. (Preußen.) Durch eine Explosion schlagender Better in der Zeche "Bereinigte Karolinenglück" werden 115 Bergleute getötet.

18. Februar. (Reichstag.) Militäretat. Bebel und Goßler Aber Politik in der Armee. Einfluß der Sozialdemokratie.

Abg. Bebel (Sog.) bespricht angebliche Falle bon Solbatenmißhandlungen und befürwortet bie Ginführung einer Milig nach Schweizer Mufter, woburch viele Roften erfpart und bie Nation viel arbeitstraftiger werben wurde. In ber Armee murbe gegen bie Sogialbemofraten agitiert, tropbem Politif nicht getrieben werden folle. Preug. Rriegemin. b. Gogler: Die Behauptungen Bebels über Mighandlungen feien untontrollierbar. Bas bas Politittreiben in ber Armee betrifft, fo fagt ber Rebner: Die Behauptungen bes herrn Abg. Bebel über bas hereintragen bon Politif in die Armee find für mich untontrollierbar. Wenn bor langerer Beit in einer Inftruttionsftunde, wenn ich richtig berftanben habe, ober beim Grergieren jemand "Jude Ihig" genannt worden ift, fo liegt barin, glaube ich, boch fein hineintragen von Politif in bie Armee. (Gehr richtig! und Beiterfeit rechts.) Das ift einfach eine Beleibigung, Die beftraft merben muß ebenfo, wie in bem aus Reu-Breifach gur Sprache gebrachten Falle. Much bort find angeblich Juben und Sozialbemofraten beichimpft worben. Wenn fich die Leute beschweren, wird die Remedur nicht ausbleiben. Wenn ferner ein Offigier ermahnt worben ift. ber bon ben Frriehren ber Gogialbemofratie gesprochen hat, fo tann ich zwar nicht beurteilen, ob die Gelegenheit, bei der er das gesagt hat, geschickt gewählt war, seine Meinung aber über diese Freshen teile ich vollkommen. (Sehr richtig! rechts.) Ich glaube, die Sozialdemokratie irrt sich in Bezug auf ihren Einslusse. Nach meiner innigsten Neberzeugung hat sie den Höhepunkt ihres Einslusses längst überschritten. (Lachen bei den Sozialdemokraten. Sehr richtig! rechts.) Meiner Auffaffung nach ift hier weber burch ben Abg. Bebel noch feitens feiner Benoffen etwas Reues vorgebracht worben. (Gehr richtig! rechts.) 3ch meine, bie Berren nahren fich bon Berfprechungen, bie fie nicht erfüllen fonnen, und bon Behauptungen, die fie nicht beweifen fonnen. (Gehr richtig! rechts. Buruf. Große Beiterteit.) Da ich in ber Lage bin,

mich mit ben Zielen und Lehren ber Sozialbemokratie beschäftigen zu muffen, so komme ich in die Notwendigkeit, auch die Protokolle von versichiebenen sozialbemokratischen Parteitagen zu lesen, und da muß ich allerbings bekennen: es ist das Langweiligke, was ich jemals gelesen habe.

- 23. Februar. Das preuß. Abgeordnetenhaus verwirft den Geseigentwurf über das Anerbenrecht bei Landgütern in der Provinz Westfalen und in den Kreisen Rees, Essen (Land), Essen (Stadt), Duisburg, Ruhrort und Mühlheim a. d. Ruhr an eine Kommission. Die Redner des Zentrums und der Konservativen stehen der Borlage freundlich gegenüber, die der Nationalliberalen und Freisinnigen äußern Bedenken.
- 24. Februar. (Preuß. Abgeordnetenhaus.) Bergetat. Erflärung des Handelsministers über das Unglück am 17. Februar. Sicherheitsmaßregeln. Statistische Mitteilungen über Unfälle im Bergbau.

Minifter für Sandel und Gewerbe Brefelb:

Meine Berren! Bebor wir in die Beratung bes Bergetats eintreten, mochte ich um die Erlaubnis bitten, bem boben Saufe einen furgen Bericht zu erftatten über bas ichwere Unglud, bas fich im rheinisch-weftfälischen Revier, auf ber Beche Rarolinenglud, vor nunmehr acht Tagen ereignet hat: ein Ungludefall, ber in ben weiteften Rreifen bes Landes bie Teilnahme ber Bebolferung erregt und namentlich unter ber bergarbeitenben Bebolferung eine große Erregung hervorgerufen hat. Die Erregung, bie burch biefen Ungludefall bervorgerufen ift, ift um fo größer, als bie Mitteilungen, welche in ben Zeitungen, in ben öffentlichen Blattern und in ben Berichten ber Behörden fundgegeben find, erft allmählich bruchftudweife ben großen Umfang bes Unglude ertennen liegen. Dan fragte fich mit Recht: wie es möglich, daß die Berwaltung nicht fofort genau orientiert war über die Bahl ber nach bem Unfall noch in ber Grube befindlichen Personen, die boch famtlich in ihrem Leben gefährdet maren? Man fragte fich: wie es möglich, daß in einer Grube, die bisher nicht einmal ju ben gefährlichen Gruben gerechnet worben ift, ein Unfall bon fo großer Musbehnung eintreten tonnte? Man fragte nach ben Urfachen bes Unfalles und bor allem, meine herren, man fragte nach ben Dagregeln, die die Berwaltung zu treffen gebenkt, um folden ichweren Ungludsfällen für bie Bufunft vorzubeugen. Ich muß die Berechtigung aller biefer Fragen in vollem Umfange anerkennen, und ich halte mich für berpflichtet, nach bem jegigen Stande der noch nicht abgeschloffenen Untersuchung schon jest diejenigen Aufschluffe gu geben, welche hiernach möglich find. Der Unglucks: fall ift einer ber größten, die fich in ber preugifchen Bergverwaltung bis jest ereignet haben. Rach ben nunmehr vorliegenden Berichten find 115 Berfonen getotet worden, 4 find berlett worden und gwar fo, bag mit ber Berletung eine Arbeitsunfähigfeit bon mehr als 3 Tagen berbunden ift. Danach ift alfo bie Bahl ber Berletten erheblich geringer, als urfprung= lich angenommen ift, bagegen bie Bahl ber Betoteten allerbings erheblich größer, als urfprunglich angenommen war. Es ift inbeffen nicht ausgeichloffen, bag auch in biefen Biffern noch Aenderungen eintreten, weil thatfachlich bie Bifferangabe, bie mir berichtet ift, funf-, fechemal nach einander fich geandert hat. 3ch habe, fobalb ich aus dem Berichte habe

entnehmen tonnen, wie groß bas Unglud ift, fofort Rommiffarien an Ort und Stelle geschickt mit bem Auftrage, fich, soweit es angangig ift, über Die Entftehungsurfachen des Unfalles genauer gut informieren. Diefe Rommiffarien find nunmehr gurudgefehrt und haben über ben Befund munblichen Bericht erftattet. Das Ergebnis biefes Berichtes muß natürlich als ein borlaufiges mit Borficht aufgenommen werben, weil thatfachlich bie Aufräumungsarbeiten in ber Grube noch nicht beendet find, weil noch nicht alle Teile ber Ungludeftatte jugangig find, weil einzelne Teile ber Brube berichüttet find burch bie Explosion ober noch mit Schlagwettern erfullt find, fodaß fie noch nicht jugangig find. Rach bem Ergebnis biefes Berichtes ift nun aller Bahricheinlichfeit nach die Explofion ausgegangen bon einem Buntte oberhall ber unterften Cohle. Die Grube hat fünf übereinander liegende Sohlen. Oberhalb ber unterften Sohle in einer Entfernung bon ungefähr 1000 m bon bem Münbungspuntte bes Schachtes befinbet fich ein fogenanntes Ueberhauen. Darunter verfteht man bergmannifch eine Berbindung, bie zwischen einer oberen und unteren Strede hergestellt wird, die aber noch nicht vollendet ift, die bon unten ber begonnen worben ift, fodag fich thatfachlich ein Loch bilbet, bas einen gefahrlichen Sammelpuntt für Schlagwetter abgibt, weil ja biefe Schlagwetter leichter find als bie atmofpharische Luft, also nach oben fteigen und in biefer Sachgaffe, wenn ich so sagen barf, gefangen werben. Die Explofion ift eingetreten unmittelbar, nachbem bie Belegichaft gur Arbeit angetreten war. Es wird an der betreffenden Stelle nur in einer Schicht gearbeitet, fodag borausfichtlich eine febr geraume Beit bor bem Gintritt ber Belegichaft verfloffen ift feit bem Schlug ber legten Schicht. Es ift baher anzunehmen, bag ein erheblicher Teil von Schlagwettern fich an biefer Stelle angefammelt hatte. Run wird biefe gefährliche Stelle, ein Betterloch, wenn ich es fo bezeichnen barf, von ben Schlagwettern in folgenber Beife gefaubert. Dan bat einen Bentilator eingerichtet, ber mit ber Sand betrieben wird und ber burch eine Rohrenleitung in Berbinbung fteht mit biefem Betterloch, aus welchem er bie angesammelten Better abzusaugen beftimmt ift. Thatfachlich ift bei bem Befunde nach bem Ungludefalle feftgeftellt, daß biefe Rohrenleitung vollftanbig ger: trummert war. Diefer Umftand beuter barauf bin, bag bier ber Musgangspuntt ber Explofion gu finden ift. Run fragt man fich: wie ift es moglich, bag in einer Brube, bie nicht zu ben gefährlichen Schlagmettergruben gehort, eine Explofion fo ungeheure Dimenfionen hat annehmen tonnen? Das hangt nun nach bem Befunde ber Rommiffare unzweifelhaft gufammen mit bem trodenen Rohlenstaube, ber in ben unteren Sohlen ber Grube fich in großer Menge vorfindet und durch die Schlagwetter gur Entzundung gefommen ift. Die Berbrennung bes Rohlenftaubes entwidelt Rohlengas; bas verftartt bas explofible Gemifch, und badurch findet alfo die Explofion benjenigen Bunbftoff, ber es ihr ermöglicht, nun burch bie Grubengange berheerend borgudringen bis ju bem Musgangspunft. Die Explofion felbft erzeugt nun erfahrungsgemäß Rachichwaben. Diefe Rachichwaben find aber abjolut gefährlich; fie wirten erftidend und berbreiten fich burch alle Bange ber Brube. Gie find natürlich hier in fehr großem Umfange entstanben, und fo ift es zu erklaren, bag an allen Stellen ber Brube bie eben zur Arbeit angetretenen Arbeiter überrascht wurden von ben Rachschwaden und erftidten.

Das ift also ber wahrscheinliche Hergang bes Unfalles, wie er fich nach bem vorläufigen Berichte meiner Kommissare abgespielt hat. Es entifteht nun junächst die Frage: welche Bortehrungen wird nach biesem Ergebnis die Bergverwaltung zu veranlassen haben, um solchen schweren

Ungludsfällen für die Folge vorzubengen. Da handelt es fich junachft um bie Behandlung folder gefährlicher Puntte, wie fie in biefem bon mir bezeichneten Wetterloch gegeben finb. Es wird nun feitens ber Bergverwaltung für unbedingt nötig gehalten - und ich bin ber Meinung, baß biefe Auffaffung gutreffend ift -, icon erhebliche Zeit vor bem Beginn ber Schicht eine Revision folder gefährlicher Puntte eintreten zu laffen, um festzustellen, baf bie Bewetterung bes Punttes, bie Beseitigung ber Schlagwetter, Die Sauberung bes Gefahrpunktes ftattgefunden hat, ehe bie Belegichaft zur Schicht tommt: eine Ginrichtung, wie fie beifpielsweise in Oberschlefien getroffen ift, thatfächlich aber noch nicht überall nachgeahmt au fein icheint. Das ift bie erfte Mafregel, ju welcher ber in Rebe ftebende Unfall Anlag gibt. Die zweite Magregel fteht im Bufammenhang mit bem Rohlenftaub. Es ift unbedingt notwendig, daß in benjenigen Brubengangen, bie nicht bie erforberliche Feuchtigfeit haben, um ben Rohlenftaub nieberguhalten, Befeuchtungseinrichtungen getroffen werben, bie biefen 3med erfullen. Golde Ginrichtungen hat man in ben Saar-Gruben, jum größten Teil auch in ben Gruben im Ruhrrebier bereits getroffen. Man hat Rohrenleitungen mit Sprigvorrichtungen burch bie betreffenden Grubenteile geführt, um fo bie Grubengange feucht zu halten und ben gefährlichen Rohlenftaub niederzuhalten. Diefe Ginrichtung muß, foweit fie in Bruben, bei benen die gleiche Befahr vorliegt, noch nicht getroffen ift, unbedingt gur Ginführung gebracht werben. Ich glaube, Die bergberftanbigen Abgeordneten biefes Saufes werben biefe meine Auffaffung gern ju beftätigen bereit fein. Das find biejenigen Magregeln, ju benen ber Befund unmittelbar nach bem Ungludsfall Beranlaffung gibt. 3ch bin aber ber Meinung, bag bas noch nicht genügt, und bag wir jest ju gleicher Zeit die Aufgabe haben, die Gefamtheit ber bergpolizeilichen Bor: ichriften, bie Gefamtheit ber Ginrichtungen für bie Beauffichtigung bes Grubenbetriebes und insbefondere für bie Bewetterung ber Grube einer Rebifion ju unterziehen (Gehr richtig!) In biefer Beziehung wird es fich namentlich um folgende Puntte handeln. Es ift zunächst unter allen Umftänden notwendig, daß die Ausbehnung des Grubenbaues gleichen Schritt halt mit ben Ginrichtungen für die Bewetterung ber Bruben. Es liegt ja in ber Ratur ber Sache, baf in Zeiten einer gunftigen Ronjunttur, wie wir fie gegenwärtig haben, die Forberung ber Rohle erheblich junimmt, bemgemäß auch bas gange Grubengebaube größere Dimenfionen annimmt. Die einzelnen Streden nehmen eine Lange an bon 1 bis 2 km Entfernung bon bem Ausgangspuntt bes Schachtes. Ratürlich ift bie Ginführung ber frischen Wetter baburch in ihrer Wirfung geschwächt, je größer ber Brubenbau ift. Die Depreffion, die die frifchen Wetter hineinzieht in die Grube, wird felbstverftandlich verringert, je größer ber Raum ift, über ben fie fich berbreitet hat. Die Teilung bes Wetterftromes burch bie berichiebenen Bange ergibt eine geringere Distribution fur ben einzelnen Gang. Die Schwieriafeit, bie Gefahrpuntte mit frifden Wettern au berfeben, wirb bann um fo größer, je größer ber Brubenbau ift und je langer bie einzelnen Streden find, in benen bie Roble gewonnen wirb. Bu biefem 3wede wird es nun nach meiner Meinung notig fein, eine Ginrichtung fruchtbar ju machen, bie bereits bor mehreren Jahren feitens ber Bergverwaltung getroffen ift, bie Ginrichtung ber fogenannten Befahrungs-Rommiffionen; bas find Rommiffionen, bie teils aus Brubenbeamten, teils aus Auffichts: beamten beftehen, bie fur alle Reviere eingesett find und bie Aufgabe haben, die einzelnen Gruben ber Reihe nach gu befahren und gu rebibieren in Bezug auf die fur Bewetterung beftebenben Ginrichtungen. Diefe Rommiffionen haben fich in vollem Dage bemabet.

Es wird nun aber, glaube ich, erforderlich fein, anguordnen, bag biefe Befahrungs : Rommiffionen ihre Aufgabe in einem regelmäßigen Turnus erfüllen, fodag alfo in beftimmten Zeitperioden alle Gruben ber Revifion burch biefe Befahrungs-Rommiffionen unterzogen werben. Es wird ferner notig fein, daß die Befahrungs-Rommiffionen mit ihrem Befund, ben fie ja natürlich bei jeder Revifion aufzunehmen haben, zugleich ein Gutachten verbinden, foweit es fich um Abanderung der beftehenden Einrichtungen handelt; diefes Gutachten aber muß die Unterlage bilden für die Anforderungen, die die Auffichtsbehörde bemnächft an die Grubenberwaltungen gu ftellen hat, wenn es fich um Berbefferungen ber beftehenden Brubeneinrichtungen handelt. Dag aber die Auffichtsbehörde eine folche fachberftandige Grundlage ihrer Unforderungen hat, ift deshalb notwendig, weil diefe Ginrichtungen mit großem Roftenaufwand verbunden find. Wenn beifpielsweife fur neue Bruben nur ein ober zwei Schachte beftanden haben, die Ausbehnung bes Grubenbaues erfordert aber die Berrichtung eines ferneren Schachtes, fo tann eine einzige folche Schachtanlage einen Roftenaufwand von einer Million erfordern. Dagegen ftraubt fich naturlich bie Grubenbermaltung und fie fann berlangen, daß die Forderung ber Auffichtebehorbe geftugt wird auf ein fachverständiges und unanfechtbares Butachten. Diefes bente ich mir gu berichaffen durch die Berwendung Diefer Befahrungs-Rommiffionen. Run handelt es fich aber noch um eine Reihe bon Forderungen, Die insbesondere in den Rreifen ber Arbeiter erhoben werden, und ich glaube, biefe Forberungen einer turgen Befprechung untergiehen gut follen. Sier fteht in erfter Linie Die Frage ber Ueberichichten. Ge liegt ja in ber Ratur ber Dinge, daß in ben Bergbetrieben die leberdichten nicht bollftandig zu vermeiden find; es liegt bas in ber Unregelmagigfeit bes Betriebes, Die burch Unterbrechungen aller Urt herbeigeführt wird. (Buruf.) 3ch bermeife beifpielsmeife auf ben Bagenmangel, ber ja febr häufig bie Rotwendigfeit, borübergebend gu feiern, mit fich bringt. Dann entfteht ein Rudftand in ber Aufgabe ber Grube, beffen balbige Musgleichung erwünscht ift, fowohl im Intereffe ber Ronfumenten, als auch der Arbeiter, die ja fonft feine ausgleichende Entschädigung für ben Ausfall an Berdienft haben wurden. Daber tommt es, daß die Ginlegung bon leberichichten nicht unbedingt ausgeschloffen werben tann, aber fie muß tontrolliert und in engen Grengen gehalten werben. Ich habe es beshalb für notwendig erachtet, daß eine folche permanente Kontrolle eingeführt wird, und bag ju gleicher Beit gemiffe Bochftziffern feftgeftellt werden für bie Bulaffung bon Ueberschichten. Ginfeitig will ich dies meinerfeits aber nicht anordnen. 3ch habe beshalb bas Ober-Bergamt ju Dortmund beauftragt, barüber mit bem Berein für bie bergbaulichen Intereffen bon Rheinland und Westfalen in Berbindung gu treten, und erwarte einen Bericht über biese Berhandlungen, um auf Grund besselben bemnachft bie weiteren Festsehungen gu treffen. Gin zweiter Buntt bezieht fich auf die in ben Bergrebierbeamten borhandene Auffichtsberwaltung. Es wird behauptet, dieje Auffichtsverwaltung fei nicht genügend. Man fagt, die Bahl ber Auffichtsinfpettionen reiche nicht aus; man fagt, bie Beamten befigen nicht die genugende Ausbildung für die ihnen geftellte Aufgabe; man fagt endlich, es fehlt an bem nötigen Unterperfonal, um ihrer Auffichts= und Rebifionsaufgabe in bollem Umfange gu genugen.

Diese Auffassung ift nur teilweise richtig. Was zunächst ben ersten Puntt, die Zahl ber vorhandenen Berginspettionen, betrifft, so habe ich mir eine Zusammenstellung machen lassen, wonach sich ergibt, daß die Zahl ber Berginspettionen sich in England, Belgien und Preußen solgendermaßen stellt: In England entfällt auf 18000 Arbeiter eine Inspettion, in Belgien

entfällt auf 6200 Arbeiter eine Infpettion, und in Breugen haben wir bereits auf 4000 Arbeiter eine Inspettion. Danach mochte ich nun glauben, daß - wenigftens junachft und vorbehaltlich ber Prüfung in jedem einzelnen Falle - die Bahl ber Berginfpettionen an fich mohl eine genugend bemeffene ift. Bas die Ausbildung der Bergbeamten betrifft, fo, glaube ich, ift biefelbe in ber preugischen Bergverwaltung in ber That vollständig einwandsfrei. Ich tann Ihnen bas natürlich nicht im einzelnen belegen, nur einen Buntt möchte ich mir anguführen geftatten. Bon ber Befamtheit ber preugifchen Berg-Affefforen find 148 etatsmäßig angeftellt: 50 find beurlaubt fur ben Brivatbienft, und bon biefen 35 im Inland und 15 im Ausland beschäftigt. Gie erfennen baraus bas Mag bes Begehrs nach der Bermendung preugischer Bergbeamten, und ich glaube, bas berechtigt zu ber Unnahme, daß ber preugische Bergbeamte in ber Musbilbung und Leiftungefähigfeit hinter bem Durchichnitt nicht gurudgeblieben ift; fonft wurde es nicht möglich fein, daß er in folchem Umfange im Privatbienft und im Auslande gefucht wird. Run tomme ich aber gu einem andern Buntt, bezüglich beffen mir die Forberung ber Bergarbeiter nicht gang unbegrundet gu fein icheint. 3ch bin in ber That ber Meinung. bag der in einzelnen Berginfpettionen borhandene Auffichtsapparat nicht genügt, weil es an bem erforberlichen Unterpersonal fehlt, um eine haufigere Revifion eintreten laffen gu tonnen bezüglich berjenigen Teile ber Revifiones aufgaben, für welche es einer höheren bergtechnischen Bilbung nicht bedarf. Das ift aber ein fehr ausgebehnter Rreis; da handelt es fich um die Rontrolle bergpolizeilicher Borichriften, Die im Intereffe der Borficht geboten find; ba handelt es fich bor allen Dingen barum, - fich ju überzeugen, bag bie einzelnen technischen Ginrichtungen rechtzeitig zu wirfen beginnen und in genfigender Beife mirten. Das fann ber prattifche Bergarbeiter, ber Erfahrungen burch einen langjährigen Dienft als Arbeiter gefammelt hat und ein gewiffes Dag fachmannischer Renntniffe befitt, auch beurteilen. Saben wir ein folches prattifches, aber nicht mit hoheren bergtechnischen Renntniffen ausgeruftetes Unterpersonal, fo tonnen wir biefen Teil ber Revifionsaufgaben ber Berginfpettion in vollfommenerer Beije erfüllen, als es bisher ber Fall ift. Run weifen aber die Arbeiter barauf bin, bag in anderen gandern, und gwar gerade in benjenigen, in benen borgugeweise ber Bergbau betrieben wird, in England, Frankreich und Belgien, gesehlich ein Revifionsapparat geschaffen ift in ben fogenannten Arbeiter-Delegierten; fie wünschen und verlangen, daß eine abnliche Ginrichtung auch in Breugen getroffen werde. Ich habe natürlich Beranlaffung genommen, mich über die in biefen ganbern bestehenden gesetlichen Bestimmungen zu informieren. Danach find bie Ginrichtungen, Die bort getroffen find, fehr berichiebener Art. In England wählen die Arbeiter aus ihrer Mitte einen ihnen ge-eignet icheinenden Delegierten, ber nun die Befugnis hat, unter Begleitung eines Grubenbeamten die Gruben zu revidieren, den Befund aufzunehmen, ber bann die weitere Unterlage für Auffichtsmagregeln bilbet; befoldet wird aber biefer Delegierte burch bie Arbeiter felbft. Bon ber Ginrichtung felbft ift, foweit wir bisher unterrichtet find, nur in geringem Dage Gebrauch gemacht, - wie ich annehme, wohl aus bem Grunde, weil die Arbeiter felbft die Roften tragen. In Frankreich hat man die Ginrichtung getroffen, bag Bertreter ber Arbeiter gewählt werben, bie aber eine gang bestimmte Qualifitation nachweisen muffen. Befigen fie biefe Qualifitation, tonnen fie ben Rachweis führen, bag fie fie befigen, fo werben diefe fo gewählten Arbeiter von der Regierung als Arbeiter-Delegierte ernaunt mit nicht bloß ber Befugnis, fondern jugleich ber Berpflichtung gur periodifchen Revifion ber Gruben bes betreffenben Begirts. In Belgien hat man erft im Bor-

jahre eine Einrichtung getroffen, die noch wiederum anders beschaffen ift. Dort werden von den fogenannten Arbeits- und Induftrieraten, in welchen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bertreten find, und zwar bon ber Gettion der Arbeites und Induftrierate für ben Rohlenbergbau zwei Randibaten prajentiert; die Regierung fucht aus biefen zwei Randibaten benjenigen aus, ben fie fur ben guverlaffigften, qualifigierteften, geeignetften halt; biefen ernennt fie jum Arbeiter-Delegierten, und er wird ber Auffichteinftang, ber Auffichtsbehorbe beigeordnet, um regelmäßige Revifionen der Gruben borjunehmen. Run, meine herren, habe ich ju gleicher Zeit bon ben ausbartigen Regierungen Mitteilungen erbeten, wie Diefe Ginrichtungen fich bewährt haben. Diese Mitteilungen find mir bis jest noch nicht zugegangen; ich habe aber die Abficht, bemnachft Rommiffarien in die betreffenden Lander gu fenden, die an Ort und Stelle fich barüber informieren follen, wie die dort getroffenen Ginrichtungen thatfächlich funftionieren, und wie fie fich bewährt haben. Bas nun auf Brund des Abichluffes ber hiernach anzuftellenden Ermittelungen demnächft meinerfeits beranlagt werden wirb, barüber muß ich mir natürlich die Entschliegung vorbehalten. Das Biel aber der zu treffenden Einrichtungen wird barin bestehen, einen unteren Auffichtsapparat zu ichaffen, burch ben ber jegige Apparat ber Berginfpettion erweitert und erleichtet wird. Das, meine Berren, find im wefentlichen Diejenigen Dagregeln, die in Betracht tommen tonnen, infoweit es fich barum handelt, für den Brubenbetrieb eine großere Sicherheit ju ichaffen, als fie bisher vorhanden gewefen ift. Ich glaube, Sie werben aus meinen Darlegungen entnehmen, daß thatsachlich die Regierung fich ihrer Aufgabe, für das Leben und die Sicherheit ber Arbeiter gu forgen, in bollem Um= fang bewußt ift. 3ch glaube aber bei biefem Unlag ber in weiten Rreifen ber Arbeiter verbreiteten Auffaffung entgegentreten gu muffen, daß bie Unfallgefahr im preugischen Bergwertsbetrieb in ber Bunahme begriffen fei. Sier muß ich bemerfen, wie ich ichon mehrfach hervorzuheben Gelegen= heit gehabt habe, daß die Unfallziffer ber preugifchen Bergverwaltung that= fachlich eine fehr große ift; fie ift in Wirklichfeit um bie Salfte großer als in Belgien und England und boppelt fo groß wie in Franfreich. Das ertlart fich aber aus Umftanben, die niemals zu beseitigen fein werben; es bangt gusammen — bie Biffern beziehen fich lebiglich auf ben Koblenbergban - mit ber Beschaffenheit ber Rohlen, mit ber Beschaffenheit und ber Lage ber Floge, die fteiler als in anderen Landern find, endlich mit bem außerordentlich ichnellen Aufschwung unferes Rohlenbergbaues. In 15 Jahren hat fich ber Rohlenbergbau in Belgien um 25, in England um 40, in Breugen um 67 Prozent bermehrt. Darin liegt zugleich eine große Gefahr für die Sicherheit des Bergbaubetriebes; bas wird fich aber niemals voll= ftanbig andern laffen.

Wenn wir aber nun die Unfallziffern in Betracht ziehen, die ja in üblicher Weise in der Art aufgestellt werden, wie diese Todesfälle auf 1000 beschäftigte Arbeiter kommen, dann ergibt sich, daß man die Unfallziffern der einzelnen Jahre gar nicht miteinander vergleichen kann. Darauf wirfen zusällige Umstände ein, so daß man einen Anhalt für die Benrteilung der fontinnierlichen Entwickelung der Unfallziffern daraus nicht entnehmen kann. Sie werden das sehen, wenn ich Ihnen die Unfallziffern der letzten sünf Jahre vorlese; die stellen sich also: für das Jahr 1891 auf 2,395 pro 1000 beschäftigte Arbeiter, 1892 sintt diese Jisser auf 1,963 Todesfälle; 1893 steigt sie wieder auf 2,245, und 1894 fintt sie wieder auf 1,983; fleigt sie wieder auf 2,229 Todesfälle. Sie sehen daraus, daß eine Bergleichung der einzelnen Jahre also eigentlich gar keinen Sinn hat; dagegen pflegt man in der Bergderwaltung, um die kontinuierliche Entwickelung

ber Unfallgiffern richtig zu beurteilen, zu rechnen mit bem Durchschnitt bon je fünf Jahren. Man hat berechnet ben Durchschnitt für bie Jahre bon 1886 bis 1890 und bon 1891 bis 1895. Der Durchichnitt bes erften Jahrfünfts betrug 2,273 pro 1000, ber Durchichnitt für das zweite Jahr: fünft betrug 2,163 pro 1000 beschäftigte Arbeiter. Hiernach ist biese Durchschnittsziffer in den fünf Jahren gesunken um 5 Prozent. Das ist zwar nicht viel, aber es geht doch daraus hervor, daß die Fürsorge der Aufsichtsverwaltung für die Betriedssicherheit und für die Sicherheit der Arbeiter feine vergebliche ift. Run mochte ich aber noch ein paar andere Biffern geben, die speziell Bezug haben auf die Schlagwetter-Explosionen, Ich habe Ihnen bereits gesagt, daß wir seit 1890 mit der Einrichtung der Befahrungs-Kommissionen vorgegangen sind, und daß dieselben thatsächlich febr aut gewirtt haben. Run will ich mir geftatten, einige Biffern borgulegen aus ber "Zeitschrift fur Berg. und Buttenwejen" pro 1896. Danach ergibt fich, daß im Jahre 1891 die Forderung der preugischen Steintohlen-Bergwerfe betragen hat 67 Millionen Tonnen, im Jahre 1895 aber 72 Millionen Tonnen, alfo eine Steigerung um 5 Millionen Tonnen; Die Belegichaft im Jahre 1891 253000 Arbeiter, im Jahre 1895 272000 Urbeiter, alfo eine Steigerung um 19000 Arbeiter. Run aber, meine Berren, bie Explofionsfälle. Sie haben betragen im Jahre 1891 102, im Jahre 1895 66, alfo ein gang beträchtlicher Rudgang trop ber Steigerung ber Forderung und trot ber fehr erheblichen Bermehrung der Belegichaft. Die Bahl ber burch Explofionsunfalle betroffenen Berfonen betrug 1891 316, 1895 206, alfo auch hier ein gang erheblicher Rudgang ungeachtet ber Steigerung ber Forberung und ungeachtet ber Steigerung ber Belegichaft. 3ch glaube hieraus ben Schluß gieben gu durfen, daß in ber That die Magnahme, die die Bermaltung ihrerfeits getroffen hat gur Bebung ber Sicherheit gegen die Explosionsgefahr, doch wohl ihre Früchte getragen hat. Aber, meine Berren, damit ift es noch nicht genug. Wir wollen feben, fie noch weiter ju berbeffern, wir wollen feben, noch weitere Sicherheit für bas Leben und Bohl ber Arbeiter ju fchaffen. Aber babei barf man eine niemals bergeffen: ber Bergbaubetrieb ift neben ber Schiffahrt ber gefahrlichfte Betrieb; baran wird man niemals in ber Welt etwas andern fonnen, und ba möchte ich bas eine hervorheben, mas man bei ber Beurteilung biefer Frage nicht außer acht laffen barf. Schon die Romer fagten: man tann auf die Schiffahrt nicht bergichten, trop ber Tobesgefahr, die bamit verbunden ift. "Navigare necesse est, vivere non est necesse." Das-felbe gilt auch für ben Bergbau. Wir haben die reichen Schäte ber Kohlen, ber Erze, ber Salze, bas ift ein Talent, bas uns gegeben ift, bamit wir es berwerten und fruchtbringend machen für unfer Land, ungeachtet ber damit verbundenen Gefahr. Die Gefahr muffen wir tragen! Aber das ift unsere heilige Pflicht, daß wir dafür forgen, fie so fehr als möglich ju bermindern. Alles, mas uns die Erfahrung der Biffenschaft und in der Pragis an die Sand gibt, das muffen wir verwerten, foweit es nach menfchlicher Berechnung möglich ift, die Gefundheit und das Bohl ber Arbeiter ficher ju ftellen. Das wird erhöhte Aufwendungen bedingen, Aufwendungen für uns, für ben Staat, aber auch für die Grubenverwaltungen, und ich meinerfeits glaube annehmen zu tonnen, bag bas hohe Saus in meinem Beftreben mir in biefer Begiehung begegnen und hilfreiche Sand reichen wird. (Lebhaftes Bravo.)

26. Februar. (Reichstag.) Budgetkommiffion. Flottenporlage.

Der Referent Abg. Dr. Lieber (3.) beantragt, an Stelle bes Regie-

ungsentwurfs eine Fassung zu sehen, welche sich von diesem hauptsächlich buch die ausdrückliche Feststellung der Geldzummen unterscheidet, deren Einstellung in die Etats der sieden für die Ausführung des Flottendauplanes bestimmten Jahre beabsichtigt wird; die Regierungsvorlage enthält diese "Limitierung" nicht, sondern gibt nur in der Begründung an, wie viel Geld voraussichtlich ersorderlich sein würde. Hierauf wendet er sich aussührlich gegen die vornehmlich von freisinniger und sozialdemokratischer Seite vorgebrachte Behauptung, daß eine Bewilligung für eine Reihe von Jahren im voraus eine unzulässige Beschränkung des Budgetrechts des

Reichstags fei. - Sein Entwurf lautet:

§ 1. Der Schiffsbeftand ber beutichen Flotte wird, abgefeben bon Torpedofahrzeugen, Schulschiffen, Spezialschiffen und Auslandstanonen= booten, feftgefest auf: 1. a) verwendungebereit: 1 Flottenflaggichiff, 2 Beichwader zu je 8 Linienschiffen, 2 Divisionen zu je 4 Kuftenpangerschiffen, 13 Pangerkanonenboote; 6 große Kreuger, 16 kleine Kreuger als Aufflarungeschiffe ber beimischen Schlachtflotte; 3 große Rreuger, 10 fleine Areuzer für ben Austandsbienft; b) als Material-Referve: 2 Linienschiffe, 3 große Rreuger, 4 fleine Rreuger. 2. Bon ben am 1. April 1898 borhandenen und im Bau befindlichen Schiffen tommen auf Diefen Gollbeftand in Unrechnung: als Linienschiffe 12, Ruftenpangerichiffe 8, Pangertanonenboote 13, große Rreuger 10, fleine Rreuger 23. 3. Die Bereitftellung ber Mittel für bie gur Erreichung bes Gollbestandes (Biffer 1) erforderlichen Reubauten unterliegt ber jahrlichen Festsetzung burch ben Reichshaushaltsetat mit ber Daggabe, bag die Fertigftellung bes gefehlichen Schiffsbeftandes thunlichft bis jum Ablauf bes Rechnungsjahres 1904 burchgeführt werben tann. § 2. Die Bereitstellung der Mittel für die erforderlichen Ersagbauten unterliegt ber jährlichen Festsehung durch ben Reichshaushaltsetat mit ber Makgabe, bak in ber Regel Pangertanonenboote nach 30 Jahren, Linienichiffe und Ruftenpangerichiffe nach 25 Jahren, große Rreuger nach 20 Jahren, fleine Rreuger nach 15 Jahren erfett werben tonnen. Die Friften laufen bom Jahre ber Bewilligung ber erften Rate bes ju erfegenben Schiffes bis jur Bewilligung ber erften Rate bes Erfatichiffes. Abweichungen bon bor: ftehender Regel bedürfen ber Buftimmung bes Bundesrates und bes Reichstages. § 3. Die Bereitstellung ber Mittel für bie Inftandhaltungen ber heimischen Schlachtflotte unterliegt ber jahrlichen Festjegung burch ben Reichshaushaltsetat mit ber Maggabe, bag im Dienfte gehalten werben fonnen a) jur Bilbung bon attiven Formationen: 9 Linienichiffe, 2 große Rreuger, 6 fleine Rreuger, b) als Ctammidiffe bon Referbeformationen: 4 Linienichiffe, 4 Ruftenpangerichiffe, 2 große Rreuger, 5 fleine Rreuger; c) gur Aftibierung einer Referbeformation auf bie Dauer bon 2 Monaten: 2 Linienschiffe ober Ruftenpangerschiffe. In § 4 foll eingefügt werben, bag unter Ranonenbooten fowohl Panger= als Auslands-Ranonenboote gu berfteben find. Die SS 5 und 6 ber Borlage betreffend ben Berfonalbeftand jollen unberandert bleiben. § 7. Die bis jum Jahre 1904 einschlieglich gur Ausführung biefes Gefeges gu forbernden Mittel muffen nur bis jum Befamtbetrage bon 474 Millionen Mart an einmaligen Ausgaben und 28 Millionen Mart Steigerung gegen bas Rechnungsjahr 1897 an fortdauernden Ausgaben bereit geftellt werden. Soweit fich bas Befet mit borftebenben Mitteln bis jum Ablaufe bes Rechnungsjahres 1904 nicht burchführen läßt, ift die Musführung bis über bas Jahr 1904 hinaus gu berichieben.

§ 7 ift nen, im übrigen unterscheibet fich ber Antrag bon bem Entwurf nur burch Zerlegung einzelner Schiffsgruppen in mehrere Abteilungen und burch einige unbebeutenbe Aenderungen ber Wortfaffung. — AbmiralTirpig und die Bertreter ber meiften Parteien geben entgegenkommenbe Erflarungen ab.

Biele Beitungen nehmen an, bag auf biefer Grundlage eine Berftanbigung erzielt werben wird.

26. Februar. Das preuß. Abgeordnetenhaus genehmigt nach dem Antrage der Budgetkommission unverändert die Borlage über die Zentralgenossenschaftskasse gegen die Stimmen der Freisinnigen. (Bgl. S. 55.) Annahme in dritter Beratung am 2. März.

Februar. (Berlin.) Beschwerde bes evangelischen Bundes über den preußischen Botschafter am Batikan.

Bei der Kaisergeburtstagsfeier in Rom hatten deutsche Katholiken die Beteiligung abgelehnt, um nicht ein Hoch auf den König von Italien ausbringen zu müssen. Sie halten eine besondere Feier ab und bringen ein Hoch auf den Papst und den Kaiser aus. Der preußische Botschafter am Batikan wohnt der Feier bei. Der evangelische Bund erhebt beim Minister des Auswärtigen v. Bülow Beschwerde über die Beteiligung des Gesandten an dieser Feier, die eine Demonstration gegen den Bundesgenossen Deutschlands, König Humbert, enthalte. Der Minister weist die Beschwerde als unbegründet zurück.

Der Borgang wird in der Presse biel besprochen; manche Stimmen tadeln die Entscheidung des Ministers. (Bgl. "Preuß. Jahrb." Bb. 91 S. 583.)

2. März. Das preuß. Abgeordnetenhaus genehmigt fast einstimmig folgenden von der Kommission vorgeschlagenen Antrag zur Erstattung der Hochwasserschäben (vgl. S. 49):

Die Beihilse des Staates von 5 Millionen Mark soll im Bedürfnisfall bis zu 10 Millionen Mark erhöht werden können. Die Beihilsen sollen nicht nur an Geschädigte zur Erhaltung im Haus- und Nahrungsfande, sondern auch an solche gegeben werden, bei denen eine Gesährdung ihrer wirtschaftlichen Existenz vorliegt; sie sollen serner auch Kreisen gewährt werden, und nicht nur zur Wiederherstellung, sondern auch zur notwendigen Berbesserung der beschädigten gemeinnüßigen Anlagen, serner auch zur Wiederherstellung der User, nicht nur der Userschuswerte. Schließlich hat die Kommission den Jusatz gemacht, daß die Beihilsen auch gegeben werden an Deichverbände und Wassergenossenschaften zur Ansbringung der für das Jahr 1897/98 zu zahlenden Beiträge, sowie zur Erschleistung bezw. Kückerstattung der für die Thätigkeit der militärischen Hilfstommandos entstandenen Unkosten jeglicher Art. — Die Minister v. Miquel und b. Hammerstein sprechen sich gegen den Antrag aus. — Der Kest der Borlage wird ebenfalls angenommen.

3. März. (Preuß. Abgeordnetenhaus.) Zweite Beratung bes Gesehes betr. die Förderung beutscher Anfiedlungen in Westpreußen. (Bgl. S. 16).

Abg. Motth (Bole) erklärt, daß die Polen gegen die Borlage protestieren und an der Beratung nicht teilnehmen werden. Abg. Sieg (nl.) beantragt: In Ausnahmefällen ist auch die Bildung größerer Restgüter zulässig. Abg. b. Tiedemann (frt.): Seine Partei sei für die Borlage und den Antrag Sieg. Das Bild in Posen hat sich seit 50 Jahren au

wirtschaftlichem Gebiete sehr verschoben. Die Polen haben, bank ihrer großartigen Genossenschaftsbildung, einen Mittel- und Bürgerstand geschaffen, der den deutschen zum großen Teil verdrängt hat. Mit den 100 Millionen ist noch nicht alles gethan, um der Polonisierung entgegenzutreten. Wir werden unser Augenmerk mehr auf die Städte zu richten haben. Der Zwist des Abels mit den Bürgerlichen hört sofort auf, wenn es sich darum handelt, den nationalen Gegensah, z. B. bei den Wahlen,

gur Geltung gu bringen.

Abg. Frhr. b. heeremann (3.): Das Gefet fei ungerecht und habe die Polen erbittert. Man folle lieber den Weg der Berfohnung einichlagen. Abg. Graf Limburg . Stirum (fonf.): Der Rampf gegen bie Polen werbe nicht aus Abneigung gegen bie Polen geführt, fonbern weil fie fich bem Staate feindlich gegenüberftellten. In tomplizierten auswärtigen Berwidlungen wird die Tendeng der Bufammenfchliegung ber polnifchen Landesteile zu einem einzigen Staat wieder aufleben, und wenn ich auch ben Berren Bolen bier im Saufe nicht gutraue, daß fie feindlich auftreten wurden, fo zweifle ich boch nicht, bag bann die Strömung über ihre Ropfe hinweggeben wurde und die Elemente, die hinter ihnen fteben, felbft die Berren, Die hier figen, befampfen wurden, weil fie nicht energifch genug borgegangen feien. Bir nehmen die Borlage an, weifen aber die Auffaffung jurud, bag in ber Annahme ber Borlage irgend eine feinbfelige Tendeng gegen die fatholifche Rirche liegt. Abg. Jadel (frf. Up.): Durch folche Borlagen ichmachen Sie nicht bas Bolentum, fonbern ftarten es. Der 5. R. I .- Berein ichiegt weit über bas Biel hinaus und erreicht ben ent= gegengesetten 3med. Geine Begrunder hatten in ihrer chaubiniftischen Auffaffung nicht bas Intereffe ber breiteren Schichten im Muge. Der Boptott ift allerdinge bor 20 Jahren einmal von einem polnischen Redner empfohlen worden, aber niemals bon maggebender Geite. Erft feitbem ber 5. R. L. Berein feine Thatigteit begonnen, hat der gegenseitige Bontott einen großeren Umfang angenommen. Der Berein hat ihn felbft empfohlen. Das war nicht flug gehandelt, benn man bericharfte badurch die Begenfage immer mehr, wie auch bon nationalliberaler und fonferbatiber Geite anerfannt worben ift. Die beutiche Geschäftswelt hat von biefen nationalen Kämpfen ben größten Schaben. Soll bie Proving burch folche Ueber-treibungen noch weiter bistreditiert werden? Redner bestreitet sobann bie deutschfeindliche Tendeng der polnischen Sparkaffen. Allerdings befinde fich im Bewerbegericht in Bofen fein eingiger Deutscher, bas ruhre aber baber, bag bie Deutschen es abgelehnt hatten, im Berhaltnis gu ihrer Ropfgahl Sige bon ben Bolen anzunehmen. Man fonne doch bon ben Bolen nicht berlangen, bag fie nicht nur Steuern gahlen und auf ben Schlachtfelbern fterben, fondern auch frohlichen Bergens für das Unfiedelungsgefet ftimmen. Diefes Befet habe in ben 10 Jahren wirtschaftlich wenig geleiftet. Es fei burch basfelbe bie Begehrlichfeit ber Unfiedler rege geworben; fie faben in bem Fistus ben Belfer in aller Rot und famen ihren Berpflichtungen nicht nach. Durch die Unfaufe ber Rommiffion feien die Breife der Buter erbeblich geftiegen, mas gerade ber Tenbeng bes Gefetes als eines Antipolengefetes zuwiderlaufe und den Rotftand ber Landwirtschaft vermehre.

Finanzmin. Dr. v Miquel wendet sich gegen den Abg. Jäckel: Ich verstehe es vollständig, daß ein Katholit, der tren an seiner Kirche und an seinem Glauben hängt, etwas zwiespältig in seinem Herzen bei dieser Frage ist, — das verstehe ich vollständig. Es kann ja sehr leicht die Befürchtung entstehen, daß doch, wenn auch nicht beabsichtigt, so doch thatsächlich eine besondere Begünstigung der evangelischen gegenüber der katholischen Kirche stattsinde. Meine Gerren, eine Bartei, welche in diesem Reichstag das

Deutsche Civilgesethuch mit ins Leben gerufen, welche jest bei ber Flottenfrage einen fo entichieben beutsch-nationalen Standpuntt einnimmt, welche fich fagt, bag bie fatholifche Rirche mit einem national fehr ausgeprägten Befühl in ber gangen Welt nicht in Widerspruch fteht, daß vielmehr bie fatholifche Bevolterung und Beiftlichfeit in allen Staaten bie nationale Seite auf bas allerentichiebenfte vertritt - eine folche Partei wird fich boch wenigftens, glaube ich, fagen muffen: es ift nicht gu beftreiten, bag hier eine Frage unferer eigenen nationalitat vorhanden ift, bag wir Deutsche find, und daß, fofern nicht die Lojung biefer Frage mit Magregeln getroffen wird, welche einen boswilligen, feindsetigen Charafter gegen bie tatholische Kirche haben, wenigstens doch die tatholischen Abgeordneten und die tatholische beutsche Bevolterung fich huten muffe, irgend welche Dinge ju unterftuben, welche die Bolen in ihrem nationalen Gegenfat gegen Die Deutschen forbern. Ich bin überzeugt, wenn fie feben, wie die Regierung in Butunft operieren wird, bann wird ein, wie ich anertenne, gewiffes natürliches Diftrauen fcwinden, und ich hoffe noch immer, bag fie fich bann in vollem Dage auch auf unfere Geite ber Bojung biefer nationalen Frage ftellen werben. Meine Berren, ob ich biefe Soffnung begen tann Unschauungen gegenüber, wie fie ber Abg. Jäckel hier vertreten hat, ift mir allerdings fehr zweifelhaft. Leider ift ber Deutsche ja nur zu geneigt, bie großen gemeinsamen Aufgaben und Intereffen feiner eigenen Nation gurudguftellen, in fleineren Rorperichaften fein Genüge gu haben und bon biefer einseitigen Auffaffung einer folden fleinen Bereinigung aus die gange Belt gu beurteilen, beifpielsweife auch in die Gefahr gu geraten, fich nicht zu feiner eigenen Ration zu halten, blog um ber Fraktion, ber er gerade angehort, einen bermeintlichen Borichub zu leiften.

In einer andern Rede sagt der Minister: Meine Herren, über den H. R. T.:Berein will ich mich aussprechen. Ich kenne zu wenig die Einzelheiten; ich kann mir denken, daß in dem scharfen Kampfe der Kationalitäten auch der H. K. T.:Berein hier und da Mißgriffe gemacht hat. Aber wenu in dem H. K. T.:Berein ein Entschließ der Deutschen zu sehen ist, sich lebendiger als disher als Deutsche zu fühlen, in der Gesamtheit aufzutreten für ihr Baterland, für ihr Deutschum, für ihre nationalen Ziele, so kann man vielleicht manche einzelnen Maßnahmen tadeln, aber das große Ziel: das Deutschum wach zu machen, das Deutschum zu heben, das Selbstbewußtein der Deutschen zu stärken, auf den Kuf, den die Staatsregierung an die Deutschen in diesen Prodinzen richtet: haltet den Kopf hoch! mit "ja" zu antworten, das kann ich nicht tadeln. (Lebhafter Beifall.)

Abg. Chlers (fr. Bg.): Die Frage läuft nach der hentigen Debatte daranf hinaus, ob ein Gegner der Borlage noch national-deutsche Politik treibt. Die Ausführungen des Herrn Finanzministers find nicht geeignet, eine Sammlung der Deutschen im Often herbeizuführen. Wir fämpfen auch für das Deutschtum im Often, aber wir können uns das Recht nicht nehmen lassen, die vorgeschlagenen Mittel zu kritisieren. Daß einsach der Bize-Präsident des Staats-Ministeriums die Mittel angibt und das ganze Haus ihm nachsolgt, das können wir nicht mitmachen. Zur Germanisserung des Polentums gehört eine intensive, thatkräftige lange Arbeit des Bolkes; ich würde es auch mit Freuden begrüßen, wenn die Polen gezwungen werden könnten, sich unserer Militär- und Beamtenlaufbahn zuzuwenden. Aber mit diesem großen mechanischen statlichen Mittel ist kein Erfolg zu erreichen. Abg. Sattler (nl.) wendet sich gegen die Angrisse auf den Habe. — Die Borlage wird am 10. März mit den Stimmen der Rechten und Nationalliberalen angenommen.

4. März. Das preuß. Abgeordnetenhaus genehmigt gegen bie Stimmen ber Freifinnigen folgenden Antrag Felisch:

Die Regierung zu ersuchen, bieselbe wolle im Bundesrat ihren Einsstuß dahin geltend machen, daß dem Reichstage baldigst ein Gesehentwurf vorgelegt werde, durch welchen die Ausübung des so verantwortlichen Bausgewerbes von dem Nachweis der Befähigung zum selbständigen Betriebabhängig gemacht wird.

5./17. März. (Preuß. Abgeordnetenhaus.) Kultusetat. Paritätsfrage. Medizinalreform. Canifiusbulle. Soziales Wirken ber evangelischen Geistlichen. Danziger Hochschule.

Abg. Dauzenberg (3.) flagt über den Fortgang des Kulturkampfes im stillen und fordert die Biederherstellung der katholischen Abteilung im Kultusminisfterium. Das Ordensgesetz müßte abgeschafft werden. Kultusmin. Dr. Bosse: Der jehige Justand befriedige vollkommen das sachliche und staatliche Bedürsnis. — Am 7. März greift Abg. Gamp (frk.) den Kurator der Universität Bonn, Geh. Kat v. Rottenburg, an, weil er in öffentlicher Rede behauptet habe, die Landwirtschaft verlange vom Staate zu viel. Es sei bedenklich, wenn ein Beamter sich solche Aeußerungen zu schulden kommen lasse. Kultusmin. Bosse will den Inhalt der Rottenzburgschen Kebe nicht vertrenen, hätte aber eine weniger scharfe Kritt von seiten des Borredners gewünscht. — Abg. Rickert (fr. Bg.) wünscht Beschlenungung der Medizinalresorm. Man solle nicht die Medizinalangelegenzheiten vom Kultusminisserium trennen, lieber die kirchlichen Dinge dem

Juftigminifter übertragen, um ben Rultusminifter gu entlaften.

Rultusmin. Dr. Boffe: Die Mediginalreform und bie Abtrennung ber Mediginalabteilung bom Rultusminifterium fteben in einem gemiffen Busammenhang. Ich wurde meine Abneigung gegen biefe Abtrennung jurudtreten laffen, wenn bie Staatsregierung wegen ber Ueberlaftung bes Ministeriums fie fur notwendig halt. Aber ich glaube, bag ber Abichlug ber Medizinalreform, b. h. namentlich bie andere Stellung ber Kreisarzte, junachst erledigt werden mußte. Es ift, wenn nicht eine Ehrensache, fo boch bon ber Ratur ber Sache gegeben, bag ber Rultusminifter biefe Sache noch erledigt. Wenn borber bie Nebertragung ber Mebiginalabteilung auf das Minifterium bes Innern erfolgte, wurde biefe Borlage erft wieder in ein neues Stadium treten und verzögert werben. Ich habe bie Medizinal= reform für biefe Seifion zugefagt, ich habe auch nichts berfaumt, ich habe einen Entwurf aufgestellt, einer Rommiffion und bemnächst bem Staats-ministerium unterbreitet. Die erhobenen Moniten find von mir erledigt und ber Entwurf ift wieber bem Staatsministerium jugegangen. 3ch hoffe, baß bie Sache bormarts geht. Manche Zweige ber Medizinalabteilung waren bei bem Bermaltungsminifterium gut untergebracht, andere find beffer beim Rultusminifterium aufgehoben. Begeiftert bin ich fur bie Abtrennung nie gemefen, aber ich will feinen Wiberftand bagegen erheben, nicht wegen meiner perfonlichen Neberlaftung, fondern weil es ichablich ift, daß die Rultusverwaltung mit fo vielerlei Berwaltungsfachen belaftet ift. Die Rultusfachen follen allerdings wefentlich nach rechtlichen Grundfagen behanbelt werben; anders behandele ich fie aber auch nicht. Die Rultusfachen wurde ich aber fehr ichwer abgeben, benn fie find burchaus mit bem Unterrichtemefen bermachien. Die Frage ber Abtrennung ber Mebizinalabteilung ift im Rultusminifterium überhaupt noch nicht beröffentlicht, fie ift nur amifchen bem Finangminifter und mir berhandelt worden, wird aber bemnachft im Staatsminifterium gur Erörterung borgelegt werben.

Abg. Sattler (nl.) wendet sich gegen die Forderungen des Abg. Dauzenberg und fordert eine nationalere Erziehung der kahpolischen Geistlichkeit. Der konfessionelle Friede werde gestört durch die Kampforden und Borgänge wie die Canisinsbulle, die mit Ausdrücken der Unduldsamkeit angesüllt sei. Abg. Porsch (3.): Der katholische Klerus sei nach seiner ganzen Erziehung national gesinnt. Aehnliche Urteile über die Reformation wie die Casininsbulle habe schon Döllinger gefällt. Die katholischen Orden seien nicht, wie Sattler annehme, zur Ausrottung der Kezerei gegründet worden. Die Kirche müsse die Hände frei haben zum Kampse gegen den Umsturz. Abg. Stöcker (b. k. Fr.) greift das Staatskirchentum an und fordert größere Selbständigseit der evangelischen Kirche. Man beschränke die evangelischen Geistlichen in ihrem politischen und sozialen Wirfen, die

tatholischen nicht. Darin liege eine Imparität.

Um folgenden Tage wendet fich Abg. Dittrich (3) gegen ben bom Abg. Sattler erhobenen Borwurf ber Unbulbfamfeit. Wir find unbulbfam nur in einer Beziehung, nämlich gegen bas, mas wir als religiösen Frrtum erkennen. Aber in ber Praxis respektieren wir alle mohlerworbenen und hiftorisch gewordenen Rechte anderer, verlangen aber auch gleiche Rechte für uns. Auch der Papft Leo XIII. hat ftets die wohlerworbenen Rechte anderer refpettiert, fo oft er auch feine religiofe Anschauung ausgesprochen bat. Berr Stoder verlangt auch für feine Rirche volle Freiheit und Bieber: herftellung ber geftrichenen Berfaffungsartitel. Wir gonnen auch ber ebangelischen Rirche volle Freiheit und tonnen Berrn Stoder auch auf fogialem Bebiet die Sand reichen. Abg. Friedberg (nl.): Die Ausdrucksweise bes Papfies in ber Canifius-Enchtlifa hat weite Rreife bes beutichen Boltes auf bas ärgfte erregt; er hat babei bie internationale Höflichkeit außer acht gelaffen, welche zu beachten er als Monarch verbunden ift. Das fieht in großem Biberipruch mit ber Empfindlichfeit ber Ratholifen bei Un: griffen gegen bie tatholische Rirche. Ich erinnere nur an bie Prozesse gegen den Pfarrer Thümmel und gegen die, welche den "Trierer Rock" fritissert haben. Das Zentrum ist in dieser Beziehung nicht bereit, Gerech-tigkeit nach der andern Seite zu üben. Bon den Maigesehen ist außerordentlich wenig noch übrig. Die Freiheit der Rirche ift in Preugen am allergrößten bon allen Staaten ber Welt. -

Die Kultusdebatte dauert mit einigen Abendsitungen bis jum 17. März. Es werden u. a. Beschwerden der Polen und Dänen über Schulangelegenheiten, denen der Kullusminister entgegentritt, besprochen, sernen die Einrichtung konfessioneller Friedhöfe, was der Minister ablehnt, Gehaltssäge an Universitäten, höheren und Elementarschulen. — Im Laufe der Debatte teilt der Kultusminister mit, daß in Danzig eine technische

Sochichule errichtet werben foll.

6. März. Abschluß der Berhandlungen zwischen Deutschland und China. In dem Bertrage (vom 6. März) werden auch die Deutschland in Schantung gewährten Zugeständniffe bestimmt.

Neber die Berwaltung von Kiautschou werden solgende Bestimmungen getroffen: An der Spize der Militär= und Civilverwaltung im Kiautschoussebiet sieht ein Seeossizier mit dem Titel Gouderneur. Derselbe ist oberster Besehlshaber der militärischen Besatzung im Kiautschous-Gebiete und Borsessehrer aller in demselben angestelten Wilitärpersonen, sowie der Beamten der Militär= und Civilverwaltung. Der Gouderneur hat gerichtsherrliche, Disziplinar= und Urlaubsbesugnisse eines Marine-Stationschess; er führt innerhalb seines Besehlsbereichs eine Flagge wie die des Gouderneurs von

Oftafrika. — Flagge und Person bes Gouverneurs erhalten einen Salut von 13 Schuß. Der Gouverneur und die Befehlähaber der Marine stehen in keinem Unterordnungsverhältnis. Der Staatssetretär des Reichs-Marine-Amtes hat über die ihm unterstellte militärische Besatung des Kiautschweiselses und über die sonstigen angestellten Militärpersonen die Bestungisches fommandierenden Abmirals. Die Inspektionen der Marine-Insanterie und -Artillerie sind mit Bezug auf alle Angelegenheiten der militärischen Besatung des Kiautschougebietes dem Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts unterstellt. Die Besatungen sind im übrigen ihren Inspektionen unterstellt.

7. März. (Reichstag.) Erfte Beratung ber Borlage über Anderungen im Postwesen.

Staatsseft. v. Pobbielsti befürwortet die Ausdehnung des Postregals auf die ausschließliche Beförderung geschlossener Briefe innerhalb der Städte. Die Privatposten hätten mancherlei Nachteile wie unsichere Beförderung, Ausschlüß der Bororte und schlechte Besoldung der Angestellten. Die brauchdaren Beamten sollten in den Reichsbienst übernommen werden. Sine Berpstichtung zur Entschädbigung der Privatposten besteh nicht. Abg. Rettich (konf.) und Graf Bernstorfs (R.-K.) treten dem Staatssektetär bei. Abg. Hasse sie (nl.) fordert gerechte Absindung der Privatposten, die sich um den Berkehr in den Städten verdient gemacht hätten. Abg. Fische beck (frs. Op.) ist für Beibehaltung der Privatposten, die der Staatsposteine gesunde Ronturrenz machten. Abg. Wurm (Soz.) gegen die Borlage, weil sie der Angestellten der Privatposten brotlos machen werde. Abg. Lieber (3.) ist für Entschädigung der Privatposten aus Billigkeitsgründen.

— Am folgenden Tage wird die Borlage einer Rommission überwiesen.

8. Marg. Depeschenwechsel zwischen dem Raifer und bem Samburger Senat über Riautschou.

Der Prafident bes Samburger Genats Dr. Lehmann richtet an ben

Raifer folgenbes Telegramm:

Bu bem schönen Erfolge, mit welchem Eurer Majestät weitblickenbe Bolitit im fernen Afien neuerdings gekrönt worben, bittet ber Senat bon Hamburg feine freudigen Gluckwünsche bankend barbringen zu burfen.

Der Raifer antwortet:

Dem Senat banke 3ch verbinblichft für seine Glückwünsche. Zu ber bewährten Tüchtigkeit von Hamburgs Raufmannschaft hege 3ch das Bertrauen, daß auch sie an ihrem Teile Mir helsen wird, die neuen Erzungenschaften nuhbar zu machen zum Heile des deutschen Baterlandes.

Wilhelm I. R.

10. Marg. Der Reichstag genehmigt in britter Beratung ben Entwurf über bie freiwillige Gerichtsbarkeit.

Auf Antrag ber Sozialbemokraten wird gegen die Stimmen der beiden konfervativen Gruppen, der Nationalliberalen, der freifinnigen Berseinigung, der beutschsozialen Reformpartei und einiger Zentrumsmitglieder folgende Bestimmung ausgenommen: Erklärt ein Beteiligker, daß er der deutschen Sprache nicht mächtig ist, so muß bei der Beurkundung ein verseibeter Dolmetscher hinzugezogen werden. — Der preuß. Justizmin. Schönstedt hatte sich entschieden dagegen ausgesprochen.

10. Mars. (Preuß. Abgeordnetenhaus.) Dritte Beratung ber Borlage über bie Beseitigung ber burch bas hochwasser angerichteten Schäben und bes Ansiedlungsgesetes. (Bgl. S. 66.)

In ber 2. Lejung ber Sochwaffervorlage war ber Staatsregierung ein Betrag von 5 Millionen Mart jur Berfügung geftellt, ber im Bedurfnisfall bis ju 10 Millionen Mart erhöht werden fann. Abg. Letocha (3) beantragt anftatt beffen folgende Refolution: In Erwägung einerfeits, daß nach den Berhandlungen der zweiten Lefung bas Gefet gefährdet erscheint, wenn der ju § 1 gefaßte Beichluß, betr. die Erhöhung der Beitragsfumme "bis ju 10 Millionen Mart", in ber britten Lefung aufrecht erhalten bleibt, andererfeits aber, bag eine Erweiterung ber Bermenbungszwecke angenommen ift, daß bie ju Brunde gelegte Schatung ber Schaben hinter bem wirklichen Bedürfnis in vielen Fallen gurudbleibt, und bag Begirte hingutreten, für welche nach ber Begründung bes Befebes Entichabigungen nicht in Ausficht genommen waren, hiernach alfo bie in ber Regierungsvorlage borgefehene ftaatliche Beitragsjumme von 5 Millionen Mart nicht ausreichen wirb, an die Staatsregierung nunmehr bie Aufforberung gu richten, ben über ben Betrag bon 5 Millionen notwendig werbenben Bebarf aus bereitstehenden Staatsmitteln ohne Bergug zu entnehmen." Der Un: tragfteller weift barauf bin, bag ber Finangminifter aus Bubgetgrunden in zweiter Lefung fich entschieden gegen die Erhöhung der Entschädigungsfumme ausgesprochen habe, somit teine Ausficht fei, die Borlage mit biefer Erweiterung burchzubringen. Das Abgeordnetenhaus burfe erwarten, bag feine Buniche auch in Diefer von Mitgliebern aller Barteien unterftutten Form jum Beften ber geichabigten Landesteile berudfichtigt merben murben. Finangmin. Dr. v. Miquel ift einverftanden mit bem Antrage. - Die Borlage wird mit ber Resolution Letocha einstimmig angenommen.

9./12. Marg. (Baben.) Konflitt ber Regierung mit ber Mehrheit ber zweiten Rammer über bie Bablreform.

In ber Beratung über Antrage bes Zentrums und ber Linken auf Ginführung ber bireften Landlagsmahlen erflart (9. Marg) ber Prafibent bes Minifteriums des Innern Dr. Gifenlohr im Ramen ber Befamt-Regierung, daß die Untrage ber Dehrheit auf Ginführung ber biretten Bahl unannehmbar feien. Rur wenn ein Beg, entsprechend bem Antrage der Nationalliberalen, beschritten wurde, b. h. wenn zu den aus diretter Wahl hervorgehenden Abgeordneten Bertreter ber Gelbftverwaltungeorgane hingutraten, murbe bie Regierung bas birette Berfahren acceptieren. Die Abgg. Dreesbach (Sog.) und Wader griffen biefe Ertlarung icharf an. Der Abg. Bader fündigte eine Diftrauensertlarung fpeziell gegen Dr. Gifenlohr an. Der Prafident des Minifteriums des Innern Dr. Gifenlohr wies barauf bin, bag bas Befamt-Minifterium in ber borliegenden Frage einig fei und eine berfaffungsmäßige Mehrheit für bie birette Bahl in ber 3weiten Rammer gar nicht beftehe; aber auch wenn fie beftehen follte, wurden bie Erfte Rammer und die Krone ihre Rechte mahren. Die National: liberalen ertlärten fich mit biefen Worten einverftanden. Das Bentrum bringt eine Refolution ein, bie bem Minifter bas Bedauern ber Rammer wegen feiner Saltung ausspricht. Die Sozialbemofraten beantragen ein entschiedenes Migtrauensvotum. Um folgenden Tage greift Abg. Bader (3.) ben Minifter bes Innern Dr. Gifenlohr icharf an und erflart, es banble fich um eine ausbruckliche Migtrauens-Ertlarung gegen ben Minifter und Die Regierung, foweit fie mit bem Minifter einverftanben fei. Dr. Gifenlohr ermibert, er habe geftern feinen Rollegen die Digtrauens-Erflärung mitgeteilt. Das Staateminifterium fei aber einmutig ber Anficht, bag ber Untrag Bader feinen Unlag zu weiteren Erflarungen gebe.

Um 11. März wird über die Antrage abgeftimmt. Der Antrag ber Nationalliberalen (63 Abgeordnete ber Städte und Aemter, 11 Abgeordnete ber Rreisberfammlungen) wird mit 33 gegen 24 Stimmen abgelehnt. Der Artifel 1 und 2 bes Kommiffionsantrags (birette Bahl) werben mit 32 gegen 25 Stimmen angenommen, ba bies aber nicht bie erforberliche Zweidrittel-Dehrheit ift, fo find bie beiben Artifel thatfachlich abgelehnt. Artitel 3 (§ 41 ber Bahlrechtsordnung) erhalt folgende Faffung: bie Bahlraume ber einzelnen Bahlbegirte find bom Gemeinbe= (Gtabt:) Rat zu beftimmen und burch Unschlag am Rathaufe, burch Ginruden in bas amtliche Bertfindungsblatt und nach Butbefinden in ein ober mehrere Ortsblätter befannt ju geben. Die Wahl findet von 12 Uhr mittags bis 8 Uhr abends statt. Diefer Artitel wird einstimmig angenommen. Somit gelangt bas Beset in Form bieses einzigen Artitels an die Erste Rammer. Der Untrag Dreesbach, ber Regierung entschiedene Digbilligung für ihre Saltung in ber Dahlrechtsborlage auszubruden, wird gegen bie Cogial: demofraten und zwei Demofraten abgelehnt. Der Antrag Bader, wo-nach ber Regierung wegen ihrer haltung bas Bebauern ausgesprochen wirb,

wird mit 32 gegen 25 Stimmen angenommen. Am 12 März schreibt die "Karlsruher Zig.": Se. königliche Hobeit der Großherzog hat dem Staatsministerium auf Vorlage der Kammersbeschlüsse vom 11. d. M. seine Allerböchste Willensmeinung dahin kunds gegeben, es folle bie Befamtregierung, bie fich im Bollbefig bes lanbesherrlichen Bertrauens befinde, Die Staatsgeschäfte weiterführen, ba irgend ein Unlag gu einer Beranberung in ber Bujammenfegung ber oberften

Staatsbehörde nicht gegeben fei.

11. Marg. Der Reichstag genehmigt in britter Beratung nach langerer Debatte die Boftbampfersubventionsvorlage. Auf Untrag ber Rommiffion ift bestimmt worden, bag die nach Oft-Ufien bestimmten Dampfer abwechselnd von Bremen und Samburg abgehen.

11. Marg. (Sachfen.) In ber Rommiffionsberatung über bie Abanderung des Bereins= und Berfammlungerechts (vgl. 1897 S. 141, 149) ertlart Minifter v. Detich:

Die Regierung lege Bert barauf, bag die Borlage ohne bie fonferbativen Rompenjationen jur Berabichiebung gelange. Theoretisch betrachtet, fei es zweifellos, bag Frauen und Minderjährige nicht in politische Berfammlungen gehörten, bie praftifche Durchführbarfeit ber geplanten Bestimmungen aber fei ftart ju bezweifeln. Wenn Berfammlungen, wie fo oft, von Tausenden besucht würden, sei es unmöglich sestzustellen, wer zur Teilnahme berechtigt sei. Bersuche man die Feststellung doch, so werde es große Weiterungen und Reibungen geben. Die sozialdemokratische Agitation werde ohnedies nur zum Teil in öffentlichen Bersammlungen getrieben und sozialdemokratische Reduer hätten bereits erklärt, sie würden, wenn Minderjahrige bon ben Berjammlungen ausgeschloffen wurden, bie Agitation in die Fabritfale und auf die Arbeiteplage übertragen. Schließ: lich muffe man boch dem übermachenden Beamten bie Befugnis geben, eine Berfammlung wegen Anwesenheit bon Frauen und Minderjährigen aufgulojen. Dann aber fei feine Berfammlung bor ber Auflofung ficher.

15. Marg. (Württemberg.) Die Abgeordnetenkammer ge= nehmigt den Befegentwurf, betreffend das firchliche Befet über die Musübung ber landesherrlichen Rirchenregimentsrechte im Falle ber

Zugehörigkeit bes Königs zu einer anberen als ber evangelischen Konfession.

15./19. März. (Reichstag.) Zweite Beratung ber Militärftrafgerichtsordnung. Annahme. Erklärung Hohenlobes über das Einführungsgeseh. Debatte über den 18. März 1848.

Nach § 1 sollen wegen aller strafbaren Handlungen ber Militärgerichtsbarkeit unterstellt sein 1. alle aktiven Militärpersonen, 2. die zur Disposition gestellten Offiziere u. s. w., 3. die Studierenden der Kaiser Wilhelms-Akademie, 4. die Schiffsjungen, solange sie eingeschifft sind, 5. die in militärischen Unstalten versorgten Offiziere und Mannschaften, 6. die vorübergehend zur Dienstleistung einberufenen Offiziere und 7. die verabschiedeten Offiziere, solange sie vorübergehend wieder Berwendung finden.

Die Sozialbemokraten (Auer und Genossen) beantragen, nur bie Militärpersonen bes aktiven Heeres und ber aktiven Marine ber Militärgerichtsbarkeit zu unterstellen.

Abg. Mundel (frf. Bp.) beantragt, die Nr. 2 zu ftreichen und die zur Disposition stehenden Offiziere ebenso wie die berabschiedeten nach

Mr. 7 zu behandeln.

Rriegsminifter bon Boffler: Die Berhandlungen ber Rommiffion haben einen fehr erfreulichen Fortgang gehabt; bas verdanten wir befonbers bem borguglichen Borfigenden, welcher die Berhandlungen geleitet hat. 3ch will bie Stellungnahme ber preugischen Regierung gu ben Beschlüffen ber Rommiffion barlegen. Die gange Organisation ber Armee beruht auf ber Einfachheit und Rlarheit. Diefe Ginfachheit und Rlarheit ift übertragen worben auf bie Gerichtsverfaffung. Die Gerichtsbarteit ift übertragen worben auf biejenigen, welche bie Berantwortung für bie Ausbilbung ber Truppen hatten. Man hat benen, die Die Pflichten hatten, auch die ihnen gutommenben Rechte gegeben. Der Berichtsberr beauftragt ben ihm gur Geite ftebenben Sachverftanbigen, ben untersuchungsführenben Offigier ober Auditeur, die Sache zu untersuchen und ben Sachberhalt flarzustellen. Bor bem Berichte ericheinen ber Angeflagte und ber Untersuchungeführer; beibe muffen por bem Bericht Rechenschaft ablegen. Das gange Berfahren ift fo einfach und ohne Beiwert, bag es als schmucklos bezeichnet werben tann. Aber wir haben bie prattifche Erfahrung für und in ben Ergebniffen, welche wir bei biefem Berfahren erreicht haben. Die Schwierigfeit bei ber Schaffung einer einheitlichen Militarftrafgerichtsorbnung liegt barin, bag 1869 eine erheblich abweichende Militarftrafgerichtsorbnung erlaffen worben ift. 2118 fich 1866 bie beutschen Bolferichaften miteinander gemeffen hatten und in größter Sochachtung bon einander gefchieben waren, haben fie fich zu einem Werte zusammengethan, bas nicht genügend gewürdigt worben ift. 1870-71 haben fich bie erfreulichen Ergebniffe ber Riefenarbeit ber oberften beutschen Beeresleitung gezeigt. In Bagern wurde 1869 bie Berichtsordnung geanbert; im Gegenfat ju Preugen, wo Die Ginheitlichfeit ber Berichtsbarfeit innerhalb ber Truppen berrichte, wurde die territoriale Abgrengung vorgenommen; an die Stelle ber Schriftlichteit trat die Deffentlichteit und Mündlichteit bes Berfahrens. Diefe Begenfabe gu bereinigen, barin liegt heute bie Schwierigfeit. Wir haben Schulter an Schulter im großen Rriege gefochten; Die Ramerabichaft wird uns ftets unvergeflich fein. Die Frage ber Militargerichtsbarteit ift eine pringipielle. In ber baberifchen Rammer wurden bei ber Schaffung ber Militarftrafgerichtsorbnung viel weitergebenbe Bunfche laut. Man wollte

bie burgerlichen Bergeben bem Militärgerichte entziehen. Dagegen hat fich aber ber bamalige Rriegsminifter mit einer Rebe gewenbet, bie ich Wort für Wort unterschreibe. Wir haben nun mit Silfe bes Bunbesrats und ber Rommiffion bes hohen Saufes eine Bereinbarung gefunden. Das ift ein Ergebnis, welches nicht unterschäht werben barf. Ich fann nur bebauern, daß eine folche Fulle von Antragen vorliegt, welche die Arbeit ber Rommiffion ju gerftoren geeignet ift. Die Borlage halt bie Organisation ber Militargerichte nach Möglichkeit aufrecht; es find bie Formen ber burgerlichen Gerichtsbarkeit so weit wie möglich angewendet worden; vielleicht ift man dabei etwas zu weit gegangen. Es ift uns nicht leicht geworben, ben Antragen ber Rommiffion überall guguftimmen. Bir feben nicht ohne Sorge ber Musführung bes Gefetes entgegen. Die Ginführung ber Mündlichfeit ift ein Fortichritt. Die mundlichen Berhandlungen geben ein bollftanbiges Bild, aber bie Leitung ber Berhandlung liegt in ber Sand bes Borfigenden, ber mit ben Aften bertraut ift, ber nach Renntnis berfelben die Bengen bernimmt u. f. w. Die Beifiger haben teine Renntnis ber Aften. Gin gemischtes Berfahren, eine Kombination bon mund: lichem und schriftlichem Berfahren, wurde beffer gewesen fein. Db ich recht habe, wird bie Erfahrung bei ber Musführung bes Befeges zeigen. Bei ber Deffentlichfeit bes Berfahrens muß ber Unterschied zwifchen ben Militar: und ben Civilgerichten beachtet werben. Gin Bachtpoften, ber fich hinfett, bas Gewehr wegftellt u. f. w., wird bestraft; ein Civilbeamter, 3. B. ein Bollwachter, tann basfelbe thun, ohne bag er fich ftrafbar macht. Es ift fein Berbrechen, wenn ein beutscher Staatsburger nach 9 Uhr ober nach 10 Uhr nach Saufe tommt. Der Goldat wird besmegen beftraft. Das ift eine Erziehungefache. Ift in folchen Fällen bie öffentliche Brandmartung bes Mannes notwendig? Rach biefer Richtung bin bat bie Deffentlichteit boch ihre Bebenten. Die Straffalle find meift fehr einfacher Ratur, fo bag an ber Strafthat meift fein Zweifel befteben fann; es ift alfo ein großer Apparat für die Untersuchung nicht notwendig. Wir haben eine gewiffe Refignation gegenüber ben Folgen bes Berfahrens. Wir haben aber eine bestimmte Linie gezogen, und ich mochte bitten, bag barüber nicht hinausgegangen wird. Die preugische Regierung fteht auf bem Standpuntt, bag bie Untrage ber Rommiffion meift annehmbar find, ein Teil bon ihnen find Berbefferungen, aber ein Teil ift boch fo bebenklich, daß die Regierung wünschen muß, daß die Regierungsvorlage wieber ber= gestellt werbe. Die Antrage ber Berren von Buttfamer und Gen. enthalten die Sauptpuntte, in benen Menderungen wünschenswert find, nämlich in Bezug auf die Beichlüffe gu ben §§ 46, 47, 49, 172, 274 und 326. Rur auf biefe Beife wird es möglich fein, bie Freudigfeit ber Guhrer ber Armee aufrecht zu erhalten. (Beifall rechts.)

Abg. Baffermann (nl.) gegen die Antrage Auer und Mundel, beren Bebenklichkeit schon in der Kommission auseinandergesett sei. Gine anderweitige Regelung der Rechtsberhältnisse der zur Disposition stehenden Offiziere sei nicht zu erreichen, weil die Regierung darauf nicht eingeben

wolle. Es handele fich babei auch nur um wenige Falle.

Abg. Gröber (3.): Die Nebe des Kriegsministers hat gezeigt, welche Schwierigkeiten der Borlage entgegenstehen, namentlich in der Armee. Diejenigen, welche überhaupt einen Fortschritt machen wollen, müssen daher sich eines bescheiben. Der Kriegsminister empfahl ein gemisches mündlichichriftliches Berfahren. Ein solches Berfahren ist in den Beschlüssen der Kommission enthalten; denn das Bordersahren ist ein schriftliches. Es handelt sich um einen enormen Fortschricht gegenüber dem preußischen und dem württembergischen Militärstrafrecht, zum Teil sogar gegenüber dem

baherischen Recht. Es wäre unverantwortlich, wenn wir die Gelegenheit versäumen würden, diesen Fortschritt zu machen. In Frankreich und in der Schweiz besteht ein Bolksheer und trohdem eine besondere Militärskregerichksordnung. Die Stellung der Offiziere z. D. ist ein untergeordneter Punkt; es handelt sich nur um wenige Fälle und es empfiehlt sich, die Beschlüsse der Kommission anzunehmen. — Die Anträge werden abgelehnt und § 1 gegen die Stimmen der Sozialdemokraten, der deutschen und freisinnigen Bolkspartei angenommen.

Rach § 2 find ber Militärstrafgerichtsbarkeit ferner unterstellt:

1. die Personen des Beurlaubtenstandes wegen Zuwiderhandlungen gegen die auf sie Anwendung findenden Borschriften der Militärstrafgesetze; 2. die Offiziere des Beurlaubtenstandes wegen Zweikampses und Heraussorderung dazu; 3. die Invaliden wegen der in der Militärunisorm begangenen Zuwiderhandlungen gegen die militärische Unterordnung. Die Sozialbemokraten beantragen die Streichung des gauzen § 2, die Freissinnigen

bie Streichung ber Dr. 2.

Generallieutenant v. Biebahn: Ob die Zweikämpse im bürgerlichen ober im militärischen Bersahren abgeurteilt werden, ist gleichgiltig; sie werden nach dem Gesetze beurteilt. Die Zweikämpse in der Armee sind vermindert worden, und darauf ist nicht ohne Einsluß gewesen die Kaddinetssorder vom 1. Januar 1897. Bon diesem Gesichtspunkte aus möchte ich dem Reichstage empsehlen, die Borlage anzunehmen. Denn es geht in jeder Ehrensache eine eingehende Untersuchung dem Zweikampse voraus, wobei alles klargestellt wird, so daß die Beilegung des Streites ersolgen kann ohne Zweikamps. — Der § 2 wird unter Ablehnung der Anträge am 16. März angenommen, ebenso nach längerer Diskussion § 3, nach welchem die Militärpersonen des aktiven Heeres und der aktiven Marine wegen der dor dem Diensteintritt begangenen strasbaren Handlungen der Militärgerichtsbarkeit unterstellt sind.

Es findet fast zu jedem Paragraphen eine längere Diskussion statt. Besonders leidenschaftlich wird die Debatte am 18. März, als Abg. Bebel (Soz.) auf die Borgänge vor 50 Jahren hinweist und die damalige Regierung, die Offiziere und die bürgerlichen Parteien scharf angreift und die Revolution verherrlicht. Ihm antworten u. a. der Kriegsminister v. Goßler, die Abgg. v. Puttkamer (kons.) und v. Bennigsen (nl.).

Am 19. März wird das Gesetz und folgende Resolution angenommen: "Die verbündeten Regierungen zu ersuchen, nach dem Borgange der Berzöffentlichungen über die Statistik der von den bürgerlichen Gerichten erstedigten Strafsachen auch die Beröffentlichung einer Statistik über die nach der Militärstrafgerichtsordnung behandelten Fälle zu veranlassen."

Es folgt bie Beratung bes Einführungsgesetes. — Sierin heißt es: "Die Einrichtung ber oberften militärgerichtlichen Inftanz mit Rudficht auf die Berhaltniffe Baberns wird besonders geregelt." Die Kommission

hat beschloffen, statt "besondere" "anderweit geseglich" zu seben.

Abg. Frhr. v. Hertling (3.): In der Kommission haben eine gehende Erörterungen über diese Frage stattgesunden. Man hat einen obersten baherischen Gerichtshof abgelehnt, aber nicht, weil die Mehrheit der Kommission unter allen Umständen dagegen gewesen wäre, sondern weile neine vorhergehende Berständigung zwischen den beteiligten Kegierungen stattsinden soll. Der Kommissionsbeschluß will die Frage vollkommen offen lassen. Wir sind der Meinung, daß durch die Einführung dieser Worte: "anderweit gesehlich" res integra gewahrt würde. Ich würde dankbar sein, wenn der Reichstanzler dies bestätigen würde.

Reichstangler Fürft gu Sobenlobe Schillingsfürft: 3ch bin bem

Herrn Borrebner dankbar, daß er sich auf diese wenigen Worte beschränkt und die Frage des Reservatrechts nicht in die Debatte gezogen hat. Denn ich war im Begriff, den Reichstag zu bitten, von der Beratung eines obersten Landes-Militärgerichts sir Bapern absehen zu wollen, da, wie Sie wissen, Meinungsverschiedenheiten bestehen, die noch nicht auszegtichen sind. Was nun die Borandssehung des Herrn Borreduers anzbetrifft, so kann ich dieselbe bestätigen: der Artikel 33 des Einführungszgesches ist aus dem Bestreben hervorgegangen, die Frage noch offen zu halten und noch res integra zu lassen, die eine Berständigung stattgefunden haben werde. Diese Berständigung ist angebahnt durch Verhandlungen zwischen Seiner Majestät dem Kaiser und Seiner Königlichen Hobeit dem Prinz-Regenten von Bahern. Gelingt diese Verständigung — und ich habe keinen Grund, daran zu zweiseln, daß sie gelingt —, so würde die Regelung der Angelegenheit keinen Schwierigkeiten begegnen. Es würde sich aber zu gleicher Zeit empsehlen, daß Ergebnis dieser Verhandlungen abzuwarten. Der § 33 bietet eben die Möglichkeit, die ganze Frage bei der Vertaung der jetzigen Vorlage auszuscheiden. Es dürfte das auch sich ver Kuitslicht für die beiden bekeiligten Souberäne entsprechen.

Das Ginführungsgeseth wird barauf angenommen, ebenso ohne jegliche Debatte ber Gesethentwurf, betreffend bie Dienstbergehen ber richterlichen Militärjuftigbeamten und bie unfreiwillige Bersehung berselben in

eine andere Stelle ober in ben Ruheftand.

16. März. (Reichstag.) Beratung der Budgetkommission über die Deckung der Kosten der Flottenvorlage. Erklärung Posabowskys.

Die Abgg. v. Bennigfen (nl.) und Lieber (3.) beantragen, fol=

genben Baragraphen in bas Gefet aufzunehmen:

Soweit die Summe der fortdanernden und einmaligen Ausgaben der Marineverwaltung in einem Etatsjahr den Betrag von 117525494 & übersteigt und die dem Reiche zusließenden eigenen Einnahmen zur Deckung des Mehrbedarfs nicht ausreichen, darf der Mehrbetrag nicht durch Ershöhung oder Vermehrung der den Massenberbrauch belastenden indiretten

Reichsfteuern gebedt werben.

Staatssefretär Graf Posadowsty: Auf Grund übereinstimmender Erklärungen der einzelnen Bundesregierungen bin ich in der Lage, folgendes hier zu erklären: Sollte die Aussührung des Gesehes über die Flotte die Erhöhung bestehender oder die Einführung neuer Landessteuern in den Sinzelstaaten notwendig machen, um den erhöhten Anforderungen des Reiches zu genügen, so werden die Einzelregierungen ihrerseits darauf Bedacht nehmen, bei einer derartigen finanziellen Mahregel die stärkeren Steuersträfte heranzuziehen. — Der Antrag wird gegen vier Stimmen angenommen.

Damit gilt in ber Preffe bie Annahme ber Flottenborlage als gesichert.

16. Marz. (Lippe=Detmold.) Der Landtag beschließt mit großer Mehrheit, daß beim hinscheiden des Graf-Regenten bessen ältester Sohn die Regentschaft übernehmen solle.

Marg. Wahlaufruf. Sammlung und Gegensammlung.

In ber Preffe und Berfammlungen ber konferbativen und Mittelsparteien wird viel über einen Zusammenschluß von Industrie und Land-

wirtschaft für die Reichstagswahlen entsprechend dem bom Finanzminister erlassen Appell (1897 S. 111) distutiert. Nach vertraulichen Besprech-

ungen wird folgender Aufruf erlaffen:

Um 31. Dezember 1903 laufen unfere Sandelsbertrage mit Belgien. Italien, Defterreich-Ungarn, Rumanien, Rugland, ber Schweig und Gerbien ab und wir werden borber rechtzeitig auch in eine Prufung unferer anderweitigen Sandelsvertrage einzutreten haben. Bei bem erneuten Abichluß folder Bertrage ericheint es aber zweifelhaft, ob die beftebende Deifibegunftigungeflaufel, die allen Staaten auch folche Rongeffionen ohne Entgelt zufallen läßt, welche britte Bertragsmächte mit wirtichaftlichen Opfern bon uns ertauft haben, in ber bisberigen Form fernerhin aufrecht gu erhalten fein wird. Die wirtschaftliche Bufunft Deutschlands hangt bon ber fünftigen Beftaltung unferer handelspolitischen Beziehungen gum Auslande ab. Die Reichsregierung hat burch Begrundung bes wirtichaftlichen Ausfcuffes und burch wieberholte ausbrudliche Ertlarungen ben feften Willen befundet, die vielfeitigen und ichwierigen Fragen unferes Erwerbslebens au bertiefen und begründeten Forderungen nach wirffamem Schute unferer ichaffenden Arbeit gerecht gu merben. Der Reicheregierung auf Diefer Bahn au folgen, liegt im gemeinsamen Intereffe aller Stanbe. Die Entscheidung aber liegt bei bem neu zu mahlenden Reichstage, ber fomohl über ben geitgemagen Ausbau unferes Bolltarifs wie über ben Abichlug neuer Sanbelsbertrage ju beichließen haben wird. Bon bem Ausfall ber Reichstagsmahlen hangt die Durchführung einer nationalen Wirtschaftspolitit ab. Daber ift bie Sammlung aller berjenigen Parteien und wirtschaftlichen Gruppen, welche an Stelle bes Rampfes ber Intereffen gegeneinander ben friedlichen Musgleich berfelben erftreben, für die bevorftebenben Bahlen geboten. Die Bertreter bon Induftrie, Landwirtschaft, Sandel und Gewerbe muffen fich bereinigen, innerhalb ber einzelnen politischen Barteien nur für folche Ran: bibaten einzutreten, welche fest auf bem altbewährten Brogramm bes Schukes ber nationalen Arbeit und gleichmäßiger Berudfichtigung aller 3meige bes Erwerbslebens fteben. Un alle Unhänger bes Schutes ber nationalen Arbeit ergeht daher die bringende Aufforderung, ichon bei ber Aufstellung ber Randibaten fich über die Bahl bon Mannern ju einigen, welche ruchalt= los auf bem Boben ber nationalen Wirtichaftspolitit fteben.

Der Zentralvorstand und die vereinigten Fraktionen der nationalliberalen Partei des Reichstags und des preußischen Abgeordnetenhauses

erlaffen biegu folgende Erflarung (7. Marg):

Wir wollen die Politit der wirtschaftlichen Cammlung, welche jum Schute ber nationalen Arbeit die Intereffen von Landwirtschaft, Induftrie, Sandel und Gewerbe gu bereinigen, und die mittlere ihnen gemeinsam forberliche Linie zu finden fich bemuht, auf bas marmfte unterftugen, tonnen aber barüber bie Gelbftanbigteit unferer Bartei, fowie bie nationalen. ibealen und liberalen Unichanungen, aus benen unfere Bartei erwachfen ift, nicht in ben Sintergrund brangen laffen. Wir erbliden in bem "Wirtichaftlichen Aufrufe" einen wertvollen Schritt gur Berbeiführung einer Ginigung ber berichiebenen Intereffen in Betreff ber Sanbelsvertrage. Much wir find der Ueberzeugung, daß bei dem Abichluffe tunftiger Sandelsbertrage bie Intereffen ber Landwirtschaft beffer gewahrt werben muffen als bisher, muffen aber anderfeits auch forbern, bag ben Bedürfniffen ber Induftrie und bes Sanbels nach Sanbelsvertragen mit langerer Geltungs-bauer Rechnung getragen wirb. Rur auf biefem Boben halten wir bie Politit ber wirtschaftlichen Sammlung für möglich und ersprieglich. Die Auslegung, welche bem Aufrufe in anderem Ginne gegeben werben fann und bereits gegeben worben ift, notigt uns, die unfrige hierburch feftauftellen. Wir wissen uns in bieser Auffassung ber Politik ber Sammlung und der mit derselben zu verfolgenden Zwecke einig mit denjenigen unserer Freunde, welche den Aufruf unterzeichnen.

Die Bertreter des wirtichaftlichen Liberalismus erlaffen folgenben

Begenaufruf:

- Der Zeitpuntt ber Reichstagswahlen ift nahegerückt. Die Wahlen werden - wie über andere wichtige Fragen - über die gufunftige Geftaltung ber Birtichaftspolitit bes Deutschen Reiches entscheiben. Die Erfüllung agrarifcher Conderforderungen gieht notwendigerweise eine Berteuerung der Lebenshaltung ber breiten Schichten bes Bolfes nach fich. hierburch wurde bie Ronfumfahigfeit Deutschlands geschwächt und nicht nur Induftrie und Sandel, fondern auch die Landwirtschaft beeinträchtigt werden. Wenn auch einzelnen Produttionszweigen burch weitere Erhöhung ber Schutgolle und ben Musichlug bes auswärtigen Bettbewerbes bie Dlöglichfeit gegeben mare, fich teilweise schablos zu halten, so würden doch die arbeitenden Klassen und bas Erwerbsleben in seiner Gesamtheit, insbesondere die Exportindustrie auf allen Martten der Welt, schwer barunter zu leiden haben. Deutsch-lands wachsende Bevolterung bedarf im Intereffe aller Produttionszweige ber Erhaltung und Ausbehnung ber heimischen Industrie, die exportfahig bleiben muß, soll bem Aufschwunge ber letten Jahrzehnte nicht ein ber-hängnisvoller Rudschritt folgen. Nur Handelsvertrage von langer Dauer mit gegenseitiger Bindung ber Tariffahe können jene Stabilität gewähr-Ieiften, die für die gesunde Entwickelung unseres nationalen Birtichafis-lebens unerläglich ift. Durch das Recht ber Meiftbegunftigung muß ber beutsche Export bagegen geschütt werden, daß ihm burch Bevorzugung anderer Rationen ber Mitbewerb nicht erschwert ober unmöglich gemacht wird. Deshalb halten wir feft an der Sandelspolitit der legten Jahre, beren Fortführung und Ausbau wir erftreben. Wir wollen die Forberung ber gefamten nationalen Arbeit, nicht die Bevorzugung weniger auf Roften ber Allgemeinheit. Wer Deutschlands wirtschaftliche und politische Dacht= ftellung erhalten und erhöht wiffen will, ber forge an feinem Teile bafür, ban aus den tommenden Wahlen ein Reichstag hervorgehe, der die Bumutungen einer unter bem irreführenben Schlagworte ber "Cammlungspolitif" auftretenben einseitigen Wirtichaftspolitit gurudweift und ein volles Berftandnis für die Bedeutung und die Tragweite einer mahrhaft nationalen Wirtschaftspolitit befigt.
- 18. März. Fast alle Tageszeitungen bringen Erinnerungsartikel an den Barrikadenkamps und die Revolution von 1848. (Bgl. Max Lenz, 1848. Preuß. Jahrbücher Bd. 91 und K. Frenhel, Deutsche Rundschau, Jahrg. 1898, März.)
- 21. März. Der Reichstag genehmigt einstimmig folgende Resolutionen über die Berforgung ber Militarinvaliden:
- 1. Den Reichskanzler zu ersuchen, die Mittel, welche zur Gewährung der Beihilsen von 120 Mark an alle, nach dem Gesetz vom 22. Mai 1895 Artifel 3 als Anwärter anerkannten Beteranen sehlen, durch einen Nachtragsetat für das Rechnungsjahr 1898 nachzusordern. (Antrag der Budgettommission.)
- 2. Den Reichstanzler zu ersuchen, dem Reichstage balbthunlichst einen Gesehentwurf vorzulegen, burch welchen, unter Berücksichtigung der gesteigerten Kosten der Lebenshaltung, den berechtigten Wünschen der Militärindaliden, insbesondere auch in Bezug auf die Bersorgung der Witwen

und Baifen, die Entichabigung für Nichtbenugung bes Civilverforgungs: fcheins und die Belaffung ber Militarpenfion neben bem Civilbienfteintommen refp. ber Civilpenfion, Rechnung getragen wird. (Antrag Abg. Graf Oriola, nl.)

- 22. Marg. (Bagern.) Der Pring-Regent Luitpold wohnt ber feierlichen Enthüllung einer Bufte Raifer Wilhelms I, in ber Walhalla bei.
- 22. Marg. (Preugen.) Der fachfische Provingial-Landtag lehnt mit 61 gegen 46 Stimmen die Beteiligung ber Brobing an ber Aufbringung ber Roften für ben Mittellandfanal ab.
- 23./26. Marg. (Reichstag.) Zweite Beratung ber Flotten= borlage. Distuffion über die Stellung bes Bentrums. Erflärung ber Polen. Reden von Richter und Tirpig.

Referent Abg. Lieber (3.) berichtet über die Berhandlungen ber Rommiffion bezüglich ber einzelnen Fragen: Berftellung bes Gollbeftandes in einer bestimmten Frift, Bereitstellung ber Mittel und Dedung ber Roften. Der 3med ber Borlage, die eine neue Beriode fur die Entwickelung ber Marine eröffne, fei hauptfächlich eine fichere Abwehr einer wirtfamen Blodabe unferer Ruften. Der Berichterftatter weift bann aus ben Berhandlungen über die Berfaffung nach, daß eine Bewilligung bon Geldmitteln auf eine langere Reihe von Jahren burchaus julaffig fei. Die Borlage enthalte ben ausgereiften, burchbachten Bedanten einer gefehlichen Organisation ber Flotte, bie in einer gewiffen Frift vollständig hergestellt fein folle. Man hatte außer bem Weg, ben bie Borlage eingeschlagen habe, auch ben Weg mablen tonnen, eine große Unleihe aufzunehmen oder für famtliche neuzubauenden Schiffe die erften Raten gu fordern und alle Schiffe fofort auf ben Stapel gu legen. Der Weg, ben bie Borlage einschlage, biete bie Belegenheit, in ben einzelnen Jahren fich ber Finanglage anzupaffen. Für bie Flottenorganisation fei allerdings das Aeternat borgefchlagen. Aber biefes Aeternat bestehe schon bei der Organisation des Beeres für die Formationen, wern auch nicht in Bezug auf die Prafenggiffer. Obwohl die finangtundigen Mitglieder ber berbundeten Regierungen und der Rommiffion ber Meinung gewesen feien, bag die gegenwärtigen Ginnahmen bes Reichs bereits aus: reichen wurden, die Mittel für die Berftartung ber Flotte gu beschaffen, habe bie Rommiffion barüber hinaus für den Rotfall fich mit ber Frage ber Dedung beschäftigt. Es feien barüber verschiedene Borichlage gemacht worden, und gwar die Schaffung einer Reichs: Gintommenfteuer ober bie Berteilung ber Matritularbeitrage auf die ftartften Schultern. Gin Bermittelungsantrag habe ichlieglich die Buftimmung ber Rommiffion gefunden.

Abg. Braf Sompefch (3.) gibt folgende Erflarung ab: Die bem Reichstage unterbreitete Flottenvorlage ift burch die Beichluffe ber Rommiffion in Bezug auf die Organisation, Bindung und Dedung, sowie burch Die hinfichtlich ber letteren namens jeder einzelnen ber verbundeten Regierungen abgegebenen Erflärungen fo geftaltet worben, bag ber jum Schut bes Baterlandes borgeschlagenen Bermehrung und Befestigung ber beutschen Rriegsflotte in biefer bon der Rommiffion gemahlten Form nach Anficht ber Mehrheit meiner politischen Freunde zugeftimmt werben fann. Gine Minderheit meiner politischen Freunde weiß fich zwar in ben Bielen ber Borlage mit ber Mehrheit ber Fraktion einig, halt jedoch bezüglich des Beges, auf welchem biefes Biel erreicht werben foll, auch ben Ergebniffen

ber Rommiffionsberatung gegenüber an ben urfprunglichen Bebenfen, namentlich ben etaterechtlichen, feft. Wenngleich die Mehrheit ben Gründen ber Minderheit bie volle Burbigung nicht verfagte, fo hielt fie biefelben bod nicht für ichwerwiegend genug, um die Ablehnung zu rechtfertigen und Die Berantwortung fur bas Scheitern bes fur bie Entwidelung Deutsch= lands bedeutsamen Gesetes ju übernehmen. Die Mehrheit meiner politischen Freunde wird bemnach für die Borlage ftimmen. Abg. b. Levehow (fonf.) begrugt die Borlage mit Freuden, ba fie ein festes Biel ftede und somit bie Entwidelung ber Marine fichere. Abg. Schonlant (Gog.): Es handelt fich nur um eine Episode gu einer bereits getroffenen Enticheibung. Es ift bezeichnend, bag ber Berichterftatter nur bei ben Rationalliberalen Beifall gefunden hat; diefer Beifall mar ebenjo mobilverdient wie der Rame ber Rationalliberalen, Die ale Frattion Drehicheibe bezeichnet wird. Wir fteben nicht am Schluffe, fondern am Anfange einer neuen Aera, wobei bas bide Ende nachtommt. herr Lieber hat beute bie gange Politit bes Bentrums besavoniert. Berr Lieber, ber fich im borigen Jahre felbft als blamierter Enropäer bezeichnet hat, billigt heute bas, mas er bamals befämpft hat; er gibt bas Budgetrecht bes Reichstags einfach auf. Wenn Gerr Lieber im ftillen Rammerlein allein fein wird, fo wird er fich vielleicht fragen: warum haben wir benn die Flottenvorlage bewilligt? Und die Antwort wird lauten: pour travailler pour le roi de Prusse! (Große Beiterfeit.) Die Fahrt nach China war eine Marinepromenade mit hinderniffen. Der Bring hat nicht mit eiferner Fauft breingeschlagen, sondern fich blog auf Centon als ein geschickter Radfahrer erwiesen (Große Beiterfeit) und fich einen Lorbeerfrang auf die Stirn gebrudt. Gine havarie nach ber anderen hat bas Schiff erlitten und liegt nun wieber in Songtong, um repariert ju werden. (Große Beiterfeit. Buruf; Deshalb brauchen wir neue Schiffe!) Benn Gie die Geereise bes Pringen humoriftisch auffassen . . . (Beiterteit. Widerfpruch) Ihre Beiterfeit beweift, daß Gie feine Grunde haben. (Große Beiterteit.) Fürft Bismard hat erft neulich fich babin ausgesprochen, baß bie Riautschou-Affaire ein Strick fei, gelegt um ben Sals bes Reichstags jur Befriedigung ber Flottenvorlage, und bas Reich werbe fich babei wohl in die Reffeln fegen. (Widerfpruch rechts.) Die Abrechnung über § 1 wird ja bei ben Bahlen fommen.

Abg. Frhr. v. Bertling (3.) verteibigt die Politit bes Bentrums gegen die Angriffe bes Borrebners und empfiehlt die Borlage. Abg. Galler (Subb. Up.): Das Schwergewicht ber beutschen Macht muffe auf dem Lande, nicht auf ber Gee gesucht werben. Der militarische Wert ber Flotte fei gering; ju Unfang bes Jahrhunderts herrichte England auf dem Meere, aber Napoleon herrichte auf bem Lande; gefährlich wurde England für ihn erft, als es anfing, Landarmeen in Spanien zc. auszuschiffen. Was hat bie Flotte im Rrimfriege genütt? Das hat fie 1866 und 1870 gu bebeuten gehabt? Wir glauben auch nicht, daß in dem Rahmen der gegenwartigen Borlage bie Flotte abgeschloffen fein wird, wir erbliden barin nur ben Anfang gu ber beiß erfehnten Weltflotte. Die Borlage beschränte ferner die Rechte bes Reichstages und fei ichon beshalb unannehmbar. Abg. Ridert (fr. Bg.) weift bem Borrebner gegenüber auf ben Schaben hin, ben die frangofische Flotte 1870 bem Sandel gethan habe. Die Berftarfung der Alotte fei im Intereffe bes Sanbels bringend notwendig, und die Roften der Borlage wurden fich ohne neue Steuern beden laffen. Abg. Fürft Radziwill (Bole): Die Stellungnahme ber Bolen zu ber Borlage ift eine ablehnende. Wir bermahren uns aber bagegen, daß diefe Ablehnung ein Digachten der großen nationalen Gefichtspuntte, welche die Dehrheit bes Saufes babei bewegen, involviere. Wir müffen bie Berantwortung für unsere Stellungnahme berjenigen Regierung zuschreiben, welche burch ben Mund des Bize-Präsidenten des Staatsministeriums einem Teil der Bevölkerung Preußens den Krieg erklärt hat. Wir können es nicht als einen Jusal aufsalen, daß in dem Augenblick, wo so große Anforderungen an die Bevölkerung gestellt werden, im Abgeordnetenhause ein Hundertmillonensonds verlangt wird mit dem ausgesprochenen Iweck, die polnische Bevölkerung in eine wirtschaftlich schlechtere Lage zu dringen. Siner solchen Stellungnahme gegenüber können wir nichts anderes thun, als die Borlage ablehnen, gerade weil der preußische Finanzminister unsere Stellungnahme zur Flottenvorlage zu bemängeln unternahm. Das ist die Antwort darauf, Abg. Göß von Olenhusen (b. k. F.): Wir Welsen erkennen die Notwendisseit einer Bermehrung der Flotte an und werden innerhalb des Etats dasür eintreten. Wir können aber die übrigen Bestimmungen des Gesehes, die Bindung des Keichstags, nicht annehmen und werden daher gegen die Borlage stimmen. Abg. Schäbler (3.): Eine Minderheit des Zentrums werde gegen das Geseh stimmen, weil sie nicht Bewilligungen spir längere Zeit machen wollte und von der Annahme dieser Borlage weitere Forderungen fürchtete.

Staatsfefr. Graf Pojabowsty-Behner weift bie Angriffe bes

Abg. Fürft Radziwill auf bas preug. Minifterium gurud.

Um folgenden Tage wendet fich Abg. Richter (fr. Bp.) gegen bie Borlage. Es handelt fich um eine bauernde organische Ginrichtung, um bie Feftlegung bes Etats für ben Reichstag. Dem Reichstage wird angefonnen, fein Etatsrecht zu binben, wie es feinem Parlament ber Welt jemals angesonnen worden ift. Wenn es fich barum handelt, bem Musland gegenüber die Ginmutigkeit bes Reichstages und ber Regierungen gu bekunden, warum benn nur in biefem Jahre, bei biefem Reichstage, ber nur noch eine kurze Lebensbauer hat? Die Gründe meiner Bartei habe ich bei ber erften Lejung ausführlich bargelegt. 3ch tann mich jest auf eine Reihe bon Bemertungen beschränten. Man überichatt bie Bedeutung ber Marine für bas Reich, und man unterschätt bas, mas gegenwärtig icon die Flotte für bas Reich bebeutet. Dan follte glauben, bag es fich barum handelt, eine Flotte erft gu ichaffen. Aber find wir nicht feit langer als einem Menschenalter babei, bie Flotte gu verftarten? herr Ridert geht bis auf 1848 gurud. Stehen wir benn auf bem Standpunft von 1848? Haben wir nicht 2 Milliarben auf bie Flotte verwandt? Das überfteigt bie fühnften Traume, Die man bamals und die man 1861 hatte. Die Rebe meines Freundes Schulbe-Delibich bom Jahre 1861 im Rationalberein hatte gur Folge, daß bamals 1300 000 Mt. gum Bau bon Ranonenbooten gefammelt murben. Wir haben jest 53 Schiffe; bagu follen 16 hingutommen. Und ba ftellt man es fo bin, als ob biefe Bermehrung entscheibend fei fur die Beteiligung Deutschlands am Geevertehr, fur bie Berftartung ber Seegewalt Deutschlands. Wir beftreiten, bag in bem Dage, wie es geschehen foll, ein Bedürfnis jur Erhöhung bes Flottenbeftandes borhanden ift. herr bon hertling meinte, bie heimische Schlacht= flotte fei ber hintergrund für bie Auslandsichiffe. Es wird uns aber borgeführt, daß ber Bert ber heimischen Schlachtflotte vermindert wird, wenn man auch nur ein Schiff aus ber Organisation herausnimmt. Die Sandelstammern und andere Rorporationen haben fich für die Bermehrung ber Muslandsichiffe ins Beng gelegt. Bas will bie Borlage an Anslands: fchiffen haben? 3 große und 10 fleine Rreuger. Diefe 13 Rreuger find famtlich heute ichon borhanden ober befinden fich im Bau. Dieje Schiffe find nicht etwa alte Raften, wie man bin und wieder gejagt hat. Es find nur 3 darunter, die bor 1903 eines Erfages bedürfen; die anderen brauchen

erft nach 1903 erfest zu werben. Daß bie "Deutschland" havarien erlitten, bie die Ausfahrt vergogert haben, wurde geftern behauptet. Dan rief barauf: beshalb brauchen wir neue Schiffe. Die Bergogerung ber Musfahrt lag in anberen Grunden. Dieje 13 Rreuger follen eine Berftartung erfahren aus ber Materialreferbe; aber es find heute ichon ebenjo viele Schiffe im Auslandsbienft, wie nach ber Borlage auswarts thatig fein follen; es ift nur an Stelle eines großen Rreugers ein fleiner Rreuger in Thatigfeit. Und 7 Kreuger befinden fich noch im Bau. Die Forberungen für Aus-landsichiffe halten wir nicht für übertrieben. Anders fteben wir ber heimischen Schlachtflotte gegenüber, ber allein bie Bermehrung ber Schiffe ju gute fommen foll. Die 40 groferen Schiffe ber Schlachtflotte follen um 16 bermehrt werden, welche 200 Millionen im Reubau toften. Der Sauptteil der Bermehrung ber Roften bes Ordinariums fällt auf bie Schlachtflotte. Bur Berteidigung der Ruften haben wir noch die Torpedoflotte, die Ruftenbefestigung, ben Rord-Oftfee-Ranal und die Befestigung bon Belgoland. Allerdings wurden die vereinigten Flotten mehrerer Lander ber unfrigen überlegen fein. Aber bas gilt auch vom Landheer. Und wogu foliegt man benn Bundniffe? Aus ben Mitteilungen bes Beren Sollmann und bes Benerals von Stofch fonnte es boch nicht zweifelhaft fein, bag bie ftarte Brandung ber Rorbfee bie Berteidigung erleichtert und den Angriff auf die Rufte erschwert. Berr Ridert fprach geftern als Ruftenbewohner bon ber Gefahr einer feindlichen Landung. 1889 fprach er ebenfalls als Ruftenbewohner gang anders. Er meinte bamals, bag die Berren, je weiter fie bon ber Rufie mobnen, um fo besorgter feien. Aber bon einer Landungsgefahr fei ernftlich nicht bie Rebe. Bon einer folchen Wefahr tonnte erft bie Rebe fein, wenn bie Landmacht Deutschlands vollftandig erschüttert mare. Ich ftube mich babei auf Behauptungen, die von Autoritäten ausgesprochen find. herr Ridert meint, die Gefahr ber Beichiegung fei großer geworben, weil bie Schiffstanonen jest weiter ichiegen. Aber ichiegen nicht die Landfanonen auch weiter als fruber? Der Abmiral Bollmann hat in ber Rommiffion im vorigen Jahre gefagt, bag teine Flotte in die Elbe einlaufen und etwa hamburg bombarbieren tonne. Bir find nicht ber Meinung, daß die geforberten 29 Kreuzer erforderlich find. Es liegt hier eine technische Frage bor, die wesentlich eine Bertrauensfrage ift. Ronnen wir diefes Bertrauen haben nach dem, mas borgefommen ift? Die Widerlegung des herrn Schabler feitens bes Staatsfetretars ift nicht gegludt. 1893 jagte ber Staatsfefretar, bag ber Plan babin gebe, bon zwei gu zwei Jahren ein neues Pangerichiff gu bauen. Das war weniger, als bisher gebant worden war. Der Borganger bes gegenwärtigen Staatsfefretars hat im borigen Jahre ausbrudlich barauf hingewiesen, daß die Technit wechfelt, und daß feine Marineverwaltung fich binden fann. Wenn man fich an Dentichriften nicht binden fann, bann fann man fich boch an Gefege auch nicht binden. Dag ber Wechfel in ber Technif jest geringer werben follte, fann man nicht annehmen. Rleine Bufalligfeiten reichen bin, um die großen Bangertoloffe mehrlos gu machen, ja bielleicht ju Grunde ju richten. Das Sauptgewicht unferer Opposition gegen bas Gefet richtet fich gegen die Bindung bes Ctaterechts. Berfaffungswidrig ift allerdings bas Befet nicht, aber Berr Schadler hat bas Richtige getroffen: Rach ber Berfaffung fann auf mehrere Jahre bewilligt werden. Es handelt fich um eine bauernde Bewilligung, wofür bie Bewilligung für mehrere Jahre nur einen Uebergang bilbet. Wenn Windtborft bon herrn Lieber für bie neue Stellungnahme bes Bentrums angeführt ift, fo muß ich bagegen proteftieren; benn Bindthorft ift immer mit und in tonftitutionellen Fragen die gleichen Wege gewandelt. Im Jahre

1867 richtete fich ber Rampf gegen bas Aeternat, gegen bie bauernbe Feft= legung ber Prajengftarte; beshalb entichieb man fich babin, bag auch für mehrere Jahre Bewilligungen gemacht werben fonnten. Windthorft erfannte in der Abweifung bes Meternats ben Angelpuntt bes tonftitutionellen Lebens. Er ftellte in den Rampfen um bas Militarfeptenat die einjahrige Bewilligung bes Marine-Ctats als bas allein Richtige hin. Die Festlegung ber Organisation ber Flotte ift nicht ju vergleichen mit ber Festlegung ber Cabres bei der Urmee. Denn die Fullung der Cadres hangt ab von der Fest: setung ber Friedensprafeng, wahrend hier ber Reichstag fich binben foll. Der hinweis auf Italien ift ebenfalls unzutreffend. Die bort geforberten Schiffe waren bis auf zwei ichon borhanden; baber erflart fich auch, bag bie Forderung fich nur auf 8 Millionen Frants belief. Wenn die Preife ber Materialien teurer werden und baburch die Roften ber Schiffsbauten wachsen, fo muß man, wenn die erften Raten die alten bleiben, die Dehr= toften in ben fpateren Jahren bewilligen, und badurch tommt bas bide Ende nach; die Abfurgung auf 6 Jahre ift beshalb durchaus fein Borteil. Die Borlage wird ben Anleihebedarf bes Reichs um 190 Millionen Mart fteigern. Wenn die Marineausgaben aus ben laufenden Ginnahmen gebedt werben, wo bleibt bann bie Dedung ber anderen Bedürfniffe? Berr bon Bertling fieht in der Borlage einen gemiffen Abichlug. In der Begrundung bes Gefetes fteht, bag bas in der Borlage Berlangte nach ben heutigen Berhaltniffen bemeffen fei. Bas bie Zufunft bringen foll, bas fteht auf einem anderen Blatt. Um die Seegewalt bes Reichs überall jum Ausbruck gu bringen, mußte man mehrere Schlachtflotten auf bem Meere haben. Die 13 Rreuger, über den Erdball verteilt, fonnen es auch nicht machen. Der Rurs ift mehr als je auf bas Uferlofe über bie Borlage hinaus gerichtet. Im vorigen Jahre ftraubte fich ber Reichstag gegen eine Erhöhung bes Marine-Extraordinariums von 58 auf 70 Millionen, und heute bewilligt man biel größere Summen und lagt fich die Sanbe binden. Aus einem Migtrauen gegen ben Reichstag ift Die Borlage entftanden. Bir berbanten unfer Mandat bem Bertrauen ber Bahler, und Diefes Bertrauen muffen wir mit Bertrauen ermidern.

Staatsfefretar bes Reichs-Marineamts, Rontre-Abmiral Tirpit: Meine Berren! Das fpringende Motiv gu ber Borlage ift bie Abficht gewesen, unferer Flotte eine Organisation zu geben, bas nachzuholen, was bei ber Gründung unferer Marine nicht möglich war; benn bamals fehlte uns die Renntnis und die Erfahrung, um unferer Flotte eine Dr: ganifation ju geben. Gine Organifation foll etwas Dauerndes fein, und weil fie das fein foll, muß fie auch bauernd, b. h. gefetlich, feftgelegt werben. Das ift bas Sauptmotiv unferes Borgebens gewesen. Meine Berren, wenn wir in Diefer Neberzeugung noch hatten beftartt werden tonnen, bann find wir es nicht jum minbeften geworden gerade burch bie Musführungen ber grundfaglichen Opposition und im Speziellen burch die Ausführungen eines jo berborragenden Parlamentariers, wie der Berr Borrebner es ift. Als ich nach Deutschland gurudtam und bie Borgange mir anfah, ba fand ich im Juni in ber "Freifinnigen Zeitung", Die ja bem Berrn Borrebner nicht fernfteht, Rachftehenbes ausgeführt: Ohne ein feftes, binbendes Programm wird ber Reichstag schwerlich von feinem bisherigen Pringip abgehen (hort! hort!), fonbern wie bisher bie einzelnen Gtats= forderungen für jedes Jahr hinfichtlich ihrer maritimen Rotwendigfeit und finangiellen Durchführbarteit prufen. Alfo: ohne ein feftes, binbendes Brogramm wurde auch die "Uferlofigfeit" nicht befeitigt. (Gehr richtig!) Bas ift benn ein feftes, binbenbes Programm? Es ift ein flarer Plan, über ben man fich einigt, und, wenn man fich geeinigt hat, biefe Ginigung fixiert. Und wie soll eine Einigung anders sixiert werden als durch Geseh? (Sehr wahr!) Ich war daher außerordentlich erstaunt, daß, als endlich das Geseh herauskam und der bindende Plan vorlag, die Ausstalfung des hern Borredners sich sofort umdrehte, und die "Bindung des Etalsrechts" und die "Knebelung der Bolksrechte" und ähnliche prägnante Ausdrück an die Stelle traten. (Sehr gut!) Ja, meine Herren, das sind zwei Eisen im Fener, die gehandhabt werden je nach Gutdünken. (Sehr richtig!)

3ch mochte nun bon ber formellen Geite, die ber Berr Borrebner berührt bat, nur herausgreifen, bag bas Extraordinarium der Marine etwas gang anderes ift, als bas Extraordinarium ber Armee. Das Extraorbinarium ber Marine enthält die Schiffe, ben Lebensnerb ber Marine; ohne Schiffe find wir feine Flotte, und weil fie ben Lebensnerv bilben, fo haben fie für die Marine eine ahnliche Bebeutung, wie die Formationen der Urmee für lettere. Der Berr Borredner hat ferner über bas italienische Bejet gesprochen und hat ausgeführt, bag bie Schiffe famtlich borhanden gewesen find, die bas italienische Geset in ben Jahren 1877 bis 1887 geforbert hatte. Deine Berren, ich habe hier eine Lifte mit ben Jahres= jahlen ber Stapellaufe ber italienischen Rriegeschiffe und ba will ich nur bie Schiffe Erfter Rlaffe verlejen, die in der Beriode 1877/87 gebaut worben find. Das find die großen Panzerschiffe, die viel größer find als unsere: "Lepanto", "Italia", "Re Umberto", "Dandolo", "Undrea Doria", "Franzesco Morosini", "Ruggiere de Lauria" und serner mehrere Kreuzer. Die Angaben des Herrn Borredners nach dieser Richtung müssen also auf einem thatsachlichen Irrtum beruhen. Freilich, meine herren, burch bas Gefeh find eine Reihe jener pragnanten Ansbrücke, die feit Jahr und Tag bergiftenb in unfer Bolfeleben geworfen wurden, wie "Uferlofigfeit" und ähnliche Ausbrude, "Subjektivität", "Liebhaberei", weggefegt wie leerer Schall, wenigstens im Glauben bes Bolks. Das Gefeh nötigte, mit fachlichen Grunden herauszufommen, und die fachlichen Grunde, meine Berren, bes Berrn Borredners, welche bas Fundament biefer Borlage ju ericuttern im ftande find, find noch abzuwarten! (Sehr mahr! rechts.) Ich möchte ouf Diefen Teil ber Ausführungen bes Berrn Borredners eingehen. Der Berr Borrebner erkennt die notwendigkeit ber Flotte an, auch die Rotwendiafeit ber Schlachtschiffe, aber, foweit ich orientiert bin, hat er alles berweigert, und bas nennt er "Tempo"! (Beiterfeit.) Er fagt: bie Linienfdiffe find fo verleglich, bag fie einem Uhrwert gu vergleichen find; wenn ein Rab außer Ordnung fommt, funftioniert bas Bange nicht mehr. Darum fann man fie nicht bewilligen; bas ift die Unertennung ber Rot= wendigkeit der Flotte! (heiterkeit links.) Ich möchte nun fpeziell auf die Schlachtflotte eingehen. Ich habe in der ersten Lesung versprochen, ich wurde rudhaltlos unferen militarifden Standpuntt und unfere Motive barlegen. 3ch glaube, die Mehrgahl ber Kommiffionsmitglieber wird mir juerfennen, daß ich biefem Berfprechen nachgefommen bin. (Gehr mahr! in ber Mitte.) Meine herren, ich habe mit diefer Darlegung mir auch bie Unterlage ichaffen wollen, um jede wirklichen fachlichen Bedenten, bie felbftverftanblich vorhanden waren und felbftverftandlich vorhanden fein mußten, aufflaren gu fonnen im weiteften Mage. Der Berr Borrebner hat nicht mit einem Wort die fachlichen Brunde widerlegt, die ich in der Rommiffion angeführt habe, er ift nicht mit einem einzigen fachlichen Gegengrund herausgefommen. 3ch muß also baraus fchließen, baß er wohl gefühlt hat, bag in ber kommission, wo ich frei sprechen konnte und frei heraustommen mit meinen Grunden, er meinem Standpuntt und meinen Darlegungen nicht gewachsen gewesen ift. (Gehr gut! rechts.) Es ift ja für mich, wie die Berren aus ber Rommiffion ohne weiteres übersehen werden, ein Antworten jest schwieriger wie in der Kommission, aber ich tann boch die Aussuchrungen des herrn Borredners, welche mit einer Berneinung unserer Schlachtstotte saktisch endigen, nicht ganz unerwidert lassen.

Dleine Berren, ich habe in der Kommiffion dargelegt, daß wir in erfter Linie unfere Schlachtflotte brauchen gur Freihaltung unferer Deere, um die Blodade ju berhindern. Die wirtschaftliche Aenderung Deutschlands, die fich in ben letten 50 Jahren vollzogen hat, hat es mit fic geführt, bag wir ein Biertel ber Rahrungsmittel, bie unfer Bolt braucht, importieren. Meine Berren, wenn wir fo viel Rahrungsmittel importieren, bann muffen wir diefelben auch bezahlen, wir muffen alfo entsprechend er portieren, und für diefen Export brauchen wir wiederum Induftriezweige, und biefe brauchen wieder gu einem großen Teil einen Import von Robprodutten - ich erinnere bier 3. B. im fpeziellen an die Textilinduftrie, an die chemifche Induftrie, an die Leberinduftrie u. f. w. Run liegt die Sache boch fo: wenn wir in einem Rriegsfalle blodiert werben, fo folgt icon aus ben Daffen allein an Nahrungsmitteln und Rohprobutten, um bie es fich hier handelt, die Unmöglichfeit, bag man biefe Daffen per Bahn, alfo über Land, transportieren fann, benn zwei Drittel biefes gangen Imports geht eben über Gee. Dagu fommt noch ein anderer Grund. Im Rriegsfalle werben ja möglicherweife große Teile unferer Grengen gefchloffen, und die Gifenbahnen werben mit anderen Dingen belaftet fein. Es wird alfo um fo fchwieriger fein, ben Import aufrecht zu erhalten, wir werben um fo mehr auf die See zur Aufrechterhaltung unferes wirtschaftlichen freien Atems angewiesen fein. Das ift im wesentlichen die Bedeutung ber Schlachtflotte für die Abwehr der Blodabe. Kann die Abwehr ber Blodabe nicht ermöglicht werben, fo werben fich bie Dinge in ber Weife bollgieben, baß gunächft eine Teuerung eintreten wird, ein großer Teil unferer Fabrifen mußte ftill fteben, ein großer Teil unferer Arbeiter murbe brotlos werben, wir wurden burch bie Blodade in eine wirticaftliche Rrifis gedrangt werben.

Die Schlachtflotte hat aber auch noch eine andere Bedeutung, ihre Wirfung im Frieden liegt in ber allgemeinen Geegeltung. Meine Berren, ein Staat, ber jum Aftibhandel übergegangen ift, ber alfo ein beachtens: werter Ronfurrent auf bem Beltmarft geworden ift, tann nicht ohne ein gemiffes Dag von Seegeltung befteben, ober er muß niebergeben, und wenn Die Schlachtflotte im Falle bes Rrieges Die atute Rrantheit verhindern foll, nämlich ben wirtschaftlichen Erftidungstob für Deutschland, fo foll bie Schlachtflotte im Frieden gewiffermagen ein chronifches Giechtum unferes Wirtschaftslebens berhindern. Das waren bie Ausführungen, Die ich in ber Kommission über die Bedeutung der Schlachtslotte, vielleicht ohne An-führung der Zahlen gemacht habe. Ich habe weiter ausgeführt, daß wir ohne Schlachtflotte unfere Ruften bor bem Devaftationstrieg nicht fcuben können. Es ift gang flar, wir können boch nicht alles, was offen liegt an unferen Ruften, fo befestigen, daß es den Angriffen, dem Bombardement einer feindlichen Schlachtflotte mit ben heutigen weittragenden Beichugen nicht ausgeset mare. Der Berr Borredner irrt, wenn er glaubt, ber Befahr ware baburch vorgebeugt, bag bie Geschüte am Lande auch weiter ichiegen wie früher. Es handelt fich bei ber Beschiegung einer Stadt ich will einmal fagen Dangig, es ift burchaus gutreffenb, was ber Berr Mbg. Ricfert gejagt hat - um ein fehr großes und machtiges Bielobjeft, bei ber Befchiegung eines Schiffes bom Sande aus handelt es fich um einen fleinen Punft, ber 10000 m von ber Rufte abichwimmt. (Gehr richtig!) 3d habe weiter ausgeführt, bag es für uns fehr ichwer werbe, irgend

welche Orte, felbst biejenigen, welche wir befestigen wollen, so zu befestigen, bag sie dem Angriff einer modernen Schlachtslotte zu widerstehen im stande sind. Ich habe das an einem Beispiel auch näher erläutert und habe daraus die weitere Bedeutung der Schlachtslotte abgeleitet, daß sie den Gesamtwert jeder einzelnen Küstenbesestigung entsprechend hebt; denn erft muß doch unsere Schlachtslotte niedergekämpst sein, ehe der Feind mit seiner Flotte an unsere Städte heran kann, und ich glaube, wenn er diese Schlachtslotte, die hier im Geseh vorgesehen ist, niedergekämpst hat, dann wird er erheblich schwächer sein und wir werden mit erheblich schwächeren Besessiungswerken demzusolge auch an den wichtigeren Punkten auskommen können.

Meine Berren, ber Berr Borrebner ift fobann übergegangen auf bie Auslandsichiffe und glaubte, nachweisen ju tonnen, bag wir nach biefer Richtung hin nichts thaten. Zunächst mochte ich bagegen fagen, bag bie einfache Thatfache ber Unnahme biefes Befeges bie Bebeutung unferer Muslandsichiffe ichon um ein Bedeutendes hebt, und bag weiter, wenn biefe Schlachtflotte vorhanden fein wird und Deutschland bie Geegeltung haben wird, die damit vertnüpft ift, und die es jest nicht hat, bann jeder Rreuger und jebes Ranonenboot, welches wir jenfeits ber Deere fchwimmen feben, einen gang anderen Charafter, eine gang andere Bedeutung reprafentiert. Aber auch bie Zahlenangabe, die ber herr Borredner gemacht hat, ift burchaus nicht richtig. Wir follen nach bem Gefet 42 Rreuger befigen und befigen gur Beit 33, es fehlen alfo 9 Rreuger, und bon biefen 9 Rreugern, wenn man fie auf beibe Gruppen berteilt, geben 5 auf die Schlachtflotte und 4 auf bas Ausland. Das war vorgefehen, meine herren. Der herr Borrebner wurde auch in ber Begrundung bes Gefegentwurfs gefunden haben, daß die Schlachtflotte in bemfelben Prozentfat gehoben ift, wie wir die Auslandsflotte gehoben haben, b. h. die gange Flotte ift eben gleich= magig in allen ihren Gliebern gehoben worben. Die weiteren Argumente, bie ber Berr Redner geglaubt hat, gegen bie Gefehesvorlage anführen gu muffen und gegen bie Richtigfeit unferes Borgebens und gegen ihren materiellen Inhalt, grunden fich auf eine Reihe bon Citaten aus alten Dentschriften. Ich habe mir ichon bei ber erften Lefung auszuführen erlaubt, bag ich es für zwedmäßiger gehalten habe, mich bei meinen Dar= legungen an bas wirkliche Beburfnis, an bas wirklich Rotwendige für unfer Baterland gu halten, anftatt alte Dentschriften in den Bordergrund ju ichieben. 3ch mochte aber boch hier mitteilen, bag ber General bon Stofch bas jegige Borgeben und biefe Borlage gefannt hat; er hat fie nicht genau in diefer Form gefannt, aber in ihrem Inhalt. Ich habe mit ihm bis turg bor feinem Tobe torrefpondiert und habe noch einen Tag bor feinem Tobe einen Brief von ihm, worin er auftimmt (hort! bort!) bem Dage und ber Art bon Geeftreitfraften, bie hier in bem Gefete geforbert werben. Bas meinen Amteborganger anbetrifft, fo habe ich ja mit Zahlen nachgewiesen, daß er genau dieselben Thpen vorgeschlagen hat und für richtig hielt, die zur Zeit die Marineverwaltung für richtig halt und die am 1. April in Bau gegeben werden sollen, falls das hohe Haus fich entschließen follte, biefe Borlage gu bewilligen. Ja, meine Berren, wenn biefe positiven Angaben nichts helfen, bann, glaube ich, wird meine Rebefunft überhaupt ju ichwach fein, um ben herrn Borredner gu über= gengen. Meine Berren, ber Berr Borrebner hat borhin barauf hinges wiefen, daß die Marineverwaltung im allgemeinen und im befonderen fein Bertrauen berbient. MIS ich bon Afien gurudgerufen murbe und in Amerita bie erften deutschen Zeitungen befam - noch gar nicht orientiert über unfere Berhaltniffe -, ba wehte mir bereits biefes Migtrauen entgegen; ich werbe mich damit abfinden müssen. Wenn aber ber Herr Vorrechner der Marineverwaltung Zickzackurs, beständige Abänderung u. s. w. vorwirst und sagt, gerade darum könne die Vorlage nicht bewilligt werden, — meine Herren, was gibt es denn da Bessers und Sickreres, als die Marineverwaltung zu binden, und zwar durch Geseh? (Sehr richtig! rechts.) Der Herr Vorredner hat schließlich noch auf eine Stelle hingewiesen, welche die Haupttriebkraft unserer Gesehesdorlage gewesen ist, hat ja auch von Absolutismus und Beeinslussiung dis an die Thüren des Reichstages gesprochen. Meine Herren, ich din durchdrungen davon, daß die Zeit kommen wird, wo die Geschichte das anerkennen wird, was dies zeit kommen wird, wo die Geschichte das anerkennen wird, was Baterland seinen Dank zollen wird dieser Kraft, die das hervorgerusen hat. (Brado! rechts.)

Hierauf befürworten noch die Abgg. v. Bennigsen (nl.), v. Karborff (Rp.) und Spahn (3.) die Borlage, Abg. Bebel (Soz.) befämpft sie. — Danach wird § 1 der Borlage mit 212 gegen 139 Stimmen in namentlicher Abstimmung angenommen. Gegen die Borlage stimmen die Sozialbemokraten, die Deutsche und die Freisinnige Bolkspartei, die Polen, die Welfen und die Elsaß-Lothringer geschlossen, ferner vom Zentrum die Abgg. Aichbichler, Baurle, Burger, Deuringer, Ed, Gerstenberger, Heim, Kesler, v. Lama, Lehemeir, Leonhard, Lerno, Morit, Neckermann, Pehold, Vichler, Roeren, Schädler, Schmid-Jmmenstadt, Schmitt-Mainz, Schöpf, Schwarze, Stöder, Weber-Bayern, Wißelsperger und Zott; ferner von den Antisemiten die Abgg. Bindewald und Köhler und außerdem die Abgg.

Sigl, Silpert und Bachmeier.

Am 26. März werben die §§ 2 bis 6 nach längerer Debatte, die sich hauptsächlich um die Frage dreht, ob die Bindung des Etatsrechts der Berfassung widerspreche oder nicht, mit 193 gegen 118 Stimmen ansgenommen. — Zur Deckung der Kosten (§ 8) beantragen die Sozialdemoskraten die Sinführung einer Reichs-Einkommensteuer von den mehr als 6000 Mark jährlich betragenden Einkommen, die freisinnige Bolkspartei eine Reichsbermögenssteuer von den Bermögen von mehr als 100000 Mark. Beide Anträge werden abgelehnt und der § 8 nach der Kommissionskassung angenommen.

In britter Lefung wird bie Borlage am 28. Marg angenommen.

Marg. Pregdistuffionen gur Flottenvorlage.

Die Presse bespricht lebhaft die Annahme der Flottenvorlage und behandelt vornehmlich die Abstimmung des Zentrums. — Einige baherische Zentrumsblätter wersen die Frage auf, ob sich die meist aus Bahern bestehende Minderheit vom Zentrum trennen werde. Die "Augsburger Postztg," und "Kölnische Boltsztg." lehnen diese Möglichkeit ab. — Ju mittelparteilichen Blättern wird die Besürchtung ausgesprochen, daß das Zentrum für die Annahme der Flottenvorlage auf kirchenpolitischem Gebiete Konzessionen erhalten werde.

24. März. (Kiel.) Gebentseier der schleswig-holsteinischen Erhebung von 1848, an der die Kaiserin und ihr Bruder Herzog Ernst Bünther teilnehmen.

25. Marz. (Friedrichsruh.) Fürst Bismarck seiert sein 60. Militärjubiläum. Der Raiser läßt ihn durch den Generaladjutanten von Schweinis begrüßen und schieft ihm ein Glückwunschtelegramm.

25. März. (Bremerhaven.) Der Kaiser besucht den Schnelldampser des Norddeutschen Lloyd "Kaiser Wilhelm der Große" und erwidert auf die Ansprache des Vorsitzenden des Aufsichtsrats Geo Plate:

3ch bante bon gangem Bergen für bie freundlichen Worte, mit benen Sie Mich begrugt haben und fpreche Ihnen Meine hergliche Freude aus, mit Ihnen am heutigen Tage auf diesem herrlichen Schiffe ausammen sein zu können. In dem Jubeljahr des 100. Geburtstags des großen Kaisers ist dieses deutsche Schiff zu Wasser gelassen und dann in der furzen Frist von dier Monaten dieser Wunderbau vollendet. Ich begrüße in bemfelben ben Ausbrud vaterlandischen Fleiges, hingebenber Arbeit und angeftrengtefter Thatigfeit, ben hervorragenden Reprafentanten ber Berbindung zwischen ber alten Beimat und ber neuen Belt. Gie haben mit bewegten Worten Meiner Thatigfeit für bie Erhaltung bes Friedens gebacht. Wenn es Mir bergonnt mar, mahrend ber gangen Beit, feitbem 3ch bie Regierung in Sanben habe, Meinem Baterlande ben Frieden gu erhalten, fo ichweift Mein Blid gurud gu ber Belbengeftalt bes erften beutiden Raifers aus bem Sobengollern-Geichlecht, ber mit Aufopferung feiner gangen Berfonlichfeit in Unferem Beere bas fefte Bollwert fchuf, bas und bis jum heutigen Tage ben Frieden erhalten hat. Denn nur unter ben Segnungen bes Friedens tann ein Bolt fich entwickeln; und wenn wir heute hier versammelt find, fo muffen wir uns vergegenwärtigen, bag weber 3ch noch Sie biefe frohen Stunden an Bord biefes Schiffes wurden berleben fonnen, ohne diefe Erhaltung bes Friedens. 3ch freue Mich, es gerade hier aussprechen zu tonnen, bag wir in wenigen Stunden bem Abichlug eines großen Wertes entgegenfehen burfen, bas beitragen wird zu ber weiteren Entwidlung und ber Große Deutschlands. Doge cs bem aufftrebenden Deutschland bergonnt fein, Sandel und Schiffahrt gu voller Blitte zu entfalten. Möge es dem Nordbeutschen Alohd gelingen, an erster Stelle zu bleiben und mitzuwirken an biesem Ziele. Deshalb trinke Ich Mein Glas auf dieses deutsche Schiff, auf das Wohl des Nords-beutschen Alohd und das der guten alten Stadt Bremen.

Rach turzer Pause erhebt sich ber Kaiser zum zweitenmale und sagt etwa solgendes: Sie hatten vorhin die Güte zu erwähnen, daß Ich Sie in Ihren Bestrebungen unterstütze; da geziemt es sich für Uns, die Wir auf einem deutschen Schiffe, welches den Namen "Kaiser Wilhelm der Große" trägt, auf beutschem Meere schwimmen, an diesem Tage auch des Mannes zu gedenken, der Meinem hochseligen Herrn Großvoter in den oft schweren Zeiten seines Königtums ein so treuer Diener gewesen ist; und in dankbarer Erinnerung seiner Verdienste um Unser deutsches Bater-land bringen Wir auch dem Fürsten Bismarck, der heute sein 60 jähriges Militär-Dienstjubiläum begeht, ein volles Glas. Seine Durchlaucht der

Fürst Bismarcf hurra.

28. März. Der Kaiser enthebt ben Feldmarschall Graf Blumenthal von seiner Stellung als Generalinspekteur ber 3. Armee-Inspektion durch folgende Kabinettsordre:

Ich entbinde Sie hiermit infolge Ihres Mir vorgetragenen Ginverständnisses von der Stellung als General-Inspecteur der 3. Armee-Inspection unter Belassung als Chef des reitenden Feldjäger-Korps und des Magdeburgischen Füsilier-Regiments Rr. 36, sowie a la suite des Garde-Füsilier-Regiments und des 3. thüringischen Insanterie-Regiments Rr. 71.

3ch habe, um bas bisher bon Ihnen bezogene Behalt für anderweitige 3mede jum Rugen ber Urmee bermendbar ju machen und um Gie bierdurch nach Möglichkeit nicht in Ihrem Gintommen zu beeinträchtigen, an das Kriegsminifterium berfügt, daß Ihnen vom 1. April b. J. ab bie gesehlich zustehende Benfion angewiesen und daß Ihnen außerbem bon biefem Zeitpuntt an ein Bufchuß zur Benfion nach Daggabe bereiter Mittel gezahlt werben foll. Indem ich Sie hiervon benachrichtige, bemerke 3ch, daß, wenn Sie auch durch diefe Berfügung in bas Berhaltnis ber Offiziere 3. D. treten, Sie bennoch die aktiven Dienstzeichen fortzutragen haben und auch ferner in ber Anciennitatslifte ber Generalität geführt werden. Auch habe 3ch beftimmt, daß Ihr Sohn, der Major v. Blumen: thal, aggregiert bem olbenburgifchen Dragoner : Regiment Rr. 19, aus feinem Kommando als Abjutant bei ber 3. Armee-Infpettion in gleicher Eigenschaft jum Chef bes reitenden Felbjager-Rorps übertritt. 3ch barf erwarten, daß Gie in diefer, im Intereffe ber Urmee nicht bon ber Sand ju weisenden Berfügung auch Meine Fürforge für Gie und Meinen Bunich, ber Armee Ihren gefeierten Ramen und Ihre Bugeborigteit in ber bis-herigen Beife zu erhalten, ertennen werben.

Berlin, 28. März 1898.

Blumenthals Rachfolger wird Graf Walberfee. — Viele Zeitungen knüpfen an biefe Kabinettsordre die Vermutung, daß der Rücktritt Blumenthals in Ungnade erfolgt fei. (Vgl. 22. April.)

28. März. Der Reichstag genehmigt folgenden Antrag v. Levehow über die Errichtung eines Denkmals für Kaifer Friedrich:

Die verbündeten Regierungen zu ersuchen: 1. wegen Errichtung eines Standbildes für den hochseligen Kaiser Friedrich auf Reichskosten dem Reichstage baldigft eine Borlage zu machen, in welcher auch die Kosten der Borarbeiten in angemessener Höhe erfordert werden; 2. die Entscheidung über die Gestaltung des Standbildes und über den für dasselbe zu wählenden Plat der Entschließung Seiner Majestät des Kaisers anheimzugeben. — Der Antrag wird gegen die Stimmen der Sozialdemokraten und Welfen angenommen.

29. März. (Breuß. Herrenhaus.) Zentralgenoffenschaftstaffe (vgl. S. 55, 66). Unfiedlungsgefet (vgl. S. 66).

Das haus genehmigt einstimmig die Erhöhung bes Grundkapitals

ber Bentralgenoffenschaftstaffe bon 20 auf 50 Millionen Mart.

In der Beratung des Ansiedlungsgesetzes erklärt v. Koszielski, daß das Gesetz der Bersassung widerspreche. Eine öde Popularitätshascherei und politisches Doppelspiel sei das Merkmal des Kampses gegen die Polen. Die Regierung werde von ihren Behörden einseitig derichtet, das andiatur et altera pars komme nicht zur Geltung. Die Polen werden verurteilt auf Grund von amtlichen Informationen und Beweisstücken, die sie nicht kennen lernen. Großpolnische Agitation und geschäftlicher Bohtott gegen die Deutschen existiere nicht. Ebenso undegründet ist die Behauptung von dem gesellschaftlichen Bohtott seitens der Polen; im Gegenteil, die Polen werden gesellschaftlich von den Deutschen bohtottiert. Die Abschließung der Polen in Bereinen ist allerdings eine bedauerliche Thatsache; es wäre namentlich wünschenswert, wenn die polnischen und deutschen Landwirte zusammen arbeiteten. Aber dies Abschließung ist seider durch die Derzhältnisse erklärlich und geboten. Der H. R. T.-Berein hat den Fanatismus

geichürt. In biesem Berein find teine Lente, auf welche eigentlich bie Deutschen ftolg sein konnten; teine verdienten und großen Ramen find

barin bertreten.

Graf Udo zu Stolberg: Der jetzige scharfe Gegensatz zwischen Beiden Nationen kommt daher, daß man den Polen erst Konzessionen gemacht hat, die man ihnen jetzt wieder nehmen muß. Das ist der Fehler gewesen, daß wir die Polen nicht von Ansang an konsequent behandelt baben.

Nach einer turzen Erklärung bes Finanzministers b. Miquel, ber namentlich bie großpolnische Agitation in Oberschlesien tabelt, wirb bas

Befet mit großer Debrheit angenommen.

29. März. (Berlin.) Der Staatssefretar bes Reichsmarineamts, Kontreadmiral Tirpig, wird jum preußischen Staatsminister ernannt.

30. März. Das preuß. Abgeordnetenhaus genehmigt den Staatshaushaltsetat. Die Einnahmen und Ausgaben balancieren mit 2187 527 384 Mark. Davon find fortbauernde Ausgaben 2055 891 380, einmalige und außerordentliche Ausgaben 131 636 004 Mark.

30./31. März. (Preuß. Abgeordnetenhaus.) Erfte Betatung der Gesetzentwürse über das Diensteinkommen der evangelischen und katholischen Geistlichen.

Rultusminifter Dr. Boffe fagt in ber Begrunbung bes Entwurfs: Bir mußten verhandeln mit feche Synoden verschiedener firchlicher Richtungen. Diefe unter einen but ju bringen, war nicht leicht; es gelang aber, weil man fich überzeugte, bag uns nur gute Abfichten befeelten. Auch bas bisherige Spftem war ursprünglich von bem Gedanken ausgegangen, daß den Gemeinden nur nach Maggabe ihrer Bedürftigfeit ftaatliche Zuschüffe gewährt werden follten. Die Alterszulagen mußten nach dem bisherigen Shstem immer gewährt werden, sobald das Einkommen unter die gemahrleifteten Pfrundeeintommen herunterging. Das führte gu großen Unguträglichfeiten. Das Ginfommen aus ben Pfrundengrundftuden ging in erichredenber Beife gurud, ebenfo wie bie Ertrage aus ber Land= wirtichaft überhaupt. Auf größere Pachtfummen wurde auch bon ben Gemeinden nicht gebrangt, weil ber Staat ja einschreiten mußte, wenn bas Pfrundeneinfommen unter bas gewährleiftete Dienfteinfommen herunter= ging. Aehnlich lagen bie Berhaltniffe bei ber Berginfung bes Pfrunbenfapitals. Statt bas Rapital hypothefarifch gunftig angulegen, begnügte man fich mit 31/2 b. S. Ronfols. Auch die Gebühren gingen guruck, einzelne berichwanden ganglich. Dagu fam die Ungleichheit ber Gebuhren in ben einzelnen Gemeinden, die bagu führte, baf bie Gemeinde, die bie Gebühren ermäßigte, ben Staatszuichuß befam, die anderen aber nicht. Dieje Schwanfungen bes Pfrundeeinfommens tonnten nur badurch befeitigt werben, daß an ihre Stelle ein festes Brundgehalt gefet wurde unter Aufrechterhaltung ber Bufchuffe als Bedurfniszuschuffe. Es hat nicht viergebn Tage gedauert, daß wir uns über biefe Grundzüge mit dem Finangminifterium geeinigt hatten. Dann haben wir und mit ber evangelischen Rirchenbehorbe geeinigt und den tatholischen Bischöfen die Dentschrift mitgeteilt. Man hat barin eine Art Brustierung erblickt. Richts lag uns

ferner, und wenn bie Dentichrift auch auf ebangelische Berhaltniffe gu= geschnitten ift, fo haben wir doch gebeten, uns mitzuteilen, welche Puntte Die Bifchofe annehmen konnten und welche nicht. Das ift benn auch ge= schehen, und wir find zu einer Berftandigung gelangt. Gine Dotation im eigentlichen Sinne foll bas, mas wir in den Rirchen bieten, nicht fein, und bie Gemeinden follen ihrer Pflicht nicht enthoben werben. Die Berren Bijchofe haben ihre Mitwirfung bei ber Musbreitung bes Gefetes nicht berfagt, und bas erfüllt uns mit Freude. Beibe Gefegentwürfe unterscheiben fich badurch, bag für bie ebangelischen Beiftlichen bas Brundgehalt fest: gelegt ift, mahrend die fatholifden Geiftlichen bas Rifito in ben Schwanfungen bes Stelleneinkommens felber tragen. Bu ichweren Bebenken ber Synoben hat Anlag gegeben bie Bemeffung bes Minimalgehalts auf 1800 Mart. Satten wir ftatt beffen 2400 Mart genommen, fo würde die Gründung neuer Pfarrftellen in eminenter Weife erichwert werben. 3wifchen Grundgehalt und Alterszulagen ift ein beweglicher Fattor getreten in ben Buichuffen, wodurch auch bas Minimalgehalt erhöht werben fann. Es tonnen fehr wohl in ben Altereflaffen 300 000 Mart jahrlich übrig bleiben, aus benen bie Minbeftgehalter um 300 Mart erhöht werden tonnen. Die Gelbfiverwaltung ber Rirche wird im Befet geftartt, und bie ebangelischen Beiftlichen werben fortan in berhaltnismäßig jungem Alter jum Bfarramt tommen. Das Sochftgehalt wird bis 4800 Mart und barüber gesteigert, also mehr als seiner Zeit die Generalfynode 1891 und 1894 verlangt hat. Ich freue mich bieses Erfolges nach manchem Mißerfolge in diefer Frage und in ber Frage bes Behrerbefolbungsgefeges im herrenhause. Der Termin bes Intrafttretens tonnte nicht früher als auf ben 1. April 1899 gelegt werben, weil bie firchlichen Organe Zeit haben muffen, fich in die neuen Berhaltniffe einzuarbeiten. Unberührt bleiben burch biefes Befet die altfatholischen Gemeinden und eine fleine Bahl von Gemeinden in Frankfurt am Main. Ich bitte Gie, beibe Gesehe thunlichft einmitig ju genehmigen. Ich weiß nicht, wie es mit ben fatholischen Beiftlichen fteht, aber bas weiß ich, bag in ebangelischen Pfarrhaufern große Rot herricht, daß man bort mit mahrem Belbentum gegen bie Rot gefampft hat. Darum ift eine gesetliche Regelung absolut notwendig, beibe Befete enthalten einen eminenten Fortichritt fur beibe Rirchen. Abg. b. Roller (fonf.) findet bas vorgefchlagene Minimalgehalt für gu gering und polemifiert gegen viele Gingelheiten des Gefetes. Abg. Porich (3.) bebauert, daß bas Behalt ber tatholischen Beiftlichkeit geringer bemeffen fei als bas ber evangelischen. Abg. Saade (frt.) macht bie Buftimmung feiner Partei gu bem Befet bon brei Buntten abhangig: Die Bemeinben burften nicht weiter belaftet werben, bas vollftandig ungenugende Grundgehalt ber Beiftlichen muffe erhoht werden und bas Befet nicht erft am 1. April 1899, fondern bereits früher feine fegensreiche Wirtung ausiben. - Die Borlage wird am folgenden Tage einer Rommiffion überwiefen.

31. März. Der Reichstag genehmigt bas Etats- und Anleihegeset sowie bas Geset über die Berwendung überschüffiger Reichseinnahmen zur Schuldentilgung.

Danach wird der Reichshaushaltsetat für das Rechnungsjahr vom 1. April 1898 bis 31. März 1899 wie folgt festgestellt: in Ausgabe auf 1433 790 723 M., nämlich auf 1240 727 617 M. an fortbauernden, auf 135 636 115 M. an einmaligen Ausgaben des ordentlichen Etats, und auf 57 426 991 M. an einmaligen Ausgaben des außerordentlichen Etats, in Einnahme auf 1433 790 723 M.

Der Etat ber Schutgebiete auf bas Rechnungsjahr bom 1. April 1898 bis 31. Marg 1899 wird in Ginnahme und Ausgabe wie folgt feftgefest: 1. für das oftafritanische Schutgebiet auf 5965200 M, 2. für das Shuggebiet von Ramerun auf 1394100 M, 3. für bas Schutgebiet bon Logo auf 550 000 M., 4. für bas fübmeftafritanifche Schutgebiet auf 5000 600 M

Der Reichstangler wird ermächtigt, bie außerordentlichen Gelbmittel, welche in bem Reichshaushaltsetat für bas Rechnungsjahr 1898 jur Beftreitung einmaliger Ausgaben ber Berwaltungen bes Reichsheeres, ber Marine und ber Reichseisenbahnen mit 55 629 991 M. vorgefeben find, bis

jur Höhe dieses Betrags im Wege bes Kredits stüffig ju machen.
Die Summe, welche gemäß § 8 bes Zolltarifgesetzes vom 15. Juli
1879 (Reichs-Gesetzleibt. S. 207) ber Reichstaffe von dem Ertrage der Zölle
und Tabafftener verbleibt, wird für das Etatsjahr 1897/98 behufs Berminderung der Reichsichuld von 130 000 000 Me auf 167 500 000 Me erhöht. (Gingelheiten Reichs-Befegbl. Rr. 12.)

- 31. Marg. (Berlin.) Das "Marineverordnungsblatt" beröffentlicht zwei taiferliche Erlaffe über bie Bermaltung von Riau= tichou. hiernach tritt ein Geeoffizier mit dem Titel Gouverneur an die Spike.
- 31. Marg. (Breugen.) Bei ber Landtagerfatwahl im Bablfreife Breug. Stargard erhalt der deutsche Ranbidat, Rittergutsbefiger Urndt-Gartichin (freit.) 239, Pfarrer v. Wolszlegier-Bilgenburg (Bole) 234 Stimmen.
- 31. Marg. (Sachfen.) Die Zweite Rammer genehmigt die Borlage, betreffend die Aufhebung des Berbots ber Berbindung politischer Bereine, und gleichzeitig ben von konservativer Seite geftellten Antrag auf Ausschluß ber Frauen und Minderjährigen von politischen Berjammlungen.
- 1. April. (Berlin.) Der fonfervative Abg. v. Buchta wird jum Direttor ber Rolonialabteilung ernannt.

Unf. April. (Roloniales.) Die Regierung und die Giede= lungsgefellichaft für Deutsch-Submeftafrita schliegen einen Bertrag, wonach die Regierung die Galfte bes der Gefellschaft gur Siedlung übertragenen Gebietes im Umfange von 10000 Quabrattilometer lediglich gegen Erstattung ber bisher aufgewendeten Roften nach Maggabe ber bewirtten Bertaufe wieder gurudnimmt.

5. April. (Württemberg.) Schlugabstimmung ber Abgeordneten über bie Berfaffungsreform. Stellung ber Parteien. Refultat ber Beratungen.

Die zweite Rammer genehmigt bie Entwürfe über bie Berfaffungs= reform. Bunachst wird ber hauptentwurf, bas Berfaffungsgeset, in namentlicher Abstimmung mit 69 gegen 18 Stimmen angenommen. Mit nein ftimmen nur bie Ritter und Pralaten. Unter ben bier abmefenbert Rammermitgliedern befand fich Dlinifterprafident b. Mittnacht (Abgeordneter für Mergentheim). Der Entwurf hat alfo bie nach der Berfaffung erforberliche Zweidrittelmehrheit erhalten. Sierauf werben die beiden mit bem Berfaffungsgefet in Beziehung ftehenden Bahlgefebe angenommen, und zwar bas Landtagsmahlgefet (Bezirtsmahlen betreffend) mit 78 gegen 10 Stimmen, das Kreismahlgeset (Proportionalmahlen) mit 62 gegen 19. Die Bentrumspartei bezeichnet ihre Abstimmung als eine nur "bor läufige", ihre befinitive Stellung fei abhangig bon einigen Antragen, bie fie nach Erflärung ber Erften Rammer ftellen werbe. Die Deutiche Bartei erflart, fie halte an ber Anficht feft, bag man bon ber Ginführung ber Proportionalmahl hatte abfeben follen. Wenn fie bennoch bem Entwurfe guftimme, jo gefchebe es, weil berjelbe mit ben bon ber Rammer beichloffenen Aenberungen im gangen Borteile bietet, bie die Rachteile überwiegen, und weil baber mit Annahme ber Borlage boch ein Fortschritt im württembergifchen Berfaffungsleben herbeigeführt wird.

Rach den Beichlüffen soll die Erste Kammer bestehen aus 48 Mitgliedern (bisher 26): Standesherren, Prinzen, Kittern, Bertretern der christlichen Kirchen und der Hochschulen und acht dom König ernannten Mitgliedern. Aus der Zweiten Kammer scheiden alle 23 Privilegierten aus; die Jahl der städtischen Abgeordneten wird von 7 auf 9 erhöht; die 63 Abgeordneten der Oberamtsbezirse bleiben underändert. Diese 72 Abgeordneten werden einzeln gewählt ohne Stichwahl nach relativer Mehrheit. Nach Proportionalwahl werden noch 21 Abgeordnete gewählt: 7 vom Reckartreis, je 5 vom Donan- und Schwarzwaldkreis, 4 vom Jagstfreis. Die Anträge, von denen das Zentrum seine Justimmung abhängig

Die Anträge, von denen das Zentrum seine Zustimmung abhängig macht, lauten: Die Leitung des katholischen Keligionsunterrichts in den Bolksschulen sowie in den sonstigen öffentlichen und privaten Unterrichts anstalken einschließlich der Bestimmung der Katechismen und Religionsunterricht dürfen nur die dem Bischof zu. Den katholischen Religionsunterricht dürfen nur die dem Lischof dazu ermächtigten Versonen erteilen und prüsen. Dem Bischof steht zu, geistliche Orden und Kongregationen im Lande einzusühren und Riederlassungen derselben in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung zu gründen. Zur Gründung einer Riederlassung bedarf es der ausdrücklichen Genehmigung der Staatsregierung, die nur wegen der Wahl eines ungeeigneten Ortes der Niederlassung over wegen der Bahl der bereits bestehenden Niederlassungen verweigert werden darf. Die Volksschulen sind Konsessionen Niederlassungen verweigert werden darf. Die Volksschulen sind Konsessionen siederlassungen, die an einer Bolksschulen linderricht erteilen, und die Personen, die die Aussicht über diese Lehrer ausüben, müssen der betr. Konsession angehören.

- 7. April. (Berlin.) Wirkl. Geh. Rat Baenich, ber Erbauer bes Raifer-Wilhelm-Kanals, 73 Jahre alt, +.
- 9. April. Über bas Berhältnis Deutschlands jum nordamerifanisch-spanischen Konflitt schreibt die "Norbd. Allg. 3tg.":

In ausländischen Blättern und vereinzelt sogar in deutschen Btättern ift die Behauptung aufgetreten, die deutsche Regierung habe sich in dem spanisch-amerikanischen Streite von der Linie strikter Neutralität entfernt. Es ift gänzlich unerfindlich, worauf sich eine solche Ansicht gründen konnte. Die kaiserliche Regierung hat sich vom Ansang jener Berwicklung an bis auf diese Stunde von jedem Bersinche irgend welcher Parteinahme ferne gehalten und insbesondere alles bermieden, was eine Trübung unserer Beziehungen zu den Bereinigten Staaten zur Folge haben könnte, mit denen

Deutschland burch eine hundertjährige und nie getrübte Freundschaft berbunden ift. Hieran kann auch die Teilnahme Deutschlands an dem Kollectinschritte der Mächte in Washington nichts ändern, welchem zuvor alle übrigen Mächte zugestimmt hatten und der lediglich in freundschaftlicher wein von den Bereinigten Staaten selbst wohlgewürdigtes humanitäres ziel verfolgt. Wir glauben auch nicht darin zu irren, daß die deutsche Kegierung in der von ihr sestgehaltenen absoluten Reutralität die ganze öffentliche Meinung in Deutschland hinter sich hat.

- 12. April. (Preußen.) Bei ber im 6. Oppelner Wahlbezirk (Pleß, Rybnik) vorgenommenen Ersahwahl zum Hause ber Abgeordneten wird ber Rechtsanwalt Faltin-Groß-Strehliß (3.) mit 298 von 472 abgegebenen Stimmen gewählt. Der Landrat Schröter-Pleß (kons.) erhielt 173 Stimmen, Radwanski-Pleß (3.) 1 Stimme.
- 12. April. (Preußen.) Das Staatsministerium richtet an die Oberpräsidenten der Provinzen mit gemischt-sprachlicher Bevölkerung folgenden Erlaß:

In ben Provingen gemischt-fprachlicher Bevollerung und nationaler Begenfage legt bie Aufgabe ber Staatsregierung, bas beutiche Rationalund preugifche Staatsbewußtfein in ber Bevolferung gu ftarten und lebendig ju erhalten, auch ben Beamten bes Staats und ber Gemeinden, einschlieflich ber Lehrer, besondere Pflichten auf. Reben ber gleichmäßig gerechten Erfüllung ihrer Amtspflichten gegenüber allen Bevolferungeichichten und ber feften Aufrechterhaltung gefeglicher und ftaatlicher Ordnung und Autoritat muffen fie auch burch ihr gefamtes augerdienftliches und felbft gefellichaft= liches Berhalten an der Erfüllung ber bezeichneten Aufgabe mitarbeiten. Es liegt ihnen ob, burch ihr Borbild ben vaterlandischen Beift gu fraftigen und bie barauf gerichteten Beftrebungen ber beutschen Bevolferung ju unterftugen. Wo die Gelegenheit geboten ift, foll unter Bermeibung fühler Abschließung eine rege, auch außerdienftliche Mitwirfung bei allen berechtigten Anstrengungen zur Gebung der Wohlsahrt des Bolkes, deutscher Bildung und deutscher Kultur stattfinden. Das Staats-Ministerium weist in dieser Richtung vorzugsweise hin auf die Begründung von wirtschaftlichen Genoffenichaften, die Bereitstellung deutscher, der Bevolterung guganglicher Bilbungsmittel, die Brundung und Erhaltung patriotifcher Bereine, die Schaffung geselliger Bereinigungspuntte, die Unterftugung ber in ihrer Grifteng und beutschen Rationalität gefährbeten Bevölterungsflaffen und einzelner, bie Forberung von heilanftalten und Stationen von Krantenpflegerinnen, die Fürforge für Rleintinderschulen und andere Erziehungs= und Bilbungsanftalten. Dabei ift jedes agreffive Borgeben gegen Die frembiprachliche Bevolferung ju bermeiben und ben willigen Glementen berfelben bie Teilnahme überall offen gu halten. Reben ber entichiedenen Abwehr beutschfeindlicher Beftrebungen muß ein verfohnlicher Beift, gerichtet auf bie allmähliche Abichleifung ber beftebenben Begenfage, bas Thun und Laffen ber Beamten und Lehrer leiten. Das Staats-Minifterium weiß wohl, wie ersprieglich ichon jest von benfelben in gahlreichen Fällen gewirtt wird, hat aber boch noch einmal bei bem Ernft ber Lage ausbrudlich in Erinnerung bringen wollen, welche besonderen und schwierigen Aufgaben ben Beamten und Lehrern in ben bezeichneten Sandesteilen obliegen, und

bertraut gern ihrer willigen und patriotischen Mitarbeit im Berein m

allen tonigetreuen und ftaatlich gefinnten Glementen.

Die Preffe begrußt ben Erlaß jum großen Teil als einen Beweis, bag bie Regierung an ihrer bisherigen Polenpolitit festhalten wolle und erhofft gunftige Resultate bavon.

12. April. Aufruf der fogialdemokratischen Partei gur Reichstagswahl.

Der Aufruf behauptet, bak Bahl: und Roglitiongrecht in großer Befahr ichweben und hebt hervor, bag in gahlreichen Fallen mit zweierlei Maß gemeifen werbe. Bas ber Unternehmer ungeftraft thue, werbe bem Arbeiter als Berbrechen angerechnet. Die agrarifche Politit wird berworfen und ber Abichlug von Sandelsbertragen geforbert. Bermorfen wird bie Beltpolitit, Die nur endlofe Ruftungen ju Baffer und ju Lande jur Folge habe; ebenfo wird die Rolonialpolitit verworfen und die Bollpolitit, Die Die Lebensmittel fünftlich verteuere. Der Aufruf wendet fich bann besonders an die Frauen: "Wir fampfen für eine neue Staats- und Gesellschafts-ordnung, in der Manner und Frauen als Freie und Gleiche leben und thatig find, in der es feine herrschaft bes Menschen über den Menschen gibt und bas Bohlfein aller als oberfter Grundfat aller menichlichen Orbnung anerkannt ift. Freiheit, gleiches Recht für alle! Reine Rechte ohne Pflichten! Reine Pflichten ohne Rechte! Insbesondere richten wir an Guch bentiche Frauen die Mahnung: Könnt Ihr noch nicht als Wählerinnen mit und fampfen, fo beteiligt Guch als Agitatorinnen am Rampf. Auch über bas Recht ber Frau gur Teilnahme am öffentlichen Leben, bas bie Sogialbemofratie - allein von allen Parteien - für Euch forbert, wird in diefem Rampfe mit entschieben."

Mitte April. (Preußen.) In Thorn bilbet fich ein Berein, um beutsche Bolfsbibliotheken auf dem Lande und in den kleinen Städten zu errichten.

- 17. April. (Baben.) Die Erste Kammer verurteilt scharf bas Mißtrauensvotum ber Zweiten Kammer gegen die Regierung (S. 72).
- 19. April. Der Zentralverband beutscher Kaufleute richtet an alle Landesregierungen eine Eingabe gegen die Beamten- und Lehrer-Konsumbereine.
- 19. April. (Breuß. Abgeordnetenhaus.) Interpellation über die Besteuerung der Warenhäuser.

Abg. v. Brockhausen (tons.) befragt die Regierung, ob sie Maßregeln zur Besteuerung der Warenhäuser zu tressen gedenke. Er begründet die Interpellation mit der Notwendigseit, den großkapitalistischen Unternehmungen, wie Warenhäusern, Bazaren, Bersandtgeschäften, die Detailhandel mit verschiedenen Gattungen von Waren betreiben, entgegenzutreten, weil durch sie der gewerbliche Mittelstand empfindlich geschädigt würde. Er empsiehlt eine Umsahsteuer. Finanzumin. v. Miquel erklärt eine generelle Besteuerung im Neiche wie in den Einzelstaaten für unmöglich; die kommunalen Steuern mühren nach dieser Richtung hin ausgebildet werden.

20. April. (Bayer. Abgeordnetenhaus.) Kultusminister b. Landmann lehnt mehrere von Liberalen, Sozialdemokraten und Bauernbündlern vorgetragene Wünsche, daß die Bolksschule versstatlicht werden möge, ab; schon wegen des Kostenpunktes sei die Beränderung einer Organisation nicht angezeigt.

20./21. April. (Preuß. Abgeordnetenhaus.) Interpellation über die Arbeiternot im Often und die Herbeiziehung

ruffischer Arbeiter. Frage ber Freigugigfeit.

Abg. Samula (3.) bringt folgende Interpellation ein: "Ift ber tgl. Staatsregierung befannt, daß in den öftlichen Provinzen — speziell in der Provinzen Schlessen — sowohl bei Groß: als Kleingrundbessigern ein derartiger Mangel an ständigen Dienstdoten und landwirtschaftlichen Arbeitern vorhanden ist, daß die Landwirte nicht mehr im Stande sind, rechtzeitig und rationell ihre Felder zu bestellen und abzuernten? Auf welche Weise gedenkt die tgl. Staatsregierung diesem Nebelstande abzuhelsen, sosen die Julassung russischer und österreichischer Dienste und Arbeitskrässe — nach wie vor — nicht den Bedürfnissen entsprechen gestattet wird?"
— In seiner Begründung macht der Abg. die Freizigigteit für die Arbeiternot verantwortlich. Man müsse die unbegründete Volensurcht ausgeben und die russische Erenze zur Einwanderung russischer und polnischer

Arbeiter wieder öffnen.

Landwirtichaftsmin. b. Sammerftein ertlart: Meine Berren! Der Roniglichen Staatsregierung ift befannt, daß in den öftlichen Provinzen, ipegiell auch in ber Probing Schlefien, fowohl beim Brog- wie beim Rleingrundbefit vorübergebend Mangel an landwirtschaftlichen Arbeitern und in einzelnen biefer Sanbesteile auch an ftanbigen Dienftboten eingetreten ift. Die Ronigliche Staatsregierung ift gewillt, wie bisher, auch fernerhin polnifche, ruffifche und galigifche Landarbeiter gugulaffen und ba, wo bafür ein Bedürfnis ermiefen wird, bas Berbleiben biefer ausländifchen Arbeiter in ben öftlichen Provingen anftatt, wie bisher, bis jum 15. November funftig bis jum 1. Dezember jeden Jahres ju geftatten. (Beiterfeit.) Wenn und foweit die Bulaffung ruffischer bezw. galigischer landwirtschaftlicher Arbeiter bem Bedurfnis nicht genügt, haben die Beteiligten bie Berangiehung anderer außerdeutscher Arbeiter gu erftreben. 2. Um die Bermenbung bon Straflingen, Rorrigenden zc. bei landwirtschaftlichen Arbeiten ju erleichtern, wird bie Konigliche Staatsregierung bie reglementarischen Bestimmungen über die Beichaftigung von Straflingen und Rorrigenden mit landwirtschaftlichen Arbeiten einer Revifion unterwerfen. 3. Billigen Bunichen auf Zulaffung ichulpflichtiger Rinder gu landwirtschaftlichen Urbeiten hat die Königliche Staatsregierung schon jest Rechnung getragen und wird das auch sernerhin thun. 4. Die General-Kommandos sind zu-ftändig, im aktiven Militärdienst stehende Mannschaften zu bringenden landwirtichaftlichen Arbeiten - Erntearbeiten zc. - zu beurlauben. Begrundeten Untragen werden diefelben wie bisher zu entsprechen bereit fein, foweit dies militarische Intereffen irgend geftatten. 5. Durch die Aller-höchstenorts genehmigten Bestimmungen, betreffend die Uebungen bes Beurlaubtenstandes, wird bei ber Wahl des Zeitpunktes für Abhaltung von Nebungen das Interesse der am meisten beteiligten bürgerlichen Berufskreise, besonders auch bas ber Landwirtschaft, wie bisher, so auch fünftig möglichst berudfichtigt werben. 6. Die Dienstvorschriften über Marichgebührniffe an jur Entlaffung gelangenbe Mannichaften werben in ber Richtung revibiert

werben, ob durch dieselben babin ju wirfen ift, daß die dem landwirt = ichaftlichen Beruf angehörenden Mannichaften fich ihrem früheren Beruf, und zwar thunlichft in ihrer Beimat, wieder zuwenden. 7. Die Erfahrungert mit bem Berfuch ber Ginrichtung militarifcher Arbeitsnachweisebureaux in ben Garnisonorten find noch nicht umfangreich genug, um über ihren Rugen und bie Art ber Ginrichtung ein abichließenbes Urteil zu gewinnen; ihr 3med ift aber mefentlich mit, die gur Entlaffung gelangenben Mann: ichaften aus bem landwirtschaftlichen Beruf bem letteren, und zwar möglichft in ber Beimat ber Entlassenen, zu erhalten. 8. Die Rönigliche Staatsregierung wird beim Bundesrat beantragen, bag bem nachsten Reichstage ein Befegentwurf gur Berabichiedung borgelegt werde, burch welchen bas Bewerbe ber Gefindevermieter und Stellenvermittler fongeffionspflichtig gemacht wird. (Bravo! rechts.) 9. Die Arbeiterwohlsahrtspflege auf bem Lanbe bedarf ber thunlichsten Forberung. Ueber biese Frage wird ein Benehmen mit ben landwirtschaftlichen Intereffenvertretungen in bie Wege geleitet werben, um diese vorwiegend dem Gebiet der Selbsthilfe angehörende Aufgabe auch staatlicherseits zu fördern. 10. Zu erwägen wird sein, ob und eventuell durch welche Maßnahmen eine Beschränkung der Auswüchse bes Rechts auf Freizugigfeit (bort, bort! lints), welches eine Entvolferung bes Landes und eine ungefunde Bewegung ber landlichen Bevolferung nach den Industriebezirken und nach den Städten gezeitigt hat, zu erstreben sein wird, (Bravo! rechts.) 11. Abhilfe gegen die beregten Mißstände zu gewähren, ist nicht allein Aufgabe des Staates, vielmehr muß auch die Gelbsthilfe fraftig mit eingreifen. Unter Gelbsthilfe ift, wie Berr bon Mendel bies in der Sigung bes Abgeordnetenhaufes bom 28. Januar b. 3. weiter ausführte, bas felbftthatige Eingreifen ber Landwirte bezw. ihrer Bertretungsorgane, foweit erforderlich unter Mitwirfung bes Staates, befonders nach Bedarf auch in finanzieller Sinficht zu verftehen. 12. Endlich wird ber Staat bei öffentlichen Arbeiten, foweit bas notwendig, um Arbeitermangel vorzubeugen, auf zeitweise Berangiehung auswärtiger Arbeits: frafte Bedacht nehmen.

Abg. Gamp (frk.) empfiehlt Beschränkung der Sachsengängerei, um den Abstug der Arbeiter von Often nach Westen zu hemmen. In den letten 10 Jahren habe Oftpreußen allein 300000 Arbeiter abgegeben. Die Deffnung der Grenze für polnische Arbeiter verbiete sich aus nationalen Rücksichten. Um die östlichen Produzen wieder zu kolonisseren, müsse man die Alters- und Invalidenrenten kapitalisseren und dadurch den Invaliden der Arbeit die Möglichkeit geben, sich Grundbesit zu erwerben. Abg. Gothein (frs. Bg.): Die Auswanderung aus dem Osten rühre nicht erst von dem Aufschwung der westlichen Industrie her, sondern sei älter; die Ursache sei der Großgrundbessig. Eine Beschränkung der Freizügigkeit seinsstatthaft. Minister Frhr. v. Hammerstein: Die Freizügigkeit solle unberührt bleiben, nur einige Answüchse sollten abgestellt werden.

21. April. Das preuß. Abgeordnetenhaus genehmigt nach kurzer Beratung das Komptabilitätsgeset in zweiter Lesung. (Annahme in dritter Beratung fast einstimmig 25. April.)

22. April. Der "Reichs-Anzeiger" veröffentlicht folgende Erflärung über bas beutsch-englische Berhaltnis in Oft-Afien:

Die englische Regierung hat im hinblid auf die bevorstehende Inbesignahme von Wei-Hai-Wei der deutschen Regierung die spontane Mitteilung gemacht, daß sie nicht willens sei, deutsche Rechte und Interessen in der Proding Shantung zu schädigen und in Frage zu stellen, oder der deutschen Regierung in jener Provinz Schwierigkeiten zu bereiten und sie insbesonders nicht beabsichtigt, von Wei-Hai-Wei und dem dazu gehörigen Gebiet aus Eisenbahnen nach dem Innern der Provinz anzulegen. Diese Kundgebung bestätigt jest von neuem und in authentischer Form die von deutscher Seite gegebene Darstellung, daß die Besitzergreifung Wei-Hai-Weisdurch Eine schaieweis durch England keine schädigende Kückwirkung auf das voll gewährte beutsche Gebiet von Kiautschon ausüben werde.

22. April. Der Kaifer richtet folgendes Handschreiben an den Feldmarschall Grafen Blumenthal:

Mein lieber Feldmarichall!

Rachdem durch Meine Ordres vom 28. März und 21. April d. J. Ihre äußeren Dienstderhältnisse anderweit geordnet sind, nehme Ich an dem heutigen Tage, an welchem Ihnen vor nunmehr 34 Jahren Mein in Gott ruhender Herr Großvater sür Ihre hervorragenden Dienste während des Feldzuges 1864 den Orden pour le mérite verlich, gern Gelegenheit, expent Meiner Freude warmen und herzlichen Ausdruck zu geden, daß mit Ihrem Kückritt von der Stellung als Armee-Inspekteur in den Beziehungen zu Mir und Meiner Armee eine Aenderung nicht eingetreten ist. Ich und Meine Armee sind stolz darauf. Sie auch weiter als leuchtendes Borbild aller soldatischen Tugenden zu bestiehen. Um Ihnen auch ein äußeres Zeichen Meiner sortdauernden Dankbarkeit und Meines Wohlwollens zu geben, verleihe Ich Ihnen hiermit die Brillanten zum Orden pour le mérite.

homburg v. d. Sohe, ben 22. April 1898.

#### Ihr wohlgeneigter König

Wilhelm R.

Durch bieses Schreiben und biese Deforation werben die Gerüchte über bie Ungnade Blumenthals (S. 89) widerlegt.

23. April. (Sachsen.) Der König von Sachsen seiert seinen 70. Geburtstag und zugleich sein 25jähriges Regierungsjubiläum. Anwesend sind in Dresden der Deutsche Kaiser, der Kaiser von Österzeich und viele andere Fürsten. — Es werden viele wohlthätige Stiftungen anläßlich dieser Feier vollzogen.

25. April. (Preuß. Abgeordnetenhaus.) Komptabilitäts= geset. Gesetzentwurf betr. Erweiterung und Vervollständigung des Staatseisenbahnnehes.

Das Romptabilitätsgeset wird nach furzer Beratung in britter Lesung

angenommen. (Annahme im Herrenhause 29. April.)

In dem Entwurf über die Erweiterung des Eisenbahnnehes fordert die Regierung folgende Neubauten: 1. Bon Angerburg nach Bischorf 6030 000 M, 2. von Broddhdamm nach Deutsch-Sylau 2967 000 M, 3. von Schönest i. Wester nach Ezerwinst 4565 000 M, 4. von Schlochau nach Reinseld i. Bomm. 3565 000 M, 5. von Falkenburg i. Pomm. nach Gramenz 5100 000 M, 6. von Bublik nach Bollnow 1660 000 M, 7. von Schmiedeberg in Schl. nach Landeshut in Schl. 4490 000 M, 8. von Siegersdorf nach Löwenberg in Schl. 2596 000 M, 9. von Siegersdorf nach Lovenzdorf (Schöndorf) 1180 000 M, 10. von Treuenbriehen nach Nauen 11580 000 M, 11. von Schleufingen nach Immenau 2585 000 M, 12. von

Eichwege (Schwebba) nach Treffurt 1385000 M., 13. von Gelle nach Schwarm fiedt 2412000 A., 14. von Lage nach Bieleseld 2512000 M., 15. von Kuttlar nach Winterberg 3670000 M., 16. von Herborn nach Langenhahm oder einem anderen geeigneten Puntte der Linie Limburg-Altenfirchen 7343000 M., 17. von Bergneuftadt nach Olpe 3274000 M. und 18. von Trompet nach Rheinhaufen 580000 M. — Ferner werden gefordert zur Beschaffung von Betriebsmitteln 6488000 M. Zur Deckung der Mehrkosten stür die Herstellung eines Kangierbahnhoss zu Saarbrücken und Erweiterung der Anlagen sür Personen: und Güterverkehr daselst ist die Summe von 1043000 M. ausgeworsen. Zur Förderung des Baues von Kleinbahnen werden 8 Millionen gesordert, so daß sich die Gesamtsorderung des Gesehrentwurfs auf 83025000 M. beläuft.

Am folgenden Tage wird ber Entwurf, nachdem in der Distuffion viele lotale Buniche jum Ausbrud gebracht worden find, der Budget-

tommiffion überwiefen.

27. April. (Reichstag.) Rachtragsetat für Riautschou. Bulow über die Lage in Oft-Afien. Bebel über äußere und innere Politik. Posadowsky über den Rampf gegen die Sozialdemokratie.

Es werden 5 Millionen geforbert. Abg. Liebtnecht (Sog.): Riautschon sei wertlos, die Begeisterung bafür sei nur fünftlich gemacht. Much die Flotte fei nicht notwendig, um Deutschland Uchtung im Auslande ju verschaffen; die tleine Schweiz genieße ohne Flotte die größte Achtung. Der Redner fritifiert icharf die gange auswärtige und innere Politit. Staatsfefretar v. Bulow fagt fiber Bei-Bai-Bei: leber Bei-Bai-Bei mochte ich Folgendes fagen: Bir haben feinerlei Abmachungen mit England, ich freue mich aber, als Beweis für die guten Befinnungen ber englijchen Regierung tonftatieren ju fonnen, bag biefelbe aus eigenem Un: triebe bie im "Reichs-Anzeiger" publigierte Erflärung abgegeben hat, welche uns die Sicherheit gewährt, daß England von Bei-Bai-Bei aus nicht in unfere politische und wirtichaftliche Intereffenfphare eingreifen wird. Es ift bon ber Aufteilung bon China gesprochen worden. Gine folche Aufteilung wurde jedenfalls nicht bon und ausgegangen fein; wir haben nur bei Beiten bafur geforgt, bag wir, was auch fommen moge, nicht gang leer ausgehen. Wann fich ein Gifenbahngug in Bewegung fest, hangt nicht immer bon bem Belieben bes Reifenden ab, wohl aber, bag er nicht ben Unichlug verfaumt. Den Letten beigen bie Sunde. (Beiterfeit.) Bir wünschen aber nicht - und bas möchte ich mit befonderem Rachdrud betonen -, bag es zu einer Aufteilung bes chinefifchen Reichs tomme. 3ch glaube auch heute noch, daß es ju einer folchen Aufteilung in absehbarer Beit nicht kommen wird. Jedenfalls haben wir — und damit meine ich am besten sowohl die Gründe, welche uns nach Kiautschou geführt haben, als bie Bebeutung bon Riautschou für und jufammengufaffen - in Riautichou eine ftrategische und politische Position gewonnen, die uns einen beftimmenben Ginflug auf bie fünftigen Beichide Oft-Afiene fichert. Bon biefem feften Buntte aus tonnen wir bie weitere Entwidelung ber Dinge mit Ruhe und mit Belaffenheit abwarten. Wir haben eine fo große Aftionefphare bor une und jo bedeutfame Aufgaben, daß wir andere Machte um die ihnen gemachten Zugeftandniffe nicht gu beneiben brauchen. (Sehr gut!) Die beutsche auswartige Politit wird, wie überall, fo auch in Oft-Affien ihren Weg ruhig, feft und friedlich gu berfolgen wiffen. Den Storenfried werben wir nirgends fpielen, bas Afchenbrobel aber auch nicht! (Lebhaftes Bravo.)

Abg. Bebel: Die Erwerbung in Oft-Affien habe Deutschlands Stellung berichlechtert, benn bei einem europäischen Rriege werde es Riauticon nicht halten fonnen. Rebner greift die innere Politit icharf an, bie reaftionar fei; man wolle ja jest die Freigugigteit und bas allgemeine Bablrecht abichaffen. Die Sozialbemofratie werbe immer gunehmen, bis bie tapitaliftifche Produttionsweise geschwunden fei. Staatsfefretar Graf Pojadowath: Der Berr Abg. Bebel hat wiederholt barauf hingebeutet, icon in fruberen Reben, nun tame gang ficher wieber ein Sozialiftengefet. Das mag ja für die Wahltampagne ber Berren Sozialbemotraten ein gang geeignetes Zugmittel fein. (Bort, bort! bei ben Sozialbemofraten.) 3ch fann bem Beren Abg. Bebel aber fagen, bag ein folches Befet jur Beit nicht in Ausficht fteht, und ich will ihm auch fagen, warum nicht. wurde es im gegenwartigen Augenblid für einen politisch bebentlichen Schritt halten, ben burgerlichen Rlaffen bas polizeiliche Schupschilb eines energischen sozialistischen Repressionsgesetzes zu geben. Die bürgerliche Klasse könnte sich bei einem solchen Gesetz beruhigen, und wenn damit die Sozialdemokratie nicht von der Erdoberfläche vertilgt würde, könnte man fagen: ja, die Regierung führt bas Gefet eben nur ichlaff aus. Rein, meine Herren, ich bin ber Anficht, die burgerlichen Rlaffen in Deutschland muffen felbit immer mehr gu ber Neberzeugung tommen, daß ber Rampf, ben die Regierung gegen die Sozialbemofratie pflichtgemäß fuhren muß benn die Sozialdemofratie stellt ben Privatbefig und unfere bestehende Staatsverfaffung in Frage — (fehr richtig! rechts), daß dieser Rampf nicht ein Duell zwifden ber Regierung und ber fogialbemotratifchen Partei ift, fonbern ein Rampf, ben die befigenben Rlaffen mit ber Regierung und an ber Seite ber Regierung führen muffen! (Sehr gut! rechts; Sachen bei ben Sozialbemofraten.) Da es fich bei bem Rampf gegen bie Sozialbemotraten recht eigentlich um eine Frage ber befigenben Rlaffen, um eine Frage bes beftehenden Staatswefens handelt, beshalb, meine Berren, muß in die burgerlichen Rlaffen bas Gefühl babon bringen, wie gefährlich bie iogialbemofratifche Bewegung ift, und daß es eine Pflicht ber Notwehr, ber Gelbstverteidigung ift, - ob es popular ift ober nicht - bie Regierung in diefem Rampf gu unterftuben. (Bravo! rechts.) Deine Berren, ich will noch weiter geben. Es war flar, bag, wenn man ein Bahlgefet erließ, welches auf bem allgemeinen gleichen Bahlrecht beruht, wo bie Maffen ben Ausschlag geben, biefe Daffen fuchen wurden, borgugsweise Manner zu wählen, die ihnen naber fteben als die oberen Rlaffen, und bag fich in einer fo gebildeten politifchen Rorperschaft auch eine Partei bilben würbe, die zar esoxip die Interessen der arbeitenden Klassen im engeren Sinn vertritt. Ich glaube, die besitzenden Klassen muffen sich selbst fagen, daß das ein natürlicher Borgang war, und ich gestehe offen ju: wenn infolge bes allgemeinen Bahlrechts und ber Berhandlungen, Die fich in diefer Rorperschaft daran anknupften, ein großeres Berftandnis fich für die Lage ber Arbeiter verbreitet hat, wenn in ber That in bem letten Jahrzehnt auch mehr für die Arbeiter geschehen ift, fo, mochte ich fagen, ift bas eine verfohnende Wirfung bes allgemeinen Bahlrechts gegenüber ben bedenklichen moralischen Folgen, die fonft diefes Bahlrecht in vieler Beziehung nach fich gezogen hat. 3ch ftebe auch auf bem Standpuntt: wenn die befigenden Rlaffen mit Erfolg ben Rampf gegen bie Sozialbemofraten führen wollen - und bas ift ein Rampf, ber nicht allein von ber Regierung gefampit werben fann, fonbern ber im beutichen Bolt felbft ausgefämpft werden muß -, bann werden fie allerdings auch zu manchen Opfern bereit fein muffen. Die befigenden Rlaffen follten beshalb auch jest mehr benn je barauf achten, die arbeitenben Rlaffen billig und gerecht

zu behandeln. (Sehr richtig! rechts und bei den Sozialdemokraten.) Das höchste Gut eines Bolkes ist nicht die Dividende und ist nicht der Reinertrag (sehr richtig! bei den Sozialdemokraten) und man möchte in dieser Beziehung, meine ich, wünschen, daß das deutsche Bolk etwas mehr wieder an das Bolk der Denker und Träumer erinnerte und für solche ethischen Gesichtspunkte vielleicht wieder etwas mehr Berständnis gewinnen möchte. (Zuruf bei den Sozialdemokraten.)

Der Etat wird an die Budgetfommiffion verwiesen. (Genehmigung

im Plenum 5. Mai.)

27. April. Das preuß. Abgeordnetenhaus genehmigt einstimmig einen Antrag Mendel-Steinfels auf Einführung von Maßregeln gegen Biehseuchen und auf Einführung der obligatorischen Fleischbeschau.

28. April. Das preuß. Herrenhaus genehmigt folgenden Antrag Graf Mirbach fiber Matrifularbeiträge und indirekte Steuern:

Die Regierung zu ersuchen, im Bundesrate nachdrücklich dafür eine zutreten, daß bei künftigen Beratungen von Gesehesvorlagen im Reichstage und bei Beschlußfassungen über dieselben 1. jeder Bersuch, auf dem Gebiete der diesetten Steuern und der Auforingung der Matrikusarbeiträge in die Rechte der Einzelstaaten einzugreisen, seitens der verdündeten Regierungen mit größter Entschiedenheit zurückgewiesen werde, 2. hinsichtlich der Ausbringung der Mittel zur Durchführung einer Gesehesvorlage seitens der verdündeten Regierungen jede Stellungnahme, aus welcher ein Präjudiz gegen das Shstem indirekter Besteuerung hergeleitet werden könnte, vermieden werde.

28. April. (Reichstag.) Abänderung des Weltpostvertrags. Provisorisches Handelsabkommen mit England. Erläuterungen Poddielskis und Posadowskys.

Das Saus genehmigt ohne Debatte in erfter und zweiter Lefung bie im Jahre 1897 auf bem Pofttongreffe beichloffenen Abanderungen bes Weltpoftvertrages. (Der Text im "Staats-Archib" Bb. 61.) - Staatsfefretar v. Bobbielsti erflart bagu: Dem hohen Saufe find bie aus ben Beratungen bes Washingtoner Poftfongreffes hervorgegangenen Bertragsurfunden jugegangen. Dieje Urfunden, welche zweifellos wiederum einen wefentlichen Fortichritt auf bem Bebiete ber Berfehrserleichterungen bebeuten, find bas Wert meines großen Borgangers, ber hiermit fein lettes Ruhmesblatt geschaffen hat, immer bafur zu wirten, bag im internationalen Berfehr ber Staaten und Bolfer Erleichterungen und Bereinfachungen ftatt= finden. Der erzielte Erfolg diefer Abmachungen befteht bor allem barin, daß die verwidelten, ben Betrieb fo erfchwerenden Tranfitftatiftiten fortan wegfallen; bag unter erheblicher Berabfegung ber Tranfitgebuhrenfage an bie Stelle einzelner Bergütungen ber Tranfitleiftungen funftig Baufchalzahlungen treten und alle Zahlungen für geringfügige Transitteistungen überhaupt verschwinden. Deutschland im besonderen wird aus der Umgeftaltung, aus ber Bereinfachung bes Betriebes noch einen magigen Gelb: vorteil giehen. Durch die Umgestaltung biefer Tranfitfage wird ferner der Boben borbereitet fur eine Revision ber Bereinsportofage, also ein wefentliches Moment, welches zweifellos ben gutunftigen Weltpofttongreg befchaftigen wirb. 3ch mochte noch auf die Fortgange und Entwickelungen bes Weltpoftvereins hinweisen. Wie Sie wiffen, gehörten biefem 1874 22 Staaten

mit 350 Millionen Ginwohnern und einem Gesamtbriefvertehr bon 3300 Millionen Stud an. Bergleichen Sie bamit bas Jahr 1897, fo feben Sie 63 Staaten mit 1396 Millionen Ginwohnern und einem Gefamtbriefvertehr bon 20 Milliarden Stud. Dem Uebereintommen bezüglich bes Austaufches bon Briefen und Raftchen mit Bertangaben beigetreten find bie Domini= tanifche Republit, Sonduras und Nicaragua, Bosnien und Berzegowina; bem Uebereinkommen bes Poftanweifungsbienftes find beigetreten Can Domingo, Guatemala, Sonduras, Nicaragua, Bosnien und Bergegowina: bem Uebereintommen betreffe Mustaufches von Boftpadeten find beigetreten British-Indien, San Domingo, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Rußland, Bosnien und Berzegowina. Ich mochte hier gleich barauf hinweifen, bag es betreffs Ruglands uns bereits gelungen ift, ein Abtommen mit unferem Rachbarftaate ju treffen, fodag in fürzefter Zeit im Laufe bes Commers ber Poftpadetvertehr in Rraft tritt, mas für unfere Sanbelsintereffen von großer Bedeutung fein wird. Dem Uebereinfommen betreffs bes Boftauftragsbienftes find beigetreten San Domingo, honduras und Ricaragua. Dem Uebereinfommen, betreffend ben Bezug bon Beitungen und Zeitschriften, find beigetreten Can Domingo, Griechenland, Sonduras, Ricaragua und Salvador. Diese Zusammenstellungen werden, wie ich glaube, bon großem Interesse auch für weitere Kreise sein, beshalb habe ich sie hier gegeben. Sie sehen, in welch bebeutenber Weise sich der Weltpostvertehr, die Schöpfung meines großen Borgängers, entwickelt hat. Ich tann hierbei auch noch barauf hinweisen, daß es auch gelungen ist, für unsere beutschen Kolonien eine besondere Stimme im Weltpostverkehr zu erlangen. Im großen und gangen find biejenigen Borfcblage, bie feitens Deutschlands bem Weltpofttongreß unterbreitet find, angenommen worben. 3ch werbe furg noch auf einige bebeutende Momente hinguweisen mir er= lauben. In erfter Linie find für unfrantierte Poftfarten die Bortofage auf bie Halfte ber Tage, alfo auf 20 & herabgejett. Weiter war eine Forberung bes hanbelsftandes, baß bas höchftgewicht ber Warenproben erhöht wurde. Dies Gewicht wird nunmehr von 250 Gramm auf 350 Gramm erhöht. Der Sochftbetrag für Rachnahmen ift bon 500 Fr. auf 1000 Fr. erhöht. Weiter find in bem Conderabtommen für Wertbriefe Die Nachnahmen wie gubor erhöht; für Boftanweifungen ift gleichfalls ber Sochftbetrag von 500 fr. auf 1000 fr. normiert; Die Tare ift ermäßigt für ben 100 Fr. überfteigenben Betrag ber Poftanweifung um die Galfte. Bas die Postpadete anlangt, fo ift bas Meiftgewicht, welches bisher mit 3 kg endigte, auf 5 kg feftgefest, und es ift eine Berftanbigung zwischen ben Staaten über Bulaffung von Padeten über 5 kg auch geftattet worden. Des weiteren ift ber Schadenerfat für verloren gegangene Bactete im Bewicht bon 5 kg nunmehr auf 25 Fr. erhöht worben. Der Poftauftrags= bienft ift weiter einheitlich geftaltet. Meine Berren, aus biefen turgen Bufammenftellungen werben Sie erfeben, von welcher hoben Bedeutung biefe Bertragsabtommen find. 3ch fann wohl ber hoffnung Ausdruck geben, daß Gie im Intereffe ber Entwidelung unferes Berfehrs, im Intereffe beffen, bag wir auch im Inlande entsprechende Umgeftaltungen, namentlich die fo oft geforberte Erhöhung ber Gage für Poftanweifungen einführen tonnen, ben vorliegenden Bertragsurfunden Ihre Buftimmung geben.

Stenfalls ohne Debatte genehmigt das haus das provisorische handelsabkommen mit England. Hiezu erklärt Staatssekr. Graf Posas downsky: Meine Herren! Am 30. Juli tritt das handelspolitische Berschüftlend und England infolge der seitens der Königlich großbritannischen Regierung ersolgten Kündigung außer Kraft. Bekanntlich bestimmt § 7 des bestehenden Handelsvertrags, daß wir nicht nur im eng-

lischen Mutterlande, fondern auch in famtlichen Rolonien und Befitungen bes englischen Reichs bas uneingeschränfte und unbedingte Recht ber Deift= begunftigung genießen. Die englische Regierung ift indeffen nicht geneigt, in einem fünftigen Sanbelsbertrage eine gleiche Beftimmung aufzunehmen, und hat hierin bekanntlich auch der Grund gelegen, warum fie das beftehende Sandelsvertragsverhaltnis mit Deutschland gefündigt hat. Es ift felbstverständlich, daß, wenn Deutschland in dieser Weise die unbedingte Meiftbegunftigung in England und in den englischen Kolonien in Zukunft nicht mehr befigen follte, hierburch unfere handelspolitifche Stellung im englischen Weltreiche wesentlich eingeschränkt werben würde, und es ift auch ferner flar, daß burch biefe Stellungnahme ber Roniglich großbritannischen Regierung, welche ber felbftanbigen Entschliegung ihrer felbftanbigen Rolonien über bas zufünftige handelspolitische Berhaltnis zu Deutschland nicht borgreifen will, die mit Deutschland ichwebenden Sandelsvertragsverhandlungen wesentlich erschwert und verlangfamt werben. Es ift uns ju unferem Bebauern nicht gelungen, bisher gu einer Ginigung mit ber Roniglich großbritannischen Regierung ju gelangen, und es ift felbftberftanblich ausgeschloffen, bag bei ber Rurge ber Beit, in ber bas hohe Saus fich noch versammelt finden wird, ein foldes Abtommen Ihrer gesehlichen Benehmigung unterbreitet merben fonnte. Es ift aber munichenswert, bag amischen ben beiben Reichen, welche burch fo vielfache und wichtige hanbels: politifche Beziehungen mit einander verknüpft find, nicht ein handelspolitifches Interregnum eintritt, und hierin liegt ber Grund, warum wir bon Ihnen bie Bollmacht erbitten, welche in biefer Borlage niedergelegt ift. Ich habe ber Begrundung bes Entwurfs nichts beigufügen und fann nur die Berficherung abgeben, bag wir bon biefer Bollmacht feinen Gebrauch machen werben, wenn uns nicht gegenüber bem Ungebot ber Deiftbegunftigung unsererseits volltommen ausreichende, gleichwertige Anerbietungen und Bugeftanbriffe gemacht werben follten. (Brabo! und Gehr gut! rechts und in ber Mitte.)

29. April. (Reichstag.) Erklärungen Bülows über Riautschon, Wei-Hai-Wei, die Erschließung von Schantung.

In ber Beratung bes Nachtragsetats für Riautichou (vgl. S. 100) teilt Staatsfefretar v. Bulow ben Bertrag zwischen Deutschland und China mit (S. 1). Er berührt bann die Borgefchichte ber in Ausficht genommenen Feftjehung Englands in Bei-Sai-Bei, worüber bas fürglich veröffentlichte englische Blaubuch eingehende und authentische Mitteilungen enthalte. Die beutiche Regierung habe von bem englisch-chinefischen Abtommen wegen Bei-Bai-Bei offiziell erft burch die Ertlarung Balfours im englischen Unterhaufe Renntnis erhalten; gleichzeitig fei bon ber englifchen Regierung hierher mitgeteilt worden, fie habe nicht die Abficht, unsere politischen und wirticaftlichen Intereffen in ber Proving Schantung au beeinträchtigen. Es fei unbertennbar, bag bas Bentrum ber englischen Intereffen mehr am Pangtfetiang fei. Wie aber Bongtong nahe ber frangöfischen Attionsfphare liege, fo fei Bei-Sai-Bei in die Rahe ber ruffischen Machtiphare gerudt. Bei-Bai-Bei fei gleichfam ein Tenfter, bas fich England nach bem Golf bon Betichili hinaus eingerichtet habe, wie Rugland ein folches in Port Arthur befige. Deutschland habe nichts dagegen, wenn beibe Machte fich bon biefen ihren Fenftern aus bas Spiel ber Bellen bes Golfes betrachteten. Ob hieraus einmal Friftionen zwischen England und Rufland entstehen wurden, fonne niemand vorausfagen. Die beutsche Regierung hoffe aufrichtig, bag bas nicht ber Fall fein wurde. Bon bem ruffifchen Machtgebiet in Norbding, bas wir als foldes immer gnerfannt

hatten, fühle fich bas Deutsche Reich in feiner Beife bebrangt. Für China jei hoffentlich die Periode ber Ueberraschungen und Aufregungen abgeschloffen. Es fiehe ju erwarten, bag nunmehr alle Machte baran geben wurden, bas was fie erworben hatten, in friedlicher Beife auszubauen und zu entwickeln. Abg. Richter (fr. Bp.) bittet um Austunft über bie beabfichtigte Beteili= gung bon Pribatfirmen und beren Berangiehung ju ben Laften; er hoffe nicht, daß das Reich auf feine Rechnung Gifenbahnen und Bergwerfe bauen wolle. Staatsfefretar v. Bulow: Bas bie wirtichaftliche Erichliefung bon Schantung angeht, fo find fowohl von Sondifaten als von einzelnen Unternehmern Antrage an und herangetreten wegen Anlage bon Gifenbahnen, Ausbeutung bon Bergwerfen und abnlichen induftriellen Unternehmungen. Gine endgultige Stellung haben wir gu biefen Antragen noch nicht ein= genommen. Bir werben junachft bie ernfthaften Offerenten Ginficht in bie wirtschaftlichen Bestimmungen bes erft geftern hier eingetroffenen Bertrags nehmen laffen und bemnachft tonfrete Borichlage berfelben abwarten. Bas bie Frage ber Heranziehung ber Unternehmer zu ben Kosten ber Einrichtung und Unterhaltung ber Anlagen in Kiautschou angeht, so ift bieselbe Gegenstand forgiamer Erwägung unter ben beteiligten Refforts. Wir merden felbstverftandlich bafur forgen, bag bie Laften möglichft von benjenigen getragen werden, welche aus der Eröffnung bon Schantung in erfter Linie Borteile gieben. Die Frage, ob ein ober mehrere Syndifate läßt fich nicht beantworten, fo lange nicht pragife Angebote vorliegen, wir werden die Enticheidung feiner Beit lediglich bom Standpuntte bes allgemeinen Rugens treffen.

30. April. (Berlin.) Unter dem Borfitz des Fürsten zu Wied wird ein Flottenverein gegründet, der unter Fernhaltung jeder Politik das Verständnis für die Aufgaben der Marine verbreiten will.

Ende April. Anfang Mai. Die bürgerlichen Parteien veröffentlichen ihre Wahlprogramme.

3m Aufruf ber nationalliberalen heißt es:

Die Wahlen jum Reichstage naben beran. Ihr Musfall ift für bie Entwidelung unferes Baterlandes bon enticheibenber Bebeutung. Lauter als je brangen fich Conderintereffen, Raffen= und Rlaffengegenfabe in ben Borbergrund, immer breifter geben fich ihre Wortführer als die berufenen Bertreter bes Bolfes aus, und boch foll bas Wohl bes gefamten Bolfes ber Leitstern fein. Go berlangt es Berfaffung, Recht und Billigfeit. Wie wir zu ben die Gesetgebung und Berwaltung beschäftigenben Fragen fteben, haben wir in unferen Beichluffen von Frantfurt und Berlin bargelegt. Unwandelbare Treue ju Raifer und Reich hat die nationalliberale Partei als oberften Grundfat auf ihre Fahne geschrieben. Das Bermächtnis unseres unbergeflichen Raifers Bilhelm und feines großen Ranglers, bes Fürften Bismard, ben neuen beutschen Raiserstaat zu erhalten, zu fraftigen und ju fteigerndem Glange ju erheben, bas bleibt uns allezeit erfte und hochfte Pflicht. Dit freudigem Stolg erfüllt uns die besonnene und zugleich fraftvolle Bahrung beutscher Intereffen auf bem Bebiete ber auswärtigen und tolonialen Politit. Für die Erhaltung des Friedens fest die deutsche Politit ihren gangen Ginfluß ein; mit borausichauenbem Blid richtet fie ihr Beftreben auf die Sicherung beutscher Arbeit im Innern und bes Absates beutscher Erzeugniffe im Ausland. Gin Erfolg ift dauernd nur möglich, wenn ber fefte Ruchalt burch ein machtiges Beer und eine ichlagfertige

Flotte gemährleiftet wird. Deshalb hat die nationalliberale Partei die Bemühungen ber Reichsregierung auf biefen Gebieten ftets unterftust. Gine neue fefte Rlammer für die Ginheit des Reiches ift burch bas Burgerliche Gefetbuch geschaffen. Ginheitliches Recht ift neben ber gemeinsamen Sprache und neben ber Waffengemeinschaft bas Sauptbindemittel für den inneren Bufammenhalt eines großen Boltes. Auch hierbei hat bie nationalliberale Partei, haben nationalliberale Manner in erfter Linie mitgewirtt. Die weitere Ausgestaltung ber Gesetgebung und Berwaltung im liberalen Ginne ift bas ftete Biel ber Partei gewesen und foll es ferner fein. Treu ihrer Entftehung und Geichichte, bat fie alle rudichrittlichen Beriuche gur Berfummerung wertvoller Bolferechte auf bas entichloffenfte befampft. Un bem perfaffungsmäßig bestehenben Bahlrecht wird fie festhalten und Ungriffe gegen bas Recht ber Freizugigteit wird fie gurudweifen. Gine alte Forberung ber Partei, die Berbefferung bes Militarftrafprozeffes im Sinne ber heutigen Rechtsanschauungen, geht ihrer Erfüllung entgegen. Richt gelungen ift es gu unferm Bebauern, ein Reichsvereinsgefet auf liberaler Grundlage ju ichaffen, insbesondere allgemein bas Berbot gu befeitigen, welches die Berbindung politischer Bereine untereinander hindert. Sier die notwendigen Berbefferungen ju beschließen, wird eine der erften Aufgaben bes neuen Reichstags fein. Die im Intereffe ber arbeitenben Rlaffen aufgerichtete Berficherungs- und Schubgesetzebung ift von uns aus voller Nebergengung als Erforbernis ber Gerechtigfeit und wahrhaft menfchlicher Gefinnung unterftut worben. Gie bedarf ber magvollen Beiterführung, unter Berücksichtigung ber praktischen Berhaltniffe bes Wirtschaftelebens und bes ausländischen Bettbewerbs. Die Arbeiterverficherungsgefege muffen verbeffert, ihre Musführung muß bereinfacht werben. Wirtschaftliche Fragen mannigfacher Art flehen gegenwärtig im Borbergrunde. Induftrie und handel haben feit einigen Jahren einen gewaltigen Aufschwung genommen. Dagegen muß die beutsche Landwirtschaft, muß der Mittelftand in Stadt und Sand ichwer ringen, ja fie befinden fich jum Teil in einem offenbaren Notstande. Die Intereffen bes beutschen Bauernftandes, bes Mittelftandes in Sandwert, Gewerbe und Sandel, Diefer ftarten Burgeln eines tuchtigen und gefunden Boltes, zu vertreten und ihr Gedeihen zu fordern, halt die nationalliberale Partei für eine ihrer Sauptaufgaben. Auf ber gangen Linie ber parlamentarischen Thatigfeit im Reiche und in den Gingelftaaten - bei ber Organisation bes Sandwerts, bei ben Dagnahmen jum Schute und jur Forberung ber Landwirtschaft und ihrer Rebengewerbe, bei ber Gefetgebung gegen Bucher und unlauteren Bettbewerb fowie gur Einschräntung bes Saufierwefens, bei ber Bebung und Musbehnung bes landwirtschaftlichen und gewerblichen Unterrichts wie bes Genoffenschaftswefens, bei ber Berbefferung und Berbilligung bes Perfonalfredits burch genoffenschaftliche Bermittelung, bei ber Entwidelung ber Bertehrswege, bei ben Anfängen ber inneren Rolonisation, und wo immer sonft es fich um die Befriedigung von Bedürfniffen bedingter Erwerbstlaffen handelt, überall haben unfere Freunde ihre befte Rraft eingefest und werden bies auch fünftig thun. Die nationalliberale Partei ift aber nicht eine einseitig wirtschaftliche Partei, fie halt es für ihre Pflicht, alle in bem Staats= und Wirtschaftsleben thatigen Rlaffen zu vertreten und bei ber Abmagung ihrer Intereffen ben Blid auf bas Gefamtwohl zu richten. Gie ftellt fich beshalb bem Anfturm auf unfere Bahrungs: und Bantgefehgebung ebenfo entichieben entgegen, wie fie es gegenüber ben Forberungen auf Berftaat= lichung bes Betreibehanbels gethan hat. Dit bem Fürften Bismard ift bie nationalliberale Bartei ber Meinung, bag Landwirtschaft, Induftrie, Sanbel und Gewerbe gufammengeben und mit Ginficht und Baterlandeliebe

für ben Schut ber nationalen Arbeit eintreten muffen. Wir bertreten ben Standpuntt, daß bei bem Abichluffe fünftiger Sandelsbertrage die Intereffen der Sandwirtichaft beffer gewahrt werben muffen als bisher, bag aber gleicherweife ben Bedürfniffen ber Induftrie und bes Sanbels nach Sanbels: berträgen mit langerer Geltungsbauer Rechnung getragen werben muß. Die bon ber Sozialbemofratie brobenbe Befahr ift barum nicht geringer geworben, weil fich ihre Theorien, eine nach ber anderen, als unhaltbar heransftellen und bon ihren Guhrern felbft preisgegeben werden. Die Berhehung ber Arbeiter, bas Streben, fie burch eine unüberbrudbare Rluft bon ben anderen Bolfsflaffen gu trennen, das Berabwürdigen aller Ibeale, bie uns teuer find, das Unfturmen gegen die Grundlagen unferer Rultur, Monarchie, Kirche, Familie, Eigentum, - es hat nicht aufgehört und läßt bas ichlimmfte befürchten, wenn nicht alle ftaatserhaltenben Rrafte fich jufammenscharen. Den Ultramontanismus, ber die Staatsgewalt, die Schule, Runft und Biffenichaft, bas gefamte Boltsleben ber romifchen hierarchie unterwerfen will, befämpfen wir nach wie bor. Dagegen wiffen wir uns mit einem großen Teil unferer tatholifchen Mitburger eins in ber bingebenden Arbeit für die nationalen Aufgaben. Die Gefahren, benen unfer Bolfstum in ben Grengmarfen, namentlich burch bie nationalpolnische Probaganda ausgeset ift, forbert zu nachbrücklicher Abwehr heraus. Reaktionare wie raditale Agitationen auf politischem und wirtschaftlichem Gebiete gefährden die gebeihliche Fortentwickelung unferes öffentlichen Lebens, berbeten bas Bolf und broben ben Gemeinfinn gu erftiden. Dehr als je gilt es beshalb zu betonen, was uns einigt, mas uns aufeinander anweift, gilt es, in ben Bahlfampf hinausgurufen: Das Wohl bes gangen Bolfes gu forbern ift jedes Gingelnen Pflicht.

# Aufruf ber freifinnigen Bereinigung:

Die am 16. Juni ftattfindenden Reichstagsmahlen ftellen die beutschen Babler bor eine ernfte Enticheibung. Dem Liberalismus einen größeren Ginfluß auf die Entwicklung bes Deutsches Reiches zu verschaffen, ift die gemeinfame Aufgabe aller Liberalen. In ber legten Legislaturperiode find für die Landesverteibigung bebeutungsvolle Beschlüffe gefaßt worben. Das heeresgeset von 1893 hat bem beutschen Bolte, ohne Mehrbelastung ber weniger Leiftungsfähigen, neben erhöhter Wehrtraft bie feit Jahrzehnten verlangte zweijährige Dienstzeit gebracht. Wir find nach ben inzwischen gemachten Erfahrungen und ben ausbrudlichen Erflarungen ber Rriegs: verwaltung zu ber Zuversicht berechtigt, daß bie zweijährige Dienftzeit bem Bolt erhalten bleibt. Durch bie bom Reichstage angenommene Flotten= borlage ift die jur wirtfamen Berteidigung unferer Ruften und jum Schute unferes ftetig machfenden überfeeifchen Sandels notwendige Berftarfung ber Rriegsmarine nach einem festbegrenzten Plane gefichert. Die Ausführung bes Blanes wird vorausfichtlich neue Steuern nicht erforbern. Bereitwillig ift bie freifinnige Bereinigung für bie Berftarfung biefer Machtmittel eingetreten. Den erweiterten Machtmitteln bes Reiches aber muß eine Erweiterung ber wirtichaftlichen Leiftungsfähigfeit bes Bolfes entfprechen. Die freifinnige Bereinigung ift für bie Aufrechterhaltung und ben weiteren Ausbau der Sandelsvertrage, für die Sicherung ber bon allen bimetalliftischen Erperimenten absehenden Goldwährung, gegen jede Beranberung bes Reichs: bantgefebes, burch welche unfer Bentralbantinftitut ben bisherigen foliben Brundfagen ber Areditgewährung entfremdet wird, und für eine Reform bes Borfengefebes, wie fie bie Bedürfniffe eines mitten im Belthanbel ftehenben Landes erforbern. Entgegen biefen Bielen ift in ben letten Sahren eine mit großen Mitteln betriebene Ugitation beftrebt, die Gefet-

gebung mehr und mehr in ben Dienft einseitiger wirtschaftlicher Intereffen ju ftellen. Die Sandelsvertragspolitif wird auf bas heftigfte befampft. Den Regierungen ift ein Bruch ber Bertrage jugemutet worben. Bedroht find auch die wichtigften politischen Rechte: das Bereins- und Berfammlungsrecht, die Freizugigteit und das Reichstagswahlrecht. Gin großes modernes Staatswesen wie bas Deutsche Reich barf feine engherzige und tleinliche Politif treiben. Richt burch fünftliche Preisfteigerungen und Beidrantungen bes Bertehrs tann man ber Landwirtschaft und bem Sandmert gunftige Lebensbedingungen berichaffen, fondern nur burch die Steigerung der wirtschaftlichen Tüchtigkeit, burch Erhöhung allgemeiner und technischer Bilbung, burch Erleichterung und Berbilligung bes Bertehrs, burch die Ausgeftaltung des Ranal- und Gifenbahnneges, durch Bermehrung und Stärfung des bauerlichen Brundbefiges, insbefondere im Bege ber inneren Rolonisation, burch Forberung von Genoffenschaften und Meliorationen, burch größere Berechtigfeit im Steuermefen. Wir befampfen jebe Geschgebung, die eine Schäbigung ber großen Maffen, insbesondere ber Arbeiter, jur Folge hat ober die politische Gleichberechtigung einzelner Bolteflaffen beichrantt. Deshalb tein Sogialiftengefet und fein Umfturggefet, volles Roalitionsrecht, unbehinderte Freizugigfeit, Berbefferung und Bereinfachung ber Arbeiterverficherungsgefete, ein freiheitliches Reichsgefet, unzweibeutige Anerfennung bes allgemeinen, gleichen, bireften und geheimen Bahlrechts und Sicherung bes Bahlgeheimniffes. Angefichts ber großen politischen und wirtschaftlichen Befahren fordern wir unsere Befinnungs= genoffen im Lande auf, fich mit Nachbruck an ber Wahlbewegung ju beteiligen, unter Bergicht auf alle Rebendinge nur die wichtigen Intereffen bes Liberalismus im Auge zu behalten und burch fraftvolle Bertretung liberaler Grundfage ihren Patriotismus gu bethätigen.

Im Wahlaufruf der freifinnigen Bolkspartei heißt es: Mit immer größerer Dreiftigfeit brangen bie Conberintereffen fich herbor und suchen unter irreführenben Schlagworten ber Sammelpolitif insbefondere ben bemnachftigen Ablauf ber Sanbelsbertrage auszunugen, um mittels gegenseitiger Zuwendung bon Sondervorteilen die Gefamtheit auszubeuten und bie Lebenshaltung ber breiten Schichten bes Bolts ju verteuern. Daburch wurde bie Ronfumfahigfeit Deutschlands gefchwächt und nicht nur Sandel und Industrie, fondern auch die Landwirtschaft benachteiligt werben. Dem Bolte find ohnehin burch die letten großen Beeresberftartungen und burch bas neue Flottengefet beträchtlich erhöhte Laften auferlegt, welche bie Erfüllung ber Rulturaufgaben im Reich und in den Gingelftaaten beeintrachtigen und erschweren. Die Bereitwilligfeit, mit welcher die Mehrheit bes Reichstages im Flottengefet bas Geldbewilligungsrecht für bie Bufunft binden und beichränken ließ, ermutigt alle Beftrebungen gur weiteren Berfürgung ber Rechte ber Bolfsbertretung. Die letten Rampfe gur Abwehr neuer Beschräntungen bes Bereins: und Berfammlungsrechts, neuer Feffelungen ber freien Meinungsaugerung in Wort und Schrift burch bie fogenannte Umfturgvorlage find noch in frifcher Erinnerung. Renerlich wird felbft die Freigugigfeit in Frage geftellt und bie Roalitionsfreiheit angezweifelt, ftatt gefichert und verallgemeinert gu werben. Die Bedrohungen bes geltenben Reichsmahlrechts treten fo unberhohlen hervor, daß Beeinträchtigungen besfelben zu gewärtigen find, fobald eine willfahrige Dehrheit bafür fich im Reichstag jufammenfindet. Das Bolf bedarf mehr als je eines Reichstages, fraftig und entichloffen, bem Konftitutionalismus einen feften Rudbalt gu fichern, ihn gu verteibigen gegen absolutiftische Beftrebungen jeber Art.

# Der Aufruf der tonferbativen Bartei fagt:

In erfter Linie ift es erforberlich, Manner gu mablen, bie mit voller Singebung und Pflichttreue eintreten fur die Grundlagen unferes Staatswejes - Religion, Monarchie, Familie - für die Bahrung unferer Befittung und nationalen Ginheit und fur bie gleichmäßige Forberung ber Bohlfahrt aller Boltetlaffen. Rur auf bem Boben bes mahren Chriften: tume und ber monarchifden Staatsform ift es moglich, auch bie wirticaftlichen und fogialen Probleme in gerechter und eriprieklicher Beife gu lofen. Die beutiche tonferbatibe Partei fiellt bie Erwedung, Erhaltung und Rraftigung ber driftlichen Lebensanichanung an die Spige ihrer Aufgaben. Bir wollen, bag bie beutiche Bolitit nach außen wie im Innern eine burch und burch nationale fei. Darum erftreben wir einen fraftigeren Sout ber nationalen Arbeit ohne Beborgugung einzelner Erwerbsgruppen, aber unter befferer Berudfichtigung bon bisher fliefmutterlich behandelten Gewerben. Bir werben bemnach Sandelsvertragen, welche auf Roften ber Landwirtichaft einzelnen Export-Industrien Borteile guwenden, feinesfalls unsere Zuftimmung geben. Wir werben barauf bringen, daß Sandwert und Rleingewerbe traftiger als bisher gegen großtapitalistifche Auswüchse und undeutiche Berletung bon Treue und Glauben im Beichafteberfehr geschütt werben. Bir erwarten jedoch nur von dem Jusammenwirfen aller wirtichaftlichen Fattoren eine erfolgreiche Forderung des Schubes ber nationalen Arbeit und ber einzelnen Erwerbegruppen.

### Bahlaufruf ber Deutschen Reichspartei:

Die beutsche Reichspartei hat allgeit zu Raifer und Reich geftanben und die nationale Fahne hochgehalten. Sie war ftets bereit, bas Reich mit berjenigen Machtfulle auszustatten, beren es zur ftaatlichen Ginigung ber Nationen bedarf. Sie erachtete es aber auch als eine Brundbedingung weiser Reichspolitit, bag bas Reich in die berfaffungsmäßige Gelbftanbigteit der Bundesftaaten nicht mehr als notwendig eingreift. In der fraftigen Entwicklung unjerer friegerischen Dacht zu Baffer und zu Sande erblicken wir die ficherfte Gewähr fur die Erhaltung des Friedens und ben Schut des Baterlandes gegen Kriegsgefahr. . . . So schwer die Rüftung ist, welche das deutsche Bolk zu tragen hat, so ist sie doch die Borbedingung für bie Dacht, ben Ginflug und ben Bohlftand bes Deutschen Reiches. Auf ihr beruht auch unfere großartige wirtschaftliche Entwicklung, welche fich auf bem bon bem Fürften Bismard eingeführten Grundgebanten bes gleichmäßigen Schutes aller Zweige der nationalen Arbeit aufgebaut hat. Die Deutsche Reichspartei halt fest an der gleichmäßigen Förderung der Interessen von Landwirtschaft, Industrie, Handel und Handwert. Diesem Grundsat wird fie auch bei dem Abschluß tünftiger Handelsverträge Geltung zu verschaffen fuchen. Bei voller Bahrung ber berechtigten Bunfche bes Sandels und ber Induftrie wird babei ein wirffamerer Schut bes landwirtschaftlichen Bewerbes bor allem in das Auge gu faffen fein. Un der Durchführung der erhabenen Biele, welche die Botichaft unferes großen beimgegangenen Raifers bem beutichen Bolte geftellt hat, fortjuarbeiten, betrachten wir als eine unferer bornehmften Aufgaben. Es werben jedoch die mannigfachen Mangel und Barten, welche bei ber Durchführung ber fozialen Befetgebung hervorgetreten find, zu befeitigen fein. Das Wohl ber Arbeiter nach jeder Richtung gu forbern, entspricht unferen Traditionen. In biefem Sinne ift auch wirtfamer Schut fur bie willigen Arbeiter gegen Bergewaltigung burch gemiffenlofe Beber und beren Unhang, fowie Schut ber friedlichen Arbeit und bes Bohlftandes gegen frivole Ausftande zu verlangen. Reinem Arbeiter foll verwehrt fein, fich

auswarts eine beffere Arbeitsgelegenheit ju fuchen; aber nicht ber Rampf zwischen ben Arbeitern und Arbeitgebern, fondern nur die Bereinigung beiber zu gemeinsamen wirtschaftlichen Berbanben tann bie Befferung und Beilung unferer fogialen Buftanbe bringen. Die Befetgebung über bie Organisation des Sandwerts ift ju einem vorläufigen Abichluß gelangt. Wenn biefe auch ben Bunichen einer großen Bahl unferer Sandwerter nicht voll entspricht, fo wird es boch junachft barauf antommen, bie errungenen gesetlichen Ginrichtungen so nugbringend wie möglich für bas Sandwert ju gestalten. Die untericiedeloje Nebertragung ber für bie Großinduftrie im Intereffe bes Arbeiterschutes gulaffigen polizeilichen Unordnungen auf bas Sandwert ericeint bebentlich und frommt weber ben Arbeitgebern noch ben Arbeitern. In einem fraftigen Mittelftanbe in Stadt und Land, in einem fraftigen Bauern- und handwerferftanbe erfennt die Reichspartei eine der wichtigften Borausfehungen für eine gefunde Entwidelung unferes beutschen Baterlandes. Die Pflege, Erhaltung und Startung bes Mittelftandes gilt ihr baber als bie gur Beit wichtigfte Aufgabe weifer Sozialpolitif. Die berfaffungsmäßige burgerliche Freiheit muß bem beutschen Bolte gewahrt bleiben, aber gegen sozials und nationals revolutionare, bie Sicherheit bes Staates gefährbende Bestrebungen muffen fichere Schutwehren befteben.

#### Der Aufruf der Nationalsogialen lautet:

Wir find national. Wir wollen unferes Deutschen Reiches Macht und herrlichfeit. Darum find wir für ein ftartes Landheer und für eine ftarte Flotte. Wir wollen einen feftgefügten, außeren und inneren Angriffen gewachsenen beutschen Staat. Darum find wir für die Monarchie. Wir wissen, daß die Macht unseres nationalen Staates Lebenstraft für jeden einzelnen deutschen Boltsangehörigen bedeutet. Wir wiffen, daß eine ftarte Monarchie die befte Bundesgenoffin ber aufftrebenden Rlaffen ift. Darum erheben wir unfere nationalen Forderungen nicht blog um ber äußeren Politit bes Deutschen Reiches, fonbern ebenfo um bes inneren Fortichrittes unferer Bolfsentwickelung willen. Die Sogialbemofratie fteht allen Machtanforderungen bes deutschen Boltes feindlich gegenüber. Sie ift gegen bie Monarchie, fie will fein leiftungsfähiges Beerwefen. Gie ichabigt bamit ben beutschen Staat, fie ichabigt ebenfo bie Lebensintereffen ber aufwärts ftrebenden Boltsmenge. Darum befampfen wir die Gogialbemofratie. Wir find fogial. Die innere Fortentwickelung unferes Boltes befteht in bem Emporfteigen immer weiterer Rreise gu bewußter Teilnahme an dem nationalen Leben. Deshalb find wir für Freiheit, die ben unteren Schichten der Nation Raum gur Emporentwickelung gebe. Bir fteben heute bor ber Befahr, bag die Intereffen der Groggrundbefiger einen übermächtigen Ginfluß auf die Geftaltung unferer inneren Entwickelung gewinnen. Die Politit ber "Cammlung", die heute verfündigt wird, stellt nur eine neue Auflage bes alten Kartells dar, deffen Sinn ift, die liberalen Krafte gu unterbrücken und ben beutschen Staat einer einseitig agrarifchen Politit bienftbar ju machen. Gie ift ber emporftrebenben Denge feindlich: fie schädigt damit das beutsche Bolt. Gie öffnet die Grenze bem Bereinftromen flavischer Bevolterung: fie gefährbet bamit bie Rraft bes beutschen Staates. Sie will bie Sozialbemofratie mit augeren 3mangsmitteln befampfen, mit Einschränfung ber Bereinsfreiheit und bes Bahlrechts. Sie fteigert bamit bie revolutionare Gefahr und hindert ben Arbeiterftand an der Geltendmachung feiner praftischen gewertschaftlichen Intereffen. Wir befampfen barum die tonfervativ-nationalliberale "Politif ber Sammlung". Bir find für bas allgemeine gleiche birette Bablrecht. Wir find für unbeeintrachtigte

Roalitionsfreiheit. Wir find für Freizigigigteit, Prefetreiheit und Berfammlungefreiheit. Wir mollen eine immere Politid, melde bie Macht bee beutichen Bolfes fiarft burt gebung bes Benernftanbes, burch Bauerntolonifation und genomenidaftlide Bilbungen. Bir wollen bem noch lebenefabigen Sandwert und bem Rieinhanbel burch Sorberung ibres Rrebits, ihrer berufemößigen Unsbildung, ihres genoffenschaftlichen Zusammenschluffes Arafte geben. Bir mollen bie Blute ber beutiden Indufirie, auf ber gegenpartig bie mirtidofiliche Dade unjeres bentiden Baterlanbes rubt, und find barum für hanbelebertroge, bie ben ftetigen Gang ihrer Entwidelung ermöglichen. Un ber Blute ber beutiden Induftrie bangt jugleich bas Bobl bes beutiden Arbeitermanbes. Bir mollen für bie Arbeiter Ansbau ber Berficherungsgejege und bes Arbeiterichuges, Gicherung ihres Roelitions. rechts, Stürfung ihrer Gemerfichaften. Bir find für eine gerechte Gottbilbung ber Stemerberfaffung im Sinne einer boberen Belaftung ber fiarferen Schultern burch Gintommen. Bermogene: und Erbichaftefteuern. Für die fleinen und mittleren Beamten erftreben wir Besterung ihrer Stellung, Regelung ihrer Dienst: und Fexienzeit. Die Macht der Nation ruht in bem Bachsen und Gebeihen aller ihrer Glieder. Darum: wer national ift, ber muß auch fogial fein. Mit biefer Lofung geben wir in ben beborftebenben enticheibungsichmeren Reichstagewahltampi. Wir folgen bem Ruf bes Baterlanbes. Bir thun unfere Pflicht, wie groß ober wie flein unfer Erfolg fein moge. Belft und! Gelft und mit Gelb, mit Agitation, mit Guren Stimmen! Wir fampfen für eine gerechte Sache. Bir tampfen für Roifer und Reich.

- 2. Mai. Der Reichstag genehmigt die auf der internationalen Sanitäts-Konferenz zu Paris am 3. April 1894 unterzeichnete Übereinfunft sowie die Zusaherklärungen dazu (Staatsarchiv Bd. 61), den Gesehentwurf, enthaltend Anderungen des Gesehes über die Raturalleistungen für die dewassnete Macht im Frieden, den Gesehentwurf, detr. Änderungen der Konfursordnung, sowie den vom Abg. Dr. Bachem (3.) beantragten Gesehentwurf wegen Anderung des Zolltarifs (Berzollung der Pongees).
- 3. Mai. Das preuß. Abgeordnetenhaus genehmigt einftimmig folgenden Untrag Camp über die Sonntagsruhe:

Die Regierung zu ersuchen, die zur Aussührung der reichsgesehlichen Bestimmungen über die Sonntageruhe erlassenen Berordnungen nach der Richtung hin einer Revision zu unterziehen, daß dabei die wirtschaftlichen Interessen der Bevölkerung, insbesondere der Gewerbetreibenden, mehr als bisher Berücksichtigung sinden.

- 3. Mai. Der Reichstag genehmigt die Novelle gur Civilprozegordnung.
- 4. Mai. (Reichstag.) Dritte Beratung des Gesehentwurfs über die Militär-Strafgerichtsordnung. Annahme. Stellung der Parteien. Hohenlohe über die Stellung Baherns. Annahme des Einführungsgesehes.

Abg. v. Levetow (foni.): Meine politifchen Freunde haben bie Rotwendigfeit einer Aenderung ber Militar: Strafgerichtsorbnung bezweifelt,

namentlich weil die militarischen Rreise eine Menderung nicht munschten, weil fie barin eine Loderung ber Disziplin erblickten. Wir werden aber die Buftimmung gu ber Borlage erteilen, wenigftens ber größte Teil meiner Freunde, wenn die vorgeichlagenen Kompromigantrage jur Annahme gelangen. Abg. Frohme (Cog.): Der Entwurf entipreche nicht mobernen Unschauungen. Durch die Betonung einer besonderen Offiziersehre fete man die burgerliche Ehre herab. Für bas Strafverfahren fehle es wegen ber eigentumlichen Befetung ber Berichte an ben nötigen Garantien ber Unabhängigfeit. Die Berteidigung fei beschränft; man werbe nicht nur fozialdemotratifche Rechtsanwälte babon ausichließen, fondern auch Unbanger anderer, nicht militärfreundlicher Parteien. Dazu tomme bie Beidrantung ber Berufung, Die Frivolitätsftrafe, Die gangliche Richtachtung bes Rechts ber Rotwehr zc. Die Ginheitlichfeit bes Berichtsverfahrens und ber Berichtsorganisation fonnten die Sozialbemofraten nur zugestehen, wenn damit gugleich eine freiheitliche Reform berbunden mare. Die partifulariftifchen baberifchen Beftrebungen feien nur ber Ausbrud bes Wiberfpruchs gegen bie preußische Reattion, ber man überall mit Migtrauen begegne, gegen ben preugischen Beift, ber fich mit Beucheleien und Unwahrheiten geriere. Für alles, mas am Bolte gefündigt worden fei, werde bas Bolt am Bahltage die Rechnung aufstellen. Abg. Baffermann (nl.): Die Ausführungen bes Borredners seien übertrieben. Das Geseh weist gewaltige Fortschritte auf: es bringt die Mündlichkeit des Berfahrens, die Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme, bas Guftem ber freien Beweisführung, die Unabhängig= feit und die Ständigteit der Richter, sowie ein einheitliches Bersahren. Das find so wichtige Errungenschaften, daß wir Bedenken in weniger wich-tigen Punkten zurudstellen muffen. Das Geseh wird nicht den Reichsberdruß ftarfen, fondern die Ration wird uns banten, bag wir in richtiger Maghaltung mit ber Regierung jusammengegangen find. Abg. Sauß-mann (fubb. Bp.): Trop einiger Fortschritte fei bas Gefet unannehmbar, weil die Oeffentlichteit nicht genugend gewahrt fei. Abg. Gröber (3.) für das Gefeh und polemifiert gegen den Borredner, ber an den Beratungen bes Gefetes nicht teilgenommen habe. Abg. Richter (frf. Bb.) für bas Befet, trokbem manche Bunfche unerfüllt geblieben feien.

In der Beratung des Ginführungsgesehes erflart Abg. Lieber (3.), daß nach Auffaffung feiner Freunde in Bezug auf Bapern res integra erhalten werbe; fie feien ferner ber Meinung, bag bei einer gefehlichen Regelung biefer Angelegenheit eine Majorifierung Baberns nicht ftattfinden folle. Die Löfung biefer Frage im gegenwärtigen Augenblick mare erwünfcht gemefen, bas Bentrum bergichte aber auf die Stellung bon Antragen, weil Die noch nicht jum Abichluß gefommenen Berhandlungen nicht erschwert werden follten. Wenn die bagerifchen Mitglieder bes Bentrums fich bon ber Dehrheit bes Bentrums trennten, fo geschehe bies, weil es nicht gelungen fei, bie Buniche ber banerifchen Bebolferung ausreichend zu erfüllen. Much die Mehrheit bes Bentrums gebe fich ber ficheren Erwartung bin, bag die Befetgebung balbigft fortichreiten werbe. Erft wenn ber Schlufe ftein in die Gefetgebung eingefügt fei, werde diefes Gefet ein Band fein, welches auch die Bagern an bas Reich binbe. Reichstangler Fürft gu Sohentobe-Schillingsfürft: Den Bunich, welchen ber Berr Borredner jum Ausbrud gebracht hat bezüglich einer balbigen Berftanbigung mit ber Roniglich baperifchen Regierung über die Geftaltung ber oberften militargerichtlichen Inftang, teile ich in ber Richtung, bag ich einen gunftigen Abichlug erhoffe und mir angelegen fein laffe. Derfelbe wird fowohl bie Rechtseinheit zu mahren, als auch eine ausreichende Berücksichtigung bes bayerifden Standpunktes barguftellen haben. Ja, ich barf mit Befriedigung hervorheben, daß die seit meiner letten Erklärung in diesem hohen Sause stattgehabten Verhandlungen zwischen den Allerhöchsten Kontingentäherren einen im Sinne der Berständigung wesentlich fortschreitenden Charafter haben. (Lebhaftes Bravo!) Demnach hege ich keinen Zweisel, daß dieser bei dem großen Gesetzebungswerk zur gesonderten Behandlung noch ausgeschiedene Punkt seine besriedigende Erledigung finden wird. (Bravo!)

Rachdem bas Einführungsgeset und bas Disziplinargeset für bie Militar-Justizbeamten angenommen worden ist, wird die Militar-Straf-

gerichtsordnung mit 177 gegen 83 Stimmen angenommen.

5. Mai. (Reichstag.) Interpellation über die hohen Getreidepreise. Erklärung Thielmanns gegen die Aufhebung der Zölle und über die allgemeine Teuerung.

Abg. Auer (Sog.) bringt folgende Interpellation ein: Beabsichtigen bie verbündeten Regierungen, angesichts der ungewöhnlich hohen Getreidepreise eine zeitweilige Aushebung der Getreidezölle herbeizuführen?

Staatsfefretar bes Reichs-Schagamts Dr. Freiherr v. Thielmann: Meine Berren! Auf Die foeben borgetragene Interpellation habe ich namens bes herrn Reichstanzlers die Ertlärung abzugeben: daß es nicht in seiner Absicht liegt, eine herabsehung ober die Aufhebung der Getreibezölle bei ben berbündeten Regierungen in Anregung zu bringen. Bereits bor sieben Jahren, im Fruhjahr 1891, haben ahnliche Umftande gu ben gleichen Erwagungen und ju ben gleichen Schluffolgerungen geführt. Im Winter borher war ein noch aus bem Jahre 1890 ftammenber Untrag bes Abg. Richter auf Ermäßigung und fpatere gangliche Befeitigung ber Rorngolle mit großer Dehrheit feitens bes Reichstages abgelehnt worben, und bie Bewegung ber Getreidepreise hat feitdem gezeigt, daß die ablehnende Dehr= heit bes hohen Saufes bas Richtige getroffen hatte; benn ichon ein Jahr barauf bewies ber jabe Riebergang ber Preife, bag bie Aufwartsbewegung bes Jahres 1891 lediglich dem einmaligen Bufammentreffen bon einer Reihe bon Umftanden juguichreiben war und nicht einer bauernben Beranberung in ben Bedingungen bes Getreibebaues. Mit noch größerem Recht find bie gegenwärtigen hoben Breife einem Bufammentreffen borübergebenber Umftanbe juguichreiben; benn es befteht ein gewichtiger Unterschied amifchen ben heutigen Berhaltniffen und benen von 1891: bamals murbe infolge ungunftiger Ernten ein abfoluter Mangel an Brotforn für ben Beltverbrauch befürchtet, mahrend jest die Beforgniffe im wefentlichen nur bie Doglichfeit einer rechtzeitigen Berbeischaffung bes in Amerita borhanbenen Brottorne betreffen. Das zeigt fich am beutlichften barin, bag ber Beigen weit mehr geftiegen ift als ber Roggen, ber feinen hohen Stand bon 1891 jest nicht entfernt erreicht hat. Diefe Befürchtungen wegen einer Rriegefperre ber ameritanifchen Safen find aber übertrieben; benn wenn auch - wogu nach ben jungften Greigniffen feine Bahricheinlichkeit borliegt - bie atlantischen Safen ber Bereinigten Staaten blodiert werben follten, fo bleibt ber Weg über Canaba und ben Lorengftrom nach wie bor offen, und auf ihm tann die notige Menge Getreibe unbehindert nach Europa berichifft werden. In Rugland leiden Teile bes Landes allerdings Mangel, während nach den vorliegenden Berichten andere Landesteile noch reichliche Reservevorrate besigen; nichts beutet barauf hin, daß eine so schwere hungersnot wie die 1891 bort im Anzug sei, — und es steht übrigens noch in frischer Erinnerung, wie überraschend schnell felbst jene große Not bes Jahres 1891 bort übermunden worden ift. Mit einer bauernden Befestigung ber Betreibepreise auf bem jegigen hohen Stande ift alfo ebenfo-

wenig zu rechnen, als bies im Jahre 1891 ber Fall war; wegen einer borübergebenden Erhöhung ber Preife aber eine Ermäßigung ober gar bie Aufhebung ber Bolle ins Wert gu fegen, ftanbe im geraben Wiberfpruch ju den Beftrebungen ber berbundeten Regierungen wie großer Barteien in biefem hohen Saufe, bie auf eine Bebung und Befeftigung ber wirtschaftlichen Lage ber aderbauenben Bevölferung gerichtet finb. (Bravo!) Gine borübergebende Menderung in den Bollfagen wurde bas Brot nicht wesentlich verbilligen (fehr richtig!), wohl aber im Sinblid auf bie jest reifende Ernte den Acterbauer ichmer ichabigen (febr richtig!); ben Gewinn hatte nur ber Sanbler, und bie beim Ginten ber Breife nach Ginbringung ber neuen Ernte ju gewärtigende Wiedererhöhung ber Bolle mußte einer ber ungefundeften Spetulationen Thur und Thor öffnen. (Gehr richtig!) Wollten bie verbundeten Regierungen bei jedem Sinaufichnellen ber Breife ber Landwirtichaft ben Bollichus entziehen, fo liege fich im entgegengefesten, leiber ichon bagemefenen Falle, bem Gintreten abnorm niedriger Breife, bie Forderung ber Landwirtschaft nicht von ber Sand weifen, daß nämlich alsbann bie Regierung ben Sandwirten auch einen Minbeftpreis garantieren muffe. (Gehr richtig!) Die nieberen Breife ber letten Jahre hat unfer Acterbau getragen, und es ware hart und ungerecht, wenn er fich nicht bafür auch ber höheren erfreuen follte, die auf bem gegenwärtigen Stande ichwerlich lange anhalten werben. Der Breis bes Roggens im befonderen ift überbies tein folcher, bag bem Teile bes beutschen Boltes, ber auf feiner Sande Arbeit angewiesen ift, und bessen Löhne seit dem Jahre 1891 wahr-lich nicht heruntergegangen find, die Lebenshaltung unmöglich gemacht wurde. (Sehr richtig!) Sie tonnen überzeugt fein, meine Gerren, daß bie Beibehaltung unferer Getreibegolle niemanden im Reiche ernftlich ichabigen wird, daß ihre Berabminderung oder Aufhebung aber Folgen für unfere Bandwirtschaft nach fich ziehen mußte, beren Berantwortung ber Berr Reichstangler nicht geneigt ift, auf fich zu nehmen. (Lebhafter Beifall.) Schließ: lich will ich nicht unterlaffen, noch ausbrücklich zu bemerten, bag biefe Erflarung fich felbftverftanblich nur auf die Berhaltniffe bezieht, die fich gur Beit überfehen laffen. Sollten mefentliche Beranderungen eintreten, fo werben bie berbundeten Regierungen nicht berfehlen, in eine erneute Prufung ber angeregten Frage einzutreten. Meine Berren, biefen Ertlarungen mochte ich nur wenige Worte noch anfügen, ju benen die Ausführungen des herrn Borredners mir Unlag geben. 3ch tann nicht auf alle bie Einzelheiten eingehen, Gingelheiten betreffs ber Preisbilbung und bergleichen, welche ber Berr Borrebner angeführt hat. Ich mochte nur bas eine beftreiten, daß bas gegenwärtige Sinaufichnellen ber Preife einem abfoluten Mangel an jum Bertauf brauchbarem Brotforn jugufchreiben ift, wie ber herr Abg. Schippel gefagt hat. In Amerita, meine herren, find nach ben Berichten bom 27. April, alfo jeht eine Woche alt, 35 Millionen Bufhels Beigen, jogenannter visible supply, bertaufsbereit in ben großen Betreibespeichern öftlich ber Felfengebirge. 35 Millionen Bufhels find ziemlich genau 1 Million Tonnen, und dieje 1 Million Tonnen ftellt nicht etwa ben ganzen Borrat bes Landes bar, fondern nur ben Teil bes Borrats, ber jum Bertauf offen liegt und jeden Augenblick gefauft werden tann, falls Raufer und Bertaufer fich über bie Breife einigen. Auger biefen 35 Millionen Bufbels find gu rechnen bie Beftanbe, welche bereits bei ben Mühlenlagern, und die Beftande, welche etwa noch bei den Probugenten borhanden find. Ferner fteben außerhalb diefer 35 Millionen Bufhele die Beftande weftlich ber Felfengebirge, alfo in Ralifornien hauptfachlich, und endlich auch die in Canada. Go lagt fich alfo, ba die Ernte in einem großen Teile ber Bereinigten Staaten bereits in zwei Monaten

beginnen wird, nicht von einem absoluten Mangel an berfügbarem Brotforn reben. In Rugland ift bies ebenfowenig ber Fall; ich werbe einen por furgem eingetroffenen Bericht unferes Generalfonfuls in St. Betersburg verleien. Der Bericht ift batiert bom 16. April neuen Stile, nicht bes ruffifden Still; er ift baber gefchrieben, ebe bon ber Interpellation ber Berren Abg. Auer und Genoffen etwas befannt war. Gin Gat in biefem Berichte lautet: Trop bes partiellen Rotftandes - ich ichide boraus, bag nach einer Unlage bes Berichts ber ernfte Rotftand fich auf 8 Bouvernements beschränft - trop bes partiellen Rotftanbes find, wie ich hore, hier in allerlegter Beit infolge ber erhöhten Breife viele und große Abichluffe über Getreibe für bas Mustand gemacht worben. Die alten Beftanbe muffen noch groß fein; fie tommen erft jum Borichein, fobald bie Preife anziehen. Meine herren, biefe eine Nachricht für Rufland und bie andere, bie einfach den jedermann juganglichen Beitschriften entnommen ift, fur Amerita Liefern gufammen ben Beweis, daß es nicht ein abfoluter Mangel an Brotgetreibe ift, ber bas Sinaufichnellen bes Beigenpreifes gur Folge gehabt hat, fonbern, wie ber Berr Ubg. Schippel es eingangs feiner Rebe felber gugab, in erfter Linie bie Rriegspanif. Meine herren, nach ben neueften Rachrichten bom Rriegsichauplat werben Gie mir aber gugeben, bag biefe Rriegspanit ichwerlich mehr lange anhalten wirb, und bie Folgerungen baraus werben Gie gieben fonnen. (Brabo!)

5. Mai. (Bayern.) Die Kammer der Abgeordneten befchließt eine Anderung des Bereinsgesetzes.

Hierburch wird bas Berbot bes Inverbindungtretens politischer Bereine aufgehoben und großjährigen Frauen bas Recht gewährt, sich an solchen politischen Bereinen zu beteiligen, welche nur den Berufse und Standesinteressen bestimmter Personenkreise oder nur Zwecken der Erzieheung, des Unterrichts und der Armen- und Krankenpslege dienen.

6. Mai. Der Kaiser schließt ben Reichstag mit folgender Thronrede:

Beehrte Berren! Die erfte Legislaturperiobe bes Reichstages, welche ben bollen fünfjahrigen Zeitraum umfaßt hat, liegt hinter Ihnen. Diefelbe ift fruchtbar gemefen an gefetgeberifchen Erfolgen, die zur Dacht und Wohlfahrt bes Baterlandes bauernd beitragen werben. Ihrer beharrlichen, unausgesett auf bas hohe Biel gerichteten Arbeit ift es gelungen, bas große Bert bes gemeinsamen burgerlichen Rechts bor bem Enbe ber Legislatur= periode jum Abichluß zu bringen. Damit ift burch vereinte Thatigfeit ber verbundeten Regierungen und des Reichstages bem deutschen Bolte ein toftbarer Befit gewonnen, ber ihm im Laufe einer taufenbjährigen Gefchichte noch niemals vergonnt war. Das neue gemeinsame Recht wird ein neues ftartes Band um die beutschen Stamme fclingen. Gine einheitliche Rechtsordnung ift auch für bas militärgerichtliche Berfahren geschaffen, nachbem Gie einer den Anforderungen fowohl bes heutigen Rechtsbewußtfeins wie ber Mannszucht entsprechenden Borlage Ihre Buftimmung erteilt haben. Um bie ernfte Aufgabe, Burge bes europaifchen Friedens gu fein, wirtfam gu erfüllen, bedurfte Deutschland ber Berftartung feines Landheeres, bie burch Ausnutung feiner fteigenben Wehrtraft gewonnen werben fonnte. Durch Bewilligung ber bagu nötigen Mittel hat ber Reichstag fich ein bleibenbes Berdienft um die friedliche Sicherheit bes Reichs erworben. Mit hoher Befriedigung erfüllt es Dich, bag 3ch unter Ihrer patriotischen Mitwirfung erreichen fonnte, unfere Flotte auf eine fefte und bauernde gefehliche Grundlage ju ftellen. Indem der Reichstag bie Bedeutung bes

Alottengefekes für unfere wirtichaftliche Entwidelung und für bie Starfung unferer maritimen Wehrfraft anerfannte, hat er bie Sand ju einem Werte geboten, welches die dantbare Burdigung fommender Geschlechter finden wird. Die Finanglage bes Reichs hat in der verfloffenen Legislatur= periode, bem Aufschwung ber wirtschaftlichen Berhaltniffe entsprechend, eine befonders gunftige Entwickelung genommen. Das Berhaltnis ber Gingel= ftaaten jum Reiche hat gwar bie von den verbundeten Regierungen angeftrebte organische Regelung bisher nicht gefunden, wohl aber ift es mit einer auf bie Reichsftempelabgaben beschrantt gebliebenen Steuererhöhung gelungen, die Matrifularbeitrage für die letten Jahre thatjachlich in ben Grengen ber ben Gingelftaaten ju gute tommenden Steuerüberweifungen ju halten. Daneben find noch jur Tilgung ber Reichsichuld belangreiche Betrage aus Ueberichuffen bereit gestellt. Auf bem Gebiete bes Poft- und Telegraphenwesens ift burch Ihre Zustimmung zu den neuen Washingtoner Beltpoftvertragen eine Reihe mefentlicher Erleichterungen für ben internationalen und ben inneren Berfehr gefichert, ferner burch bie Bewilligung erheblicher Mehrmittel eine namhafte Berbefferung ber Telegraphen: und Fernsprechanlagen, mit besonderer Berudfichtigung ber fleineren Orte und des flachen Landes ermöglicht worden. Die wirtschaftliche und soziale Gefengebung verdankt Ihrer eifrigen Mitarbeit eine Reihe wichtiger Ergebniffe. Insbesondere ift, wie 3ch hoffe, durch das Gefet über die Orga-nisation des handwerks der Boden geschaffen, auf dem bieser ehrenwerte Stand burch fraftigeren Bufammenichluß feiner Glieder und burch geordnete Bertretung feiner Gefamtintereffen neue Rraft gewinnen wird, ben wachsenden Schwierigkeiten bes großgewerblichen Wettbewerbes ftand gu halten. Durch bie Bewilligung erhöhter Beihilfen für bie Boftbampferberbindung mit Oft-Affen trugen Sie bagu bei, unfere Berfehrsbegiehungen mit gandern, die für den Abfat unferer Erzeugniffe eine fteigende Bedeutung erlangt haben, enger zu fnüpfen und bamit unfere handelspolitifche Stellung bafelbft zu befeftigen. Der friedliebenbe Charafter Meiner auswärtigen Politit, welcher jede Beeintrachtigung frember Rechte fern liegt, bie aber für ben Schut bedrohter beutscher Interessen ftets mit Rachbrud eintreten wird, findet feinen Ausbruck in bem guten Berhaltnis, bas gu Meiner Benugthuung swiften bem Deutschen Reich und allen Dachten befteht. Gegenüber bem zwischen Spanien und ben Bereinigten Staaten bon Amerita ausgebrochenen Kriegszuftande betrachte 3ch es als die Aufgabe Meiner Regierung, einerfeits nach beiben Geiten bin ben Pflichten unferer neutralen Stellung voll zu entfprechen, andererfeits barauf binguwirfen, daß die beutiche Schiffahrt und ber beutiche Sandel bor Behelligung und Schädigung nach Möglichfeit bewahrt werden. Die Aftion, ju welcher 3ch Mich genotigt fah, einen Teil Meiner Rriegsflotte nach Riautschou gu entfenden, um für bas vergoffene Blut beutscher Miffionare gerechte Gubne au beifchen, hat Dich in ben Stand gefett, ben lang gebegten und mohlberechtigten Bunich nach einem tommerziell entwickelungefähigen und mili= tarifch geficherten Stuppuntt in Oft-Afien im Bege freundschaftlicher Berftanbigung mit China und ohne Trübung unferer Begiehungen gu anderen Staaten jur Erfüllung zu bringen. Im Anschluß an ben griechisch-fürfischen Friedensbertrag ift es ben Bemühungen Meiner Regierung gelungen, in Briechenland eine Regelung bes Finangmefens herbeiguführen, welche bie Rechte ber beutschen wie aller fonftigen Blaubiger in bem unter ben gegebenen Berhaltniffen erreichbaren Dage ficher geftellt hat. In Gemeinichaft mit Meinen hohen Berbundeten wird es auch ferner Mein ernftliches Beftreben fein, die wirtschaftliche Entwidelung bes Reichs zu fordern, insbesondere ben Drud, unter welchem die Landwirtschaft die Erfolge ihrer

Arbeit beeinträchtigt fieht, mehr und mehr zu milbern, bem Gewerbesseiße, bem Hanbel und der Schiffahrt den Boden friedlichen Schaffens zu sichern und zu erweitern. Damit glaube Ich zugleich in wirksamster Weise für die Erwerbsgelegenheit der arbeitenden Alassen und für ihre zunehmende Wohlfahrt zu sorgen. Ich weiß Mich eins mit dem deutschen Bolke, welches entschlossen ist, die verdündeten Regierungen in der Erreichung dieses Zieles zu unterstützen und die Grundlagen unseres flaatlichen, kirchlichen und dürgerlichen Tebens zu erhalten. In dieser sesten Zwersicht hosse zu gehalten. In dieser sesten Zwersicht hosse Zahrelandes zu stärfen und das Ansehen seines Namens unter den Bölkern der Erde zu erhalten. Indem Ich Sie, geehrte Herren, entlasse, ist es Mir ein aufrichtiges Herzensbedürsnis, Ihnen für die verständnisvolle Bereitwilligkeit, mit der Sie der Kölung bedeutsamer Aufgaben Ihre Mitwirtung geliehen haben, zugleich im Namen der verbündeten Regierungen Meinen Kaiserlichen Dank zu sagen.

Refultate ber Reichstagsfeffion.

Folgende Gefete find bom Reichstage und Bunbesrate angenommen worben:

Gefet über die Kontrolle des Landeshaushaltsetats von Cljaß-Lothringen und des Haushalts über die Schutzebiete. Vom 22. Januar 1898. (Nr. 2 des Keichs-Gefethlattes.) — Aufhebung der Kautionspflicht der Reichsbeamten. Vom 20. Februar. (6.) — Freunbschafts und Handelsvertrag mit dem Oranje-Freistaat. Vom 28. März 1897. (11.) — Festelung des Keichshaushaltsetats. Vom 31. März. (12.) — Anderweite Festigdung des Gesamtkontingents der Brennereien. Vom 4. April. (13.) — Ergänzung der Geset detr. den Postdampsichisfsverkehr mit überseeischen Ländern. Vom 13. April. (14.) — Geset über die deutsche Flotte. Vom 10. April. (15.) — Handelsbeziehungen zu Großbritannien. Vom 11. Mai. (19.) — Festsellung eines Nachtrags zum Keichsetat für 1898. Vom 17. Mai. (20.) — Entschäugung der im Wiederaufnahmederschren steigesprochenen Personen. Vom 20. Mai. (22.) — Abänderung des Gesehes über die Nachtralseistungen für die bewassen Maßeinheiten. Vom 14. Mai. (27.) — Geseh über die elektrischen Maßeinheiten. Vom 1. Mai. (26.) — Verkehr mit fünstlichen Süßstoffen. Vom 6. Juli. (31.)

6. Mai. (Berlin.) Der Kaiser gibt ben Mitgliebern bes Reichstags und Bundesrats ein Diner und hält dabei folgende Rebe:

Es ift Mir ein tiefempfundenes Bedürfnis, ehe Sie scheiben, Ihnen nächst dem Danke des Kaisers, den Ich Ihnen heute abgestattet habe, auch den Dank des Sohnes und vor allen Dingen Meiner kaiserlichen verwitzweten Mutter auszusprechen für den schönen Entschluß, für die Gabe, die Sie Uns entgegengebracht haben, sir das Denkmal Meines hochseligen Herrn Baters. Sie haben Uns dadurch in die Lage gesetzt, Mir die Aufgabe zu erleichtern, Sohnespstichten zu erfüllen und Meiner Mutter die Freude zu bereiten, Ihr Kunstverständnis in der Ausführung diese schönen Werkes zu bethätigen. Ich habe die Ueberzeugung, daß, wenn Sie nun heimgehen, ein jeglicher zu seinem Herbe und zu Ihrer verschiedenen Hantierung, die Herren alle dessen gewiß sein werden, daß Meine Käte und Ich reblich bemühlt sind, auf den Bahnen weiterzuwandeln, die uns der große Kaiser vorgeschrieben hat, bessen heheres Antlig nunmehr seit kurzem zu diesem Saale hereinblickt. Ich kann Ihnen auf Ihrer Heimressen zu diesem Bunsch und die eine Bitte mitgeben, aus eigener Ersahrung gegründet,

bağ fowie biefer große Raifer feine gange Starte und feine gange Rraft empfand aus feinem Berhaltnis, feiner Berantwortlichfeit gu feinem Gott, besgleichen ein jeder unter Ihnen, er mag fein wer er fei, boch ober niebrig, bon welcher Ronfeffion, auch immer fich flar fein muß, bag bei bem, was Ihnen bevorfteht, bei ber Arbeit, Die Gie in Diefem Jahre gu thun gebenten, ein jeder bon Ihnen feine Aufgabe fo auffaffe, bag, wenn er bereinft gum himmlifchen Appell berufen wird, er mit gutem Bewiffen bor feinen Gott und feinen alten Raifer treten fann. Und wenn er gefragt wird, ob er aus gangem Bergen für bes Reiches Wohl mitgearbeitet habe, er auf feine Bruft fclagen und offen fagen barf: Ja! Aus berfelben Quelle, aus ber Mein Berr Großbater ju Seinem Thun und Schaffen, Mein Berr Bater gu Geinem Siegen und Leiben Die Rraft icopfte, ichopfe auch Ich fie, und Ich gebente, Meinen Weg weiter zu wandeln und bas Biel, bas ich Mir gefett habe, weiter zu erreichen, in ber Neberzeugung, bie 3ch auch Ihnen allen nur ans Berg legen fann, die für uns, für jeden Menfchen bie maggebende fein muß: Gine fefte Burg ift Unfer Bott! In hoc signo vinces! Und nun wollen wir alle bem, was unfer Berg bewegt, Ausbrud geben, indem wir rufen: Unfer geliebtes beutiches Baterland, unfer herrliches Bolt, bas Gott erhalten und fchuten moge, Soch! Soch!

- 7.—17. Mai. Aufenthalt bes Kaiserpaares in den Reichslanden.
- 7. Mai. Das Zentrum veröffentlicht einen Wahlaufruf, worin es heißt:

Die Bentrumspartei ift gegrundet als politifche Partei gur Berteibigung ber firchlichen Rechte, jur Bahrung ber politischen Freiheiten und jur Forberung ber wirtschaftlichen Intereffen bes beutschen Bolfes, insbefondere ber deutschen Ratholiten. Das war unentwegt die Richtschnur unseres Wirtens in ber berfloffenen Legislatur-Beriobe. Wir halten feft an ber Berfaffung bes beutschen Reiches. Wir wahren treu bie Rechte bes Raifers, ber berbunbeten Fürften und ber Gingelftaaten. Gbenfo unerschütterlich mahren wir die Rechte bes beutschen Boltes und feiner Bertreter. Angriffe auf biefe Rechte, insbesonbere auf bas allgemeine gleiche unmittelbare und geheime Bahlrecht jum Reichstag ober ben Reichstag felbft werben allzeit an und wie bisher entichloffene Begner finden. Mit allem Rachbruck find wir beftrebt gemefen, die Befeitigung ber noch beftebenben Refte bes Rulturtampfes in Gefetgebung und Berwaltung gu erreichen und bie Rechtsftellung bes tatholischen Boltsteiles im Deutschen Reiche fo zu fichern, bag ber Wieberfehr eines Kulturkampfes nach Kräften vorgebeugt würde. Aber noch immer halt ber Bundesrat bas Gefet gegen die Jefuiten und die ihnen verwandt erklarten Orden aufrecht, obwohl es mit der natürlichen Gerechtigkeit in fcneibenbftem Wiberspruch fteht und ber Reichstag icon biermal auf unfern Antrag beffen Aufhebung geforbert hat. Harren wir aus im Rampfe gegen jenes Ausnahmegefet und für bie Gleichberechtigung der Katholiten . . . . . In ben berfloffenen Jahren hat bie Landwirtschaft unter einer erbrudenben Rotlage gelitten. Unausführbaren Borfchlägen jur Abftellung berfelben haben wir pflichtgemäß Wiberftand geleiftet. Wo immer aber ein gangbarer Weg fich zeigte, ber Landwirtschaft ju Gilfe gu tommen, haben wir es niemals an uns fehlen laffen. Das neue Margarinegefet und bas neue Borfengefet mit ber Befeitigung bes Terminhanbels in Getreibe find unter unferer enticheibenben Mitwirfung ju ftanbe gefommen. Bei ber Befcluffaffung über neue Sandelsbertrage wird eine berftartte Fürforge für

bie Landwirtichaft unfer Bemühen fein. Für ben Sandwerferftand ift es gelungen, einen Boben ber obligatorifchen Organisation ju gewinnen . . . Unbere noch nicht erreichte Bunfche werben bas Biel unferer Unftrengungen bleiben muffen. Für ben Schutz und die Forberung ber Befundheit, ber Sittlichfeit und ber wirtschaftlichen Lage ber arbeitenben Stanbe find wir mit Ausdauer und Erfolg thatig gewesen. Dit lebhaftem Bebauern erfullt uns, daß in ber mit Gifer und Begeifterung begonnenen Sogialreform nicht ber erhoffte Fortichritt gu bemerten ift. Es wird noch ber Anftrengungen bieler Jahre bedurfen, um fie ju einem befriedigenden Abichluß ju führen. Wo bei ber Musführung ber bisherigen Reformgefebe Garten und Schwierigfeiten fich zeigten, haben wir unter boller Bahrung unferes grundfaglichen Standpunttes nachbrudlich beren Befeitigung angeftrebt. Wir werben nicht aufhören, die Regierung ju thatfraftigem Fortichreiten gu brangen, bamit bie Erlaffe unferes Raifers bom Februar 1890 boll unb gang verwirklicht werben . . . . Ginen Fraktionszwang fennen wir nicht. Wenn wir beffen ungeachtet auf eine fo fruchtbare Thatigfeit gurudbliden tonnen, fo berbanten wir bies bornehmlich bem Umftanbe, bag bie Ginigfeit ber Frattion auf Brund einer gemeinsamen Heberzeugung es ermöglichte, bas gange Bewicht ihrer Bebeutung einzusehen. Wie in früheren Jahren hat zwar auch in biefer Seffion es fich nicht bermeiben laffen, bag in wich: tigen Fragen bie Fraktion nicht in boller Ginigleit ftimmte . . . . Aber alle Mitglieder ber Frattion find ber feften Ueberzeugung, bag ftreitige Gingelfragen niemals einen Grund abgeben burfen, um ben Beftanb ober Die Ginigfeit der Fraftion zu beeintrachtigen . . . Die Bolitit ber Samm: Tung bezwectt bie Berbrangung bes Bentrums aus feiner ausichlaggebenben Stellung im Reichstage. Wie früher, fo fteben wir auch jett allein und werben nur aus eigener Rraft unfere Stellung ju behaupten haben . . . Burden bie Behren bes Rulturfampfes bergeffen, fo waren die Fruchte unferer Anftrengungen feit faft einem Menschenalter raich babin. Der Rampf gegen ben Blaubenshaß und bie Bahn-Ibeen ber Sozialbemofratie, gegen ben firchenfeindlichen Liberalismus und gegen jenen Konservatismus, welcher einer einseitigen Interessen-Politik sich nicht versagt und sein Ziel in der Beschränkung der Freiheiten und Rechte des Bolkes sucht, exsordert nach wie bor ben Beftand ber Bentrums-Frattion.

7./9. Mai. Das preug. Abgeordnetenhaus genehmigt in zweiter Beratung bie Gefegentwürfe über bas Dienfteinkommen ber ebangelischen und fatholischen Pfarrer gegen die Stimmen ber Freifinnigen und einiger Konfervativer. Gegen bas Gefet fpricht namentlich Abg. v. Köller (fonf.), ber frühere Präfident. (Unnahme im Berrenhaufe 16. Mai.)

10. Mai. Die beutsch-fogiale Reformpartei veröffent= licht folgenden Wahlaufruf:

Berausgewachien aus ben Bedürfniffen und Gebanten einer neuen Beit ringt fich unfere junge Partei auf Roften ber alten Parteien empor und wird barum bon allen Seiten heftig befehbet. Begenüber bem bier und ba unternommenen Berfuche, uns augerhalb ber fogenannten ftaatserhaltenden und natinalen Parteien einen Plat anzuweisen und uns als verwandt mit ber Sozialbemofratie hinguftellen, betonen wir, daß wir in unweigerlicher Treue gu Raifer und Reich fteben und als eifrigfte Befürworter umfaffenber zeitgemager fozialer Reformen gerabe bie icharfften

Gegner aller fogial-revolutionaren Beftrebungen finb. Die noch furg bor Schluß bes Reichstages erfolgte gefehliche Regelung unferer Wehrtraft gur Gee bereinfacht ben bevorftehenden Wahltampf erheblich: Unter migbranch: licher Ausnugung "nationaler Wahlparolen" find in fruberen Zeiten oft unnatürliche Bundniffe geschloffen, bei benen die wirtschaftlichen Lebensintereffen ber ichaffenben und arbeitenben Stande bes Bolfes Schaben er= litten. Auf Grund ber Neberzeugung, bag nur ein in feinen berichiedenen Erwerbsgruppen wirtschaftlich gefundes Bolt die Macht bes Deutschen Reiches nach außen und seine Blüte im Immern bauernd zu gewährleiften bermag, glauben wir bie beste nationale Politik zu treiben, wenn wir ben Wählern empfehlen, bie Bahlfanbibaten in erfter Linie auf ihre Stellung gu ben wirtschaftlichen Schaben ber Zeit zu prüfen. Auf bie eigene Ginficht, auf Selbsthilfe ift also ber Mittelftanb nach wie vor angewiesen. Der gute Bille, ber oben borhanden ift, bedarf ber Unterftugung mitten aus bem Bolte heraus, um die hemmungen gu beseitigen, die ber berfprochenen Mittel= ftandepolitit, ber unerläglichen Sozialreform, bon bem Großtapital und bem Jubentum bereitet werben. Dag ben Borten auch fegenbringenbe Thaten folgen, bafür muffen die Bahler felbft forgen, indem fie die Reformpartei ichaffen, die der borläufig noch ratlofen Regierung die Wege weift. War im abgelaufenen Reichstage unfere Aufgabe borwiegenb die Rritif ber burch bie alten Parteien begangenen Fehler und ber Sinweis auf bie Mittel gur Abhilfe, fo muffen wir nunmehr auf Berftarferung unferer Richtung bebacht fein, benn ber neue Reichstag wird bor Fragen von höchfter Bebeutung für die Lebensintereffen bes gefamten Bolfes geftellt. Bon allen Barteien hat allein die Deutsch-foziale Reformpartei geschloffen bie Caprivifden Sanbelsbertrage befampft, bie in ben Jahren 1903 und 1904, alfo mahrend ber nachften Reichstagsperiode ablaufen. Gine Grneuerung biefer Bertrage, bei benen bie beutiche Produktion ichweren Schaben genommen, lehnen wir ab. Wir werben nur einer Sanbelspolitit que ftimmen, die ber beutschen Landwirtschaft ben gehn Jahre lang vermigten Schut gegen die Erzeugniffe bes ruffifden und ameritanischen Raubbaues gewährt und baburch bie einheimische Rauftraft ftartt. Bei bem Neuabichluß von Bertragen mit auswärtigen Staaten werben wir jugleich unfer Hausrecht gegen ausländische Juden zu wahren haben. Es war eine be-schämenbe Thatsache, daß der Antrag auf Berbot der Judeneinwanderung bom Regierungstifche als mit ben beftebenben Sanbelsvertragen nicht bereinbar erflärt werden fonnte. Richt alles bon oben erwarten foll bas Bolt nach einem unvergeflichen Worte bes Ronigs von Sachfen. Deshalb wollen wir mitten aus bem Bolte Gelfer schaffen zur Durchführung bes oben er-wähnten kaiferlichen Programms. Der Stimmzettel ift die Waffe, die bem fchaffenben Bolte gegeben ift, um fich feiner Bebruder und Ausbeuter gu erwehren. Im Gegenfat ju ben lauen Freunden und geheimen Feinden bes allgemeinen, biretten und geheimen Bahlrechtes berteibigen wir bas beftehende Reichstagsmahlrecht und wollen es in teiner Beife befchrantt wiffen. Der Musbau eines freien Berfammlungs- und Bereinsrechtes ift anguftreben unter Berwerfung all ber Rurgungen und Befdrantungen, wie fie neuerbings von alten Parteien in felbftfuchtiger Sorge um die Erhaltung ihrer Machtstellung, aber ohne Rudficht auf bas Allgemeinwohl, versucht werben . . . Bahlreiche Bahlfreife find ernfilich in Angriff genommen. Dort, wo bindende Abmachungen fur bestimmte Randidaten unter Bugiehung unferer Parteigenoffen nicht getroffen find, richten wir an lettere bas Ersuchen, befannte Guhrer ber Partei als Babltandibaten aufzuftellen, um ju zeigen, bag auch in biefen Rreifen ber antifemitische Bedante Burgel gefaßt hat.

11./13. Mai. (Preuß. Abgeordnetenhaus.) Gesetzentwurf betr. das Anerbenrecht bei Landgütern in der Provinz Westsalen und in den Kreisen Rees, Essen Land und Stadt, Duisburg, Ruhrort und Mühlheim.

Rach langer Debatte wird das Gefetz gegen die Stimmen der Freifinningen angenommen. Im Laufe der Debatte erklären die Minister v. Hammerstein und v. Miquel, daß das Gefetz nicht auf andere Landesteile ausgedehnt werden solle, wo ganz andere Rechtsanschauungen herrschten.

14. Mai. Das preuß. Herrenhaus genehmigt die Privatbozentenvorlage. (Bgl. S. 32.)

12. Mai. Die "Nordb. Allg. Zig." schreibt über Deutsch= lands Berhaltnis zu Amerika:

Ameritanifche und beutsche Blatter haben fürglich berichtet, bag Se. Majeftat ber Raifer in einer Unterrebung mit bem Botichafter ber Bereinigten Staaten in Berlin bie Annahme, Die faiferliche Regierung fei bon unfreundlichen Befühlen gegen Amerita befeelt, jurudgewiefen haben foll. Wie wir erfahren, hat eine folche Unterrebung nicht ftattgefunden und beruhen daher die darüber gemachten Angaben auf freier Kombination. Seine Majeftat ber Raifer burfte es um fo weniger für erforberlich erachtet haben, die ihm jugeschriebenen Berficherungen abzugeben, als die Ameritaner nach ben bon beutscher Seite feit Beginn bes Rrieges wieberholt und gulett noch feierlich in ber Thronrede vom 6. Mai abgegebenen Erklärungen über ben Charafter unferer ftriften, vollfommenen und logalen Reutralität nicht im Zweifel fein tonnen. Dies fei auch folden englischen, frangofischen und öfterreichischen Blattern gefagt, bie fich bemuht zeigen, Regierung und öffentliche Meinung bes Deutschen Reichs als parteifch gegen ben Prafibenten und bas Bolt ber Bereinigten Staaten binguftellen. Die faiferliche Politit hat Anspruch auf bas Bertrauen, bag fie bie mehr als hundertjahrige Freundschaft zu bem Staatswesen, in bem Millionen beutscher Landsleute eine zweite Seimat gefunden haben, nicht ohne zwingende Grunde ftoren laffen wird.

14. Mai. (Köln.) Feierliche Einweihung neuer Hafenanlagen, an der die Minister v. Miquel, Thielen, Brefeld, v. d. Recke teilnehmen.

Mai. Zwischen der Presse bes Bundes der Landwirte ("Deutsche Tageszeitung", "Korrespond. des B. d. L.") und konservativen Organen kommt es zu heftigen Diskussionen, weil der Bund eigene Kandidaten in konservativen Wahlkreisen aufstellt.

Mai. Öffentliche Diskuffionen über die Bedrohung des Reichstagswahlrechts.

Der Reichstagsabg. Müller=Fulba (3.) behauptet, baß innerhalb ber Regierungen Absichten beständen, das geheime Wahlrecht abzuschaffen. In der Presse wird diese Rachricht eifrig diskutiert; ein Teil erklärt sie für eine grundlose, nur zu Agitationszwecken aufgestellte Behauptung, andere nehmen sie ernst und fordern Aufklärung durch die Regierung. Infolgebessen schreibt der "Reichs-Anzeiger" im nichtanklichen Teile: In einem Teil der Presse wird dachticht verdreitet, es sei ein Gesehentwurf

betreffend die Abänderung des verfassungsmäßigen Reichstagswahlrechtes in Bordereitung begriffen oder gar schon ausgearbeitet. Wir sind zu der Erklärung ermächtigt, daß innerhalb der Regierung keinerlei Erwägungen stattgefunden haben, welche auch nur den entserntesten Anhalt zu dieser Rachricht bieten könnten. Dieselbe beruht somit in ihrem ganzen Umfange auf Ersindung. — (11. Mai.)

11.14. Mai. (Württemberg, Landtag.) Beratung und Ablehnung der Zentrumsanträge über die Orben, den Religionsunterricht und die Erweiterung der bischöflichen Rechte. (Bergl. S. 93.)

Abg. Gröber (3.) begründet in ausstührlicher Rede die Anträge, von denen das Zentrum seine Zustimmung zu der Berfassungsreform abhängig machen will. Ministerprässident v. Mittnacht erklärt, daß nach der Geschästslage des Hauses und der vorgerücken Jahreszeit die Anträge gar nicht mehr eingehend beraten werden könnten, ohne daß darüber die Berfassungsdurchsicht selbst unter den Tisch falle. Im Namen der Regierung erklärt er dann, die Regierung lehne die verlangte grundsähliche Aenderung des Berhältnisses des Staates zur Schule ab. Nirgends in Deutschland sei den Kirchen ein solches Recht über die Schule, wie das Zentrum es verlange, eingeräumt. Bollte die Regierung auf das Genehmigungsrecht für die Orden verzichten, so würde sie sich in Widerspruch sehnigungsrecht sur den Aroberungen der großen Mehrheit der Staatsangebörigen sowie mit der kirchenpolitischen Grundaussassing, auf welcher das Geseh von 1862 beruht. Da Württemberg die geistliche Schulaussicht sowzuschen die Konsessichus bestehe besitze, so bestehe kein Anlaß, dasselbe nochmals vorzuschreiben.

Am 14. Mai werben bie Antrage mit 58 gegen 22 Stimmen ab-

gelehnt.

16. Mai. Die "Frankfurter Zeitung" bringt folgende Mitteilung über ein angebliches öfterreichisch=russisches Abkommen:

Das im April 1897 beim Befuche bes Raifers Franz Joseph in Betersburg zwifchen Rugland und Defterreich : Ungarn getroffene Ueber: einkommen ift feine politische Abmachung im landläufigen Ginne, fondern ein Staatsbertrag, gezeichnet bon bem ruffifchen und bem öfterreichischen Raifer und gegengezeichnet bon den Miniftern ber auswärtigen Angelegenheiten beiber Lanber, ben Grafen Muramjeff und Goluchowsti. Der Bertrag läuft vom 1. Mai 1897 bis jum 1. Mai 1902. Er verlängert fich bon felbft auf je weitere brei Jahre, wenn fechs Monate bor feinem 216= lauf nicht einer ber Rontrabenten ihn fündigt. Der Sauptzwed bes Bertrags ift die Aufrechterhaltung ber Rube und bes Friedens auf ber Baltanhalbinfel, fowie bes status quo bes gegenwärtigen Befitftanbes bort. Bu biefem Behufe teilen die beiden den Bertrag ichliefenden Staaten die Balkanhalbinfel in zwei Intereffensphären, von benen jede eine engere und eine weitere Intereffensphare enthalt. In Die engere Intereffensphare Defterreich-Ungarns fallt Gerbien und in feine weitere Matedonien bon Salonichi, biefe Stadt einbegriffen, in nördlicher Richtung faft gradlinig bis Branja; ferner Albanien mit Ausnahme einiger fubofilich an Montenegro grengenben Rreife. In bie engere Intereffeniphare Ruglands fallt Bulgarien, in feine weitere ber öftlich von ber Oftgrenze ber öfterreichifch= ungarifchen Intereffenfphare gelegene Teil bes europäischen Befigftandes ber Türkei. Die beiben bertragichließenben Dachte verpflichten fich, in ihren Sphären darüber zu wachen, daß es zu keinen kriegerischen Berwicklungen kommt und daß sowohl von Serbien wie auch von Bulgarien Agitationen hintangehalten werden, die nach der Türkei hinübergreisen und den Frieden bedrohen könnten. Die Kontrahierenden werden zu diesem Behuse einzeln in ihren Interessensphären oder nach vorausgegangener Nebereinkunft gemeinsam intervenieren. Sollte die friedliche Intervention zu keinem Resultate führen und Serdien oder Bulgarien trohdem kriegerische Berwicklungen herbeizuführen trachten, so erhält bersenige Teil, in dessen angerer Interessensphäre der Unruhestister liegt, das Recht der gewaltsamen Intervention zu Lasten des betreffenden Staates. Dieser Bertrag wurde Deutschand vollinhaltlich, Italien aber mit Ausschluß des Albanien betreffenden Teiles mitgeteilt.

Diese Mitteilung wird in der Presse lebhaft besprochen. (Bgl. Öfterreich und Rugland.)

Die "hamb. Rachr." schreiben: Der Bertrag follte fich nach ber Angabe bes Frankfurter Blattes auf bie Aufrechterhaltung bes Friedens und ber Ruhe auf bem Balkan beziehen, ber zu biesem Zwecke in eine ruffische und eine öfterreichische Interessensphäre eingeteilt worden sei. Es liegt auf ber hand, daß ein solcher Vertrag weber schriftlich noch mündlich

abgefchloffen fein fann.

Die "Berliner Neuesten Nachr.": Die Wichtigkeit eines berartigen Bertrages, bessen Existenz wenn auch nicht mit genauer Angabe seines In-halts wiederholt zugegeben worden ist, springt gerade im gegenwärtigen Augenblick in die Augen. Er deckt Außland gegenüber allen Schwierigfeiten, die ihm durch die Ambitionen der Balkanstaaten entstehen könnten, und legt eine englische Agitation, die dort etwa gegen den russelschen Kußluß in Afghanistan ein Gegengewicht schaffen wollte, völlig lahm. Kußland erhält damit freie Hand, seine Kräste auf Asien zu konzentrieren, und die Antwort der "Nowose Wremsa" auf die Nede Chamberlains ist ein deutlicher Fingerzeig, daß Außland eventuell nicht anstehen wird, einen ihm hingeworsenen Handschuh aufzunehmen.

"Kreuz-3tg.": Wir können übrigens nicht recht verstehen, was all der Lärm soll. Auffallend wäre an dem Bertrage, für den Fall der Echteheit, nur der Punkt über Albanien. Der muß unter allen Umständen apokrhyh sein, weil er einen öfterreichisch-italienischen Konslikt bebeuten würde. Der Rest aber würde nur bestätigen, was jedermann bekennt ist, daß Bulgarien unter vorwiegend russischem, Serdien unter österreichischem Sinsusse einer der beiden Balkanstaaten nach Deskerreich, der andere nach Betersburg hin gravitiert.

18. Mai. (Preußen.) Der Kaiser schließt den Landtag mit folgender Thronrede:

Erlauchte, eble und geehrte Herren von beiben Häusern bes Landtages! Bei Beginn biefer Legislaturperiode habe Ich dem Vertrauen Ausdruck gegeben, daß Mein Beftreben, den Bedürfnissen des Landes überall gerecht zu werden, in Ihrer Mitarbeit eine sichere Stüge sinden werde. Meine Zubersicht hat sich erfüllt. Mit Befriedigung blicke Ich auf das während dieser arbeitsvollen fünf Jahre in gemeinsamer Thätigkeit Erzeichte zurück. Jur dauernden Besessigung unseres Finanzwesens ist eine Reihe von Maßnahmen eingeführt; insbesondere werden die Konvertirung der vierprozentigen Anleihen, die Ausstellung bestimmter Grundsätze für den Haushaltsplan, die Wiedereinführung der obligatorischen Schuldentilgung und die Berabschiedung bes Gesetz, betreffend den Staatshaushalt,

wefentlich bagu beitragen, auch für bie Butunft ein wohlgeordnetes Finangwefen zu fichern. Die Finanglage bes Staates hat fich in ber abgelaufenen Legislaturperiobe fortgefest gunftiger geftaltet. Bahrend bie erften Jahre noch Fehlbetrage aufwiesen, haben die letten Jahre mit leberschüffen abgefchloffen. Dieje erfreuliche Entwicklung hat es möglich gemacht, bie wachsenden Bedürfniffe auf allen Bebieten bes Staatslebens in ausgiebiger Beife zu befriedigen. Die Ausgaben in allen Berwaltungszweigen haben bebeutend erhöht werben fonnen, und eine Reihe feit langerer Beit ungelöfter Aufgaben ift nunmehr jur Durchführung gelangt. Die Lage ber Beamten hat fich burch bie Ginführung bes Spftems ber Dienftalteraftufen, Die erhebliche Bermehrung ber etatsmäßigen Stellen, Die Anrechnung beftimmter Jahre fur Die Diatarien, Die Erhöhung ber Witmenpenfionen, bie Aufhebung ber Dienftfautionen wefentlich verbeffert. Bor allem ift es gelungen, die im Jahre 1890 begonnene allgemeine Erhöhung ber Beamtengehalter nunmehr jum Abichluß ju bringen. Rur bie Reuregelung ber Gehalter einiger Rlaffen ber Unterbeamten wird ben Sandtag in ber nachften Seffion noch befchäftigen muffen. Den feit Jahren herborgetretenen Bunfchen auf Berbefferung ber Lage ber Boltsichullehrer ift burch bas Befet bom 3. Mary b. 3. entfprochen worben, burch welches bas Biel erreicht worben ift, ben Lehrern ein festes, ben örtlichen Berhaltniffen angemeffenes Gintommen gu fichern. Dit Freude begruße 3ch nicht minder bas Belingen einer Berftanbigung amifchen ben beteiligten ftaatlichen und firchlichen Instanzen über die Neuregulierung der Gehaltsverhältnisse der evangelischen und der katholischen Geistlichen. Ich hosse zuversichtlich, daß diese Resorm für Staat und Kirche von bleibendem Segen sein wird. Für bie Forberung bes Sochichulmefens und bes gewerblichen Unterrichts, für Die wiffenschaftlichen und Runftanftalten find erhebliche Mittel bereit geftellt worben. Die Neuordnung ber Staatseifenbahnverwaltung hat fich in allen Teilen burchaus bewährt. Infolge bes großen Aufschwungs ber gewerb-lichen Thatigkeit hat fich ber Berkehr ber Gifenbahnen über Erwarten gefteigert. Bu Meiner Befriedigung hat ber Landtag fich bereit gefunden, aus ben Neberichuffen bes Staatshaushaltes Meiner Regierung außerorbentliche Mittel gur Berfügung gu ftellen, um ben ftetig machjenden Anforde= rungen bes Berfehrs fchneller und burchgreifenber gu entfprechen. Für bie Erweiterung bes Staatseifenbahnneges, fowie für die Forberung bes fraftig aufblühenben Rleinbahnwefens find die verlangten Mittel bereitwillig von Ihnen gewährt worben. Behufs Berbefferung ber Bohnungsverhaltniffe ber Arbeiter und geringer befolbeten Staatsbeamten find erhebliche Betrage bereit geftellt; ber Forberung biefes bebeutfamen Bieles wird auch in Butunft besondere Fürsorge gewidmet werben. Die Errichtung der Zentralgenoffenschaftstaffe und ihre weitere Ausftattung mit ftaatlichen Mitteln wird, wie ichon die bisherige Erfahrung bewiesen hat, jur Bebung des Benoffenschaftswefens und gur Sicherung einer billigen Rreditgewährung für bie Mittelflaffen in Stadt und gand beitragen und ben Bufammenichlug ber ichmacheren Rrafte im Birtichaftsleben fordern. Das Buftanbetommen ber Städteordnung und ber Landgemeindeordnung für die Proving Beffen-Raffau ift ein erfreulicher Fortichritt. Un Stelle ber vielgeftaltigen, jum Teil beralteten Befete ift ein einheitliches Gemeinbeverfaffungsrecht getreten, welches fich an bie im übrigen Staatsgebiete geltenben Grunbfage anschließt. Die schwierige Lage ber Landwirtschaft hat nach wie bor die volle Aufmertfamteit Meiner Regierung in Unfpruch genommen, welche fortgefest auf bie Bebung und Forberung biefes für unfere beimischen Berhaltniffe hochwichtigen Gewerbes bebacht ift. Das Gefet über bie Land: wirtichaftstammern hat eine forporative Bertretung ber Bandwirtichaft er-

Seed for it and francisco result which foreign tolds man il le metals Cincie nier se Schmittung be Rober minde he had not bedractive princip broken Dane address ede. Se le les Just bellières firèlais de 1960ès. demonstrate are in House and Arrivated above, budget and bei findigiten in der Lennig Schieber unt einem Gebrichen Arelen bertreite Jie Wie ein gintige Sieben für bie beindung bie für miss bade and medicalities formations in matrices harrows. Smallefiel Lie Sublitaners it in entries Schaplini ad pries Successivitati ceries union. To Surdices un vidos under Milione Red per Arrising to burden Space it bu Militia Sand-Order and princers all other Reduction as Sideling he Tariffons here, pulsed also and algorist by hispotitique Territorie neier Indianie ar beier geograf feit. Sie betrebere Complaint der Jis is serialen, der Sie die von Reiner Rejonag He naturally encloses Minis are Scienting ber but he Postacille. des ausgen Sommen herbengeführten Schalten betreiligt haben. Die jest benender Ederung gern Lebergsbewannsphrischen eingeleitete Son acheirs fat in fruitige Justierung legerjen. Gelber (veren. Die Nightlif our he abylaniere Incolerationship it on artentidos. Indiwide Reformer and see Tempelitains griding, Longemorianhow Bedde note familier befrieding needen, and inch and allen modifyin Goddin del Martisten Science find exhabiter Secheljerungen might broken. Diek Expeditive find with sum meningfirm There would allow him him him to pindusteller Emigreefinemen juguichenden, welches Weine Arginemy der Jimes gefunden hat. Am Ende einer gelmiddeigen Abgienungszolt under ich 34 mit cufricilitigem Durfie, bez die bereitwillige Milnobole der Handelle bertreiung Die Wein lambesdirerfries Befreiben, die Wehlficher Money Bolles ju fürdern und zu heben, in habem Mohe rekrichtert dat. Prissus fcopie In gugleich bie Janerficht, bas es unter Guttest gubbigem Reiftend and in der Zufaufe gelingen wird, das Greeichte festpubaltie und bie neuen Aufgeben, welche unfere Beit in immer fleigendem Umfonge fells. jum Cegen unferes teuern Baterlandes gerecht zu werden.

18. Mai. (Bayer, Landtag.) Die Kammer ber Meicher rate genehmigt mit großer Majorität ben Gesehentwurf über bie Abanberung bes Bereinsgesetes.

Die wichtigsten Bestimmungen find: Aussichtut der Mindersabrigen von öffentlichen Bersammlungen und Bereinen, Jalostung der Fronzen am eben solchen und die Anschedung bes Affiliationsverdetes (Berbindung bem Bereinen). — Die Kommission war gegen die Inlassung der Fronzen geweine; Minister d. Feilissich tritt aber warm für die Inlassung ein. Hur die Aufassung stimmen n. a. 6 königt. Vringen. — Die Abgeordneten kammer hatte das Gefeh einstimmig angenommen.

20. Mai. (Berlin.) Der Raifer richtet folgenden Welaft an ben Reichsfangler über ben Abichluft ber Rechtseinbeit:

Rachbem bie Ergänzungsgesehe zu bem Burgerlichen Welebbnid nunmehr sämtlich verabschiebet worden find und damit das Mort der eine heitlichen Gestaltung des bürgerlichen Rechts seinen Abschlich gesunden bat ist es Mir Bedürfnis, dem Staatssekreitär des Reiche Juflizamis und allen Beamten dieser Behörde, welche in hingebender, angestrongter Thäligfeit an dieser großen gesetgeberischen Arbeit mitgewirft haben, Meinen taljere

lichen Dank und Meine Anerkennung auszusprechen. Dem Staatsselretär Rieberding habe Ich Meinen Roten Abler-Orden erster Klasse mit Eichenlaub verliehen. Ich beauftrage Sie, die Beteiligten hiervon in Kenntnis zu jeken.

Berlin Schloß, ben 20. Mai 1898.

Wilhelm, I. R. Fürft zu Sobenlobe.

22. Mai. (Weftfalen.) Auf der Zeche "Zollern" bei Dortmund bricht Feuer aus, wodurch 45 Bergleute ums Leben kommen.

23. Mai. (Braunschweig.) Das Staatsministerium gibt folgende Erklärung über die Thronfolgefrage ab:

In einer öffentlichen Berfammlung, welche am 20. bs. Mts. im Saalban fich mit ber Berhandlung ber Berhandlung der Landesversammlung über bie brauufchweigische Frage beschäftigt hat, find nach der Tagespresse einige Aeuger: ungen gefallen, welche unter ber Borausfehung, bag ihr Ginn im wefentlichen richtig wiedergegeben worben, ju berichtigen find. . . . . Gin Redner hat unter Bezugnahme auf die Landtagefigung vom 18. ds. Mts. feitens bes Borfigenden bes Staatsminifteriums in beffen Rede abgegebene Er= flarung, "er wiffe, bas Staatsminifterium wiffe, bag an maggebenber Stelle in Preugen die Auffaffung obwalte, es habe fich in ben thatfachlichen Berhaltniffen, welche bem die braunschweigische Thronerledigung betreffenben Bundegratsbeschluffe bom 2. Juni 1885 jum Grunde gelegen hatten, nichts geanbert" - Die Quelle, aus welcher bas Staatsminifterium fein Wiffen geschöpft, bemangelt ober boch bem Zweifel, ob bas Wiffen ber richtigen Duelle entnommen fei, Ausbruck gegeben. Dem gegenüber wirb festgestellt, bag bas Staatsminifterium ober ein Mitglied besfelben, wenn es in folchem Falle fo, wie es hier geschehen ift, unzweideutig und bestimmt bon feinem Biffen" fpricht, fich ftets nur auf eine Mitteilung einer foniglich preu-Bifchen, ju folden Mitteilungen nach ber ftaatlichen Organisation amtlich berufenen und für beren Richtigkeit verantwortlichen Stelle ftugen wird und tann. Dies trifft auch im borliegenden Fall gu. Wenn endlich berfelbe Rebner wiederum ben 3meifel angereat hat, ob die in ber oben wiedergegebenen Erflarung bes Borfigenben bes Staatsminifteriums bargelegte, an maggebenber Stelle in Preugen obwaltenbe Auffaffung fich bede mit ber an hochfter Stelle in Breugen obwaltenden Auffaffung, fo wird es niemandem, ber mit bem preußischen Staatemefen einigermaßen befannt ift, auch nur einen Augenblid zweifelhaft fein tonnen, daß als eine an maßgebenber Stelle in Preugen obwaltenben Auffaffung nur eine folche, welche an Sochfter Stelle in Preugen befteht, bezeichnet werben fann. Bu ben borftehenden Berichtigungen, ju welchen bas bergogliche Staatsminifterium in minder wichtiger Sache fich nicht veranlagt gesehen haben wurde, hat die Erwägung geführt, daß in ber hier in Betracht tommenden Angelegenheit das Interefie des Bergogtums bolle Rlarftellung aller wichtigeren Buntte und bie Berhinderung jeder Berbuntlung berfelben

26. Mai. (Baher. Abgeordnetenkammer.) Kriegsminister von Asch erklärt auf eine Anfrage, daß Bahern entschieden an seiner Forderung der Beibehaltung des obersten Militärgerichts- hoses in München sesthalte; die Unterhandlungen zwischen Bahern und Breußen dauern noch fort.

27. Mai. (Baher. Abgeordnetenkammer.) Das Haus lehnt mit 77 gegen 70 Stimmen die von der Regierung vorgeschlagene und von der Kammer der Reichsräte bereits genehmigte Gehaltsausbesserung der Geistlichkeit ab. Gegen die Erhöhung stimmen das Zentrum und der Bauernbund, für dieselbe die Liberalen und die Konservativen.

30. Mai. (Botsbam.) Der Raifer empfängt ben chinefischen Gefandten Lu hai hwan. Der Gefandte verlieft folgendes Telearamm bes Raifers von China:

Der Große Raifer bes Tatfing Reiches bietet bem Großen Deutschen Kaifer ben freundschaftlichen Gruß. Anläglich bes Besuches Euerer Maje-ftat Erlauchten Brubers in China haben Wir Uns bestrebt, Unsere aufrichtigften Gefühle ber Freundichaft an ben Tag gu legen, und ift baburch beiben Reichen die gleiche und freudigfte Genugthuung geworben. Uns bewußt des großen Auseinandergebens des Geremoniells von China und Guropa, tonnten Bir nicht umbin, darüber beforgt zu fein, daß ber Beift und ber Buchftabe bes Ceremoniells nicht volltommen harmonieren tonnten. Richtsbeftoweniger haben Em. Majeftat telegraphifch Und Allerhochfiberen Unerfennung bafür jugeben ju laffen und Une Allerhochfiberen Orben bom Schwarzen Abler zu verleihen geruht als ein Zeichen ber Befeftigung gegen: feitiger Freundschaft und guter Begiehungen. Am geftrigen Tage hat Uns Ew. Majeftat Erlauchter Bruder bei Bochfibeffen Berabichiedung bas Rabere hierüber perfonlich bestätigt und baburch Unferem Bergen ben tiefften Troft und die größte Freude bereitet. Als Erwiderung berleihen Wir Em. Majeftat Unferen Doppelten-Drachen-Orben, und gwar bie Erfte Stufe ber Erften Rlaffe besfelben, jum Beichen ber beiberfeitigen Freundichaft, bamit bas Schone des Friedens zwischen Unferen beiden Reichen immer mehr an den Tag trete. Bir erteilten bejonderen Befehl an Unferen Gefandten gu Sai hwan, das Borstehende mit Uebersehung Ew. Majestät zu überreichen und vorläufig Allerhöchderselben diese Unsere Gefühle zum Ausdruck zu bringen.

1. Juni. (Nürnberg.) Prinz Ludwig von Bahern nimmt an einem Festmahl des deutsch-österreichischen Binnenschiffahrtstages teil und hält dabei folgende Rede über die Bedeutung der Kanäle:

Der Prinz wendet sich gegen die Gegner der Kanäle und führt aus, diese Gegner seien einmal diesenigen, welche fürchteten, daß die Eisenbahnskenten und andere vermeintliche Interessen geschädigt würden, andererseits die Landwirte, die sich einbildeten, daß sie durch die Zusuhr, besonders von Iandwirtschaftlichen Produkten aus dem Ausklande, mehr oder weniger geschädigt würden. Es sei kein Zweisel, daß jede Zusuhr von Erzeugnisse, die man selbst hervordringe, in gewisser hinst eine Preisminderung der eigenen Erzeugnisse zur Folge habe, aber man solle nicht übersehen, daß man ebenso wie man eins, auch aussühre und daß unsere Landwirtschaft ohne Industrie einsach unmöglich sei. Er sei der letzte, der der Landwirtschaft einen gemäßigten Schulz mitgönne. In den letzten Jahren sind mit Recht für Interessen, die das ganze Deutsche Keich berühren, besonders die Beutschen Küsten, die deutsche Flotte, Dampser-Unterstützungen, Kaiser Wilshelms-Kanal große Summen ausgegeben und es ist kein Zweisel, daß diese

Ausgaben dem Deutschen Reiche zu gute gekommen sind. Es ift aber ebenso kein Zweisel, daß sie in erster Linie den zunächst beteiligten Ländern, den an der deutschen Küste liegenden zu gute kommen. Ich glaube, es ist kein undiliges Berlangen, wenn wir in Bahern in Gebieten, die ja allen Anslaß haben mit den übrigen deutschen und sonstigen industriellen Gebieten zu wetteisern, verlangen, daß vom Reich und unter die Arme gegriffen wird, daß wir Zuschüsse hat sich mit großer Mehrheit dasit ausgesprochen, daß für die Fortschung der Main-Kanaliserung nach Bahern hin keine Gebühren erhoben werden sollen. Es ist das eben ein Zeichen, daß in Deutschland die Aussicht geteilt wird, daß auf Flüssen ein Zeichen, daß in Deutschland die Ansicht geteilt wird, daß auf Flüssen sie dasür, daß nicht auf dem Umwege als Kanalisierungs-Gebühren neue Zölle eingeführt werden. Ich wünsche, der Kongreß möge sich dahin aussprechen, daß feinerlei Gebühren auf den natürlichen und künstlichen Wasserstraßen erhoben werden. Mögen sich endlich greifbare Ergebnisse in dieser Hinsch zeigen, möge der Verbandstag nicht wie so viele andere erfolglos verlaufen. Helsen Sie mir und helsen Sie sich, daß wir zu einem Erfolg kommen!

Ende Mai. Der Weimarische Oberkirchenrat warnt in einem vertraulichen Erlasse an die Superintendenten vor Begünftigung der National-Sozialen bei den Reichstagswahlen, der Meiningensche rät öffentlich allen Pfarrern von der Wahlagitation ab.

Juni. (Preußen.) Es finden innerhalb der Regierung Berhandlungen statt über die Lostrennung der Wasserbauangelegensheiten vom Ministerium für öffentliche Arbeiten. Es heißt, sie sollen mit dem Landwirtschaftsministerium vereinigt oder es soll ein selbständiges Ministerium organisiert werden.

2./3. Juni. (Berlin.) Tagung des evangelisch-sozialen Kongresses.

Folgende Borträge werden gehalten: Lic. Lezius-Greifswald: Die Stellung Luthers zu den sozialen Fragen seiner Zeit; Prof. Stieda-Leipzig: Geschichtliche, gegenwärtige und zufünstige Arbeiterorganisationen; Pfarrer Rade-Franksurt a. M.: Neber die sittlich-religiöse Gedankenwelt unserer Fabrikarbeiter.

2. Juni. (Baher. Abgeordnetenkammer.) Debatte über bie Reform des Militärstrafprozesses. Außerungen der Parteien und des Kriegsminifters.

Abg. Günther (bfr.): Die neue Militärstrafprozesordnung bringt für Bahern keine Berbesserungen, sondern Berböserungen. Dem Berusserichterstande wird da eine sudalterne Stellung angewiesen, wie es disher nicht war. Leider können wir dagegen nichts machen, wir müssen uns damit absinden. Durch solche Gaben wie die neue Militärstrasprozespresorm wird die Auft am Deutschen Reiche wahrlich nicht gefördert. Vereichsedanke wird dadurch in Süddeutschland nicht zu der Göhe erhoben, zu der auch ich ihn erhoben sehen möchte. Um der Einheit willen wir nicht eine Reihe von Dingen auf uns nehmen, für die wir in Bahern absolut

tein Berftanbnis haben. Go für bas Aufgeben bes Oberften Militar= gerichtshofes. Selbft wenn andere Borausfehungen gegeben waren, wie bies jest der Fall ift, mußte die Boltsvertretung fehr überlegen, ob fie der Singabe eines fo wichtigen Sonberrechtes guftimmen tonnte. Es ift erwünscht, wenn bon unferer Seite biefes Recht nicht aufgegeben wird. Abg. Daller (3.): 3ch tonftatiere hier nochmals öffentlich, daß das hohe Saus feinergeit einstimmig auf bas entschiedenfte fich ausgesprochen hat einmal für bestimmte Grundfage in Bezug auf die Militarftrafprozefordnung und zweitens in Bezug auf bas Referbatrecht auf ben Oberften Berichtshof. Diefes Recht ift flar und beutlich ausgesprochen. Wir halten unbedingt baran feft und fteben in biefer Begiehung hinter ber Regierung, und ich hoffe, daß biefe Regierung den feften Rechtsftandpuntt einhalt. Bei ben Unterhandlungen tann nichts heraustommen. Für uns bebeutet bas neue Befet nur einen Rulturrudichritt. In Preugen war die alte Gefetgebung jo antedilubianifch, daß fie allerdings einen Fortichritt gemacht haben. Unfere politischen Freunde in Preugen mußten alfo icon beswegen que ftimmen.

Aba. Caffelmann (nl.): Alle retrofpettiben Betrachtungen, ob bas neue Gefet gut ift ober nicht, find wenig prattifcher Ratur. Das neue Gefet entspricht allerdings nicht gang ben Pringipien unferes alten baberi= fchen Militarprozeffes. Die Grundpringipien find im neuen Berfahren aber enthalten: Deffentlichfeit, Mündlichfeit bes Berfahrens ac. Die ftartere Berangiehung bon Militarjuriften ift allerbings ein Rudfchritt. Das neue Gefet bringt aber auch Borteile, fo die Berufung und die Feftfebung bon Normen, die fofort auch fur bas Felb anwendbar find. Dag die Sogialdemofraten nicht mit dem neuen Gefet gufrieden find, ift felbftberftandlich, fie wurden auch mit einem befferen nicht gufrieben fein, ba ihnen die Berhaltniffe im Reiche überhaupt nicht paffen, fie find Feinbe des Reiches. Die Reichsmilitärgerichtsordnung ift nun jum Gefet geworden, übrig geblieben ift nur die Frage des Oberften Gerichtshofes. Ich fiehe nach wie vor auf dem Standpuntte, daß Bagern ein Reservatrecht auf einen folchen Gerichtshof hat. Aber die nachteile find in Anbetracht ber einheitlichen Militarftrafprozefeordnung nicht fo groß, wenn wir ben Oberften Gerichtshof aufgeben. Finis Bavariae wurde noch nicht eintreten. Gin folder Berichtshof ift boch blog lediglich Revifionsgerichtshof. Dem Reiche gegenüber, ftaatsrechtlich, haben die Ginzellandtage fein Recht, es zu hindern, wenn ein Reservatrecht aufgegeben werden foll. Politisch aber würde ich es gerabezu für unmöglich halten, daß wenn es sich um Aufgabe eines solchen Reservatrechtes handelt, bie Staatsregierung ohne Ginvernehmen mit bem Banbtage handeln wurde. Un bem Refervatrechte foll alfo feftgehalten werden, jedoch nicht, wie gefagt, weil ich bie Befürchtung hatte, bag wir mit ber Aufgabe biefes Rechtes unfere Gelbftanbigteit aufgeben, fondern weil wir teine übertriebenen Befürchtungen betreffs ber Rachteile bei ber Aufgabe zu haben brauchen. Rriegsminifter b. Ufch: Rach ben langen Auseinanberfetungen über bie Reform ber Militarftrafprozegordnung, die hier von Ungehörigen aller Parteien ftattgefunden haben, fonnen Sie nicht von mir erwarten, daß ich mich lange barüber auslaffen werbe. Der neue Militarftrafprozeg ift bon ben gefengebenden Fattoren feftgelegt worden und damit fteben wir bor einer vollenbeten Thatfache. Offengelaffen ift noch die Frage ber Regelung bes Oberften Militargerichtshofes. Es ift Ihnen befannt, daß über Diefe Frage Meinungsverschiebenheiten befteben. Wenn biefe Meinungs= berichiedenheiten beglichen werden follen, muffen Berhandlungen barüber ftattfinben. Das ift bas Stadium, in bem biefe Sache gegenwartig fteht. Um alfo für die in Ausficht genommene gefetliche Regelung biefer

Frage eine Basis zu gewinnen, stehen die Souveräne der beiden Regierungen gegenseitig in Unterhandlung. Ich möchte sehr befürchten, daß die Art der heutigen Besprechungen vielleicht die Gegensätze verschärfen wird, statt eine Annäherung in dieser Frage herbeizusühren. (Münch. N. Nachr.)

4. Juni. (Preußen.) Der "Reichs-Anzeiger" veröffentlicht ben Auszug eines Berichtes des Finanzministers v. Miquel an den Kaiser über die Finanzverwaltung Preußens vom 1. Juli 1890 bis 1. April 1897. Der Schluß lautet:

Ein Rückblick auf bas Borgefagte laft einmal bie prozentual fteigenbe Tenbeng bes ftaatlichen Ausgabebebarfs mahrend ber Berichtsperiobe, baneben die Erleichterung bes Steuerbrucks ber Bevolterung infolge gerechterer Laftenberteilung bei mäßiger Berminberung bes Gefamtfteuer= auftommens, endlich und trot biefer Borausfetungen bie fortmabrenbe Befferung ber rechnungmäßigen Ergebniffe bes Staatshaushalts, fowie ber finanziellen Gefamtlage bes Staates von Jahr gu Jahr hervortreten. Bugleich gibt ber Bericht aber auch zu erfennen, wie berfehrt es mare, bie gegenwärtige gunftige Finanglage, welche zu erreichen bie tonsequenteste Durchführung ber nach ben ungunftigen Ersahrungen früherer Jahre für richtig erfannten Grundfage im großen wie im fleinen erforderte, nunmehr jum Anlag ju nehmen, um ben bauernben Ausgabebebarf bes Staatshaushalts ins Ungemeffene gu fteigern ober wichtige Ginnahmequellen bes Staats ohne genilgende anderweitige Deckung preiszugeben. Die ftart fteigende Tendenz bes Ausgabebebarfs auf allen Gebieten ber Staatsverwaltung einerseits, ber Umftand, daß ber preugifche Etat hauptfachlich auf die Gin= nahmen aus feinen Betriebsberwaltungen, bor allem auf bie mit erheblichen Schwankungen verbundenen Gifenbahnüberschüffe baffert ift, anderfeits endlich ber fo große Unficherheit in ben preußischen Etat bringenbe Fattor bes Reichsfinanzwesens muffen, was im Bolfe noch vielfach nicht genügend gewürdigt wird, eine pflichtbewußte Finanzverwaltung immer bon neuem auf borfichtige und pflegliche Behandlung ber Ausgaben wie ber Einnahmen hinweifen. Gine frititloje Befriedigung aller ber Buniche, welche bon ben berichiebenften Geiten fortgefest an die enticheibenden Gattoren herantreten, wurde benfelben zwar gegenwartig größere Zuftimmung zugufichern im ftanbe fein, fie aber bem Bormurfe funftiger Generationen aussehen, baß fie aus ben Erfahrungen früherer Jahre nichts gu lernen berftanben haben. Db nicht die augerfte Brenge, bis gu welcher bie Steis gerung ber Ausgaben auf ber Grundlage ber bauernd zu erwartenben Ginnahmen berechtigt ift, infolge ber nachgewiesenen Bermehrung ber bauernden Ausgaben bereits erreicht, vielleicht schon überschritten ift, wird die Bufunft lehren. Diefe Grenze wird aber gewiß bald überschritten fein, wenn die wachsenbe Reigung, alles bom Staat zu verlangen, und bas Drangen ber Intereffententreife auf allen Bebieten gu fteigenden Aufwendungen ober gur Berminberung ber Staatseinnahmen nicht ben nötigen Wiberftand an ben= jenigen Elementen finden, welche bie bauernbe Rraft bes Staats gur Er= füllung feiner wachsenben tulturellen Aufgaben feft im Auge behalten.

7. Juni. (Berlin.) Die "Berliner Reuesten Rachr." veröffentlichen folgendes Schreiben des Staatssetretärs Grasen Posadowsky an einen hervorragenden Politiker, der sich bei ihm über das bei den Wahlen zu beobachtende taktische Verhalten Rat geholt hatte:

Guer Sochwohlgeboren beehre ich mich auf bas gefällige Schreiben bom gestrigen Tage ergebenft ju erwidern, bag meines Grachtens bie burgerlichen Parteien über ihre Galtung bei den bevorftehenden Wahlen nicht aweifelhaft fein tonnen. Die fogialbemotratische Bartei bat fich nicht nur felbft in ber Deffentlichkeit als eine revolutionare Bartei befannt, fondern fie ift auch thatfachlich eine folde, ba ihre ausgesprochenen Biele in ber Befeitigung ber bestehenden Staatsordnung fowie in ber Aufhebung bes Brivateigentums und ihre Mittel haufig in ber terroriftischen Beschränkung ber berionlichen Freiheit ber Arbeiter besteben. Es tann nur auf theoretifdem Digverftanbnig, auf politifder Rurgfichtigfeit ober auch vielleicht auf Mangel an Mut beruhen, wenn dieje Sachlage bon mancher Seite nicht anerfannt ober abfichtlich berbunfelt wirb. Die burgerlichen Parteien, welche ungweifelhaft gewillt find, die bestehende Staatsordnung aufrecht gu erhalten, haben bemgemag auch bem Deutschen Reiche gegenüber wie gegen fich felbft aus Grunben ber Gelbfterhaltung die Berpflichtung, burch ihre Stellung im Bahlfampf und ihre Beteiligung an ber Bahlhandlung ber Bahl fozialbemofratifcher Abgeordneter gemeinschaftlich entgegenzutreten. Bahlberechtigte, welche aus Fraftionsrucffichten hoffnungslose Kandidaturen aufftellen ober aufrecht erhalten und bamit bie Bahl eines Randibaten ber burgerlichen Parteien in Frage ftellen ober vereiteln, laufen Gefahr, die fogialbemofratifche Bewegung mittelbar gu unterftugen. Ber unfer Baterland bor ichweren inneren Erichütterungen bewahren will, follte beshalb feine politischen Reigungen und Abneigungen ber bornehmften politischen Bflicht unterordnen: ber geschloffenen Frontstellung gegen den revolutionaren Sozialismus. Bum Bohle aller Rlaffen ber Bevolterung muß ber nachfte Reichstag eine fichere Mehrheit aufweifen, welche bereit ift, die großen gemeinsamen Intereffen unferer Erwerbaftanbe positib gu forbern; gu bem Bwede muß er ber Regierung einen festen Ruchalt bei ber Borbereitung und Enticheibung ber ichwierigen Fragen bes internationalen Wettbewerbs bieten und entichloffen fein, die Lage ber heimischen Produttion und gwar besonders ber burch bie moberne Entwidelung ungweifelhaft am meiften gefährbeten Erwerbsftanbe, ber Landwirtichaft und ber Mittelflaffen, einer borurteilsfreien, burch Lehrmeinungen und politifche Rudfichten nicht beeinflugten Brufung gu unterziehen. Im Intereffe ber Arbeiterbevolferung wird es endlich ber formalen Berbefferung und bes weiteren fachlichen Ausbaues ber Arbeiterberficherungsgesehe unbedingt bedurfen. Sollte feine Ausficht borhanben fein, einem Ranbibaten jum Giege zu berhelfen, welcher biefe Gefamtauffaffung teilt, fo follte jedenfalls ber Ranbibat unterftubt werben, welcher ben Sozialbemofraten gegenüberfteht. Bei ber Wichtigfeit ber beborftehenben Bahlenticheibung barf fein ftaatstreuer Bahler an ber Wahlurne fehlen, um burch bie Erfüllung feiner ftaatsbürgerlichen Pflicht für bas politische und wirtschaftliche Wohl ber staatlichen Gemeinschaft auch perfonlich einzutreten.

Mit ausgezeichneter Sochachtung

3hr ergebener

Bojabowsty.

Juni. Die Preffe über den Brief des Grafen Posadowsky.
Der Brief wird in der Preffe allgemein als Wahlaufruf der Regierung behandelt. Die freisinnigen und sozialdemokratischen Blätter kritifieren ihn abfällig und sehen darin eine übermäßige Begünstigung der Agrarier. Die mittelparteilichen und Zentrumsblätter stimmen nur teilweise zu. So schreibt die "National-Ztg.": Wir stimmen dem Schreiben des Grafen Posadowsky darin zu, daß in einer Anzahl Wahlkreise die

Parvle lauten muß: gegen die Sozialbemokratie. Aber wir werben durch dieses Schreiben in der Neberzeugung bestärft, daß in einer ungleich aröheren Anzahl von Wahlkreisen die Parole lauten muß: gegen das

Marariertum.

"Germania": Mit dem wirtschaftlichen Programm des Grafen Posabowsky, soweit dasselbe die Politik des Ausgleichs verkündet und den Schut der heimischen Produktion, insbesondere der Landwirtschaft und der Mittelskände empsiehlt, können wir uns gern einverkanden erklären. Bedauern müssen wir es aber, daß Herr Graf Posadowsky auf sozialpolitischem Gebiete nicht über eine Resorm der Arbeiterversicherungsgesehe hinausgehen will. Wir wünschen und verlangen dagegen, daß die Februarerlasse des Kaisers nicht dem Attenstande der Repositorien überliesert, sondern gesehgeberisch ausgeführt und durchgesührt werden.

Die konfervativen Urteile lauten im allgemeinen zustimmend. "hamburger Nachrichten": Wir unterschreiben jedes Wort bieser Kundgebung bes herrn Staatssekretars und können nur wünschen, daß die übrigen Ministerkollegen des Grasen Posadowsky die Auffassungen desselben teilen.

- 8. Juni. Der baherische Landtag wird vertagt, nachdem er das Finanzgesetz gegen die Stimmen der Sozialdemokraten angenommen hat. Das Gesetz setzt die Ausgaben für je ein Jahr der Finanzperiode auf 379½ Millionen sest, nahezu 7½ Millionen mehr, als die ursprüngliche Regierungsvorlage verlangt hatte.
- 9. Juni. (Berlin.) 50jähriges Jubilaum ber Berliner Schuhmannschaft. Erlag und Ansprache bes Kaifers.

Der "Reichs-Anzeiger" veröffentlicht folgenden königlichen Erlaß:
Ich habe der Schuhmannschaft zu Berlin zur dauernden Erinnerung an das 50jährige Jubiläum berselben in Anerkennung der von ihr geleisteten treuen Dienste eine Helmzier nach den anbei zurücksolgenden beiden Mustern mit der Aufschrift: "In Treue fest" zwischen den Jahreszahlen 1848 und 1898 verliehen und will auch dem Polizei-Präsidenten von Berlin die Anlegung dieser Helmzier gestatten. Sie haben hiernach das Weitere zu veranlassen. Zugleich will Ich aus diesem Anlaß dem Polizei-Präsidium als Zeichen Meines Wohlwollens Mein Bildniß in Del gemalt verleihen, welches demselben direkt zugehen wird.

Potsbam, ben 9. Juni 1898. Wilhelm R.

Freiherr bon ber Rede.

Un ben Minifter bes Innern.

Um 11. Juni halt ber Raifer bei einem General-Appell ber Ber-

liner Schutymannichaft folgende Uniprache:

Der Berliner Schuhmannschaft spreche Ich an ihrem heutigen Ehrentage Meinen Glückwunsch aus. Wie hoch Ich biesen Tag ansehe und auch die Stellung, die Ihr zu Mir und Meinem Hause einnehmt, mögt Ihr darans ersehen, daß Ich Guch zu Mir in Mein Haus eingelaben habe. Ich betrachte Euer Fest auch als das Meine. In schwerer Zeit begründet von Meinen Borsahren, habt Ihr den Erwartungen vergangener preußischer Könige voll entsprochen. Ich wünsche Euch von Gerzen, daß die vorzügliche Reputation, die die Berliner Schuhmannschaft überall genießt, auch ferner Eurem Korps erhalten bleibe. Als brade und tüchtige Soldaten und brade und zuverlässige Schuhleute, den Bürgern Berater, Helfer,

Retter, den Verbrechern ein Schreden, seid Ihr der Arm, den ich brauche, Gehorsam zu erzwingen, wenn es notwendig ift. Und da wir unsere Kraft aus dem Christentum nehmen, so haben wir uns heute vor Gottes Altar versammelt. Ich wünsche Euch allen, daß Ihr in demselben Geiste treuer Selbstaufopferung und hingabe in Guern Veruf aushalten möget wie bis-

her, bann wird Guch ber Lohn und bie Anerkennung niemals verweigert werben.

11. Juni. Der "Reichs-Anzeiger" veröffentlicht folgende Mitteilung über bie Sandelsbeziehungen zu England:

Auf Grund des Gesetzes, betreffend die Handelsbeziehungen zum britischen Reich, vom 11. Mai 1898 hat der Bundesrat beschlossen, daß den Angehörigen und den Erzeugnissen des Bereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland, sowie der britischen Kolonien und auswärtigen Besitzungen, mit Ausnahme von Kanada, vom 31. Juli d. J. ab dis auf weiteres diesenigen Borteile einzuräumen sind, die seitens des Keichs den Angehörigen und den Erzeugnissen des meistbegünstigten Landes gewährt werden.

Berlin, den 11. Juni 1898.

Der Stellvertreter bes Reichstanzlers. Graf von Posadowsty.

- 11. Juni. (München.) Der Pring-Regent eröffnet die Ausftellung für Kraft- und Arbeitsmaschinen.
- 13. Juni. (Preußen.) Mitteilung über die innere Kolonifation in Preußen.

Die "Berliner Pol. Nacht." führen aus, daß seit Erlaß des Rentengutsgesetzs an 8000 Bauern und Büdner auf früherem Großgrundbesitz angesiedelt sind. Es heißt dann: Die Besiedlung siskalischer Hochmoore schreitet gleichsalls rasch sort. Endlich kann die Ansiedlungskommission für Westpreußen und Posen, nachdem der Ansiedlungskonds um 100 Millionen Mart verstärtt ist, das Kolonisationswert in rascherem Tempo als disher fortsühren. Unter den hindernissen für Ansehung den Bauern und Kleinwirten, welche disher zu bestagen waren, spielte der Wangel an geeigneten Bewerdern um Ansiedlungsgüter eine große Kolle. Jeht nimmt die Rachfrage nach Ansiedlungsgütern aber in erfreulicher Weise zu. Offendar wirken, wie früher die Briefe der Auswanderer aus den Bereinigten Staaten, die Mitteilungen, welche die Ansiedler über ihre Lage in die Heimat senden, in dieser hinsicht günstig. Die zuerst Angesiedelten ziehen auf diesem Wege und ohne jede Agitation wenigstens einen Teil der jungen Wänner ihrer Heimat, welche sich ansässig machen wollen, nach sich. So kommt es, daß die Ansiedlungskommission jeht schon die Ansiedlung von etwa 700 Bauern und Kleinwirten im Jahre vorzunehmen in der Lage sein wird.

- 15. Juni. 10jähriges Regierungsjubiläum bes Kaisers. Die meisten Blätter bringen Betrachtungen über die Resultate ber Regierungszeit.
- 15. Juni. (Preußen.) Der König ernennt die Professoren an den technischen hochschulen Berlin, Hannover, Aachen Slaby, Launhardt, Inge zu Mitgliedern bes herrenhauses.

16. Juni. (Berlin.) Der Raifer halt folgende Uniprache an die Mitglieder ber Koniglichen Schaufpiele in Berlin:

3ch habe Sie gebeten, fich bier einzufinden, weil 3ch wünschte, baß Sie an bem heutigen Fefte teilnehmen follten, wie alle andern, die heute ju Mir getommen find und mit Mir feiern. Als 3ch bor gehn Jahren zur Regierung kam, da trat Ich aus der Schule des Idealismus, in welchem Mich Mein Bater erzogen hatte. Ich war der Ansicht, daß das königliche Theater vor allen Dingen dazu berufen sei, den Idealismus in unserem Bolle gu pflegen, an welchem es, Bott fei Dant! noch fo reich ift, und beffen warme Bellen noch in feinem Bergen reichlich quellen. Ich war ber Neberzeugung und hatte Dir feft vorgenommen, daß bas fonigliche Theater ein Wertzeug bes Monarchen fein follte, gleich ber Schule und ber Unis verfität, welche die Aufgabe haben, bas heranwachsende Beschlecht herangubilben und vorzubereiten zur Arbeit für die Erhaltung ber hochsten geiftigen Buter unferes herrlichen beutschen Baterlandes. Ebenfo foll bas Theater beitragen gur Bilbung bes Geiftes und bes Charafters und gur Beredelung ber fittlichen Unschauungen. Das Theater ift auch eine Meiner Waffen. Es liegt Dir am Bergen, Ihnen allen Meinen innigften, berglichften, tiefgefühlteften foniglichen Dant für bie Bereitwilligfeit, mit ber Gie fich biefer Aufgabe unterzogen haben, auszusprechen. Den hoben Erwartungen, Die 3d bon bem Perfonal Meiner Oper und Meines Schaufpiels gehegt habe, haben Sie vollständig entsprochen. Es ift die Pflicht eines Monarchen, fich um bas Theater ju fummern, wie Ich es an ben Beifpielen Meines hochfeligen Baters und Brogvaters gefehen habe, eben weil es eine ungeheuere Macht in seiner Sand fein kann, und 3ch bante Ihnen, daß Sie unsere herrliche fcone Sprache, bag Sie bie Schöpfungen unserer Geiftesheroen und du Meine Anregungen und Wünsche eingegangen find. Ich kann es auf alle Meine Anregungen und Wünsche eingegangen find. Ich kann es mit Freude sagen, daß alle Länder mit Aufmerkamteit die königlichen Theater in ihrer Thätigkeit verfolgen und mit Bewunderung auf Ihre Leiftungen blicken. Ich habe die seste Neberzeugung, daß die Mühe und Arbeit, die Sie auf Ihre Darstellungen verwendet, nicht vergeblich gewesen find. 3ch bitte Sie nun, bag Sie Dir fernerhin beifteben, jeder in feiner Beife und an feiner Stelle, im feften Bottvertrauen bem Beifte bes 3bealismus zu bienen und ben Rampf gegen ben Materialismus und bas un-beutsche Wesen fortzuführen, bem schon leiber manche beutsche Buhne verfallen ift. Und fo wollen Sie in biefem Rampfe feft befteben und in treuem Streben ausharren. Salten Sie fich berfichert, daß Ich jederzeit Ihre Leiftungen im Auge behalten werbe, und bag Gie Meines Dantes, Meiner Fürforge und Deiner Unertennung gewiß fein tonnen.

16. Juni. (Potsbam.) Der Raifer halt folgende Ansprache an die Leibregimenter:

Die wichtigfte Erbichaft, welche Mir Mein Erlauchter Großvater und Bater hinterlaffen haben, die 3ch mit Stolg und Freude angetreten habe, bas ift bie Armee. Un fie habe 3ch Meinen erften Erlag gerichtet, als Ich ben Thron bestieg, an fie richte Ich jeht beim Eintritt in bas nächste Jahrzehnt aufs neue Meine Worte: Ihr, die Ihr jeht versammelt seid, das Erste Garde-Regiment zu Fuß, in dem ich aufgewachsen bin, das Regiment ber Barbes bu Corps als bas bornehmfte Leib-Regiment ber Raballerie ber preußischen Ronige, bas Leib-Barbe-Bufaren-Regiment, bas 3ch felbft fommanbiert habe, und bas Lehr-Infanterie-Bataillon, welches

bas gefamte Beer rebrafentiert und bas in Botsbam bie Gbre genieft, für ben Ronig und fein Saus bie Wachen zu ftellen. Es ift wohl taum einer Armee fo fchweres Leid geschehen, wie bamals im Jahre 1888. Niemals hat eine Armee im Laufe eines Jahres zwei fo gewaltige, lorbeer- und ruhmgefronte Beerführer berloren, die auch gleichzeitig ihre Rriegsberren waren. Mit tiefem Dant blide Ich auf die Jahre, die seitbem verfloffen find, zurud. Es ift wohl felten eine fo schwere Zeit über bas haupt eines Nachfolgers bahingegangen, ber Seinen Großbater und Bater hat in turger Zeit hinsterben sehen mussen. Mit schweren Sorgen übernahm ich die Krone; überall wurde an Mir gezweiselt, überall stieß Ich auf falsche Beurteilung, nur Eine hatte zu Mir Bertrauen, Eine glaubte an Mich, das war die Armee, und auf sie gestützt, im Bertrauen auf unseren alten Gott, übernahm Ich Mein schweres Amt, wohl wissend, daß die Armee die Hauptstütze Meines Landes, die Hauptstüle des preußischen Throns sei, auf den Mich Gottes Ratschluß berufen. So wende Ich Mich denn heute zuerst an Such und spreche Euch Meinen Glückvunsch und Dank aus, in welchen Ich zugleich mit Guch alle Eure Brüder in der Armee umfasse. Ich habe die feste Ueberzeugung, daß in den letten gehn Jahren durch die aufopfernbe Singebung ber Offiziere und Mannichaften in treuer hingebenber Friedensarbeit bie Armee auf bem Stande exhalten worben ift, in bem 3ch fie von Meinen hochseligen herren Borfahren überliefert betam. Wir wollen bie gehn folgenden Jahre in Treue miteinander berbunden weiter arbeiten, mit unbedingter Pflichterfüllung in alter, nie er= Tahmender Arbeit; und mogen die Sauptfaulen unferes Beeres immer unangetaftet bleiben, welches find die Tapferteit, bas Chrgefühl und ber unbedingte, eiferne, blinde Gehorfam. Das ift Mein Bunfch, ben 3ch heute an Euch und mit Guch an die gange Urmee richte.

16. Juni. Reichstagswahlen. Die Hauptwahl hat folgende Resultate:

| finb                    | gewählt | tommen in Stichwah | I |
|-------------------------|---------|--------------------|---|
| Ronfervative            | 38      | 48                 |   |
| Reichspartei            | 10      | 25                 |   |
| Bentrum                 | 85      | 40                 |   |
| Reformpartei            | 5       | 6                  |   |
| Nationalliberale        | 10      | 70                 |   |
| Freifinnige Bolfspartei | 1       | 38                 |   |
| Freifinnige Bereinigung | 1       | 11                 |   |
| Subbentiche Bolfspartei | 0       | 8                  |   |
| Bund ber Landwirte      | 1       | 7-                 |   |
| Polen                   | 13      | 4 .                |   |
| Dänen                   | 1       | 0                  |   |
| Bauernbund              | 3       | 4                  |   |
| Sozialbemotraten        | 32      | 101                |   |
| Frattionslofe           | 9       | 4                  |   |
| Welfen                  | 0       | 9                  |   |
| Chriftlich=Soziale      | 0       | 1                  |   |
| Elfäffer                | 5       | - 4                |   |

Es find also 209 Mandate befinitiv gewählt, 188 Stichwahlen haben stattzufinden. Nach Abschluß der Stichwahlen ergibt sich folgende Zusammensetzung des Reichstags, verglichen mit der früheren:

| Ronferbatibe            | 52  | (64) |
|-------------------------|-----|------|
| Reichspartei            | 22  | (24) |
| Bentrum                 | 101 | (98) |
| Reformpartei            | 10  | (12) |
| Rationalliberale        | 48  | (50) |
| Freifinnige Bolfspartei | 29  | (28) |
| Freifinnige Bereinigung | 13  | (13) |
| Gubbentiche Boltspartei | 8   | (12) |
| Bund ber Landwirte      | 2   | (0)  |
| Polen                   | 14  | (20) |
| Dänen                   | 1   | (1)  |
| Bauernbund              | 4   | (4)  |
| Sozialbemofraten        | 56  | (48) |
| Frattionsloje           | 17  | (7)  |
| Welfen                  | 10  | (7)  |
| Chriftlich: Soziale     | 1   | (0)  |
| Elfäffer                | 10  | (9)  |

Juni. Die Preffe über bas Refultat ber Reichstagsmahlen.

Die "Köln. Ztg." schreibt: Heute kann es keinem Zweisel mehr unterliegen, daß die zarte Rücksichtnahme der Herren von Miquel und Eraf Posadowsky auf die zum größten Teile unberechtigten Wünsche und einseitigen Bestrebungen der ostelbischen Agravier ein schwerer politischer Jehler gewesen und daß die beiden Minister eine politische Kurzsichtigkeit bewiesen haben, die sich in den parlamentarischen Kömpsen der nächsten Sahre schwer rächen wird. Hätten sie rechtzeitig eingesehen, welch geringen Wert und welche unbedeutende Zugkraft all das Wortgeslingel der Herren v. Plöh und Genossen für die großen Massen haben mußte, so wäre die gewaltige Parteizersplitterung und Parteiverwirrung nie dis zu der jehigen bedauerlichen Höhe gestiegen. Es wirst auf die Festigkeit unserer Staatsregierung ein recht bedenkliches Licht, daß nach zuverlässigen Berichten sogar ein Teil der Landväte und höheren Regierungsbeamten sich nicht gesischen hat, ossen für die Kandväte und die Kentwerden bes Bundes der Landwirte in den Wahlsamps einzugreisen.

"Hamb. Rachrichten": Die wunderliche Prophezeiung, daß man der Sozialdemokratie nur eine absolut freie Diskussion in der Oessenkläteit zu gestatten brauche, um sie an der Verdoug ihrer Versammlungen, an dem Absall ihrer Gefolgschaft dahinsieden zu sehen, hat sich in ihr vollkändiges Gegenteil verkehrt. Man hat sich unsagdare Mühe gegeden, in allen Tonarten den "Zukunstsstaal" lächerlich zu machen; aber statt den Sozialdemokraten die Wahlstimmen dadurch abzusagen, hatte es eher den Anschen, als ob sie ihnen neue Anhänger in hellen Haufen zugetrieben hätten. . . . Die Frage ist, ob die verantwortlichen Leiter unseres nationalen Staatswesens dem gewaltigen Erstarten der Sozialdemokratie, wie es sich hier bekundet, ruhig und gleichgültig zusehen dürfen. Wird dies Frage, wie wir es für selbstwerftändlich halten, verneint, so wird nur übrig bleiben, in der Behandlung der Sozialdemokratie einen vollständig anderen

Weg einzuschlagen, als man ihn feit acht Jahren befolgt hat.

Der "Reichsbote" (fonf.) befürchtet von dem Anwachsen der Sozialbemokratie eine schlimme Zukunft: Es ist eine erschütternde Ersahrung: solange das Deutsche Reich noch nicht bestand, sehnte sich alles danach, und als es in glorreichem Kriege in Herrlichkeit errichtet wurde, jubelte man ihm zu — und jett, wo es besteht und seinen Segen in reichster Hülle über das Land ausschüttet, verbündet sich dasselbe Volk mit der Umstruzzund Revolutionspartei gegen bas Reich, um es umzufturzen, ohne zu wissen, was es an die Stelle sehen könnte. Ift bas noch menschlich und nicht viel-

mehr bamonifch?

"Deutsch-sozialen Blätter" (antis.): Berlust an Manbaten und Wahlstimmen, statt des gehofften Zuwachses für unsere Partei. Das ist das wenig erfreuliche Ergebnis der diesmaligen Reichstagswahl. Das Eine kann schon heute gesagt werden: wir haben unsere Kräste weit überschätzt und haben uns nicht als Meister in der Beschränkung auf Erreichbares gezeigt. Das Endergednis der diessichrigen Wahlen wird jedem einsichtigen und vaterlandsliebenden Manne und hoffentlich auch der Kegierung, die Augen darüber öffnen, daß es nur ein Mittel gibt zur Eindämmung des weiteren Anschwellens der Umsturzpartei, nämlich Erweiterung des alls

gemeinen, geheimen und bireften Bahlrechts gur Bahlpflicht.

"Borwärts": Hätten wir auch bei politischer und wirtschaftlicher Einficht ber städtischen Bourgeoisie mehr Stichwahl-Ersolge haben können, so sind wir doch völlig befriedigt vom Ergebnis der Wahl. Das kolossale Anschwellen unserer Stimmen, das der Tag der Hauptwahl gebracht hat, den ungeheuren Fortschritt unserer Ideen im deutschen Bolke, das gewaltige Bookringen des Sozialismus kann keine noch so ausgeklügelte und streng eingehaltene Koalition der Feinde des arbeitenden Bolkes verkleinern. Stolz steht unsere Partei da, erhaben über den elenden Schachergeist unserer Gegner. Die Erklärung unserer obersten Parteibehörbe, welche die Haltung unserer Parteigenossen bestimmt, ist ein historisches Dokument sür die von aller Kleinlichkeit, von aller unreinen Sucht nach Mandaten freie Prinzipiensestlästeit unserer Parteiz, teine, auch nicht die leizeste Andeutung von Tanschgeschäften, ausschließlich politisch wichtige, auch sür den Unterstützten ehrende Erklärungen werden hier gesordert, während unsere Gegner wie die Juden im Tempel Salomonis schacherten und feilschen um Stichtwahlhilse.

Die "Kreuz-Zeitung" schreibt über die Stichwahlen: Und von dem Ergebnisse der Stichwahlen ist leider das Gesamtergebnis diesmal, wie gesagt, in viel höherem Maße abhängig, als je zuvor. Wir haben schon den Wunsch ausgesprochen, daß überall, wo ein Sozialdemokrat zur engeren Wahl steht, sich die übrigen Parteien gegen diesen bereinigen möchten. In benjenigen Bezirken, wo ein Freisinniger neben dem Sozialbemokraten in Betracht kommt, wird jener Wunsch auch von den Freisinnigen getellt. Wir sind überzeugt, daß ihm die Konservativen allenthalben entsprechen werden, sosern auch die Freisinnigen die Parvle "Kamps gegen die Sozialsbemokratie" bei den Stichwahlen arundsäklich zu der ihrigen machen.

Die "Freisinnige Zeitung": Die rechte Seite hat bei den Hauptwahlen Gewinne zu verzeichnen, und andere Gewinne stehen bei den Stichwahlen in Frage. Richts wäre daher verkehrter, als statt des Kampses
auf zwei Fronten einzig und allein die Bekämpsung der Sozialdemokratie
in Betracht zu ziehen. Die Sozialdemokratie kann auf die Dauer wirksiam
nur bekämpst werden durch eine liberale Politik. Interessenpolitik aber,
wie sie gegenwärtig von den rechtsstehenden Parteien betrieben wird, fördert
zugleich die Sozialdemokratie.

Die Preffe der Mittelparteien und ein Teil ber Bentrumspreffe gibt

bie Parole aus, überall gegen bie Sozialbemofratie zu ftimmen.

18. Juni. (Altona.) Das Kaiserpaar nimmt an der Enthüllung eines Kaiser-Wilhelm-Denkmals teil.

27. Juni. (Berlin.) Der Staatssetretar bes Reichspostamts v. Podbielsti erläßt eine Bestimmung gegen das Eindringen der Sozialbemokratie in die Beamtenschaft. Der Erlaß soll fämt= lichen neu eintretenden Beamten offiziell bekannt gegeben werden.

4. Juli. (Leipzig.) Bei der Feier der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung durch die in Leipzig lebenden Amerikaner sagt der amerikanische Botschafter White über die Beziehungen zwischen Deutschland und Amerika:

hier, in ber alten und geehrten Universitätsftabt, mag ich eines anberen Banbes gebenten, bas bie wirtlichen Führer Deutschlands anzuerkennen nicht verfehlen tonnen. Bahrend wir in Großbritannien bas Mutterland ber großen Mehrheit unferes Boltes anerkennen und wahrend im Laufe bes gegenwartigen Rampfes, wie nie gubor in unferer Beschichte, Großbritannien und die Bereinigten Staaten fich genahert haben, tonnten wir wohl in Deutschland ein zweites "Mutterland" ertennen, ein folches, mit bem unfer eigenes Sand ftets in ber warmften Alliang bleiben follte, benn bon ben Univerfitäten und ben hohen Lehrinftituten Deutschlands find gu und viel mehr als von irgend einem anderen Lande getommen und tommen noch Ginfluffe, nach benen ber hohere Unterricht in ben Bereinigten Staaten gebilbet worden ift und gebilbet wird. In faft jedem Rollege ober Univerfitat bon einiger Bebeutung in ben Bereinigten Staaten find die leitenben Berfonen Studenten in Deutschland gewesen und fie haben fefte und bauerhafte Banbe mit ben Lehrforpern biefer großen beutichen Lehr-Inftitute gefnüpft. Jebem beutschen Profesor, ber nach ben Bereinigten Staaten geht, wird überall ein herzlicher Willomm bon feinen alten Studenten zu teil. Deutsche Litteratur, in der That beutsche Bebankenarbeit auf allen Gebieten, ift ein ftarkes, intellektuelles, moralisches und geiftiges Band zwischen beiden Ländern geworden. Ich glaube nicht, daß diese verschiedenen Kräfte, welche Deutschland und die Bereinigten Staaten verbinden, leicht gerriffen werben fonnen. Die Berficherungen, welche bon ber beutschen Regierung unferem eigenen Sanbe gegeben worben find, berbieten uns, auch nur einen Augenblid baran ju benten, bag es bon seiten Deutschlands etwas anderes, als eine gerechte, loyale und offene Behandlung unserer Nation geben wird, und in dieser beutschen Politit ber Billigkeit (fairness) und Gerechtigkeit gegenüber unserem Lande erkenne ich bie befte Garantie für jene legitime, territoriale und fommerzielle Ausbehnung, die Deutschland fo eifrig und mit Recht wünscht, und fur bie Fortbauer und Bermehrung ber guten Gefinnung, bie fo wichtig für beibe Länder ift.

4. Juli. (Preußen.) In Posen wird ein internationaler flavischer Arztekongreß geplant. Da hierbei antideutsche Demonstrationen befürchtet werden, verbietet die Regierung die Teilnahme von flavischen Arzten aus Rugland und Österreich-Ungarn.

Juli. (Preußen.) Aufruf jur Gründung einer Raifer= Wilhelm-Bibliothet in Pofen. Außerung Bismards.

Etwa 300 herborragende Männer erlassen einen Aufruf zur Gründung einer großen Landesbibliothet in Posen, die den Namen Kaiser Wilhelm-Bibliothet führen und ein Angelpunkt des geistigen deutschen Bebens im Often werden soll. Fürst Bismarck schreibt über das Unternehmen an einen der Unterzeichner, Brof. Kahl:

Friedrichsruh, ben 10. Juli 1898.

Beehrter Berr Beheimer Rat, gu meiner Freude bore ich burch Profeffor Schweninger, bag Geine Majeftat ber Raifer und Ronig bie Benennung ber in Pofen zu errichtenben Lanbes= bibliothet nach Raifer Wilhelm I. hulbvoll genehmigt hat. 3ch hoffe, baß ber ruhmreiche Rame meines alten Berrn bem patriotifchen Unternehmen, bem ich meine warmften Sympathien entgegenbringe, Erfolg und Bebeiben berleihen möge.

Mit ausgezeichnetfter Sochachtung bin ich geehrter Berr Bebeimer Rat, 3hr ergebenfter

b. Bismard. Der Bibliothet geben viele Werte gu von Berlegern, Bibliotheten, Schriftftellern u. f. w.

10./11. Juli. (Beigenfels.) Abgeordnetentag bes Deut= ichen Kriegerbundes. Kriegervereine und Sogialbemofratie.

An bem Abgeordnetentage nehmen etwa 200 Bertreter von girta 13000 Bereinen mit über 1 Million Mitglieder teil. Der Borfigende General ber Inf. v. Spig erinnert nachbrudlich baran, bag bie Mitglieder bes beutschen Rriegerbundes burch ihre Sagungen gur Treue gegen Raifer und Reich verpflichtet seien und bag fie baber fich jeber Unterflugung ber sozialbemotratischen Partei, bie gerabe auf bie Bernichtung ber Monarchie und bes Nationalftaates ausgehe, zu enthalten hatte. Bei ben letten Reichstagswahlen hatten aber viele Kriegervereinsmitglieder fozialbemofratisch gewählt, also die feierlich übernommene Berpflichtung, ihre im Fahneneide gelobte Treue zu bethätigen, gebrochen. Solche Elemente feien als Beuchler und Betrüger ichimpflich aus ben Bereinen auszuftogen.

Die Rede wird in ber Preffe vielfach tommentiert; Die Blatter ber Linten feben barin eine politische Agitation, die ben Kriegervereinen nicht geftattet fei. In bem Organ bes Deutschen Kriegerbundes, ber "Barole", wird bagegen ausgeführt, bag bie Rriegervereine nur ihr ftatutenmäßiges Recht und ihre Pflicht erfüllen, wenn fie folche Mitglieber, bie bem Grund: fat bes Rriegervereinswefens, ber Bethätigung monarchifcher und nationaler Gefinnung, nicht entsprechen, bon fich fernhalten. Gine parteipolitische Agitation bedeute ein folches Borgeben nicht, ba feine burgerliche Partei baburch berührt werbe; bas Borgeben richte fich allein gegen bie Sozial= bemofratie, die infolge ihrer Grundfage mit ben Tenbengen bes Kriegerbereinswefens in biametralem Begenfat ftehe.

11. Juli. (Breugen.) Der "Reichs-Angeiger" veröffentlicht eine Summarische Nachweisung über die Resultate der nach dem Gefet bom 7. Juli 1891 im Jahre 1897 burch bie General-Rommiffionen erfolgten endgültigen Rentengutsgründungen, fowie über die Gesamtergebniffe des Rentengutsgesetes bis jum Schluffe bes Jahres 1897.

Danach find im Borjahre 93 Guter mit einem Flacheninhalt bon 15591 Settar in einer Gefamtflache von 9990 Settar jur Rentengutsbildung berwendet worben. Rentengüter find im gangen 915 neu ent= ftanden, die wenigften (35) in einer Große unter 21/2 Bettar, die meiften (300) in einer Große von 10 bis 25 Bettar. Der Tagwert biefer Guter beträgt 7060 269 .46, wovon 1325 760 angezahlt find. Um ftartften an ber Rentengutsbildung ift Westpreußen mit 296 Gütern von zusammen 3618 Hettar Fläche, am schwächsten Hannover mit 3 Gütern von zusammen 12 Hettar Fläche beteiligt, während Hessensassan, die Rheinprovinz und die Hohenzollernschen Lande ganz aussallen. Nach Generalkommissionen gerechnet ist diesenige zu Bromberg mit beinahe der Hälfte aller Güter und Bodensläche, nämlich mit 435 Gütern von zusammen 4989 Hettar Fläche ausgesührt; der Bezirk der Bromberger Generalkommission umfaßt die Provinzen Westpreußen und Posen. Neberhaupt sind seit dem 7. Juli 1891 dis Schluß 1897 gebildet von 802 Gütern 7104 Kentengüter mit einem Gesamtslächeninhalt von 77283 Hettar und einem Taxwert von 60330959 M., wovon etwa der sechste Leil angezahlt worden ist.

Juli. Deutschland und Amerika. Angebliche Übergriffe des beutschen Geschwaders bei Manila.

Durch die Presse gehen Nachrichten amerikanischer und englischer Blätter, wonach die deutschen Kriegsschiffe die Insurgenten an ihren Angrissen gegen die Spanier gehindert hätten. Es soll darüber zu Erklärungen zwischen Berkin und Washington gekommen sein. Die "Rordd Allg. 3kg." schreibt dazu (21. Juli): In Londoner Privattelegrammen hiesiger Blätter lesen wir, nach Nachrichten aus Washington hätte die deutsche Regierung dem Staatssekretär Day versichert, das Borgehen der deutschen Offiziere bei Manika sei unbesugt gewesen. In einer anderen solchen Meldung heißt es, die deutsche Regierung kehne die Berantwortung für die Aktion des Abmirals v. Diederichs ab und werde ihn zur Berantwortung ziehen, falls er sich in amerikanische Angelegenheiten eingemischt habe. Wir wüßten nicht, welchen Anlaß unsere Regierung zu solchen oder ähnlichen Erklärungen haben solke. Bon einer gegen die Bereinigten Staaten unserwundlichen Aktion des Admirals v. Diederichs oder einzelner Schiffe des deutschen Geschwaders in den philippinischen Gewässen ist hier amklich bisder nichts bekannt; desgleichen weiß man nichts von einer amerikanischen Intiative im Sinne einer Beschwerde. Die deutsche Regierung ist daher gar nicht in die Lage gekommen, irgend etwas zu erklären.

18. Juli. (Preußen.) Auf der Grube Gotthard des Grafen Schaffgotsch bei Morgenroth in Schlefien werden 23 Mann durch ben Sturz einer Förderschale getötet.

20. Juli. (Berlin.) Reichstagsabg. Prof. von Cuny +.

22. Juli. (Sachfen.) Das neue Bereinsgeset wird beröffentlicht. Seine wichtigften Bestimmungen lauten:

Die Berbindung von Bereinen untereinander ift zulässig. Politische Bereine dürsen mit außerdeutschen Bereinen nur mit Genehmigung bes Ministeriums des Innern in Berbindung treten. — Minderjährigen ist die Teilnahme an Bersammlungen, die politischen Zwecken dienen, verboten. Die Beranstalter oder Leiter einer solchen Bersammlung sind gehalten, die Aufforderung, sich zu entsernen, an die etwa anwesenden Minderjährigen zu richten und nach Besinden auf Berlangen der Abgeordneten der Polizeisbehörde diese Aufforderung zu wiederholen.

23. Juli. (Hamburg.) Großes beutsches Turnfest, an bem über 10000 Turner teilnehmen.

25. Juli. (Döllingen.) Reichstagsabg. v. Plog, erfter Bor- figender bes Bundes ber Landwirte, in Döllingen bei Elfterwerba +.

Juli. Frage der Erbfolge in Lippe-Detmold. Differenz zwischen dem Regenten und dem Kaiser. Kaiserliches Telegramm. Bemerkungen der Preffe. Erklärung der Detmolder Regierung.

Die "Neue Bayer. Landesztg." in Burgburg veröffentlicht folgenden Artifel (19. Juli) mit ber Neberichrift "Wir find feine Bafallen": "Rach bem Tobe des ohne birette Erben berftorbenen Fürften bon Lippe fuchte ber Raifer einen feiner Bermandten in die Erbfolge gu bringen, und diefer hatte auch ohne weiteres die Regentichaft übernommen. Aber ber nachfte Bermandte des Berftorbenen, der aus dem Fürftenhaufe ftammende Graf jur Lippe-Biefterfeld, machte feine Unfpruche geltend, und ber als Schiedsrichter eingesette Ronig Albert bon Sachjen entschied, bag ber Bermanbte bes Raifers ben Thron ju raumen und an feiner Stelle ber Graf gur Lippe bie Regentichaft zu übernehmen habe. Der Raifer war über biefe Entscheidung fo aufgebracht, daß er ein Telegramm an feinen abgehenden Better richtete, in welchem er die Einwohner des Fürstentums gleichsam bedauerte, daß sie einen so ausgezeichneten Regenten verlieren mußten. Der neue Regent ift ein alter, vornehmer Herr, der in seinem Aeugeren dem Pring-Regenten bon Bayern gleich fieht, aber nicht mehr fo mobil ift, wie jener, benn feine Beine find gelähmt, und er muß fich beshalb immer eines Wagens bebienen. Bir ermannen bies, bamit bie Lefer unfere Beurteilung bes faiferlichen Telegrammes noch beffer ju murdigen bermogen, als wenn fie lediglich blog ben Inhalt besfelben tennen wurden. Auf Grund ber zwischen Preußen und bem Fürstentum Lippe abgeschlossenen Militar-Konvention hat der Regent eine Reihe von Rechten, und er verordnete nun, daß feine Gohne und Tochter bon ben Offigieren ber Garnifon ju grugen und mit bem Titel "Erlaucht" angureden feien. Diefem Befehl bes Regenten murbe aber teine Folge gegeben, weswegen berfelbe ben General gu fich befchied und ihm Borhalt machte. Diefer gab ju berfteben, daß er feine Befehle bom oberften Rriegsberen in Berlin und nicht bom Landesfürften zu empfangen habe. Der alte Gurft manbte fich nun in einem Schreiben, wie es felbft ein gewöhnlicher Unterthan faum unterthäniger und höflicher ichreiben tonnte, an ben Raifer und bat ihn unter Berufung auf feine berbrieften Rechte, bem Befehl bes Regenten Achtung ju berichaffen. Diefer ging babei auch bon ber Meinung aus, bag es nicht gur Starfung ber Autorität und bes monarchischen Pringipes beitrage, wenn bas Bolt fahe, wie ein General ben Befehl bes Landesfürften einfach unbeachtet laffe, und wie baburch felbst Offiziere und Golbaten jur Auflehnung gegen bie Autorität veranlagt werden. Diefe Meinung fprach der Regent nicht einmal aus, fondern ließ fie nur in der leifesten Beife burchbliden. Der alte Berr burfte wohl einen bornehmen Bescheid erwarten, aber er war um fo mehr betroffen, als er am andern Tage folgendes Telegramm erhielt:

An den Regenten von Lippe in Detmold. Mein General hatte Befehl. Dem Regenten, was dem Regenten gehört, sonst weiter nichts. Im übrigen verbitte ich mir den Ton, den Sie sich in Ihrem Briefe erlauben.

Der Regent teilte nun diese zwischen ihm und dem Kaiser gepflogene Korrespondenz den übrigen Bundesfürsten mit und gab ihnen in seiner Denkschrift zu bedenken, welche Folgerungen aus dieser ihm zu teil gewordenen Behandlung auch für die anderen Bundesfürsten gezogen werden können."

Diese Mitteilungen erregen großes Aufsehen. Biele Blatter erklaren fie für erfunden. Go schreibt die "Post": Die Antwort, welche Se. Maj.

ber Raifer hierauf telegraphisch gegeben haben soll, unterlassen wir mitzuteilen, weil sie uns in der Form, wie sie gemelbet wird, als frivol er-

funden erscheint.

"Berl. Reueste Nachr.": Die ganze Darstellung klingt so außerorbentlich sensationell und ist so gehässig zugespiet, daß wir sie ungeachtet ber Bersicherungen, mit benen das genannte Blatt sie begleitet, für unwahr halten.

"Elbinger 3tg.": Gelbft in ben Sundstagen follten folche offenbaren

Fehler bei ber Erfindung von Raifertelegrammen nicht bortommen.

Unbers Die "Leipziger Reueften Rachrichten": Die Beröffentlichung ift nun einmal geschehen, und es muß offen befannt werben, daß fie einen überaus peinlichen, ja geradezu niederschmetternden Gindruck gemacht hat, jumal da gemiffe Rebenumftande, wie die jungften Artifel ber lippischen Landesorgane, bem angefündigten Zwift eine pringipielle Grundlage zu geben schienen. Da muß benn boch offen gesagt werden, bag wir und wohl Millionen mit und eine fofortige flare Stellungnahme bon Berlin aus geradezu erfehnt haben, daß wir den Bunich begen, eine fo aufregende Frage nicht dem Zeitungsgegante überlaffen gu feben, bag es vielmehr not= wendig ift, von Berlin aus fichere und flare Stellung ju ergreifen. . . . . Rur wenn die Grundlinien, die Fürst Bismard fo fcharf und nie fo beutlich martierte, wie in den letten Jahren, mit aller Rraft feftgehalten werben, wenn auch nicht in ber fleinften Gingelheit bon oben her ber Auffaffung Boben geichaffen wirb, als folle bas Fürftenrecht bem Raiferrecht fich beugen, tann bas mit Blut und Gifen und Thranen Geschaffene Beftand behalten. Barte Schonung ift am Plage, und gerade ber Startere berliert nichts an feiner Burbe, wenn er bem Schwächeren fich nachgiebig zeigt.

"Hamb. Korresp.": Wir bedauern gewiß das rasche Wort des Kaisers und sind überzeugt, daß er unschwer eine Form sinden wird, eine mögliche Nebereilung gut zu machen. Noch mehr aber bedauern wir, daß die unerwünschte Angelegenheit mit einer plumpen Indiskretion in die Deffentickeit geworsen worden ist. Man muß beobachten, wie sich Partikularisten, Demokraten und Sozialdemokraten an dem Feuerchen, das da glücklich angezündet worden ist, behaglich die Hände wärmen; wie von ihnen aus einer persönlichen Verstimmung sosort mit hämischer Schadenfreude böse Zwietracht im Kate der Bundesfürsten herauskonstruiert wird; man wirdes dann mit uns als das Unfroheste an diesem ganzen Vorgang betrachten, daß sied die öffentliche Diskussion seiner überhaupt hat bemächtigen konnen. Ausdrücklich seit konstatiert, daß dem stets lohalen lippischen Hause dabei

nicht ber Schein eines Borwurfes gur Laft fällt.

Die Regierung von Lippe=Detmold veröffentlicht folgende Mitteilung in der "Tägl. Rundschau":

Den durch die Presse gehenden Mitteilungen über einen Schriftwechsel zwischen Sr. Majestät dem Kaiser und Sr. Erlaucht-dem Grasen-Regenten zu Lippe sieht die Lippische Staatsregierung ganzlich fern. Die Beröffentlichung ist von nichtlippischer Seite und ohne Wissen und Wollen der hiesigen Staatsregierung erfolgt.

Detmold, ben 21. Juli 1898.

Fürstliches Staatsministerium. von Miefitscheck.

Die "Tägl. Runbschau" berichtet weiter über bas Berhältnis zwischen bem Kaiser und bem Regenten (25. Juli): Zur lippischen Angelegenheit verbreiten einige Blätter die Melbung, daß Lippe die Telegrammangelegenheit beschwerbesührend an den Bundesrat gedracht habe, von diesem aber abgewiesen worden sei. Diese Nachricht bernht auf Ersindung. Der Graf-Regent von Lippe hat allerdings seine "Bitte und Vorstellung" an den Kaiser, sowie dessen abschlägigen Bescheid den deutschen Fürsten unterdreitet, es ist aber weder ihm noch der lippischen Regierung jemals eingefallen, die Angelegenheit an den Bundesrat zu dringen. Wenn verschieden Blätter annehmen, daß das Schreiben des Graf-Regenten an Se, Majestät den Kaiser in der Form versehlt und verletzend gewesen sei und daß also schreiben kaiser in der Form versehlt und verletzend gewesen sei und daß also schreiben Kaiser und kante Rede erfolgt sei, so befinden sie sich in einem Irrtum. Der Vergs-Regent hat sich mit dem Ansdrucke "unwandelbarsten Kespestes" an den Kaiser gewandt, Se. Majestät der Kaiser möge Allergnädigst geruben, ihm huldvollst Gehör zu schenken und ihm seinen mächtigen Schuh und Beistand zu gewähren. Wenn einmal der ganze Schriftwechsel veröffentlicht werden sollte, dürfte allgemein zugegeben werden, daß die harte Art der Abweisung der Wünsche des Graf-Regenten, wie sie in dem kaiserlichen Telegramm ersolgt ist, in dem Schreiben des Graf-Regenten an Se. Majestät den Kaiser nicht begründet war.

Der Wortlaut des faiferlichen Telegramms ift nach ben "Leipz.

Reueften Rachrichten" folgender:

Berlin Schloß, 17. Juni 1898.

Ihren Brief erhalten, Anordnungen des kommandierenden Generals geschehen mit Meinem Einberständnisse nach vorheriger Anfrage. Dem Regenten, was dem Regenten zukommt, weiter nichts. Im Nebrigen will Ich Mir den Ton, in welchem Sie an Mich zu schreiben für gut befunden haben, ein für allemal verbeten haben.

W. R.

Ende Juli. Nachrichten über das Befinden des Fürsten Bismarck.

Der "Berl. Lokal-Anz." verbreitet folgende Nachrichten (27. Juli): Friedrichsruh, 26. Juli, 9 Uhr 33 Minuten abends. Die Grafen Herbert und Wilhelm Bismarck mit ihren Gemahlinnen find hier eingetroffen. Das Befinden des Fürsten Bismarck ist schlecht; er hat seit drei Tagen das Bett nicht mehr verlassen und verdringt stets schlassos Nächte. Gsen, Trinken und Nauchen sagt ihm nicht mehr zu. Geh. Nat Schweninger weilt seit einigen Tagen hier.

Friedrichsruh, 26. Juli, 11 Uhr 47 Minuten nachts. Der Buftand

bes Fürften Bismard hat fich berfchlimmert; ber Rorper fcmillt an.

Am 29. Juli schreibt die "Tägl. Rundschau": Wie wir aus Friedrichsruh ersahren, hat Fürst Bismarck gestern abend an der Familientasel teilgenommen. Geheimrat Schweninger ist gestern abend aus Friedrichsruh abgereift.

Ende Juli. Wirtschaftliche Schwierigkeiten zwischen Deutschland und Rugland.

Um die Gesahr des Einschleppens von Gestügelkrankheiten zu vermeiben, hatte die deutsche Regierung verboten, daß russische Gänse zu Fuß über die Grenze getrieben würden, wogegen Rusland protestiert. Die Einigung ersolgt dann dahin, daß Rußland auf das Eintreiben der Gänse auf der ganzen Grenzlinie verzichtet, wogegen Deutschland die Gänseinsuhr im Juhmarich an zwei Duhend genau bestimmten Punkten die Jur nächsten Eisenbahnstation gestattet.

30. Juli. (Friedrichsruh.) 11 Uhr abends. Tod des Fürsten Bismarc.

Uber seine letten Tage und den Tod berichten die "Samb. Nachrichten":

Um Donnerstag (28. Juli) abend war auf Berichlimmerungen, wie fie feit Ottober vorigen Jahres wiederholt ftattgefunden hatten, eine Befferung eingetreten, welche bem Fürften erlaubt hatte, bei Tijch ju ericheinen, lebhaft an ber Unterhaltung teilzunehmen, Champagner gu trinfen und, gegen bie Bewohnheit ber legten Beit, wieder mehrere Pfeifen ju rauchen. Das Befinden war berart befriedigend, daß Geheimrat Schweninger, nach= bem der Fürft fich zur Rube begeben hatte, Friedrichsruh verlaffen tonnte, um am Sonnabend wieder borthin jurudgutehren. Der Zuftand blieb während bes Freitags verhaltnismäßig befriedigend. Auch am Sonnabend Morgen las ber Fürft noch die "hamburger Rachrichten" und fprach über Politit, namentlich über ruffische; auch genoß er im Laufe bes Bormittags Speife und Trant und beklagte fich babei scherzhaft über ben geringen Bufat bon geiftigen Getranten ju bem Baffer, bas man ihm reichte. Dann trat plöglich eine Berschlimmerung durch akutes Lungenöbem ein. Im Laufe des Nachmittags verlor der Fürst häufig das Bewußtsein. In der legten Zeit hatte er neben ungewöhnlich lichten Momenten mehr ober minder schlafsuchtige Zustände gehabt, aus benen er entweber in langeren, tiefen und wohlthuenden Schlaf geriet, ober zu völlig frischem Erwachen gelangte. In ben Abendftunden bes Sonnabends nahmen die bebenklichen Ericheinungen zu. Der Tob trat leicht und schmerzlos gegen 11 Uhr ein. Beheimrat Schweninger, ber erft furg zuvor wieder eingetroffen war, fonnte dem Sterbenden ben Tob noch badurch erleichtern, bag er ihm mit einem Tafchentuche ben Schleim aus bem Munde entfernte und baburch bas Atmungshindernis beseitigte. Das lette Bort, bas ber Fürft gesprochen hatte, war an feine Tochter, die Grafin Rangau, gerichtet, welche ihm ben Schweiß von der Stirn getrodnet hatte: "Dante, mein Rind." Um Sterbelager bes Fürften war die gange fürftliche Familie versammelt und außer Gebeimrat Schweninger und Dr. Chryfander waren noch Baron und Baronin Merd jugegen. Rachbem Geheimrat Schweninger mahrend brei Minuten feinen Atemang und feinen Buls mehr mahrgenommen hatte, erflarte er in einfacher und ruhig ichonender Beife, bag ber Tod eingetreten fei. Gofort nach bem Ableben melbete Berr Beheimrat Schweninger bas Ereignis bem Raifer telegraphisch nach Norwegen. Der Fürft liegt, wie er oft gu ichlafen pflegte, leicht mit bem Ropf nach links geneigt, ber Gefichtsausbrud ift mild und friedlich bertlart. Auffallend mar, bag ber Ropf berhaltnismaßig fehr lange Beit bie Barme bes Lebens behielt. Der Gurft wird feinem Buniche gemäß auf der bem Schloffe gegenüberliegenden Anhohe in ber Rahe ber Birichgruppe beigefett merben.

31. Juli. Der Raifer erhalt auf ber Rordlandereife in Bergen die Rachricht vom Tode des Fürften Bismard burch folgendes Telegramm:

Un Ge. Majeftat ben Deutschen Raifer. Melbe Em. Majeftat unterthanigft, bag Ge. Durchlaucht Fürft Bismard foeben berichieben ift. Friedrichsruh, Dr. Schweninger.

Das Beileib-Telegramm bes Raifers lautet: Fürft Berbert Bismard

Friedrichsruh. In tiefer Trauer teilnehmend an bem Schmerg, ber Sie alle um ben teuren großen Toten erfaßt, beflage 3ch ben Berluft von Deutschlands großem Sohne, beffen treue Mitarbeit an bem Werte ber Wieberbereinigung unferes Baterlandes ihm die Freundschaft Meines in Gott ruhenden Groß: vaters, bes Großen Raifers Majeftat, furs Leben erwarb, und ben unauslöfchlichen Dant bes gangen beutschen Bolfes für alle Beiten. 3ch werbe feiner Gulle in Berlin im Dom an ber Geite Meiner Borfahren die lette Stätte bereiten.

Wilhelm, I. R.

Sierauf antwortet Fürft Berbert, bag biefem Buniche bes Raifers bie eigenen lettwilligen Berfügungen bes Berftorbenen entgegenftanben.

31. Juli. (Berlin.) Morit Buich, ber Berfaffer von "Fürft Bismard und feine Leute", veröffentlicht im "Berliner Lotal-Ang." bas Entlaffungsgefuch bes Fürsten vom 18. März 1890. Es lautet:

Berlin, 18. Märg 1890.

Bei meinem ehrfurchtsvollen Bortrage vom 15. b. Dits. haben Guere Majeftat mir befohlen, den Orbre-Entwurf vorzulegen, burch welchen die Allerhöchste Orbre bom 8. September 1852, welche bie Stellung eines Minifterprafibenten feinen Rollegen gegenüber feither regelte, außer Geltung

gesetzt werden soll. Ich gestatte mir über die Genesis und Bedeutung dieser Ordre nachstehende allerunterthänigste Darlegung. Für die Stellung eines "Prösidenten des Staatsministeriums" war zur Zeit des absoluten Königtums kein Bedürfnis vorhanden und es wurde zuerst auf dem geeinigten Landlage von 1847 durch die damaligen liberalen Abgeordneten (Mevissen) auf das Bedürfnis hingewiesen, verfassungsmäßige Zustände durch Ernennung eines "Premier-Ministers" anzubahnen, dessen Ausgabe es sein würde, die Einheitlickeit der Politit des verantwortlichen Befamtminifteriums zu übernehmen. Dit bem Jahre 1848 trat biefe tonftitutionelle Gepflogenheit bei uns ins Leben und murben "Prafidenten bes Staatsminifteriums" ernannt in Graf Arnim, Camphaufen, Graf Branbenburg, Freiherr bon Manteuffel, Fürft bon Sohenzollern, nicht für ein Reffort, fondern für bie Befamtpolitit bes Rabinetts, alfo ber Befamtheit ber Refforts. Die meiften biefer Berren hatten fein eigenes Reffort, fonbern nur bas Prafibium, fo gulegt bor meinem Gintritt ber Fürft bon Sobengollern, ber Minifter von Anersmald, ber Pring von Sobentobe. Aber es lag ihm ob, in bem Staatsminifterium und beffen Begiehungen jum Monarchen biejenige Ginigfeit und Stetigfeit ju erhalten, ohne welche eine minifterielle Berantwortlichfeit, wie fie bas Befen bes Berfaffungslebens bilbet, nicht burchführbar ift. Das Berhaltnis bes Staatsminifteriums und feiner einzelnen Ditglieber gu ber neuen Inftitution bes Minifterprafibenten bedurfte fehr bald einer naheren, der Berfaffung entfprechenden Regelung, wie fie im Ginberftanbnis mit bem bamaligen Staatsminifterium burch die Ordre bom 8. September 1852 erfolgt ift. Dieje Ordre ift feitbem enticheibend fur bie Stellung bes Minifterprafibenten gum Staats: minifterium geblieben und fie allein gab dem Minifterprafibenten die Autoritat, welche es ihm ermöglicht, basjenige Dag von Berantwortlichfeit für Die Gefamtpolitit bes Rabinetts zu übernehmen, welches ihm im Landtag und in ber öffentlichen Meinung gugemutet wird. Wenn jeder einzelne Minifter Allerhöchfte Anordnungen extrahieren fann, ohne borberige Berftanbigung mit feinen Rollegen, fo ift eine einheitliche Politit, für welche jemand berantwortlich fein tann, nicht möglich. Reinem Minifter und namentlich bem Minifterprafibenten bleibt bie Möglichfeit, für bie Gefamtpolitit bes Rabinetts bie verfaffungsmäßige Berantwortlichfeit zu tragen. In der absoluten Monarchie mar eine Bestimmung, wie fie die Orbre von 1852 enthalt, entbehrlich und wurde es noch heute sein, wenn wir jum

Absolutismus, ohne minifterielle Berantwortlichfeit gurudfehrten. Rach ben ju Recht bestehenden berfaffungsmäßigen Ginrichtungen aber ift eine prafibiale Leitung bes Miniftertollegiums auf ber Bafis ber Orbre bon 1852 unentbehrlich. Sieruber find, wie in ber geftrigen Staatsminifterialfigung feftgeftellt wurde, meine famtlichen Rollegen mit mir einverftanden und auch barüber, bag auch jeder meiner Rachfolger im Minifterprafidium die Berantwortlichfeit nicht wurde tragen fonnen, wenn ihm die Autorität, welche die Orbre bon 1852 berleiht, mangelte. Bei jedem meiner nachfolger wird biefes Beburfnis noch ftarter hervortreten, wie bei mir, weil ihm nicht fofort die Antoritat gur Geite fteben wird, die mir ein langjahriges Brafibium und bas Bertrauen ber beiben hochfeligen Raifer bisher verlieben hat. Ich habe bisher niemals das Bedürfnis gehabt, mich einem Kollegen gegenüber auf bie Orbre von 1852 ausbrudlich zu beziehen. Die Erifteng berfelben und bie Gewigheit, bag ich bas Bertrauen ber beiben hochseligen Raifer Wilhelm und Friedrich befaß, genügten, um meine Autorität im Rollegium ficher zu ftellen. Diefe Bewigheit ift heute aber weber fur meine Kollegen noch fur mich felbst vorhanden. Ich habe baher auf die Ordre vom Jahre 1852 gurudgreifen muffen, um die nötige Ginheit im Dienste Guerer Dajeftat ficher gu ftellen.

Aus vorstehenden Gründen bin ich außer stande, Guerer Majestät Befehl auszuführen, laut beffen ich die Aufhebung der vor turzem von mir in Erinnerung gebrachten Ordre von 1852 selbst herbeiführen und kontrasignieren, trogdem aber das Prasibium des Staatsministeriums weiter-

führen foll.

Rach ben Mitteilungen, welche mir ber General von Sahnfe und ber Beheime Rabinetterat Lucanus geftern gemacht haben, tann ich nicht im Zweifel fein, daß Guere Majeftat miffen und glauben, daß es für mich nicht möglich ift, die Ordre aufzuheben und boch Minifter gu bleiben. Dennoch haben Guere Majeftat ben mir am 15. erteilten Befehl aufrecht erhalten, und in Ausficht geftellt, mein baburch notwendig werdendes Abfchiedsgefuch zu genehmigen. Nach früheren Besprechungen, die ich mit Euerer Majeftat über die Frage hatte, ob Allerhöchstbenfelben mein Berbleiben im Dienfte unerwünscht fein wurde, durfte ich annehmen, daß es Allerhochfibenfelben genehm fein würde, wenn ich auf meine Stellungen in Allerhöchftbero preugifchen Dienften verzichtete, im Reichsbienfte aber bliebe. 3ch habe mir bei naherer Prufung biefer Frage erlaubt, auf einige bebentliche Ronfequengen biefer Teilung meiner Memter namentlich bes fraftigen Auftretens bes Ranglers im Reichstage, in Chrfurcht aufmertfam gu machen, und enthalte mich aller Folgen, welche eine folche Scheidung gwi= ichen Breugen und bem Reichstangler haben murbe, hier zu wiederholen. Guere Majeftat geruhten barauf ju genehmigen, bag einftweilen alles beim alten bliebe. Wie ich aber bie Chre hatte, auseinanbergufeten, ift es fur mich nicht möglich, die Stellung eines Minifterprafibenten beigubehalten, nachbem Guere Majeftat für biefelbe bie capitis diminutio wiederholt befohlen haben, welche in ber Aufhebung ber Orbre von 1852 liegt. Guere Majeftat geruhten außerbem bei meinem ehrfurchtebollen Bortrage bom 15. b. Dits. mir bezüglich ber Musbehnung meiner bienftlichen Berechtigungen Grengen ju gieben, welche mir nicht bas Dag ber Beteiligung an ben Staatsgeschäften ber Heberficht über lettere und ber freien Bewegungen in meinen minifteriellen Entichliegungen und in meinem Bertehr mit bem Reichstage und feinen Mitgliebern laffen, beren ich gur lebernahme ber berfaffungsmäßigen Berantwortlichfeit für meine amtliche Thatigfeit bebarf. Aber auch, wenn es thunlich mare, unfere auswärtige Politit unabhangig bon ber inneren und außeren Reichspolitit fo unabhangig von ber preuB. bestätigt hat.

Es ift mir bei meiner Unhanglichfeit an ben Dienft bes Roniglichen Saufes und an Guere Majeftat und bei ber langjährigen Ginlebung in Berhaltniffe, welche ich bisher für bauernd gehalten hatte, fehr ichmerglich, aus der gewohnten Begiehung gu Allerhöchftbenfelben und gu ber Befamtpolitit bes Reichs und Preugens auszuscheiben, aber nach gewiffenhafter Erwägung der Allerhöchsten Intentionen, zu beren Ausführung ich bereit sein mußte, wenn ich im Dienst bliebe, tann ich nicht anders, als Euere Majestät allerunterthänigst bitten, mich aus dem Amte des Reichstanzlers, des Ministerpräsidenten und des Preußischen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten in Gnabe und mit der gesetlichen Penfion entlassen zu wollen. Rach meinen Eindrücken in den letten Wochen und nach den Eröffnungen, die ich geftern ben Mitteilungen aus Guerer Majeftat Bivilund Militartabinett entnommen habe, barf ich in Chefurcht annehmen, bag ich mit biefem meinem Entlaffungsgefuch ben Bunfchen Gurer Majeftat entgegenkomme und alfo auf eine hulbreiche Bewilligung mit Sicherheit rechnen barf. 3ch wurde die Bitte um Entlaffung aus meinen Aemtern icon bor Jahr und Tag Guerer Majeftat unterbreitet haben, wenn ich nicht den Gindruck gehabt hatte, bag es Guerer Dajeftat erwünscht mare, die Erfahrungen und die Fahigfeiten eines treuen Dieners Ihrer Borfahren gu benugen. Rachdem ich ficher bin, bag Guere Majeftat berfelben nicht bebürfen, barf ich aus bem politischen Leben gurudtreten, ohne gu befürchten, bag mein Entschluß bon ber öffentlichen Meinung als unzeitig verurteilt wird. gez. von Bismard.

Rach ben "Berliner Reueften Rachrichten" ift Die von Buich hier nicht genannte auswärtige Macht Rugland, und ber Ronful ber Ronful

in Riew.

31. Juli. Unf. Auguft. (Friedrichsruh.) Aus bem Inund Auslande treffen Trauerfundgebungen und Rrange ein von Fürftlichkeiten, Behörden, Korporationen u. f. w. 3m Namen bes Bundegrats überbringt ber Reichstangler, im Ramen bes Reichstags bie Abgg. Spahn und Bachem einen Rrang.

31. Juli. Anf. Auguft. Alle Blätter bringen Artifel über ben Fürften Bismard. Gehr viele erscheinen mit Trauerrand.

Die Blatter aller burgerlichen Parteien betonen, bag in Bismard ber größte Staatsmann bes Jahrhunderts verftorben ift, wenn auch viele ihren Gegenfat zu feiner inneren Bolitif hervorheben. Go fchreibt bas christlich-soziale "Bolt": Wersen wir einen Blick auf die innere Politik des Hürsten, so wird das geistige Auge am liebsten auf jener Periode hasten bleiben, wo der noch junge Herr v. Wismarck als Abgeordneter und Mitarbeiter der "Kreuzzeitung" jene wahrhaft konservativen Grundsätze vereidigte, von denen man später so viele geglaubt hat, ausgeben zu müssen. Wiele Aussprüche Vismarcks aus jener Zeit liest man auch heute noch mit tiesster herzlicher Justimmung. Zu der inneren Politik Vismarcks, wie sie seit Aufrichtung des Reiches geführt wurde, haben wir uns dann freilich oft im Gegensat besunden; sein Vund mit dem Liberalismus, seine Stellung des Reiches auf breite demokratische Basis, sein Kulturkampf unter Beihilse der Kirchenseindschaft, sein Widerstand gegen starke Sozialresorm — allebem haben wir um des Gewissens willen oft widerstrechen müssen.

Die bemotratische "Franksurter Zig.": Als wir vor gut fünf Jahren, am achtzigsten Geburtstag des großen alten Mannes, die Summe seines damals schon beendeten Schaffens und seines Wirkens auf den Geist der Nation zogen, schlössen wir mit den Worten: "Dem Bolitifer, der das geeinte Deutschland beherrschen und meistern wollte, versagen wir Huldigung und Anerkennung heute wie vordem, vor der historischen Größe des Mannes, der Deutschland die staatliche Sinheit wiedergegeben hat und nach dieser That ersolgreich bemüht gewesen ist, dem Reiche den Frieden zu erhalten, senken wir grüßend den Degen, und dem Greise zollen wir den Tribut, auf den jeder Beteran Anspruch hat, den Munsch, daß seinem Leben ein glücklicher Abend beschieden sein möge." Wer darf es jeht, da der Abend dahin und die Racht gekommen ist, der deutschen Demotratie verwehren, in der Reihe der Bolksgenossen mit umssortem Banner an das offene Grab zu treten und dem Toten die Hulbigung zu weihen, die dem Lebenden erwiesen wurde! Möge er ruhen in den Heldenehren, die Gesstesschaft eines Westen das geeinte Deutsche Keich und dieses Zeugnis klingt in das stolze Wort aus: "Es wird die Spur von seinen Erdentagen nicht in Aeonen unterzgehn!"

Die sozialbemokratische "Leipziger Bolksztg.": Noch heute, an ber offenen Gruft des alten Tobseindes, gilt das Wort, das Lassalle auf der rheinischen Heerschau im September 1863 sprach: "Und wenn wir Flintenschüffe mit Herrn von Bismarck wechselten, so würde die Gerechtigkeit ersfordern, noch während der Salven einzugestehen, er ist ein Mann."

Dagegen ber "Bormarts": Go wenig es für Bismard moralifche und tulturelle Fattoren gab, fo wenig gab es für ihn moralifche und fulturelle Ibeale. Er rechnete nur mit materiellen Intereffen und mechanischen Machtfattoren. Der Befig der Macht war ihm höchftes Mittel und höchftes Biel. . . . . Ucht Jahre lang im Sachfenwald lebendig begraben, bat er feinen politifchen Tob um acht Jahre überlebt. Und biefe acht Jahre hat er bagu benütt, feine ohnmächtige Rachsucht an feinen perion= lichen Feinden gu ftillen und die Legende feines Ruhmes gu gerfloren eine Arbeit, die er allerdings ichon gwolf Jahre früher begonnen bat, als er 1878, nachbem ber Schat bes öfterreichischen und frangofischen Rriegs: ruhms aufgezehrt mar, jur niederften Baumaupolitit - ju ben Birtuspraftifen bes Manipulierens abwechfelnb mit bem roten Gefpenft und bem Rriegsgefpenft, feine Buflucht nahm. Die Bismardlegende wird nicht zwei Menfchenalter lang auf und laften wie die napoleonlegende auf Franfreich, allein froh wollen wir fein, wenn binnen eines Menfchenalters ber Augias= ftall ausgeräumt ift, ben bie Mera Bismard mit bem Schmut finanzieller und politischer Korruption bergehoch angefüllt hat.

"Münchener Poft" (fogialbem.): Man hatte fich in Friedrichsruh gu

einem Familienfest mit großer Efferei berfammelt und berließ nach gethaner Arbeit wohlgemut die Statte. Gelbft der berühmte Leibargt Bismards, Dr. Schweninger, dampfte ab. . . . . . Bas bem Fürsten Bismard bas werkthätige Bolt und speziell die Sozialbemokratie zu banken hat, bas ift mit eifernem Briffel gu feiner und bes Reiches Schanbe in bie Weichichte unauslöschlich eingegraben. Bismard haßte unsere Partei tödlich und er glaubte die geistige Bewegung bes Proletariats, das Fortschreiten bes Sozialismus burch bie rohe Bewalt, burch Ausnahmegesete, Polizeiwillfür, Schifanen und Teufeleien aller Urt nieberhalten gu tonnen. . . . . . Bis: mard war gulegt nicht mehr "nur" ein toter Mann, nein, er wurde berachtet, und verhöhnt von vielen, vielen, die ehebem vor bem "Größten aller Deutschen" auf bem Bauche lagen und feinen großen Stiefel fußten.

Much in ber gefamten ausländischen Preffe werben Refrologe ber= öffentlicht und Bismards Bebeutung gewürdigt, vornehmlich in der öfterreichischen und italienischen. Die italienische bergleicht ihn u. a. mit Cavour, die englische mit Bladftone. In ber frangofischen Preffe lauten Die Urteile über fein Wirfen im allgemeinen ungunftig; eine Ausnahme machen die "Droits be l'homme": Bis auf zwei ober brei Ausnahmen wird man fchwerlich in ben frangöfischen Blattern ein gerechtes Urteil über das Genie Bismard's finden. Die Leidenschaft, folglich die Ungerechtigfeit, folglich die Unverftanbigfeit bringen und außer Rand und Band. Wir find bon ihm fo berftummelt worben, bag es feinen Opfern und ben Sohnen feiner Opfer nicht einfallen fann, bag er fein Bofewicht gewefen ift. Das ift findifch. Wenn man aber einen großen Mann fo beschimpft, fo gewinnt man babei, bag man fich mit feiner Beiftesfaulheit und bem Borurteil bes Bublifums begnügt. Dant ber Legende, Die burch bie Artifel ber armen Ritter bes Chauvinismus friftallifiert wird, wird Bismard in ber Bolfsmeinung bie Form eines nach Blut burftigen Menichenfreffers annehmen. Die Rarifatur hatte bereits feinen Thous in Diefer Beife entftellt, was neuerbings bas Bort beftatigt: Berühmt fein b. h. bon aller Belt berfannt werben. In Bahrheit entzudte herr bon Bismard auf allen biplomatischen Boften, bie er einnahm, burch feinen Wit und feine Gemutlichfeit. Da er nur an feinen Ibeen festhielt, so stand er im Laufe bes Lebens anderen zur Berfügung. Mérimée war ganz närrisch von ihm und am rufsischen Hofe betete man ihn an. Bon allen Botschaftern empfing er am herglichften. Die Dummheit brachte ihn gur Bergweiflung, ift es aber feine Schuld, wenn er ihr fo oft begegnete? Die lief er es herrn Thiers gegenüber an Soflichfeit fehlen. Er bewahrte beffen Portrat in Friedricheruh. Gin Mann von Wert ift von Bismard nie ichlecht behandelt worden. Diefe Rraft achtete ftets bie mahren Rrafte, benen fie begegnete. Und wenn er fich manchmal gegen fie vergaß, fo geschah es, weil fie ihm allzu großen Wiberftand leifteten, weil er über bas Sinbernis zornig murbe. Da erhibte er fich foweit, bag er fogar ungeheuerliche Dinge fagte, die bon ben Siftoriographen bergeichnet wurden, als bilbeten fie ben Grund feiner Ratur. Der fluge Berftand gewann aber balb wieber bie Dberhand. Bahrend bes Rrieges bon 1870 ichnappten bie berftanbigften Ropfe über, auch Bismard blieb nicht verschont. Aber nach Beendigung bes Rrieges ift er ber Einzige, ber Det Frankreich nicht ftehlen will. Er gibt nur auf ben Wiberftand Molttes hin nach. Er hat wiederholt gefagt, bag er, ber die Ginheit Deutschlands wollte, burch zwei Machte baran berhindert wurde: Defterreich und Frankreich, die nur burch ben Rrieg gebrochen werben tonnten, weshalb er jum Rriege brangte; hatte biefe Ginheit aber auf friedlichem Wege hergeftellt werben tonnen, fo mare bies ihm lieber gewefen.

- 1. August. (Riel.) Rücktehr bes Kaifers von der Nordlandsreise.
- 2. August. Das Kaiserpaar trifft in Friedrichsruh ein und nimmt teil an der Einsegnung der Leiche des Fürsten Bismarck. Die Einsegnung sindet laut testamentarischer Anordnung im engen Familienkreise statt. Die Leiche bleibt im Trauerhause, dis ein Mausoleum im Friedrichsruher Park sertiggestellt sein wird. Der Fürst hat solgende Gradschrift dafür bestimmt: Fürst von Bismarck, geboren 1. April 1815, gestorben am . . . . . , ein treuer, beutscher Diener Kaiser Wilhelms des Ersten.
- 2. August. Das "Armee-Berordnungsblatt" enthält folgenden Armeebefehl:

Die Trauerkunde aus Friedrichsruh von dem hinscheiden des General-Obersten der Kavallerie mit dem Kange eines General-Feldmarschalls Otto Hirsten von Vismarck, herzogs von Lauenburg, des letzten Beraters Meines in Gott ruhenden herrn Großvaters in großer Zeit, erfüllt Mich, Mein heer und ganz Deutschland mit tiefster Betrüdnis. Der Verewigte hat sich durch die mit eiserner Willenstraft geförberte Reugestaltung des heeres in der Geschichte desselben ein undergängliches Denkmal gesetz. Gin Held auf den Schlachtselbern, trat er mit wärmstem Interesse zu jeder Zeit auch sir die Wehrhaftigkeit des Vaterlandes ein und erwies sich stets als treuer und aufrüstiger Freund Meiner Armee. Es wird den schwerzlichen Empfindungen derselben entsprechen, für ihn, der so viel für die Armee gethan, auch ein äußeres Zeichen der Trauer anzulegen, und bestimme Ich demegemäß nachstehendes:

1. Sämtliche Offiziere ber Armee legen auf acht Tage Trauer an; 2. bei dem Kürassier-Regiment von Sepblit (Magdeburgischen) Nr. 7, bessen Chef der Fürst gewesen, sowie bei dem Garde-Jäger-Bataillon, bei welchem der Dahingeschiedene in den Dienst getreten ist, währt diese Trauer vierzehn Tage.

Riel, an Bord M. D. "Hohenzollern", ben 1. August 1898.

Wilhelm.

Ich laffe Ihnen ben anliegenben Armeebefehl mit bem Auftrage zugehen, benfelben fogleich ber Armee bekannt zu machen.

Riel, an Bord M. D. "Sohenzollern", ben 1. Auguft 1898. Wilhelm.

Un ben Rriegsminifter.

2. August. Der "Reichs-Anzeiger" veröffentlicht in einer Sonberbeilage folgenden kaiferlichen Erlaß:

Mit Meinen hohen Verbündeten und mit dem ganzen deutschen Bolte stehe Ich trauernd an der Bahre des ersten Kanzlers des Deutschen Reichs, des Fürsten Otto von Bismarck, Herzogs von Lauendurg. Wir, die wir Zeugen seines herrlichen Wirkens waren, die wir an Ihm, als dem Meister der Staatskunst, als dem furchtlosen Kämpfer im Kriege wie im Frieden, als dem hingebendsten Sohne seines Vaterlandes und dem treuesten Diener seines Kaisers und Königs bewundernd aufblicken, sind tief erschüttert durch den Heimgang des Mannes, in dem Gott der herr das Wertzeug geschaffen, den unsterblichen Gedanken an Deutschlands Einheit

und Größe zu verwirklichen. Nicht ziemt es in diesem Augenblick, alle Systen, die ber große Entschlasene vollbracht, alle Sorgen, die Er für Kaiser und Reich getragen, alle Ersolge, die Er errungen, aufzusählen. Sie sind zu gewaltig und mannigfaltig, und nur die Geschichte kann und wird sie alle in ihre ehernen Taseln eingraben. Mich aber drängt es, vor der Welt der einmütigen Trauer und der dankbaren Bewunderung Aussbruck zu geben, von welcher die ganze Nation heute erfüllt ist, und im Namen der Nation das Gelübbe abzulegen, das, was Er, der große Kanzler, undszudauen, und, wenn es not thut, mit Gut und Blut zu verteidigen. Dazu helse und Gott der Herr!

3ch beauftrage Gie, biefen Meinen Erlag jur öffentlichen Renntnis

gu bringen.

Friedrichsruh, ben 2. Auguft 1898.

Wilhelm, I. R.

Un ben Reichstangler.

3. August. Fürst herbert Bismard veröffentlicht in den "Samburger Nachrichten" folgenden Dank:

Die zahllosen Aeußerungen von tiefem Schmerz und warmem Empfinden, welche dem unauslöschlichen Andenken meines großen Baters gelten, nehmen einen so überwältigenden Umfang an, daß es unmöglich erscheint, den Leidtragenden sir ihre Treue bis über den Tod hinaus im einzelnen zu danken. Aus allen fünf Weltteilen hallt der Kummer, der die Familie an dem Sarge niederbeugt, in rührender Teilnahme wieder, und es thut mir weh, nicht jede Kundgebung beantworten zu können. Ich ditte deutschen Zeitungen, diesen Worten Aufnahme zu gewähren, und danke im Namen der nächsten Angehörigen von ganzem Herzen allen, die durch Trostesworte und Blumenspenden von nie gesehener Pracht der Trauer, welche unser Kand erfüllt, Ausdruck gegeben haben.

Friedrichsruh, ben 3. Auguft.

S. Bismard.

Anf. August. In gang Deutschland werden Trauerseiern beranstaltet, so in Berlin am 4. August, in München am 12. August.

3. Auguft. (Breugen.) Anderung in der Gliederung bes

Eine Kabinettsorbre, die zum 1. Oftober in Kraft tritt, verfügt, daß fortan an die Stelle des Militär-Oefonomie-Departements die Bezeichnung "Armeeverwaltungs-Departement" tritt, von dessen sünf bleeilungen die vierte, disher Servisabteilung genannt, als "Unterfunstsabteilung" bezeichnet wird. Das Zentralbepartement zerfällt in eine Ministerials und eine Intendantur-Abteilung. Das disherige Departement für das Invalidenswesen ist umgewandelt in ein "Bersorgungss und Justiz-Departement" mit drei Abteilungen: einer Pensionss, einer Bersorgungss und einer Justizabteilung. Die disherige Festungsabteilung des Allgemeinen Kriegsbehartements erhält die Bezeichnung "Ingenieurs und Pionierabteilung". Die disherige Kemontierungsabteilung wird ersetzt durch eine "Kemonte-Inspektion" mit dem Kemonte-Inspekteur an der Spize, dessen Besugnisse im ganzen unverändert bleiben.

8. August. (Berlin.) Zum ersten Borsigenben bes Bundes ber Landwirte wird Frhr. b. Wangenheim gewählt.

8. August. (München.) Der Romanschriftsteller Georg Ebers, 61 Jahre alt, †.

August. Die Fleischpreise steigen beträchtlich; an vielen Orten werben Bunsche auf Aufhebung ber Biehsperren laut.

Mitte August. (Preußen.) Aus Rorbschleswig werben bänische Unterthanen ausgewiesen, barunter Gewerbetreibende und Gutsbesitzer aus Rordschleswig selbst, weil sie an Agitationen gegen die Zugehörigkeit Nordschleswigs zu Dänemark teilgenommen haben.

20. August. Der Raifer besucht Maing zu einer Parade und erwidert auf die Begrugungsrede bes Oberburgermeisters:

3ch bante Ihnen, berehrter Berr Oberburgermeifter, fur bie berge lichen Worte, die Sie soeben an Mich gerichtet haben. Ihre Stadt ift Mir nicht neu; schon in jungen Jahren, als Knabe, war ich hier und habe bamals ahnliche Betrachtungen angeftellt, wie Gie Dir folche foeben in gebrängter und gutreffender Form borgetragen haben. Das romifche Reich beutscher Nation ift zu Grunde gegangen, weil es nicht auf nationaler Brundlage aufgebaut mar; fein Berfall hatte feinen Grund in bem Mangel patriotifchen Empfindens und Bufammenhaltens feiner Blieber. Das Deutsche Reich ift entftanden aus bem bringenden Bedurfnis nach gemeinfamem Bufammenhang und Oberhaupt; es baute fich auf auf ber Grundlage ber Baterlandsliebe. Ich bin fest entschloffen, bas Wert Meines Großvaters und ben Frieden, ber uns fo teuer ift, mit allen Meinen Kraften zu erhalten. Das werbe 3ch aber nur fonnen, wenn es uns gelingt; unfer Unfeben bei unferen Rachbaren aufrecht zu erhalten. Dazu bedarf es ber Einigfeit und ber Mitwirfung aller beutschen Stamme, ja jebes einzelnen, auch ber Stadt Mainz. Ich habe Mich gefreut, zu sehen, welch schöne Entwickelung Ihre Stadt genommen hat. Was Mich anbelangt, so können Sie versichert sein, daß Ich an Ihrer Zukunst warmen Anteil nehme und für Sie thun werbe, was in Deinen Rraften fteht, bamit Sie ungeftort auch in Butunft in burgerlicher Gintracht leben, Sanbel treiben und Ihren Wein bauen tonnen. Ich werbe beffen eingebent bleiben, bag bon jenem haus aus, wo 3ch hente als Gaft Meines lieben Betters weile, Mein Großvater seinen Zug nach Westen angetreten hat, auf bem er bas Deutsche Reich mit sestem hammerschlag zusammengenietet hat. Ich banke Ihnen, verehrter herr Oberbürgermeister, für ben freundlichen Empfang und die ichone Ausschmudung Ihrer Stadt, und bitte Sie, biefen Dant in Meinem Ramen auch Ihren Mitburgern auszufprechen.

August. Durch die Presse gehen Nachrichten, daß dem Abg. Windthorst im Jahre 1867 und nach Bismarcks Rücktritt ein Ministerposten angeboten worden sei. Die "Köln. Bolksztg." bemerkt dazu:

Die Thatsache, daß Windthorst im Jahre 1867 durch die Bermittelung der Kaiserin Augusta ein hoher Posten im preußischen Staatsbienst angeboten worden ist, läßt sich nach der eigenen Erzählung Windthorsts nicht bezweiseln. . . . Die Angabe des "Pfälzer Boltsboten", kurz nach der Entlassung Bismarcks habe der Kaiser Windthorst einen preußischen Ministerposten anbieten lassen und ihm sogar die Wahl des Ministeriums freigestellt, entbehrt nach den Bersicherungen don Personen,

welche auch über intimere bolitifche Borgange im Leben Windthorfis, namentlich in ber Periode nach 1890, genau unterrichtet gu fein glauben, in biefer Form ber Begrunbung. Dagegen ift es richtig, baf in ber fraglichen Zeit ein Wechsel in ber Stellung bes Raifers ju Binbthorft fich bollzog, beffen Ploglichfeit vielfach aufgefallen ift. Ueber bie Beranlaffung find damal's berichiedene Bermutungen rundgegangen, ohne bag Bestimmtes an bie Deffentlichfeit brang. Bindthorfts Tatigefühl mußte Inbistretionen felbft bann gu berhuten, wenn biefelben geeignet gemejen maren, manche für ihn unaugenehme Legenbe ju gerftoren. Der Raifer betrachtete bamals Windthorft als einen zielbewußten Feinb bes hohenzollernhaufes. Diefe Auffaffung wurde aber burch einen Zwifdenfall, welcher mit ber Gelb-ipenbe bes Bring-Regenten Luitpold fur bie Bindthorft-Rirche in Saunober in Busammenhang ftand, so grundlich erschüttert, bag ber Raifer in ber Folgezeit an ber Loyalitat und vornehmen Gefinnung Windthorfis nicht mehr ben leisesten Zweifel hegte. In welch schmeichelhaften Formen sein Respett vor dem "Belfen" bei ber Krantheit und nach dem Tobe Bindthorfts in die Ericheinung trat, ift noch in aller Erinnerung.

22./24. Auguft. (Rrefeld.) 45. Generalberfammlung ber Ratholiten Deutschlands. Retrolog auf Bismard. Beterspfennig, Preffe, Schule.

Der Prafibent Frhr. b. Frenberg eröffnet bie Berfammlung mit einem Rachruf fur bie berftorbenen Ditglieber und fahrt fort: Aber unfer Blid bleibt auch an ber Bahre eines Mannes hangen, ber nicht einer ber Unferen war, fondern ein erbitterter Feind ber tatholifchen Rirche. Aber gerade biefe Feinbichaft hat bas Unfeben bes Bentrums im öffentlichen Beben wieder auf die Sohe gebracht und ihm eine Stellung berichafft. Bir haben es nicht zu thun mit ben ftaatsmannischen Berbienften bes Fürften Otto bon Bismard, nicht mit feinen Berbienften um die langft erträumte und erfehnte Ginigung bes beutiden Boltes, nicht mit ben Berbienften, die er fich erworben hat, indem er bas beutiche Bolt wieber geachtet gemacht hat im Rate ber Bolter. Wir haben uns hier mit feinem Berhaltnis gur tatholifden Rirche gu beichaftigen. Es fei ferne von mir, beute ben Borhang wegguziehen bon jenem traurigen Schaufpiel bes Rulturtampfes, beffen Abichlug allerdings - freilich gegen ben Willen feines Urhebers - für uns fo fegenreich war. Der eiferne Rangler, ber mit fieggewohnter Fauft auch an ben Inftitutionen unferer tatholifchen Rirche gu rütteln wagte, hat fich überzeugen muffen, baß feine fonft so erprobte Staatskunft zerschellen mußte an ber Ginheit bes katholischen Bolles (Stürmifcher, langanhaltender Beifall), an ber Glaubenstreue bes tatholifchen Teiles bes beutichen Bolfes! (Stürmifcher Beifall.) Aber wir muffen anertennen, bag er bem Ranoffaruf Folge geleiftet hat und umgekehrt ift von bem eingeschlagenen Wege. Zwar hat er uns nicht ben religiöfen Frieden gebracht, aber — wie ber heilige Bater fagte — ben Bugang jum Frieden berichafft. Wenn er noch langer im Amte geblieben ware, wer weiß, ob er nicht noch alle bie baglichen Refte, wie g. B. bas Jefuitengefet, aus jener traurigen Beit mit feinem langen Bleiftift bid burchftrichen hatte! (Beifall.) Aber angefichts bes Carges fcweigen bie Rampfesleibenichaften.

Beiterhin wird bebattiert über bie internationale Stellung bes Bapftes und jur Sammlung für ben Peterspfennig ermahnt, bann wirb unbeschränkte Freiheit für die Orben gefordert. Ueber die Preffe fagt Dr. Suppert: Die gegnerische Breffe fei bas größte Berberben fur bie katholischen Familien. Wer fie hält, bürfe fich nicht mehr als treuer Sohn der katholischen Kirche bezeichnen. Man dürfe nicht eher ruhen, als bis das letzte schlechte Blatt aus dem letzten katholischen Hause vertrieben sei.

(Stürmifcher Beifall.)

In einem Bortrag über bie Schulfrage führt Pfarrer Lehnen aus, bag bei ben legten Wahlen in nichtfatholischen Gegenden über zwei Millionen fogialbemofratische Stimmen, in fatholischen nur etwas über 100 000 abgegeben worden find, gab ber Entfirchlichung ber Schule mahrend bes Rulturfampfes baran bie Schulb und folgerte aus bem Stimmenberhaltnis eine große Ehre für die tatholische Rirche. Sie habe fich als die allein rettenbe Macht erwiesen, die allein helfen tann, wenn alles in Trummer geht, wenn ber Staat felbft nicht mehr helfen fann. Sie hat fich baburch nicht als inferior, fondern als superior erwiesen. (Stürmifcher anhaltender Beifall.) Die treue Arbeit ber fatholifchen Lehrer in biefer Begiehung berbient ben Dant aller Ratholifen. Ift es ber Regierung Ernft in ber Befampfung bes Umfturges, fo muß von ber Regierung bie Schule wieber bem driftlichen Ginfluß geöffnet werden, muffen die tatholifchen Forberungen in Bezug auf die Schule erfüllt werben. (Beifall.) Die Schule barf nicht mehr ber Plat für ben Rampf zwischen Rirche und Staat werben. Fort mit ber Simultanfchule, fort mit ber religionslofen Schule! Wir berlangen bie tonfeffionelle Schule in jeder Beife, in ber die Religion nicht blog Fach, fondern ber Lebensnerv bes Unterrichts ift. (Stürmifcher Beifall.) Richt im Namen bes Staates, fonbern im Ramen ber Rirche foll ber Priefter Religion lehren burfen. Bollftanbige Paritat fur bie Ratholiten! Aufhebung bes alten Schulauffichtsgefebes! Wir berlangen ein chriftliches Schulgefet! (Braufenber Beifall.)

26. August. (Reichstag.) Bei der Ersatwahl im Wahlfreise Simmern-Kreuznach erhält Prof. Paasche (nl.) 8293, Prof. Virchow (dfr. Bp.) 212 Stimmen.

Ende August. Unf. September. Die Presse über den Abrüftungsvorschlag des Zaren (val. Rußland).

Die "Nordd. Allg. Zig." schreibt: Die Einladung Sr. Majestät bes Kaisers von Rußland zu einem allgemeinen Abrüstungskongreß sindet in Deutschland die warme und aufrichtige Zustimmung, deren sie als ein die Welt überstrahsendes Evangesium echter Friedenstiede bei unserem Kaiser und dem deutschen Bolke von vornherein gewiß sein konnte. Schwierigkeiten, wie sie jeder große Kulturgedanke auf dem Wege von seiner Entstehung dis zur Verwirtlichung durchsaufen muß, sollen uns nur um so eisriger bemüht finden, das hochherzige Programm des Kaisers Nikolaus, soweit es an uns liegt, durchsühren zu helsen. Aus dem redlichen Bestreben, Widerstände gemeinsam zu überwinden, werden die beiden Kaisermächte für ihre wechselseitigen Beziehungen neuen Gewinn schöpen, wäre es auch nur eine unzweiselhaste Bekräftigung der wertvollen Einsicht, das weder Rußland für Deutschland, noch umgekehrt Deutschland für Rußland ein Hindernis auf dem Wege bildet, der zum Weltfrieden führen könnte.

In der Presse aller Parteien wird der Borschlag steptisch betrachtet, nur in einigen zur Linken gehörenden Blättern, wie der "Bolks-Zeitung", wird der Aufruf als ausstührbar behandelt. Dagegen schreibt der "Borswärts": So wie Napoleon III. sich als den Bahrer des Friedens aufspielte und stets das Wort im Munde führte: "L'empire e'est la paix" (das Kaiserreich ist der Friede), so überrascht das ofsizielle Ruhland nun, vielleicht am Borabende eines Krieges, der sich auf drei Ozeanen und in

brei Beltteilen abspielen fann, bie ftaunenbe Belt ber burgerlichen Beitungsichreiber mit ber Ginlabung ju einem internationalen Rongreß, ber ben emigen Frieden und die Ginftellung ber Ruftungen herbeiführen foll. Es ift ein ichlauer Streich ber ruffischen Diplomatie, ber borläufig ichon

ben Erfolg für fich hat, die öffentliche Meinung zu verwirren. Die "Tägliche Runbichau" führt aus, Rufland habe allein Borteil bon einer internationalen Abruftung, ba es bei ber großen Rotlage feiner landwirtschaftlichen Bevölkerung bringenb einer Berminderung bes Militär-budgets bedürfe. Rach ben "Preuß. Jahrbüchern" bedeutet ber Borichlag einen Schachzug gegen England, das auf eine Abruftungskonferenz nicht eingeben fonne und fich fomit in Begenfat gu famtlichen Rontinentalmächten ftellen müffe.

31. August. (Preußen.) Staatszuschüffe zu ben Schullaften der Gemeinden.

Der "Reichs-Anzeiger" beröffentlicht eine Ronigliche Berordnung, betreffend bie Bemahrung von Staatszuschüffen an biejenigen politischen Gemeinden und Schulverbande, welche nach ben Bestimmungen bes Gefehes über bas Dienfteinkommen ber Lehrer und Lehrerinnen an den öffentlichen Bolfsichulen bom 3. Marg 1897 einen Ausfall an Staatsbeitragen erleiben. Durch biefe Berordnung werben bie in bem genannten Befebe borgefebenen feften Staatszuichuffe auf 76 großere Gemeinden in allen Provingen berteilt. Den größten Betrag erhalt ber Berband ber Berliner Gemeinbeichulen mit 406 000 Mart.

1. September. Der Raifer verleiht das in Wandsbeck ftebende 15. Sufarenregiment ber Königin von Holland.

September. Oftober. Gerücht über ein beutsch=englisches Bündnis (val. England).

Die Behauptungen ber englischen Blatter über Abmachungen amischen Deutschland und England werden viel besprochen. Gin großer Teil ber Breffe nimmt bie Annaherung an England mit Miftrauen auf und polemifiert lebhaft gegen die Mitteilungen ber englischen Zeitungen, insbesondere gegen bie Preisgabe Transbaals. Die "Rolnifche Zeitung" ertlart fie für

unrichtig.

- Die Rolonialgefellichaft richtet eine Gingabe an ben Reichstangler, die Abmachungen gang ober teilweise zu veröffentlichen, ba die Rachrichten barüber Beunruhigung erzeugt haben. (3. Oft.) Der Reichstanzler ant-wortet (16. Oft.): Diefem Gefuche zu willfahren bin ich nicht in ber Lage, ba fowohl feftstehende diplomatische Gepflogenheiten wie auch wichtige politische Rücksichten bem für jeht noch entgegenstehen. Die kaiferliche Regierung wird mit ber Beröffentlichung nicht gögern, sobald ihr eine solche ohne internationale Bebenken wie ohne Gefährbung ber eigenen Interessen Deutschlands möglich und angemeffen ericheint.
- 2. September. Das Raiferpaar reift zu ben Raifermanovern nach Sannover. Auf die Begrugung des Burgermeifters erwidert der Raifer:

Die Worte, welche Sie foeben gesprochen, find ber Raiferin und Mir ju Bergen gegangen. Ich glaube, ohne llebertreibung fagen zu konnen, baß 3ch ein guter Richter fein fann über bie Empfänge in ben Städten, bie 3ch jur Beit bes Lebens Meines Grofvaters und Daters und auch feit

ber Beit, daß Ich regiere, mitgemacht. Ich tann ohne Uebertreibung fagen, daß die Geschicklichkeit ber Anordnung und ber Geschmack ber Ausruftung in einer Beife fich hervorgethan haben, wie Ich fie felten gefehen, daß die Stadt hannover am heutigen Tage fich in einem Gewande gezeigt wie teine andere beutsche Stadt. Ich bin burchaus nicht bavon überrascht; benn ber beutsche Ginn, ber Flug in bie Ferne, bas offene Ange für alles, was die Zeit bewegt, bas ichnelle Erfaffen ber großen Bedanten und Aufgaben feitens ber Stadt und ber Proving hannover habe 3ch tennen gelernt. Die große, wichtige Rulturaufgabe, die Gie foeben geftreift haben, wird, hoffe 3ch, von grundlegender, einschneibender Bebeutung für bie Beiterentwidelung ber Stadt Sannover fein. Dag wir foweit getommen, bas Projett in biefem Jahre borgulegen, banten wir bor allem ber guten Beteiligung der Stadt und Provinz Hannover. Ich hoffe, daß dieses Borbild in Stadt und Provinz auch weitere Nachahmung finden möge, Ihnen aber spreche Ich den Wunsch und die Bitte aus, daß Sie im Namen der Kaiserin und in Meinem Namen der gesamten Bürgerschaft der Stadt Unferen innigften, berglichften Dant aussprechen für ben berglichften ichonen Empfang. Bei bem Anblick von Taufenden von Rindern, Jungfrauen und Jünglingen ichlägt einem das Berg mit Freude. Man tann mit großer hoffnung in die Zutunft bliden. In der hoffnung, daß die Stadt han-nover fich wie bisher weiter entwideln wird, leere Ich biefen Pokal auf ihr Wohl.

Bei einem Galadiner bringt der Kaifer folgenden Trintfpruch auf die Brobing Hannover aus:

In Meinen Trintspruch auf bie treue Proving Sannover mifcht fich junachft bas Gefühl bes herglichften Dantes. Deine Frau und 3ch find tief ergriffen bon bem berglichen und ichonen Empfang, ben uns bie Stadt bereitet hat und in bem Bir ben Wiberhall ber Gefühle bes gefamten Landes finden. Die freudigen Gefichter ber Burger, Die frobbewegten Scharen ber Jugend legen Beugnis babon ab, wie tief ber Bedante und ber Begriff bes Deutschen Reiches, woran ber heutige Tag befonders erinnert, Burgel gefchlagen bat. Bu gleicher Zeit erfullt Dich bie freudige Beruhigung, bag 3ch auch in Meinem Trinffpruch bie Soffnung erweden tann auf gufünftige große Entwidelungen, benn bie große, nationale Unternehmung, bie in biefem Winter ben Bolfsbertretern gur Annahme bor= gelegt werben foll, wird hoffentlich gerade für biefe Proving von nach: haltiger Wirfung und nachhaltigem Borteil fein. Das Projett ber Berbindung des Oftens mit dem Beften auf bem Bafferwege hat lange gereift und ift eingehend bearbeitet worben; die Musfichten auf feine Berwirtlichung haben aber erft bann Boben gewinnen tonnen, feitbem bie Stabt und Probing Sannober mit Berftandnis fur bie Lage und mit weitem Blick in die Jufunft mit gutem Beispiel vorangegangen find. Auch hier-für gebührt Ihnen mein Königlicher Dank. Möge, so ift Mein Bunsch, sowohl durch bieses große Werk, anf bessen Annahme Ich hoffend rechne, als burch die Entwidlung ihrer fo fconen, blubenden Landwirtschaft auch die Proving weiter bluhen und gedeihen, unter Gottes Schutz und in ficherem Frieden! Die Proving hannover, fie lebe hoch! und nochmals hoch! und jum brittenmale boch!"

4. September. (Hannover.) Der Kaifer bringt folgenden Trinffpruch auf bas 10. Armeeforps aus:

Ich freue Mich, daß der heutige Paradetag Mir die schöne Gelegenheit gegeben hat, Euerer Excellenz (zu General v. Seebeck gewandt) an der

Spige bes Armeeforps Meine allerhochfte Bufriebenheit aussprechen zu tonnen. 3ch bante ben hohen Rontingentsherren, die hierher gefommen find teils als Bertreter, teils an ber Spige ihrer Kontingente, welche am heutigen Tage in ben Reihen bes Rorps fo herrlich abgeschnitten haben. Und fürwahr, wenn man die Sohne bes friefifchen und niederfachfischen Stammes in ihrer Maffe und in ihrer Schonheit in ben Regimentern gufammengefaßt fteben fah, wie fie fich heute bem Muge barftellten, fo tonnte wohl bem oberften Kriegsherrn bas Berg bober ichlagen, wiebiel mehr bei bem Bedanten an die folgenschwere und fcone Beschichte, die in ben Fahnen ber Regimenter verzeichnet ift, von ben gerfetten Felbzeichen, Die auf Spaniens Boben ihren Regimentern vorangeweht haben, bis zu den Tagen bon Marsla-Tour, Spicheren und Loigny. Bas bie Regimenter bamals geleiftet und bollbracht haben, wie fie ihren Fahneneid mit ihrem Blute befiegelt haben, babon ergahlt bie Beschichte. Wir aber freuen uns beffen, bag bas Refultat ihrer Thaten bas neugeeinte und wiedererftandene beutsche Baterland ift, in beffen Mitte bie Barabe hat ftattfinden tonnen. 3ch begludwünsche bas Rorps zu bem heutigen Tage und hege die Hoffnung und die fefte Buberficht, daß dieje fturmerprobten Regimenter ebenfogut wie auf ber Parade, auch im Manover fich zeigen werden und, das bin Ich gewiß, im Ernftfalle auch bor bem Feinde. Go erhebe Ich denn Mein Glas und trinte auf bas Wohl bes zehnten Armeeforps und ber ihm angeschloffenen Regimenter: Hurra! hurra! hurra!

Auf dem Ständehause begrüßt der Vorsigende des Provinzial-Landtags, Graf zu Inn- und Anhphausen, den Kaiser und dankt ihm u. a., daß der hannover'schen Königssamilie ihr Vermögen zurückgegeben worden sei. Der Kaiser erwidert:

Meine herren! Ich dante Ihnen von herzen für bie Gefinnung, bie Mir durch den Mund Ihres Borfigenden in fo herrlicher Rede foeben entgegengeflungen ift. Ich bante Ihnen zugleich im Ramen ber Kaiferin fur ben Empfang und bie Ginladung jum heutigen Tage. Dit Freuden erfüllt es Uns, wenn Bir unter ben Bertretern bes friefifchen und nieber= fachfifchen Stammes Uns bewegen fonnen, biefen Reprafentanten unferer fernbeutscheften Stämme. Wer in ben Augen bon Menschen gu lefen berfteht, - 3ch glaube, 3ch tann das, - ber wird finden, wie warm und berglich, wie offen, ehrlich und ungemacht die Sympathie bes Bolfes Uns entgegenschlägt, bei alt und jung; und bas ift ber schönfte Bohn, ber einem Monarchen und einer Raiferin werben tann. Gie haben freundlichft einen Zug gestreift, für dessen Erwähnung Ich Ihnen bankbar bin. Sie können sich versichert halten, daß bei der Erinnerung an Meine große, unbergeßliche Urgroßmutter, die Königin Luife, Ich bamals auch ber hohen, fchwergeprüften Frau gebacht habe und es Mir ein mahres Bergensbedurfnis und eine Beruhigung für Meine Seele war, als 3ch wußte, daß 3ch ihr eine Freude bereiten tonnte, und Ihre Majeftat hat die Bnade gehabt, Dir burch Neberfendung eines wundervollen Bilbniffes Meiner hochseligen Frau Urgrofmutter gu banten. Sier an biefer Stelle forbere ich Sie auf, mit Mir bas Glas ju erheben und auf bas Wohl ber bon Dir heifgeliebten Proving zu trinten, beren Bluben und Gebeihen Dir ftets am Bergen liegen wird und für die Ich Meine ganze Macht einsegen werde. Die Provinz Hannover: Hurra! hurra!

4. September. (Hannover.) Der Kaiser richtet solgendes Telegramm an die britische diplomatische Agentur in Kairo: Ich bin aufrichtig erfreut, meine Glückwünsche aussprechen zu können zu bem herrlichen Siege von Omburman, der endlich bes armen Gorbons Tob rächt. — Der Raiser teilt serner den in Hannover zum Gottesdienst versammelten Truppen die Nachricht von der Schlacht bei Omdurman mit und bringt ein Hoch auf die Königin von England aus.

5. September. (Minden.) Der Kaiser richtet auf dem Paradesestmahl folgenden Trinkspruch an den kommandierenden General des 7. Armeekorps:

Guere Excelleng haben Dir heute Beftfalens tampferprobte Sohne in bortrefflicher Berfaffung borgeführt, und ebenfo haben in ben Reihen Ihrer Regimenter die Sohne Budeburgs in herrlicher Beife fich gezeigt. Richt jum minbesten auch bient jur Unterftugung und hebung bes gefamten militarifchen Bilbes bie Unmefenheit ber alten, braben, einftigen Divifion Franfecti. Ich bante Ihnen fur die bortreffliche haltung, in ber Gie Dir die Truppen borgeführt haben; ein erhebender Unblid für den Rriegsheren, ein beruhigender Unblid fur ben Landesheren. 3ch glaube, mit gutem Gemiffen bas Ihnen ausgesprochene Lob vertreten zu tounen, jumal in Meinem gehnten Regierungsjahre, und ich glaube, wir tonnen getroft und fagen, daß ber hohe Berr, beffen weithin ichauendes Dentmal auch heute über ben Blat hingeblicht hat, bon oben herab gufrieden gugeschaut hat zu bem, was feine tampfestreuen Beftfalen heute geleiftet haben. 3ch glaube, ber leberzengung Raum geben gu burfen, bag bas 7. Armeeforps am heutigen Tage nicht ein Saar ichlechter ift, wie 3ch es bon Gr. Majeftat Meinem hochftfeligen Berrn Grofbater übernommen habe. 3ch hege die feste Zuversicht, daß die ruhmreiche Tradition und die glorreiche Geschichte, die fich an die Fahnen und Ramen der heute in Barade geftandenen Regimenter fnupft, Diefelben auch in Butunft, fei es im Rrieg, fei es im Frieden, bagu anfeuern wird, ftets ihrer Ramen und ihrer Beichichte eingebent gu fein und, ihrem Fahneneib treu, ihr Belubbe gu erfullen, wie fie es bister gethan haben. 3ch trinte auf bas Wohl ber heute in Parade gestandenen Regimenter bes 7. Armeetorps und ber Division Franfedi. Hurra! hurra! hurra!

6. September. (Önnhaufen.) Der Kaifer bringt einen Trinfspruch auf die Provinz Westfalen aus. Ankündigung eines Gesehes zum Schutz der Arbeitswilligen. (Bgl. 1897 S. 103.)

Der Toast lautet: Umgeben von Erinnerungen Meiner Jugend, noch unter dem Eindruck des Jubels des schönen Festes an der Porta, freue Ich Mich, Meine trenen Westfalen am heutigen Tage an Meiner Tasel zu bezrüßen. Bei den nahen Beziehungen der Prodinz zu Meinem Hause ist es stets für Mich eine Freude, wenn Ich mit den Westfalen zusigen Tage, der in das 250. Jahr fällt, da dieses schöne Land an das Handenburg und Hohenzollern siel. Die Geschichte hat gezeigt, daß eine herdorzagende Tugend der Westfalen die eiserne, unentwegt sesthaltende Treue ist, die sie bewiesen haben in ihren Regimentern auf dem Schlachtselde, die sie bewiesen haben in guten und in bösen Tagen, zu Meinem Hause. Ich begrüße Sie daher von ganzem Herzen. Bon den Arbiten, denen Ich als Ködig und Landesherr in Meinem schweren Beruse obliegen muß, ist derzienige Teil, der die Prodinz Westsalen bestifft, immer für Mich eine Freude, denn in ihren Erenzen sind in gleicher Weise, gleich mächtig, gleichwertig denn in ihren Erenzen sind in gleicher Weise, gleich mächtig, gleichwertig

und gleich arbeitfam vertreten eine blubende Sandwirtschaft und eine aufwarts ftrebende Induftrie, und wie ich eben ichon banterfüllt die Bertreter ihrer Bauern habe empfangen fonnen und bon neuem Gruge und Berfprechungen und Treue um Treue habe austauschen tonnen, fo begruße 3ch auch die Gelegenheit, bon neuem ber westfälischen Induftrie Meine bollfte Teilnahme und Anerkennung aussprechen zu tonnen. Wie alle, die induftriellen Betrieben obliegen, fo haben auch Gie ein wachfames Auge auf bie Entwidlung unferer fogialen Berhaltniffe, und 3ch habe Schritte gethan, foweit es in Meiner Macht fteht, Ihnen gu helfen, um Gie bor wirtschaftlich schweren Stunden zu bewahren. Der Schut ber beutschen Arbeit, ber Schut besjenigen, ber arbeiten will, ift bon Dir im borigen Jahre in ber Stadt Bielefelb feierlich verfprochen worben. Das Befet naht fich feiner Bollenbung und wird ben Boltsvertretern in biefem Sahre jugehen, worin jeder, er moge fein wie er will und beigen wie er will, ber einen beutschen Arbeiter, ber willig mare, feine Arbeit zu bollführen, baran gu hindern berfucht ober gar gu einem Streif anreigt, mit Bucht= haus beftraft werben foll. Die Strafe habe 3ch bamals verfprochen, und 3ch hoffe, daß bas Bolt in feinen Bertretern ju Dir fteben wird, um unfere nationale Arbeit in biefer Beife, foweit es möglich ift, ju fcugen. Recht und Befet muffen und follen geschütt werden, und fomit werde 3ch dafür forgen, daß fie aufrecht erhalten werden. Gie aber, Meine Berren, forbere ich auf, mit Dir auf bas Bohl biefer blubenben und herrlichen Proving gu trinfen, bie ausgebreitet liegt in ihrer landichaftlichen Schonheit mit ihrem treuen Bolfe unter ber segnenden Hand bes großen Kaisers. Ich wünsche Ihnen von Herzen, daß Sie Ihre hohen Eigenschaften bewahren mögen; vor allen Dingen wünsche Ich dem westfälischen Bauer, daß er sich feine Arbeitfamteit, feine alte Tracht und feinen alten weftfälischen Bauernftolg bewahren moge. Die Proving Weftfalen: Surra! hurra! hurra!

7. September. (Önnhausen.) Der Kaiser nimmt an einem Festmahl ber westfälischen Provinzialvertretung teil und erwidert auf die Ansprache des Borsigenden des Brovinzial-Landtags:

Von Bergen bante 3ch im Ramen Ihrer Majeftat ber Raiferin und in Meinem Ramen für ben freundlichen Willfomm und für bas heutige Fest. Sie wiffen, wie 3ch Dich freue jedesmal, wenn 3ch unter Ihre Reihen treten tann. Ich bin bankbar, daß feitens ber Proving anerkannt wird, bag die Mühen Meiner Regierung nicht gang umfonft gewesen find, und 3ch hoffe, daß es Dir gelingen wird, ben Ausblid, namentlich auch für die Landwirtschaft, jo gu gestalten, daß Gie mit Rube einer guten Bufunft entgegensehen tonnen, und bag alle großen Bebiete bes Erwerbslebens unferes Baterlandes ju gleichen Teilen fich miteinander verbinden und fo bie fortbauernde Broge und Entwicklung besfelben gemahrleiften werden. Bir fonnen es aber nur, wenn wir in gefichertem, ruhigem und ungeftortem Fortarbeiten unter bem Schut bes Friedens uns entwickeln, wie gleichsam angebeutet ift burch bie ausgeftredte Sand bes großen Raifers, ber bier über uns fteht. Der Friede wird aber nie beffer gemahrleiftet fein, als burch ein ichlagfertiges, tampfbereites beutsches Geer, wie wir es jest in einzelnen Teilen zu bewundern und uns barüber zu freuen die Belegenheit haben. Bebe und Bott, bag es und immer möglich fei, mit biefer ftets ichneidigen und gut erhaltenen Baffe für den Frieden ber Belt zu forgen! Dann moge fich auch ber weftfälische Bauer ruhig fchlafen legen. 3ch erhebe bas Glas und trinte auf bas Wohl ber Proving Weftfalen! Sie lebe hoch! und noch einmal hoch! und jum brittenmale hoch!

Giner Abordnung bes weftfälischen Bauernvereins, die Geichente bringt, erwidert der Raifer:

Ich werbe, getreu bem Borbilde Meiner Borfahren, bem Bauernstande steis meinen besonderen Schuß und Mein besonderes Wohlmollen angedeichen lassen. Wenn Ich troß großen Widerstandes und nach grußen Kömpsen das Gesetz über das Anerbenrecht sur Bestigten durchgesetzh habe, habe Ich das gethan einerseits in dem Bewuhrsein der Richtigkeit der Gründe, die Sie soeben angesührt haben, anderseits auch in der Hospinung, das dasselbe vordilblich sein wird für anderse Provinzen, wo ein Bauernstand mit ähnlichen Grundsähen vorhanden ist. Ich din überzeugt, das dies der beste Weg ist, die landwirtschaftliche Bevölkerung zu stühen und den Bauernstand in seiner alten Tüchtigkeit zu erhalten. Turch solche ernste Arbeit wird mehr erreicht, als durch Phrasen und hahle Reden, mit demen man den Interessen der Landwirtschaft zu dienen sincht. Ich ditte Sie, in Weinem und der Kaiserin Ramen den Mitgliedern Ihres Vereins unsern Königlichen Dant für Ihre Worte und die Gaben, die Sie und entgegengebracht haben, anszusprechen.

10. Ceptember. (Ohnhaufen.) Der Raifer richtet folgenben Dankerlag an ben Oberprafibenten von Sannober:

Es ift Mir ftets eine große Freude, in ber Proving Sannover weilen gu tonnen, wo 3ch jederzeit eines warmen Empfanges gewiß bin. Befonbers freudigen Bergens bin 3ch aber biesmal gefommen, um bas 10. Armeeforps bor Dir Manober abhalten gu laffen. Der überaus feft: liche Empfang und bie bom patriotifchen Geifte getragene Begrugung, welche Mir und ber Raiferin und Ronigin, Meiner Gemablin, durch bie Probing und insbesonbere burch bie Saupt- und Refibengftabt Sannover bereitet worben ift, hat Uns hocherfreut und Unferen Bergen febr mobil gethan. 3ch nehme baber bei Beenbigung ber Berbftubungen gern Anlak. Unferem warmen Dante fur bie Uns ju teil geworbenen gahlreichen Beweise treuer Liebe und Anhanglichfeit aus allen Rreifen der Bevolterung Ausbrud ju geben, wobei 3ch nur lebhaft bedauern fann, bag bie burch bie Manover bebingten Berhaltniffe Uns ein langeres Berweilen in der Proving für biefes Dal nicht ermöglichten. Indem 3ch Gie beauftrage, bies jur Renntnis ber Ginwohner ber Proving gu bringen, fuge 3ch gern hingu, bag 3ch auch mit besonderer Befriedigung bon bem ben Truppen trot ber erheblichen Einquartierungslaften überall bewiesenen freundlichen Entgegentommen bernommen habe.

geg. Wilhelm.

September. Die Preffe über die Rede des Kaifers vom 6. September. — Bekampfung der Anarchisten. Sozialdemokratie und Brügelstrafe.

Die Zentrumsblätter und die liberalen erklären sich unbedingt gegen einen solchen Gesehentwurf, auch die meisten mittelparteilichen und manche konserbative äußern Bebenken. So schreibt die "Deutsche Tageszeitung": Eine so harte Bestrasung eines blosen Bersuchs oder einer nur wörtlichen Aufforderung zur Streikanteilnahme ist wohl nicht zu erwarten. Darin, daß den frivolen Hehern das handwerk kräftigst gelegt werden müsse, wird jeder Berständige dem Kaiser beistimmen.

Die "Tägliche Runbichau": Satte "König" Stumm bie Worte gefprochen, achselzudend wurde man fagen: "Legts zu ben übrigen", aber unser taiserlicher Gerr -! Die "Berl. Pol. Rachr." sagen: "Weiteste Kreise begrußen die Rebe als erlofende That." Rur gut, daß die "weitesten Kreife" bes herrn Schweinburg in Birtlichfeit fehr eng find in jeder Begiehung. Beitefte Rreife, Rreife echt nationaler und tonigetreuer Befinnung, beflagen bas Wort aufs tieffte und gwar aus mehr als einem Grunde.

Dafür fprechen fich aus u. a. "Berl. Reueste Rachr.", "Samburger Rachr.", "Schlef. 3tg.", "Boft". — Die sozialdemotratische Breffe behandelt bie Rebe wiederholt bis jum Schluß des Jahres und benutt fie als Agitationsmittel. Die Diskuffion wird besonders lebhaft nach bem Telegramm

ber Induftriellen an ben Raifer (13. Geptember).

Rach ber Ermordung ber Raiferin von Desterreich wird die Frage, wie die Anarchiften beffer gu befampfen feien, distutiert. Die Bentrums= blätter feben ben Grund bes lebels bornehmlich in ber materialiftischen und atheiftischen Wiffenschaft und unfittlichen fünftlerischen Darftellungen. Die sogialbemotratische "Rheinisch-Bestfälische Arbeiterzeitung" schreibt: Luccheni ift (das steht jeht fest) Anarchist und nicht ungurechnungsfähig; au ben Grunden folder anarchiftischen Schandthaten gehort eine beroftratifche Ruhmfucht, die nicht burch ben Tod und nicht burch Gefängnis, aber vielleicht burch Brugel gedampft wird. Wir halten beshalb in biefem Falle die Brügelftrafe für mohl bistutabel.

Für diese Aeußerung erhält die Redattion folgenden Berweis: In der heutigen Sitzung des Parteivorstandes nahm derselbe auch Stellung zu den Auslassungen der "Rheinisch-Westfälischen Arbeiterzeitung" über die Anwendung der Prügelstrafe für anarchistische Attentäter. Der Borftand tam babei einftimmig zu bem Ergebnis, daß bie bezüglichen Aus-laffungen ber "Rheinisch-Bestfälischen Arbeiterzeitung" im schroffften Wiberfpruch gn ben bisher in ber Partei bochgehaltenen Grundfagen fteben und beshalb auf bas entschiedenfte gurudguweisen find. Die Partei hat bon jeber ben Standpuntt eingenommen, daß Prügel berroben ben, ber fie betommt, und ben, ber fie austeilt. Bon diefem Grundfage abzugeben, bagu fann uns auch ber tieffte Abichen bor ben anarchiftischen Mordthaten nicht beftimmen. Geftügt auf ben § 15 unferes Organisationeftatute, welcher Die Barteileitung mit ber Rontrolle ber pringipiellen Saltung ber Barteiorgane betraut, geben wir hiermit ber Redattion von bem borftebenben Beichluffe mit bem Ersuchen Renntnis, ben Lefern bes Blattes bavon Mitteilung zu machen. Mit fogialbemotratischem Gruge

Der Parteivorftanb.

- 10. September. (Reichstag.) In der Reichstagsersatwahl in Phrit-Saatig wird an Stelle des verftorbenen Abg. b. Plot Frhr. v. Bangenheim (B. d. Landw.) gewählt.
- 13. September. (Duffelborf.) Induftrielle Bereine fenden an den Raifer folgendes Telegramm:

Die furchtbare That, welcher Ihre Majeftat die Raiferin von Defterreich jum Opfer gefallen ift, ift ein erichredenber neuer Beweis für bie Biele des Anarchismus und ber gu biefem führenden Beftrebungen. Unter bem unfere Bergen auf bas tieffte bewegenden Eindrud wiffen wir uns mit Gurer Dajeftat einig in bem Befühle ber Pflicht, ben Berfuchen, unfere Religion, unfere Liebe gu unferem erhabenen Berricherhause und gum Baterlande ju bernichten, mit allen Mitteln ftrengfter Gefetgebung entgegengutreten. Bir unterzeichneten Bertretungen beutscher Induftrie magen baber Guerer Majeftat in tieffter Chrfurcht bie Berficherung auszubrücken, bag wir in bem Rampfe gegen die ruchlofen Feinde unferer staatlichen und

fittlichen Ordnung tren zu Eurer Majestät stehen. In unverbrüchlichem Bertrauen auf Eurer Majestät Kraft und Weisheit werden wir alle diejenigen Maßnahmen nachdrücklichst fördern und unterstüßen, welche Eure Majestät zur Unterdrückung der verdrecherischen Ziele eines gewissenlosen Fanatismus und der Aufrechterhaltung der bedrohten Autorität des Staates für gut erachten werden. In tiefster Ehrsurcht berharren Zentralverband beutscher Industrieller, Berein deutscher Serbandsteller, Berein deutscher Für den Oberbergamtsbezirk Dortmund, Berein sür die wirtschaftzlichen Interessen Kheinlands und Westfalens. Im Austrage. von Habler. Servaes. Lueg. Jende.

Die Antwort lautet: Se. Majestät der Kaiser und König lassen den bort versammelten Bertretern der deutschen Industrie für die Allerhöchst Ihnen aus Anlaß des grausigen Berbrechens in Genf gewidmete Kundgebung treuer Anhänglichkeit aufrichtig danken. Auf Allerhöchsten Besehl

bon Lucanus, Geheimer Rabinettsrat.

13. September. (Posen.) Tagung des Deutschen Juriftentages. Die Versammlung spricht sich u. a. gegen die Deportation von Verbrechern in die Kolonien aus.

20. September. (Berlin.) Der Dichter Th. Fontane +.

23. September. (Stettin.) Der Kaiser nimmt teil an ber Einweihung des neuen Seehasens und erwidert auf die Ansprache des Oberbürgermeisters:

Ich fpreche Ihnen bon gangem Gergen Meinen warmften Glud-wnnich aus zu bem nunmehr vollendeten Werfe. Sie haben basfelbe in frifchem Bagemut angefangen; Sie tonnten es aber nur anfangen bant ber Fürforge Meines hochfeligen herrn Grofbaters, bes großen Raifers, ber ben eifernen Gurtel um Stettin fallen ließ. Mit bem Moment, wo fich die Stadt, diefer toniglichen Erlaubnis entsprechend, entwickeln fonnte, mit dem Moment tonnte fie auch die größeren und weiteren Befichtspuntte ins Muge faffen, und fie hat nicht gezögert, es zu thun. Dit echter pom= mer'icher Rudfichtslofigfeit und Starrtopfigfeit ift es Ihnen gelungen. Das freut Mich, benn 3ch febe, daß ber alte pommeriche Geift in Ihnen lebendig geblieben ift und Gie bom Lande auf bas Baffer getrieben hat. Unfere Butunft liegt auf bem Baffer, und 3ch bin fest überzeugt, bag bas Wert, welches Sie fpeziell, herr Oberburgermeifter, mit weitschauendem Blid und nie raftender Dube fo fraftig beforbert haben, noch nach Jahrhunderten bon ben bankbaren Burgern ber Stadt Stettin mit Ihrem Ramen in Berbindung gebracht und bantend anerkannt werden wird. Als Landesherr aber und als Ronig fpreche 3ch meinen Dant aus, bag Gie Stettin bis ju diefer Blüte emporgebracht haben, und 3ch hoffe und erwarte, 3ch mochte faft fagen, 3ch berlange, bag bie Stadt nun auch weiter in biefem Tempo fich entwickeln moge, und daß Ihr Blid nie getrübt burch Parteiungen, ftets auf bas Große gerichtet, fie ju einer Sohe führen moge, wie wir es noch gar nicht ahnen tonnen. Das ift mein Bunich.

26./27. September. (Darmftabt.) Delegiertentag der nationalfozialen Bartei.

Es wird u. a. beschlossen, ben Zentralborstand von Leipzig nach Berlin zu verlegen. Pfarrer Raumann fagt über ben Abrüftungsvorsichlag bes Zaren: Ihm als Christen, dem es um die Erhaltung bes Friedens zu thun sei, erscheine der Weg als der humanere, welcher den relativ

trage. Bor allem hatten wir die moralische Berpflichtung, die eigenen Lanbesgrenzen zu fcugen.

26./27. September. (München.) Erste Konserenz des Berbandes deutscher Arbeiternachweise. — Die Beratungen behandeln die Erhaltung der landwirtschaftlichen Arbeitsträfte, die Arbeitsnachweisstatistit und die Frage der Gebühren bei der Arbeitsvermittlung.

27. September. (Danzig.) Enthüllung eines Denkmals auf dem Grabe ruffischer in den Jahren 1813 und 1814 gefallener Soldaten unter Teilnahme preußischer und ruffischer Militärs.

28. September. (We ft falen.) Auf ber Zeche "General Blumenthal" bei herne kommen burch einen Sturz bes Fördertorbes 18 Arbeiter ums Leben.

September. (Preußen.) Aufrufe der Parteien zu den Landtagswahlen.

Die freisinnige Bolkspartei veröffentlicht ihren Aufruf zuerst. Er tritisiert die innere Politik der Regierung scharf und schließt: Die großen Gesahren für die Entwicklung des Staatswesens, welche dei den Reuwahlen die Möglichkeit einer konservativen Mehrheit des Abgeordnetenbauses in sich dirgt, müssen allentholden aufsordern, die Wahl von Abgeordneten vorzubereiten und durchzusühren, welche Bürgschaft leisten gegen weitere Kückschriet der Geschgebung, insbesondere gegen weitere Berkümmerungen der Volksrechte und Volkspreiheiten. Darum Ihr Wähler in Stadt und Land, tretet mit aller Kraft ein sir die Wahl von Abgeordenten der freisinnigen Bolkspartei. Wo jedoch im Lande unsere Freunde für sich allein nicht flart genug sind, die Wahl von Parteigenossen zu sichern, mögen sie sich dazu rechtzeitig mit solchen Parteien verbünden, welche Gewähr leisten, wenigstens in der Abwehr gegen die konservativen Parteien

mit uns gufammengufteben.

Die nationalliberale Bartei wendet fich bornehmlich gegen ultramontane und agrarifche Beftrebungen: Die ultramontane Begehrlichfeit erstrebt im Einzelstaat, namentlich in Preußen, die Gegenleiftung für ihre Mitwirtung an ben Aufgaben ber Reichspolitif. Die wirtschaftlichen Intereffengruppen fuchen mit ihren Forderungen in den Gingelftaaten burch: gudringen, wenn fie im Reiche abgewiesen find. Unfer Bemühen ift es feit Jahren gemefen, die Staatsregierung ber Berrichaft und bem 3mange folder einfeitigen Beftrebungen ju entziehen. Bir haben ben Rampf gegen extreme wirtschaftliche Forderungen, namentlich gegen die Berftaatlichung bes Betreibehandels und die Ummalgung unferer auf geficherter Grundlage beruhenden Bahrungsverhaltniffe, aufnehmen muffen. Go erft murbe ber Beg frei für eine befonnene und prattifche Erwägung ber bedrangten Lage und für eine wahrhaft wirtfame Unterftugung unferer Landwirtschaft. In voller Burdigung berechtigter Rlagen und ber baraus herborgehenden Forberungen werden wir auf diefem Wege weiterschreiten und wir erwarten, daß auch bei bem Abichluß neuer Sandelsvertrage unter Bahrung ber Intereffen von Industrie, Sandel und Gewerbe die Landwirtschaft volle Berudfichtigung findet. - Ueber bie bon ben Sozialbemotraten brobenben

Befahren beift es: Bir find biefen Gefahren ftets entichloffen entgegengetreten und werben es auch in Bufunft thun. In ber bem Landtag borgelegten Bereinsgesehnovelle vermochten wir aber ein geeignetes Mittel gur Befampfung biefer Gefahren nicht zu erbliden. Die Borlage mandte fich in ihrer Wirtung jugleich gegen alle ber jeweilig herrichenben Richtung unbequemen burgerlichen Barteien und hatte biefe in der freien Entfaltung ihrer Rrafte gegen die fogialbemofratifchen Beftrebungen gelahmt, nicht aber bie agitatorifche Rraft bes Gegners. - Der Schluß lautet: 3m Reichstag will bas Bentrum bie "regierende Partei" fein. Bon bort aus bedructt es bie Gefetgebung wie die Landesverwaltung in Preugen. Und im Mb= geordnetenhause felbft haben die Ronfervativen ichon jest beinahe die Mehrheit. Rudlaufigen Beftrebungen ift Thur und Thor geöffnet! Um biefer Befährdung einer ruhigen inneren Entwidlung borgubengen, forbern wir unfere Freunde im Lande auf, entichloffenen Sinnes und boll Buberficht in ben Wahlfampf eingutreten und treue Anhanger ber national:

liberalen Bartei zu mahlen.

Der Wahlaufruf bes Zentrums enthält die alten Forberungen über die noch versagte Parität und die freie Thätigkeit der Orden. Ueber bie Boltsichule wird gefagt: Die volle Gleichberechtigung bes fatholischen Boltsteils, die Wahrung des konfessionellen Charafters ber Boltsichule und ber natürlichen Rechte ber Eltern auf biefelbe, bie Leitung bes religiofen Unterrichts durch die firchlichen Organe, die Sicherung einer chriftlichen Erziehung in der Bolfeichule, welche wir um fo notwendiger erachten muffen, je mehr wir ertennen, bag gegenüber ber fich immer mehr ent: widelnden Richtung auf Bugellofigfeit und Ungebundenheit nur ein chriftlich erzogenes, gottesfürchtiges Bolt Widerftand zu leiften im ftande ift bie freie und ungehemmte Thatigteit unferer Orbensgenoffenschaften unter Befeitigung aller engherzigen, bureaufratischen Magregeln, welche bie feelforgerliche Arbeit, die driftliche Bohlthätigfeit und die Gelbftaufopferung im Dienfte Gottes und bes Rachften, in ihrer fegensreichen, unbedingt notwendigen Entwicklung hemmen - bas find alles Biele, von welchen wir jum Teil noch fehr weit entfernt find, welche aber zu erringen ftets bie erhabenfte und bornehmfte Aufgabe unferer Bartei gewesen ift und fein wird.

Die Bolen fagen in ihrem Aufruf: Als Abgeordnete fonnen nur folche Manner gebraucht werben, bie im ftanbe find, fur bie berbrieften Rechte ber Polen voll und gang einzutreten, ferner folche, die gegen die ben Polen faft täglich jugefügten Ungerechtigfeiten einzutreten und gegen bie ebentuell gegen die Bolen fich richtenben Ausnahmegefete Broteft einzulegen wiffen; überdies muffen die Randidaten befähigt fein, fich an allen parlamentarischen Arbeiten zu beteiligen. Die einzelnen Wahlkomitees werden vor allem barauf aufmerksam gemacht, daß bei ber Reuwahl des Komitees barauf zu feben ift, bag bie neuen Romitees aus Reprafentanten aller Bebolferungeschichten gusammengeset werben, fo bag ein jebes Romitee fogu:

fagen ein Bertreter ber gefamten polnischen Bebolterung ift.

Der tonfervative Aufruf fagt über bie Schule: Durch ben driftlichen Charafter unferes Staates wird bedingt, daß den driftlichen Rirchen eine freie, ben allgemeinen Intereffen bes Staates gegenüber richtig bemeffene Stellung erhalten, insbesondere ber berechtigte Ginfluß auf die Ergiehung bes Boltes gewahrt werbe. Wenn alfo bie in vielen ganbesteilen mangelhaften und eine unbillige Laftenverteilung bewirfenben Beftimmungen über die Unterhaltung ber öffentlichen Boltsichulen bringend eine organische Reform erheischen, fo wird babei neben ber Wahrung ber natürlichen Rechte ber Eltern und ber Bemeinden unbedingt ber fonfeffionelle Charafter ber

Boltsichule aufrecht zu erhalten fein. Berfuche, biefe Reform auf anderem Wege als im Rahmen eines Boltsichulgefeges zu erreichen, find bisher mißlungen. - In der Wirtschaftspolitif berlangt ber Aufruf einen erhöhten Schut ber nationalen Arbeit, Schut bes Rleingewerbes burch Besteuerung ber Großbagare und Beichrantung ber unlauteren Konfurreng. Ferner heißt es: Die tonfervative Partei fieht in ber Entwickelung bes Bertehrs: neges eine ber wichtigften Aufgaben bes Staates. Sie fteht baber ber Ausbehnung des Berfehrs auch auf ben Bafferftragen nicht grundfatlich feindlich gegenüber; fie macht aber ihre Zuftimmung gu ben neuen Ranalbauten von dem Rachweise des wirtichaftlichen Rugens und ber Berginfung bes Unlagefapitals und ferner babon abhangig, daß burch bie Unlagen die Produttionsbedingungen ber Landwirtschaft nicht nachteilig beeinflußt werben. - Ueber bie allgemeine Stellung ber Partei wird gefagt: Bahrend bie Ronfervativen mit allen burgerlichen Barteien Berührungspuntte haben, ift bies mit ber freifinnigen Partei, die in ihrer berhegenden Agitation ber Sozialbemofratie die Wege ebnet und fich ihr in ben Bahlfampfen offen an die Geite ftellt, nicht ber Fall. Unter ben heutigen Berhaltniffen ift jebe birette ober indirette Begunftigung ber Sogialbemofratie ein Berrat an unferem Baterlande. Dies auszusprechen ift Pflicht gerade ber tonfervativen Partei, die fich bewußt ift, daß die Manner, die zu ihr halten, in fritifchen Zeiten bas ftartfte Bollwert bilben werben zur Berteibigung ber Grundlagen, auf benen die Große Preugens und Deutschlands beruht.

In bem Aufruf ber freitonfervativen Partei heißt es: Feft-ftehend auf ber Grundlage unserer verfaffungsmäßigen Monarchie, treten wir ebenfo entichieden ein für die Wahrung der Machtstellung der Rrone, wie für die Rechte ber Landesvertretung und die verfaffungsmäßigen Befugniffe und Freiheiten ber Staatsbürger. Aber gerade im Intereffe ber bürgerlichen Freiheit verlangen wir wirtsame Schutwehren gegen ben Migbrauch ber ftaatsbürgerlichen Rechte ju fogialrevolutionaren Beftreb= ungen, welche fich gegen die Monarchie, unferen Staat und feine Berfaffung felbft richten und jugleich ben Rahrboben für bie Berirrungen und Berbrechen bes Anarchismus bilben. . . . . Wir halten unverbrüchlich feft an ben Grundfagen, welche unfere Bartei feit einem Menfchenalter in Bezug auf bas Berhältnis bes Staates zu Schule und Rirche vertreten hat. Die Erfahrungen feit bem Scheitern bes letten Entwurfes eines allgemeinen Schulgefebes haben gezeigt, daß ber tonfesfionelle Charafter unferer Boltsfculen und die in der Berfaffung gemahrleiftete Ginwirfung der Rirche auf biefe unter Wahrung ihres Charatters als Beranftaltung bes Staates auch ohne neue gesetliche Borfchriften auf bem Wege ber Bermaltung ge-

fichert werben tann.

1. Oftober. (Preußen.) Der Raiser richtet folgenden tgl. Erlaß an das Staatsministerium über die Stiftung der Rothen Kreuz-Medaille:

Auf den Bericht vom 24. v. M. lasse Ich dem Staats-Ministerium beisolgend die von Mir vollzogene Urkunde, betr. die Stiftung der Roten Kreuz-Medaille, und die von Mir genehmigten Muster für die drei Klassen bieses neuen Ehrenzeichens und für das Band, an welchem die beiden unteren Klassen getragen werden sollen, mit dem Austrage zugehen, für die Berzöffentlichung der Stiftungs-Urkunde durch die Geset-Sammlung Sorge zu tragen und die General-Ordens-Kommission unter Beifügung der Muster von Meinen Entschließungen in Kenntnis zu sehen.

Wilhelm R.

- 1. Oftober. (Preußen.) Im Kriegsministerium tritt bie Justigabteilung in Wirtsamseit. Ihr liegt u. a. bie Ginführung ber Militärstrasprozestreform ob.
- 2./8, Oftober. (Stutigart.) Sozialbemokratischer Parteitag. Polemik gegen die Öhnhausener Rebe. Kassenbericht. — Debatte über Taktik und Biele.

Jum Borfigenben wird Reichstagsabg. Singer gewählt. — Er fagt in feiner Begrüßungsrebe: Wenn mich etwas ftolz barauf macht, zur Mitleitung biefes Parteitages berufen zu fein, so ist es die Ueberzeugung, baß biefes Parlament der Arbeit, wenn es nach dem Willen der herrschenden Klassen geht, ein Parlament zufünftiger Zuchthäusler ist. (Lebhafter Beifall.) Wir werben nicht aufhören, den Nücken und Tücken unserer Gegner

Rube und zielbewußtes Sanbeln entgegenzufeben,

Den Kassendericht exstattet Gerisch. Danach hat die Parteipresse jeht 378800 Abonnenten, 46000 mehr als im Borjahr. Die Gesamteinnahmen der beutschen Parteipresse betrugen im verstossen Jahr 3277968 A, davon 2161255 M an Abonnementsgeldern und 1116713 A sür Juserate. Für Wahlzweck sind von den Wahlstreisen, soweit disher betannt geworden, 408259 M, mit hilfe der Parteileitung insgesamt 621476 M ansgegeben worden. Da noch nicht alle Wahlstreise abgerechnet haben, so könne man die Gesamtausgaben für Wahlzweck auf mindeltens 70000 M veransschlagen. Bemerkt müsse werden, daß einzelne Wahlstreise Interstühung dis 6000 M ersorbert, selbst aber nur 100 M ausgebracht haben. In dervartigen Wahlstreisen sei selbstreisenschlich die Bewegung eine nur tünsstliche. Er teile im weiteren mit, daß für die unschuldig verurteilten Espenzeuteilten in angemessener Weise unterstährt worden. Davon seien die Hamilien der Berrurteilten in angemessener Weise unterstähr werden. Die Exerurteilten verlassen sehren sein das Juchthaus. Angesichts der derventeilten Sycheden 3uchthausvorlage empsehle es sich, diesen Fonds besiehen zu lassen.

Gine lange Distuffion entipinnt fich über bie Frage, ob bie Enbe giele ber Bartei überall beutlich genug ausgesprochen wurben. Stabt. hagen tabelt, baß fie vielfach, namentlich in ber Lanbagitation, berichteiert wurben. Bous: Die Bartei muffe in erfter Reihe bemubt fein, ber Daffe in ber Gegenwart ju helfen. Die Partei habe gar nicht notig, ihr Enb-giel zu betonen, Enbziele habe bie Sozialbemokratie gar nicht; bas Enbziel tomme von felbft. Aehnlich fpricht Beine, Gran Bettin wenbet fich gegen bie bon bem Borrebner empfohlene Rompenfationspolitit, Gefchuge gegen bie Gewährung von Boltsrechten zu bewilligen. Wie wolle man es ben herren Stumm unb Rarborff und bem Kaifer Wilhelm II. recht machen, beffen Anfichten über bie Sozialbemotratie binlanglich befannt finb? Bir finb bier fein Rongil von alten Rirchenvälern, bie über abweichenbe Meinungen ju Gericht figen, wir burfen aber niemals ben Stanbpuntt bes Rlaffentampfo verlaffen, burch ben unfere Partei fo groß und lebenofraftig geworben ift. Wir find teine Gette, wir find teine Partei bes Aber-glaubens, wir hangen uns nicht an Formen. Wir burfen aber feine Schacherpolitif treiben. Wir burfen niemals vergeffen, bag wir bie Menberung ber beutigen Gefellichaftsorbnung und bie Eroberung ber politischen Macht burch die Arbeiter erstreben. Die Sozialbemotratie tann niemals eine Partei ber Possibilität werben. Achnich speicht sich Abg. Schöntant aus. Fräulein Luxemburg: Die Partei bürfe niemals aufhören, eine revolutionäre Partei, eine Partei bes Klassenkampses zu fein, die die poli-

tifche Dacht erobern wolle, bie ber Liquibator bei bem Bufammenbruch ber heutigen Gefellichaft fein wolle. Wenn bie frangbfifchen Arbeiter basfelbe 1871 gefagt hatten, bann hatten wir fie nicht für Berven, fondern für alte Beiber gehalten. In ber heutigen Zeit ber Neberrafchungen, in ber man nie wiffe, was ber morgige Tag bringen wirb, muffen wir ftets geruftet fein, ba wir nicht wiffen, ob wir nicht ploglich jur politischen Dacht ge-

langen tonnen. (Beifall.)

Um 4. Oftober wendet fich Abg. b. Bollmar gegen die Rednerinnen: 3d fage im Begenfage ju ber Benoffin Luremburg: es tonnte für uns nichts Ungludlicheres geschehen, als wenn une ploglich ju beliebiger Beit bie politische Dacht in bie Sanbe fiele, weil wir ja noch gar nicht bie Rraft und Fahigfeit, bie politifche Reife befigen, fie festguhalten! (Mittmeln.) Richt burch außere Mittel, fonbern burch innere Rotwenbigfeit wollen wir flegen. Grl. Bugemburg: 3ch ertlare, baft ich mir meine Spanletten auf bem linfen Glügel holen will, ber gegen ben Geinb fampft, und nicht auf bem rechten Glügel, ber mit bem Geinbe ichachert! (Große Unruhe in ber Umgebung bes herrn v. Bollmar. Buruf: Da hort boch alles auf!) Das Endziel, fage ich im Gegenfah zu andern Genoffen, ift alles, bie Bewegung ift nichts! Sprechen wir unfer Enbgiel flipp und flar aus: bas ift bie befte Antwort auf bie Dennhaufener Rebe! - In ber weiteren fiberaus beftigen, an perfonlichen Angriffen reichen Tebatte wirb auch ber "Bormarte" fcharf fritifiert, ber nicht genitgenb agitatorifch wirte, fonbern bie "fongentrierte Langeweile" fei. UIIrich verfpottet bie "rrrebo-

Intionaren Phrafen" und verlangt eine vorfichtige Taftit. In einem Referat über bas Roalitionerecht führt Abg. Gifcher aus: Es gilt beute, gegen bie beifpiellofe Drohung in Dennhaufen gu proteftieren, fonft tonnte man meinen, wir hatten Angft. Deshalb burfen wir bie taiferliche Drohung nicht unerwidert laffen. Trot allen Drohreben gegen bie vaterlandelofe Rotte haben wir teine Furcht. Wenn ber Raifer in Deunhaufen ben beutichen Unternehmern feine Unterftuhung fur Die wirts icaftlich ichweren Stunden in Ausficht ftellt - wohlan, wir, bas Arbeitere parlament, wollen ben beutichen Arbeitern auch unfere Silfebereitichaft ausbrüden, indem wir fagen: ruftet Euch, wappnet Euch gegen die Gefahren der Unterbrückungssucht der Reichsregierung. Wir wären ja Hundeselen, wenn wir nicht antworteten auf die ewige Betonung der "vaterlandlosen Gesellen", des "inneren Feindes", auf das Brandmal des Zuchthauses. Wenn ber Raifer uns ben Gehbehanbichuh hinwirft - wir haben ben Mint, ihn aufzunehmen. (Beifall.) Wir werben ben Arbeitern fagen, baß fie bon ber monarchifchen Regierung nichts zu hoffen, aber alles zu fürchten haben. Wir werben ihnen fagen, bag bie Boraussehung ber Befreiung ans ihrer Lage bie Rieberzwingung bes Monarchismus ift. Genoffen! 3ch bitte um einftimmige Unnahme meiner Refolution. Rie find bie Chancen fur unfer Bachatum großer gewefen. Die Arbeiter werben ertennen, bag fie ihre Bertretung nicht finben beim beutschen Raifer ober Reichstag, fonbern allein bei ber Sogialbemotratie! (Sturmifcher anhaltenber Beifall.) -Ohne Debatte wird einftimmig eine Erflarung angenommen, bag bie Debne haufener Rebe ben Bergicht auf bie 1890 in Ausficht geftellte Sozialpolitit beweise,

In einer langeren Debatte über bie Birtichaftspolitit gibt Rantaly gu, bag bie Landwirtschaft fchwer leibe, ihr tonne aber unter ben berrichenben Berhaltniffen nicht mehr geholfen werben. In einer Refolution wirb bann ausgesprochen, bag bie Induftrie "im allgemeinen" ber Schutzolle entbehren tonne. - Weiterhin wird beichloffen, Die Gehalter ber Partei-

beamten zu erhöhen.

- 3. Oftober. (Breußen.) Der "Borwärts" veröffentlicht einen vertraulichen Erlaß des Ministers des Innern an die Behörden über das Ginschreiten der bewaffneten Macht bei Unruhen.
- 4. Oftober. (Rienburg a/B.) Reichstagsersatwahl. Rach amtlicher Feststellung erhalten von 13550 abgegebenen Stimmen Major a. D. v. Schele (Welse) 6986 Stimmen, Winterschuldirektor Brandt (reichstreu ohne bestimmte Parteistellung, Mitglied bes Bundes der Landwirte) 5164 und Gastwirt Wiehle (Sozialdemokrat) 1395 Stimmen. Ersterer ist somit gewählt.
- 6./8. Ottober. (Berlin.) Konfereng der Rektoren ber preufischen Universitäten unter Teilnahme bes Kultusminifters.

Anfang Ottober. Der preußische Gesandte beim Batitan, v. Bulow, wird abberufen. Sein Nachfolger wird der Gesandte in Bern, Frhr. v. Rotenhan.

Ende September. Anf. Ottober. Deutschland und Transvaal. Es gehen Nachrichten burch die Presse über Berstimmungen zwischen Deutschland und Transvaal. Dem Gesandten Transvaals, Dr. Lehds, soll durch das auswärtige Amt der Borwurf gemacht worden sein, in der deutschen Presse gegen England agitiert zu haben. — Am 5. Ottober wird Lehds vom Kaiser empfangen. Hierdurch werden diese Gerüchte widerlegt.

Unf. Ottober. Abfürgung ber Raiferreife.

Es wird bekannt, daß der Kaiser seine ursprünglich geplante Reise nach Aeghpten aufgibt. Die "Nordd. Allg. 3tg." bemerkt dazu: In verschiedenen Zeitungsmeldungen aus dem Auslande begegnet uns die sonderbare Auffassung, als ob der Abstecher Sr. Majestät des Kaisers nach Aeghpten infolge ausländischer Schritte oder Einflüsse aufgegeben worden sei. Mit Recht werden solche Bermutungen als Fabeln bezeichnet; sie entbehren jedes thatsächlichen Anhalts. Wir wiederholen, daß der Berzicht auf den Besuch Aeghptens lediglich aus den in der bekannten Mitteilung des "Wolfsichen Telegraphenburans" gemelbeten Erwägungen der inneren Regierungspolitik hervorgegangen ist.

8. Ottober. (Rameng i. Schl.) Prinzeffin Albrecht von Breugen, geb. Brinzeffin v. Altenburg, 44 Jahre alt, +.

Oftober. (Preußen.) Der Oberpräsident von Westpreußen, v. Goßler, sucht die zurückgebliebene Industrie Westpreußens zu fördern, um die wirtschaftliche Lage der Provinz zu verbessern. Er unternimmt zu dem Zwecke mehrere Informationsreisen in westlichen Industriebezirken. — Agrarische Kreise stehen diesen Bersuchen mit großem Mißtrauen gegenüber.

9. Oftober. Die "Rordd. Allg. 3tg." ichreibt über Bergangenheit und Butunft bes beutschen Bolltarifs:

Die Bunbesregierungen beichäftigen fich gegenwärtig mit ber Brufung bes ihnen vom Reichsichabamt jugegangenen Entwurfs eines neuen Schemas für den deutschen autonomen Zolltarif. Rahezu 20 Jahre sind verslossen, seitdem das Zolltarisgeset vom 15. Juli 1879 in Kraft getreten ist. Das Geset enthielt einen Zolltarif mit 43 Unterabteilungen, die alphabetisch geordnet waren. Un dieser Anordnung des Tarifs im allgemeinen ift in ber 3wifchenzeit nichts geandert worden. Im einzelnen bagegen hat ber Entwurf mehrfach Erganzungen und Aenderungen erfahren. Namentlich häufig waren die Umgeftaltungen einzelner Pofitionen im Unfange ber achtziger Jahre. Go feste die Rovelle bom Jahre 1880 ftatt bes 1 Mart Bolles für Flachs bie Bollfreiheit, bie beiden Novellen bom Jahre 1881 führten Aenderungen in der Berzollung unbedruckter Tuchund Zeugwaren, einen Boll von 15 M. auf Weinbeeren, die Erhöhung bes Bolles für Mühlenfabritate aus Getreibe und Gulfenfrüchten von 2 auf 3 M., bie Rovelle von 1882 einen 3oll von 30 M. für vorgearbeitete Berlmutterftude herbei. Im Jahre 1885 erfolgte eine mehrfache Aenberung ber Bollfage, vornehmlich bie Erhöhung des Bolles für Weizen und Roggen bon 1 auf 3 M. Damals murbe eine vollftandige Reuausgabe bes Tarifs mit allen ingwischen erfolgten Menderungen veranftaltet. 3m Jahre 1887 erfolgte bann bie weitere Bollerhohung für Betreibe auf 5 M. In ben neunziger Jahren wurden gunachft notwendig geworbene Aenderungen bes Bolltarifgefeges borgenommen, fo 1894 bie Aufhebung bes 3bentitatsnach: weifes und 1895 die Ginführung befonderer Rampfgolle gegenüber Landern, welche Waren beutscher Provenienz schlechter als die anderer Länder behandeln. Die lette Aenderung an dem Zollfaif selbst stammt aus dem Jahre 1897 und betraf u. a. die Zollsäße für Honig, Speisedl, Mether, alkoholartige Parsümerien. Im großen Ganzen hat man in den nahezu 20 Jahren umfassende Aenderungen weder am Taxisgesetz noch am Zolltais vorgenommen. Wie verlautet, soll nunmehr allerdings der Taxis wesentlich anders gestaltet werden. Die Interessentung werden seinerzeit zur Wentlichtung des Taxis wesentlich anders gestaltet werden. Die Interessentung des vorgenstelles und der Verlaufe des Begutachtung bes neuen Entwurfs herangezogen werben.

9./10. Oktober. (Raffe I.) Parteitag der deutsch-sozialen Reformbartei.

In der Debatte wird zuerst eine Förderung des Mittelstandes verlangt und lebhaft gegen die Bermehrung der großen Warenhäuser polemisiert. — Für die preuß. Landtagswahlen wird Wahlenthaltung empfohlen, wo nicht eigene Parteitandiaten aufgestellt sind oder für die Unterstühung entsprechende Kompensationen gewährt werden und auch die Bürgschaft vorhanden ist, daß Abmachungen von der anderen Seite auch gehalten werden, strengstens Wahlenthaltung zu üben.

- 9. Oktober. (Preußen.) Die in Breslau abgehaltene Berfammlung der Bertreter von acht Landwirtschaftskammern erklärt fich für Aufrechterhaltung der Grenzsperre.
- 12. Oktober. Das Kaiserpaar nimmt an der Leichenseier ber Prinzessin Albrecht in Kamenz teil und reift nach Benedig zum Antritt der Orientreise. (Bgl. Italien, Türkei.)

Mitte Ottober. (Preußen.) Der Berein für Sozialpolitik bittet den Minister der öffentlichen Arbeiten, in bestimmten Bezirken unter Mitwirkung der Königlichen Gisenbahndirektionen eingehende

Erhebungen fifer bie Arbeits. Lobn- und Lebensverhaltniffe ber Unterhammten und Arbeiter burch Ausgabe von Fragebogen und engingende munbliche Bernehmungen bes Berfonals anftellen gu banfen. - Der Minifter lebnt ab.

Oftober. Anläglich ber Orientreife bes Raifers und ber Reben bes Bapftes fiber bas Proteftorat ber Ratholifen in Balaftina (vgl. Rom. Rurie) werben bie Proteftoratsfrage und bie frangoffichen Anfpruche vielfach befprochen. Die beutiche Breffe ift einmutig in ber Abweifung ber frangofifchen Anfpruche.

Ottober. Die Rachrichten von bem vereitelten Unarchiftenanichlag in Alexandrien (val. Agupten) werben in ber Breffe mit Aufmertfamteit verfolgt. Die fogialbemotratifchen Blatter behanbeln bas Attentat als "Bolizeimache".

22. Oftober. (Breugen.) Un bie Bahler bes Bahltreifes Teltow-Beestow-Stortow-Charlottenburg ift folgenber Aufruf gerichtet:

Die biesmaligen Lanbtagemahlen feben viele patriotifch und tonige. treu gefinnte Danner in ichwere Berlegenheit. Bon ben Barteien, Die Die Staatsregierung ju unterftugen pflegen, haben bie tonferbative und frei-tonferbative Bartei jungft in wichtigen Fragen eine Saltung eingenommen, Die den Traditionen bes preufisichen Staates birett entgegengefest ift. Zumal gewiffe Fuhrer Diefer Parteien haben ihre Thatigteit in ben Dienft besonberer Birtichafts- und Rlaffenintereffen geftellt, haben bie Staatsregierung bon bem Gefamtintereffe ab auf ihren Rlaffenftanbpuntt gu brangen gefucht, haben die fogialpolitischen Biele, welche biefe Parteien felbft früher ver-folgten, umgedeutet und teilweise fast in ihr Gegenteil vertehrt, haben enblich die auf das allgemeine Beste gerichtete Meinungsbildung und Ueber-zeugungsfreiheit des Beamtentums und überhaupt der gesamten gebildeten und wiffenschaftlichen Rreife einzuschnichtern versucht. Unter biefen Umftanben mare es hochft gefahrlich, es wurde unfer Staatswefen ichabigen und die tonigliche Stanteregierung in ihren Beftrebungen oft nicht unterfruben, fonbern fibren und bemmen, wenn etwa bas ju wahlenbe Abgeordnetenbaus eine tonfervative Dlajoritat zeigte. Die entgegengefette Wefahr, bag bie Barteien ber grunbfaglichen Opposition Die Dajoritat erlangen, ift thatfachlich beute für bas Abgeordnetenhaus nicht vorhanden. In Gre magung biefer augenblidlichen Lage richten bie Unterzeichneten, bie bei ber letten Reichstagewahl famtlich für ben tonfervativen Ranbibaten geftimmt haben, an alle Babler unferes Bahlfreifes, welche bas Gefamtintereffe bes Baterlandes hober ftellen als bie Bartei- und Rlaffenintereffen, bie Bitte, bei ber bevorftebenben Bahl jum Abgeordnetenhaufe bie tonferbatibe Bartei nicht au unterftugen. Wir haben bie Heberzeugung, bag in ber gegenwartigen Lage ein berartiges Berhalten bem Bohle bes Staates und ber Monarchie am besten entipricht. A. G. Berner, Prof., Geh, Just.-Rat. L. Bernhardt, Fabritbel, D. Delbriid, Prof. Dubbenhausen, Wirkt, Geh. Rat. G. Ed, Prof. B. von Elpons, Gen Maj. 3. D. Fr. Gebauer, Fabrit-befiger. Gierde, Prof., Geh. Justigrat. Gleim, Wirtl. Geh. Oberreg.-Rat. Ab. Harnack. Prof. Graf P. von Hoensbroech, Herausgeber ber "Täglichen Rundschan" und bes "Deutschen Wochenblattes". Kahl, Prof., Geh. Justigrat. E. Lehweß, Senats-Präf. am Rammergericht. E. Reimarus, Reg.-Bmftr. Richter, Generallent. z. D. Dr. E. Rofe, Geh. Medizinalrat. Jul. Rütgers, Fabrifbesiher. E. Schnipler, Fabrifbesiher. Schmoller, Prof. Dr. Walbeher, Prof., Geh. Medizinalrat. A. Wiebe, Wirtl. Geh.-Rat.

Diefer Aufruf wird in gang Preußen mit großer Lebhaftigteit distutiert. Die Linke begrußt ihn mit Freude, die Konferdativen greifen ihn und die Unterzeichner heftig an, vor allem ben Prof. Delbrud, der als

Berfaffer bes Aufrufs gilt.

Ottober. Die deutsche Schule in Konftantinopel erhält anläglich der Anwesenheit des Kaisers in Konstantinopel die Berechtigung, Zeugnisse der wissenschaftlichen Reise für den einjährig freiwilligen Dienst auszustellen.

- 27. Ottober. (Breugen.) Wahlen ber Bahlmanner gum Lanbtage.
- 31. Ottober. (Karleruhe.) Der Großherzog von Baben erhalt vom Raifer aus Jerufalem folgende Depefche:

Ich bin soeben von dem Besuche der Gradeskirche heimgekehrt. Der Gedanke, an der Stätte zu weilen, an welcher sich das größte Wunder vollzogen, die Erlösung der Menschen durch das Sterben unseres Heilands, ist tief bewegend und erhebend. Biele liebe Landsleute sind hier und in gehodener Stimmung. Das Wetter ist prachtvoll. Der Sultan hat Mir die Ausmerksamkeit erwiesen, Mich in den Besit eines Territoriums zu sehen, auf welchem Ich unseren deutschen Katholisten erlaubt habe, mit Rießbrauch eine Kirche zu errichten. Meine katholischen Unterthanen mögen daraus ersehen, wie ernst Ich Mir den Schuß ihrer religiösen Interessen angelegen sein lasse. Möge es ihnen allen zur Freude werden und reicher Segen sür sie darauf ruhen!

Withelm

1. Rovember. (Babern.) Berordnung über Berleihung bon Dienstaltersauszeichnungen für langgebiente Arbeiter ber heeresberwaltung.

Danach erhält jeber Arbeiter ber Heeresberwaltung nach zufriedenftellend zurückgelegter 25. bezw. 40-jähriger Dienstzeit eine Dienstaltersauszeichnung, bestehend in einer Medaille von Bronze bezw. von Silber, sowie gleichzeitig einen Gelbbetrag, welcher sich bei 25jähriger Dienstzeit auf 50—100 .A, bei 40jähriger auf das Doppelte beziffert.

- 3. Robember. (Preugen.) Bahlen jum Canbtag.
- Es werben gewählt: Konservative 143, Zentrum 100, Rationalliberale 72, Freifonservative 58, Freifinnige Bolfspartei 24, Polen 13, Freisinnige Bereinigung 11, Wilbe 11. Die beiben konservativen Fraktionen verlieren zusammen 7 Manbate, die Nationalliberalen 10, die Polen 4, das Zentrum gewinnt 5, die beiben freisinnigen Parteien 15 Manbate.
- 5. November. (Reichstag.) Bei ber Ersatwahl in Schaumburg-Lippe erhalten Kammergerichtsrat a. D. Dr. Müller (Freis. Boltsp.) 2584, Stroffer (tonf.) 2336, Reichenbach (Soz.) 591 und Böckler (Rsp.) 475 Stimmen. In der Stichwahl am 14. November

wied Miller mit 3730 Stimmen gegen Stroffer mit 3066 Stimmen

Robember. Die tatholische Presse begrüßt mit großer Geungebunng die Schenfung der Grabstätte der hl. Jungfrau. Bgl.

11. November. (Lippe = Detmold.) Das "Neue Wiener Tagebl." veröffentlicht den Brief des Graf-Regenten von Lippe an den Kaifer vom 15. Juni und eine Denkschrift an fämtliche Bundes-fürften. Bgl. S. 141.

Das Schreiben an ben Raifer lautet: Detmold, 15. Juni 1898. Allerdurchlauchtigfter Raifer und Ronig, Allergnabigfter Raifer und Berr! Gure Dajeftat wollen Allergnabigft geruben, mir in nachftebenber Un: gelegenheit hulbvollft Bebor gu fchenten 'und mir Em. Dajeftat machtigen Chut und Beiftand gewähren ju wollen. Rach Uebernahme ber Regentichaft bes Fürstentums Lippe habe ich, übrigens im Einverständniffe mit bem Generaltommando bes 7. Armeetorps Anordnung bahin getroffen, daß ben Mitgliebern meines Saufes feitens ber bier bislogierenben Truppen militarifche Ehren gu erweifen, fowie bag in ber Anrede bas Brabitat Erlaucht angutvenben fet. Beibe Anordnungen find feitens bes tommanbieren= ben Generale bes 7. Armeeforpe einfeitig aufgehoben worben, lettere noch mit ber Bericharfung, bag es ben Offigieren bes hiefigen Bataillons nicht einmal gestattet ift, aus Rourtoifie bie genannte Anrebe ju gebrauchen. 3ch barf babei borausschiden, bag, wenn irgendwie ber Bunfch an mich beran: getreten mare, bie getroffenen Anordnungen zu modifizieren, ich mich biefem Wunsche wohl nicht widerset hatte, und es ift auch weniger die nunmehr eingetretene Berfagung militarifcher Ehrenbezeugungen für die Mitglieder meines Saufes ber Unlag biefer meiner Bitte an Gw. Dajeftat, als ber Gingriff bes tommanbierenben Benerals in bie Rechte bes Rontingents: und Ranbesherrn und die unterschiedliche Behandlung bes Fürftentums Mippe gu ben anberen beutschen Bunbesftaaten, welche mich gwingt, Gw. Majeftat allergnabigfte Gilfe angurufen. Durch die Militartonvention bom 28. Juli 1874 ift awar bie Militarhobeit an Em. Majeftat abgetreten, jeboch find bem Rontingentsberrn biejenigen Rechte verblieben, welche nicht Wegenstand jener Uebereinfunft waren. Insbesondere ift bem Kontingents-heren ausbrudlich die Stellung und die Ehrenrechte eines tommandierenden Benerals gegenüber ben im Fürftentum bislogierenden Truppen eingeraumt worben. Unverträglich mit biefen verfaffungsmäßigen Chrenrechten bes Rontingentaberen burfte es fein, bag ber Dienftvorgefeste eine von mir erlaffene Unordnung feinerfeits aufhebt und ebenfo unberechtigt icheint es, bag er meinen Bandestindern befiehlt, einer bon mir getroffenen Unordnung auf einem nicht militarifchen Gebiete ungehorfam gu werben. Dies Berfahren erfcheint mir um fo unrichtiger, als es bon bem gegenüber anderen Bundes: ftaaten burchaus abweicht, in benen bie gleichen Anordnungen bon alters her und unbeauftandet in Brauch find. Avitel 12 ber Ronvention beftimmt ausbrudlich, daß, fofern nicht bie Reichsverfaffung und die preußischen Militargefege ein anberes beftimmen, für bie im Gurftentum Lippe bis: logierenden Truppen die hiefigen Gefebe, Berarbnungen und Rechtsnormen gur Anwendung tommen. Es burfte baber unguläffig fein, daß der tommandierende General in Munfter über ben Kopf bes Landes und Kontingentsherrn hinmeg beffen Unorbnungen für unverbindlich erffaren fann.

Gin foldes Borgeben mußte mich um fo fcmerglicher berühren, als es im eigenen Lande meine Autorität zu untergraben, den Geift des Widerspruchs gegen meine Regierung ju ftarten und bie Anbahnung friedlicher und gebeihlicher Berhältniffe im Lande zu erschweren geeignet ift, wie auch andererfeits bie Lippefche Bevölterung eine ihrem Regenten angethane ungerechtfertigte Demutigung nicht verfteben will. Da ich im Intereffe ber Disgiplin Anftand nehme, meinerfeits Gegenbefehle ju geben, ju welchen ich als Rontingents- und Landesherr bem auf mich bereibeten und berpflichteten Truppenteile gegenüber voll berechtigt zu fein glaube, appelliere ich an Em. Dajeftat Berechtigfeitsfinn und bitte um die Gnabe, burch ein faiferliches Machtwort einem folden Gingriff in die Rechte eines Bundesfürften Ginhalt gu thun und bem fommanbierenden General bes 7. Armeeforpe allergnabigft befehlen ju wollen, feine Anordnungen aufzuheben und fich jeglichen Gingriffs in meine Rechte fernerhin gu enthalten. Dit bem Ausbrucke unwandelbaren Refpetts habe ich bie Ehre zu berharren Em. Majeftat unterthänigfter Diener Ernft Grafregent zu Lippe.

In ber Dentichrift an bie Bunbesfürsten legt ber Graf Rechtsbermahrung gegen bas faiferliche Telegramm (G. 141) ein. Er fei bon ber erften Stunde der Regentichaft an bemuht gewesen, eine gnabige Befinnung bes Raifers ju gewinnen und Treue jur Perfon bes Tragers ber beutichen Rrone auch bor feinem Lande öffentlich gu befennen. Er muffe aber gu feinem tiefen Schmerze aussprechen, bag er mahrend feiner Regentichaftsführung "mehrfach bitteren Erfahrungen burch Ungnabe Gr. Majeftat" preisgegeben mar. . . . 3ch fann auszusprechen nicht unterlaffen, bag die Ausübung einer bisziplinaren Rorrettur gegen ein beutiches Staatsoberhaupt bas berfaffungemäßige Berhaltnis ber Bunbesfürften im Reiche in feinen Grundlagen verandern mußte. Wenn Ge. Majeftat ihren Borten: "Dem Regenten, mas dem Regenten gutommt', noch hingugufügen geruhten: Weiter nichts!' jo ericheint bamit bie Auffaffung gum Ausbrud gebracht, welche bie Begrenzung und Inhaltsbestimmung meiner landesherrlichen Rechte bom Allerhöchften Willen bes Raifers abfolut abhängig ftellt. Gegen biefe Auffaffung lege ich namens bes bon mir bertretenen ftaatsgrundgefetlichen Rechtes Bermahrung ein!" Die Dentschrift ertlart, gang basfelbe tonne jedem anderen Bunbesfürften geschehen. Der Grafregent betrachte es als feine beilige unerlägliche Pflicht, gegen jebe Befchrantung feiner Rechte entichieben Stellung zu nehmen. Wenn ein anberer Weg nicht übrig bleibe, wurde er im Bundegrate ben Antrag einbringen, eine reichegefestliche Abgrengung ber Befugniffe amifchen ben fommanbierenben Generalen und ben einzelnen Sanbesherren in Anregung gu bringen.

Die lippische Regierung erflart hierzu (16. Rob.): Den Beröffentlichungen bes "Renen Biener Tageblatts" fteben fowohl Seine Erlaucht ber Braf-Regent und hochftfeine Familie, als auch ber Sof und die lippifche Staatsregierung burchaus fern. Die Befanntmachung ift ohne Biffen berfelben und entgegen ber hier feftgehaltenen Abficht ber Richtveröffentlichung

In ber Preffe wird die Angelegenheit viel besprochen, namentlich bie Frage, ob der Bundesrat guftandig fei in der bom Graf-Regenten erwähnten Angelegenheit ober nicht, fo u. a. von Senbel, Refule v. Strabonig und Born in ber "Deutschen Juriften-Beitung".

9.-14. November. (München.) Bertreter der Reichspoft, ber baberischen und württembergischen Postverwaltung halten Konferengen über Reformen im Boftwefen.

Rovember. (Berlin.) Das taiferlich ftatiftische Amt veröffentlicht die Statiftit der Reichstagswahlen.

Danach waren im Deutschen Reiche von 52279901 Einwohnern (am 2. Dezember 1895) 11441444 wahlberechtigt, übten 7786714 ihr Wahlberecht aus. Es wurden nämlich 7752693 gültige, 34021 ungültige Stimmen abgegeben. Bon gültigen Stimmen wurden abgegeben: 859222 Stimmen für die beutschefonservative Partei, 343642 Stimmen für die deutsche Reichspartei, 971302 Stimmen für die nationalliberale Partei, 195682 Stimmen für die freisinnige Bereinigung, 558314 Stimmen für die freisinnige Bolkspartei, 1755039 Stimmen für das Zentrum, 277128 Stimmen für die Polen, 2107076 Stimmen für die Sozialdemokraten, 287250 Stimmen für die Antisemiten (beutsch-soziale Reformpartei, christlich-sozial), 180389 Stimmen für den Bund der Landwirte, 140304 Stimmen für den bayerischen Bauernbund, 218234 Stimmen für andere Parteien, 92637 Stimmen unbestimmt, 13846 Stimmen zersplittert.

17. November. Das Abkommen zwischen bem Nordbeutschen Bunde und der Schweiz über den Schutz des Litterarischen Eigentums vom 13. Mai 1869 tritt infolge Kündigung durch die Schweizaußer Kraft.

Robember. Dezember. (Breugen.) Ausweisungen bon Danen und Glaben.

In Norbichleswig werben viele banische Unterthanen, bie bei banisch gefinnten Ginwohnern in Dienst stehen, ausgewiesen. Auch aus Schlesien werben viele öfterreichische Unterthanen flavischer Herkunft ausgewiesen.

Die beutsche Presse beschäftigt sich vornehmlich mit ben banischen Ausweisungen. Die Presse ber Linken und des Zentrums verurteilt sie entischieden und befürchtet bavon eine Schäbigung der Handelsbeziehungen zu Danemark. — Der Oberpräsident von Schleswig-Holstein, v. Köller, spricht sich einem banischen Journalisten gegenüber folgendermaßen aus über

die Ausweifungen:

Die Gründe der Ausweisungen sind rein örtliche. Man hat gesabelt von Miquels Politik, von Befehlen aus Berlin, Rache sür die Wahlniederlage, von Berbindung mit den Ausweisungen in Polen, Eljaß und an der holändischen Grenze. Das ist alles Ersindung deutscher Blätter, welche niemals Bescheid wissen. Nein, die Ausweisungen sind von Landräten nach meinen Besehlen und aus solgenden Gründen ausgeführt: Ich sam vor einem Jahre hierher. Früher din ich Staatssekretär in Elsaß-Lothringen gewesen und din daher genau mit Grenzverhältnissen bekannt. Ich sah mir daher die Dinge im ersten Jahre sill an und bemerkte, wie die Dänen überall die Deutschen reizten. Ich beobachtete ausmerksam die Ausslüge der Schleswiger nach Dänemark, die Radsahrerausssüge mit dem demonstrativen Entsalten des Dannebrog sosort nach dem leberschreiten der Grenze. Ich las die Berichte über Bersammlungen, worin u. a. dänische Offiziere auftraten. An einer Stelle sprach ein dänischer Amtmann (Landrat) auf eine Weise, wie ich niemals einem meiner Landräte gegen Dänemark zu sprechen erlaubt haben würde. Scavenius empfing "Sübsüter", welche demonstrierten; als früherer Minister hätte er mehr Bernunst haben sollen. Dänische Prosessorische Blätter ausführliche Besenten aufreizende Reden, woraus schleswig'sche Blätter aussührliche Besender

richte brachten. Endlich gab es ba noch bie täglichen Reizungen, welche ju erfennen gaben, bag bie Danen mich glaubten an ber Rafe herumführen gu tonnen. Deshalb fchlug ich los. Die Ausweifungen bedeuten alfo nichts anderes, als ben wirklichen Beginn meiner Prafidentichaft. Berfonlich feindliche Gefühle gegen bas Danentum bege ich burchaus nicht. Ich habe mich mit banischer Geschichte beschäftigt und wurde gern die Sprache lernen. Ich habe Ropenhagen besucht und mich in die Erinnerungen eines alten, edlen Boltes vertieft. Ich tenne perfonlich Ronig Chriftian, ber von Wiesbaden aus oft Frankfurt besuchte, wo ich früher Prafident mar. Berbehlen will ich vor Ihnen nicht, daß König Chriftian über das unfluge Auftreten ber Gubjuten ebenfo betrubt ift wie ich, namentlich wenn Dit= glieber bes Ronigshaufes fich rudfichtelos in die Agitation einmifchen, fo 3. B. wenn Gubjuten bem Rronpringen eine Gabe fenben mit ber Infchrift, bag fie niemals bon Danemart geschieben werden wollen. Jeber bernünftige Menich muß bas lacherlich finden, denn ohne und in Gingelheiten ber neueren Beichichte ju vertiefen, ift es Thatfache, bag Schleswig ju Preugen gehort. Die weit ich mit ben Ausweifungen ju geben gebente? Es gibt bier gufammen gegen 26000 Danen und Optanten. Bon biefen find bisher nur 117 ausgewiesen, babon 40 wegen berhangter Strafen (grober Unfug), 77 wegen Agitation. Bon Optanten find bisber nur einzelne wegen Nebertretungen bon Befegen ausgewiesen. Die gange fogenannte Daffenausweifung ift bisher nur ein Probeberfuch, und erft wenn ich die Wirfungen mahr= genommen habe, werbe ich meine weiteren Beftimmungen treffen. Optanten (Schleswiger, welche fich für die banifche Staatsangehörigkeit erklart haben) tann ich überhaupt nicht in größerem Dage ausweisen, wenn fie fich nicht gegen bie Gefete vergehen. Bas die banischen Dienftboten betrifft, fo haben fie nichts begangen, aber burch ihre Ausweifungen werben bie fanatischen Dienftherrichaften betroffen, die felber ich nicht ausweisen tann. Bas die vermeintliche Bernichtung ber fchleswig'ichen Landwirtichaft betrifft, fo finden fich beutsche Arbeitstrafte im Ueberfluß in den Stabten, aber ruhige banifche Dienftherrichaften fonnen übrigens gern ihre Leute behalten. Wollen banifche Gubjuten ber Ausweisung entgeben, fo follen fie fich bon Ausflügen nach Danemart, bon ben Sochichulen (Bolfshochichulen in Danemart), bon banifchen Bereinen, bon Berfammlungen und Agitation fernhalten. Niemand wird blog beshalb ausgewiefen, weil fein Dienftherr fur Guftav Johannfen ftimmt. 3ch gebente feinen feiner politischen Rechte zu berauben. Was schabet ein einziges banifches Mitglied im Reichstage bem Deutschtum? Die Ausweisungen gielen befonders auf die ortliche Agitation. Wenn Deutsche fich in Danemart aufführten, wie bie Gubjuten in Deutschland, murben fie auch ausgewiesen werben. Ich rufe nach Danemart hin: haltet Frieden, und auch wir werben Frieden halten. Sie find ber erfte Dane, mit bem ich über Schleswig fpreche, und Sie feben, ich tann mit Ihnen über die Dinge fprechen, obgleich Sie Dane find und ich Deutscher. Warum find Guftab Johannfen, Sanffen : Rordermuble und Jeffen niemals ju mir getommen mit offenem Biffir? Beil fie alle brei ein fchlechtes Gewiffen haben; fie miffen, daß fie mir perfonlich gegenüber Unrecht haben. Johannfen ift ein liebenswürdiger Mann, den ich vom Reichstage her fenne, hanssen und Jessen treiben Berufspolitit. Sie find gewerbsmäßige Unruhstifter. Ich lese jeden Tag, was fie ichreiben. (Der Minifter gog bier ein umfangreiches heft mit Beitungsausichnitten herbor, worunter Berichte über bie Ginfpruchsberfamm= lungen in Ropenhagen, und fagte, auf die Ausschnitte beutend:) Bunichen Sie mehr Ausweifungen, fo halten Sie nur mehr Demonftrationsversamm: lungen in Ropenhagen ab!

21. November. Die "Köln. Bolfszig." schreibt über "Reichsverdroffenheit":

Rur ein Schönfarber tann behaupten, daß die Stimmung gegen Preugen im Guben eine beffere geworden fei. Cher ift bie Reichsverdroffenheit wieder im Bachjen, und befonders gilt dies von Bagern. Ber naturlich bas Beamten-Evangelium vom Lech, die "Augsburger Abendzeitung", als Grabmeffer annimmt, ber wird babon nichts bemerten, benn biefe "gieht's nach Rorden". Leider wird immer wieder neuer Stoff geboten, welcher geeignet ift, bas Diftrauen ju nahren, ju ftarten, jum großen Schaben bes Reichsgebankens. Mostau ift noch lange nicht bergeffen, und das baberifche Bolt, fo ftolg es war über bie Burudweifung bes "Bafallentums" burch ben fünftigen Trager ber Rrone Baberns, fann es nicht begreifen, bag megen ber Ginlabung ju ben Manobern in Golefien bie plogliche Fahrt des Pringen Ludwig nach Riel notwendig war. Dan ergahlt fich auch von Telegrammen, die damals gewechselt worden und die eine gewiffe Aehnlichfeit mit bem Telegramm nach Detmold gehabt haben follen. . . . . . Und nun erft gar bie Lippe-Detmolder Ungelegenheit. Gin bayerifches Blatt, die "Bayerifche Landeszeitung" des nach und nach in allen politischen Farben ichillernden Memminger, hatte die erften Auffeben erregenden Mitteilungen gebracht. Man hielt es für unmöglich, bag "bas "Prafibium bes Bunbes" in bem befannten Telegrammftil mit ben Bunbesfürften verfehre. Durch die nun veröffentlichte "feierliche Rechtsvermahrung" bes Graf-Regenten von Lippe ift bas Unbentbare glaublich gemacht. Was heute aber bem Graf-Regenten begegnet, tann es nicht morgen bem Pring-Regenten widerfahren? Das ift die ftill, aber auch fehr laut gezogene Schluffolgerung in Babern. Und - fann man die Folgerichtigfeit beftreiten? Wird die Ronfequeng nur baburch hintangehalten, bag Babern größer an Umfang ift? Liegt nicht ber Gebante fehr nabe: Beute mir, morgen bir? Bohl nichts hat bem Reichsgebanten in letter Beit mehr gefchadet im Guden, wie diefe Behandlung der lippifchen Angelegenheit, gang abgesehen bavon, daß bie Ebenbürligkeits-Frage zu ganz eigentum= lichen Bergleichen herausgefordert hat. Möchte boch im Interesse bes Reichs= gebantens ruhige Ermägung Plat greifen und dem Argwohn eines Sanbelns ab irato ber Rahrboden entzogen werden! Damit habe ich einige ber im Augenblide borfpringenden Buntte angeführt, welche banach angethan find ober jebenfalls bagu beitragen, bas Migtrauen in Bayern gegen bas Reich, ober vielmehr gegen Preugen - aber bas find vielfach im Boltsbewußtfein gleiche Begriffe - ertlarlich und begreiflich ju machen. Das Bayern Bolt, eiferfüchtig auf feine Rechte in Erinnerung an feine Bergangenheit, treuergeben feinem Ronigshaufe, wittert Gefahr, und baber bie Berftimmung, und wie leicht mare es, diefelbe zu befeitigen!

24. November. (München.) Der Kaiser hat auf ber Rückkehr von der Orientreise eine Zusammenkunft mit dem Prinz-Regenten. Sie verständigen sich über die Militärstrasprozegreform.

Danach willigt ber Prinz-Regent in die Errichtung eines baherischen Senats mit dem Sit in Berlin beim Obersten Militärgerichtshoj. Dagegen räumt der Kaiser Bahern das Recht der Ernennung des Borsitzenden sowie der Mitglieder in diesem baherischen Senat und des Militäranwalts an demselben ein.

24. November. (Baben = Baben.) Das Raiferpaar hat eine Zusammenkunft mit dem Großherzog und der Großherzogin von Baden.

- 26. November (Potsbam.) Rudfehr bes Raiferpaars.
- 26. November. (Preußen.) Der Minifter bes Innern erläßt eine Verfügung an die Behörden über ftrengere Durchführung bes Margarinegesehes.
- 26. November. (Preußen.) Das Oberverwaltungsgericht erklärt die Bersammlungen von Getreidehändlern im Berliner Feenpalast als Börse und erklärt ihre Aushebung durch die Polizeisbehörde für gerechtsertigt. Bgl. 1897 S. 59, 63.
- 28. November. (Berlin.) Der Staatssekretär des Reichspostamts v. Podbielski fordert die Postbehörden in einem Erlasse auf, vor der Anstellung der Beamten ihre gesamte dienstliche und außerbienstliche Führung zu prüsen und den schriftlichen Berkehr zwischen den Behörden nach Möglichkeit zu beschränken.

Ende November. Die deutschen Regierungen einigen sich über einheitliche Grundsätze bei Überwachung der Anarchisten. Die besichlossenen Maßregeln treten am 1. Dezember in Kraft.

- 29. November. (Stuttgart.) Im Berlage von Cotta erscheinen die Memoiren des Fürsten Bismard: "Gedanken und Erinnerungen von Otto Fürst von Bismard".
- 1. Dezember. (Preußen.) In ber Landtagsersahmahl im Obertaunusfreise wird Oberlandesgerichtsrat Goeschen (nl.) gewählt.
- 1. Dezember. Der Kaiser hält einen seierlichen Einzug in Berlin und wird vom Bürgermeister Kirschner begrüßt. Er antwortet:

Mein lieber Bürgermeifter! 3ch bante, jugleich auch im Ramen ber Raiferin, ben ftabtifchen Behorben für ben Uns bereiteten Empfang. Dich freut es, beut wiederum Deine Baterftadt betreten gu fonnen, nach Rudfehr von Meiner Reife, auf welcher Wir ichone und machtige Ginbrude auf dem Gebiete ber Religion, ber Runft und Induftrie gewonnen haben. Das Eine aber tann 3ch jagen, bag 3ch überall ben beutschen Ramen in allen Ländern und allen Städten geschätzt und geachtet gesunden habe, wie nie guvor. 3ch hoffe, daß bies fo bleiben wird und bag Deine Reife bagu beigetragen hat, der beutschen Energie und der deutschen Thatkraft neue Absatzelete zu eröffnen, und daß es Mir gelungen ist, mitzuwirken, die Begiehungen zwischen unferen beiben Bolfern, bem türtischen und beutschen ju befeftigen. 3ch tehre gern nach Berlin, Meiner lieben Baterftabt gurud, ber Stadt, die Ich, wie Sie wiffen und wie Sie ja auch feben, stets for-bere, um Meine Arbeit wieder aufzunehmen, und Ich hoffe, daß sich das ftabtische Gemeinwesen unter Ihrer Leitung auch weiterhin fegensreich ent-wickeln wird, ohne burch ben Streit ber Parteien gestört zu werben. 3ch bante Ihnen, bag Sie und Meine Berliner fich durch bas fchlechte Better nicht haben abhalten laffen, Dir und ber Raiferin biefen patriotischen Empfang gu bereiten, und beauftrage Sie, Meinen Dant ber braben Bürgerichaft auszusprechen.

2. Dezember. Der "Reichs-Unzeiger" fchreibt jum Regierungsjubilaum bes Raifers Frang Jofeph:

Seine Majeftat ber Raifer gebenten mit ben verbundeten Regierungen und bem beutschen Bolte in innigfter Anteilnahme bes Tages, an welchem unser erlauchter Bundesgenoffe Raiser Frang Joseph bor fünfzig Jahren ben Thron ber habsburgischen Monarchie bestiegen hat. Möge die Borfehung bas teure Leben bes eblen Berrichers noch lange Jahre erhalten jum Gegen Defterreich-Ungarns und jum Beil bes europäischen Friebens!

Unf. Dezember. Die Preffe beschäftigt fich viel mit der Rebe bes öfterreichischen Ministerpräfidenten Graf Thun und weift feine Rritif der preußischen Politit gurud.

6. Dezember. (Berlin.) Dantichreiben des Raifers an ben Erzbischof von Köln.

Eine Berfammlung von Bifchofen in Fulda unter bem Borfig bes Ergbifchofs bon Roln hatte an ben Raifer eine Dankabreffe für bie leber-

weisung ber Dormitio gerichtet. Der Raifer antwortet barauf: Sochwürdigster herr Karbinal! Euere Eminenz haben Mir in Gemeinschaft mit ben übrigen in Fulba versammelt gewesenen preußischen Bifchofen eine Abreffe gewibmet, aus welcher 3ch mit Befriedigung erfeben habe, welch freudigen Widerhall die Ueberweifung des Grundftuces La Dormition de la Sainte Vierge in Jerufalem an ben Deutschen Berein vom beiligen Bande in den Bergen ber beutschen Ratholiten gefunden hat. Es war mir eine besondere Freude, daß es Dir bei Meiner Unwesenheit im beiligen Lande bergonnt wurde, Meinen tatholifchen Unterthanen einen neuen Beweis Meiner landesbaterlichen Fürforge geben und ihrem langgehegten Buniche jur Erfüllung berhelfen gu tonnen. Geien Guere Emineng und die übrigen Mitunterzeichner der Abreffe Meines Dantes berfichert für ben Ausbruck treuer Ergebenheit und bas Gelöbnis freudiger Mitarbeit an ber Forberung des Wohles von Reich und Staat!

3ch verbleibe, unter Berficherung befonderer Wertichatung

Guerer Eminena Berlin im Schlok, wohlgeneigter

Wilhelm, I. R. ben 6. Dezember 1898. Un ben Rarbinal-Ergbischof bon Roln Ph. Rrement gu Roln.

- 6. Dezember. (Preugen.) Bei ber Landtaggerfatmahl in Eupen-Nachen wird Sittert (3.) mit 616 gegen Fleufter (3.) mit 68 Stimmen gewählt.
- 6. Dezember. Der Raifer eröffnet ben Reichstag mit folgender Thronrede:

Beehrte Berren! Bei bem Beginn ber neuen Legislaturperiobe habe 3ch Sie zu Mir entboten, um Sie als bie gemahlten Bertreter bes beutschen Bolts namens ber berbundeten Regierungen willtommen gu beigen; möchte es Ihrer felbftlofen Thatigteit gelingen, die gablreichen und wichtigen gesetgeberischen Aufgaben, welche Ihrer harren, einem ber Wohlfahrt bes Baterlandes bienlichen Abschluß entgegenzuführen! Der weitere Ausbau ber fogialen Befetgebung liegt ben verbundeten Regierungen nach wie bor am Bergen. Auf biefem Bebiete wird Ihnen wiederum ein Befegentwurf jugeben, ber ben Mangeln ber Inbalibitats- und Altersverficherung in wefentlichen Beziehungen abzuhelfen fucht. Durch eine Rovelle gur Gemerbeorbnung foll ber ben gemerblichen Arbeitern bereits gemahrte Schut por Befahren für Leben, Befundheit und Sittlichkeit auf Die Behilfen und Lehrlinge im Sandelsgeschäft ausgedehnt und gleichzeitig Migftanden geftenert werben, welche fich namentlich in ber Ronfettionsinduftrie gezeigt haben. Gine besondere Borlage ichlägt Ihnen bor, die Bulaffung von Beauftragten gur Bertretung ber Parteien im patentamtlichen Berjahren gefeglich ju regeln. Der Terrorismus, burch ben Arbeitsmillige an ber Fortfegung ober Unnahme bon Arbeit gehindert werden, hat einen gemeinichablichen Umfang angenommen. Das ben Arbeitern gemahrleiftete Roalitionerecht, welches unangetaftet bleiben foll, barf nicht bagu gemigbraucht werben, bas höhere Recht: zu arbeiten und von der Arbeit zu leben, burch Einschüchterung ober Drohung ju vergewaltigen. Sier die perfonliche Freiheit und Gelbftbestimmung nachbrudlichft ju ichugen, ift nach Meiner und Meiner hohen Berbundeten Neberzeugung die unabweisbare Pflicht ber Staatsgewalt. Biergu reichen aber bie beftehenden Strafvorschriften nicht aus; fie bedürfen beshalb ber Erweiterung und Ergangung. Diefem 3mede entfpricht ein Befegentwurf jum Schute bes gewerblichen Arbeitverhaltniffes, welchem Sie, wie Ich zuversichtlich erwarte, Ihre Zustimmung nicht verfagen werben. Rach Borichrift bes Bantgefeges ift bis jum Ablaufe bes nachsten Jahres zu beschließen, ob bas Privilegium der Reichsbant von neuem berlangert werden foll; Gie burfen entsprechenden Borichlagen entgegensehen, welche gleichzeitig beftimmt find, dem Reichsbankinftitute bie Erfüllung feiner finangpolitischen Aufgaben zu erleichtern, ohne bie erprobten Grundlagen unferer Bantgefetgebung ju berlaffen. Um ben Gefahren ju begegnen, die ber Bertehr mit ununtersuchtem, jum menichlichen Genuffe beftimmten Fleische, fei es in- ober ausländifder Bertunft, mit fich bringt, wird bon ben berbundeten Regierungen bie allgemeine Ginführung ber Schlachtvieh- und Fleischbeichau erwogen. Gin biefen Begenftand regelnber Befehborichlag wird Sie, wie Ich hoffe, noch in biefer Tagung beschäftigen. Der in der vorigen Legislaturperiode nicht berabschiedete Befegentmurf über einige Menderungen auf bem Gebiete bes Bofttagwejens und ber grundfaglichen Rechte ber Boft wird in umgearbeiteter und erweiterter Faffung bon neuem Ihrer Beichluffaffung unterliegen. Aus Billigfeiterudfichten ift barin eine Entichabigung ber burch bie Erweiterung bes Poftzwanges unmittelbar Gefchäbigten borgefeben; hinzugetommen ift bie Reuordnung bes Poftzeitungstarife. Um ben breiten Schichten ber Mittelflaffen, Die fein Girofonto bei ber Reichsbant halten fonnen, einen billigen und bequemen Weg für die Ausgleichung fleinerer Zahlungen zu ichaffen, wird beabfichtigt, ein Ched- und Ausgleichungsverfahren durch Bermittelung ber Poftanftalten einzurichten. Den Bedürfnissen des mächtig fortschreitenden Fernsprechwesens soll eine Gesetzedunge dienen, die der Telegraphenverwaltung die Benutzung der öffentlichen Wege mehr als bisher sichert. Die Einnahmen bes Reiches haben auch im verfloffenen Rechnungsjahre und bis zur Begenwart eine ftetig fteigende Entwidlung gezeigt. Der Reichshaushaltsplan fieht neben dem Aufwande für die Menderungen ber Beeresorganifation reichliche Mittel bor für weitere Berbefferungen ber Lage gahlreicher Rlaffen bon unteren und mittleren Beamten, fowie für die Forberung allgemeiner wirtichaftlicher Intereffen, insbesonbere in ben Rolonien. Wenn infolgebeffen gur Berftellung bes Gleichgewichts in hoherem Dage als in ben legten Jahren auf Unleihe gurudgegriffen werden muß, fo ift boch bei ber ungewöhnlichen Sohe ber einmaligen Ausgaben zu erwarten, bag folche in auch nur annähernd fo hohen Beträgen nicht wiederkehren werden und bag mithin die Notwendigfeit einer ftarteren Unfpannung bes Rredits nur borübergehend fein wird. Mit Rückficht auf ben bevorftehenden Ablauf bes

gur Beit für die Friedensprafengftarte bes beutschen Beeres gultigen Befebes werden Ihnen zwei Gefetesvorlagen zugehen, welche ben 3wed verfolgen, wefentliche Luden unferes Beerwefens ju befeitigen. Mit bem Unwachfen ber Armee hat die Schaffung der Rommandoftellen nicht überall gleichen Schritt gehalten, und es bedarf an einigen Stellen einer anderweitigen, Die Ginwirfung ber Führer mehr gemährleiftenden Gliederung ber borhandenen Berbanbe. Auch ift bei eingelnen Baffengattungen, um ben im Ernftfalle ju ftellenben Anforderungen und ben Fortidritten ber Technit gerecht werben zu tonnen, eine Bervollständigung ber Organisation nicht langer aufschiebbar. Sierbei foll ber finangiellen Leiftungsfähigfeit bes Reichs burch allmähliche Durchführung ber notwendigen Aenderungen Rechnung getragen werden. 3ch bertraue, daß Gie fich von ber bringenden Rotwendigfeit ber Borichlage ber verbundeten Regierungen überzeugen und burch bie Bewilligung ber erforberlichen Mittel ber Armee die Erfüllung ihrer hohen Aufgabe, ein guverläffiger Schut bes Friedens und bes Bater: landes zu fein, auch in Bufunft ermöglichen werben. Der Boranichlag für Die Marine ift burch bas Flottengefet vorgezeichnet und halt fich im Rahmen besselben. Die Beziehungen Deutschlands zu allen auswärtigen Mächten find unverändert freundliche. Un Meinem Teile mit beizutragen zur Aufrechterhaltung und immer größeren Feftigung bes Weltfriedens ift bas bornehmfte Biel Meiner Politif. Mit warmer Teilnahme habe 3ch beshalb bie hochherzige Anregung Meines teueren Freundes, Gr. Majeftat bes Raifers von Rugland, ju dem Zufammentritt einer internationalen Ronfereng begrüßt, welche dem Frieden und ber beftebenben Ordnung ber Dinge ju bienen bestimmt ift. Die auf ber Ronfereng gu Tage tretenden Bor: ichlage, welche jenen edlen 3med gu fordern geeignet erscheinen, find bon feiten Meiner Regierung fymathijcher Aufnahme gewiß und werben bon ihr forgfältig geprüft und behandelt werden. Mit tiefem Schmerze und Abichen gebente Ich bes fluchwürdigen Berbrechens, bas Meinem treuen Bundesgenoffen, Seiner Majeftat bem Raifer und Ronige Frang Josef, Die erlanchte Gemahlin jah entriffen hat. Die ruchlofe That, die gang Deutichland, Fürften und Bolt, andauernd mit innigem Mitgefühl erfüllt, hat ber Regierung Seiner Majeftat bes Ronigs bon Italien eine Beratung wirtfamer Magregeln gegen bie anarchiftische Propaganda geboten ericheinen laffen und ihr Beranlaffung gur Ginberufung einer Ronfereng gegeben. Die Bereitwilligfeit, mit welcher biefer bantenswerten Ginlabung allerfeits entfprochen worden ift, berechtigt zu ber Zuverficht, daß ein richtiges Bleich: maß zwifchen Rechten und Pflichten als unerlägliches Erforbernis für bie gebeihliche Entwicklung ber internationalen Beziehungen nicht nur theoretisch bon neuem anerfant, fondern auch burch prattifch brauchbare Schluffolgerungen bethätigt werben wirb. Den aus unferer Reutralität im fpanifch= ameritanischen Rriege fich ergebenden völlerrechtlichen Pflichten ift Deutschland gewiffenhaft und lohal nach beiben Seiten bin gerecht geworben. Die beutschen Rolonien befinden fich in gedeihlicher Entwidlung. Den rubeftorenben Unternehmungen feindlicher Stamme find Deine Schuttruppen in Oft- und Weftafrita fiegreich begegnet. Mit der Reu-Buinea-Rompanie ift wegen Nebernahme ihres Schutgebiets auf bas Reich ein Bertrag abgeschloffen worden, welcher Ihnen gur Genehmigung vorgelegt werden wird. In Riautschou find die erften Schritte gur wirtschaftlichen Entwicklung bes Schutgebiete gethan. Die Brenge ift im Ginbernehmen mit ber chinefifchen Regierung endgültig feftgefest, ber Freihafen ift eröffnet worden, bie Safenbauten find in Angriff genommen und ber Beginn bes Gifenbahn= baues nach bem Sinterlande fteht für die nachfte Butunft bevor. Geftust auf die bestehenden alteren Bertrage, wie auf die burch ben beutich-chinefi-

ichen Bertrag vom 6. Marg b. J. neu erworbenen Rechte wird Meine Regierung, unter gemiffenhafter Achtung ber wohlerworbenen Rechte britter Staaten, auch in Zufunft bestrebt fein, die von Jahr zu Jahr gewichtiger werbenden wirtschaftlichen Beziehungen Deutschlands mit China weiter zu entwideln und ben beutschen Reichsangehörigen ben bollen, ihnen gebühren: ben Unteil an ber wirticaftlichen Erfchliegung bes fernen Oftens gu fichern. Bei Meinem Aufenthalt in Konftantinopel, Palästina und Sprien ift es Mir eine Freude gewesen, Mich durch ben Augenschein babon zu übergeugen, wie beutiche Tüchtigkeit und Sitte ben im türkifchen Reiche lebenben Reichsangehörigen zu geachteter Stellung berholfen haben. Mit bewegtem Bergen habe Ich mit der Raiferin und Ronigin, Meiner Gemahlin, an ben Statten geweilt, bie burch bas Leiben bes Erlofers ber gefamten Chriftenheit teuer find. Dem ebangelischen Betenntniffe bort ein Gotteshaus zu errichten, war ichon bas febnliche Berlangen Meiner brei Borganger an ber Rrone Preugens. Dag es Mir vergonnt war, jenes Berlangen zu erfüllen und die Erlöfertirche zu Jerufalem bem Dienste bes herrn zu übergeben, ift Mir ein neuer Antrieb, die Mir bon Gottes Gnaden verliehene Gewalt auch weiter einzuseben für die ewigen Grund: wahrheiten bes Chriftentums. Bon folchen Gefühlen geleitet, hat es Meinem Bergen befondere Genugthuung gemahrt, einen langgehegten Bunich ber beutschen Ratholiken burch Erwerbung eines ihnen burch weihevolle Grinnerungen geheiligten Befittums auf bem Berge Bion in Erfüllung gu bringen. Go gebe ich mich ber hoffnung hin, daß mein Aufenthalt im türtischen Reiche, die ebenfo gaftfreundliche wie glanzende Aufnahme, die 3ch bei Seiner Majestät bem Sultan, entsprechend ben freundschaftlichen Beziehungen ber beiben Reiche, gefunden, und ber begeifterte Empfang, ber Mir und ber Raiferin allenthalben bon ber osmanischen Bevölferung bereitet wurde, bem beutschen Ramen und ben beutschen nationalen Intereffen zu bleibenbem Borteil und Gegen gereichen mogen. Beehrte Berren! Indem 3ch Gie hiermit ju Ihren berantwortungsvollen Beratungen entlaffe, will 3ch bem Winiche Ausbruck geben, daß die bevorstehende Legislaturperiode durch gemeinsame Arbeit der Regierungen und der Bolksvertretung einen bedeutsamen Abschnitt in ber geiftigen und wirtschaftlichen Entwidlung unferer Bolfsgemeinschaft bilbe.

## 6. Dezember. Beröffentlichung bes Reichshaushaltsetats.

Der Reichshaushaltsetat für 1899 beläuft fich in Ginnahme und Ausgabe auf 1 554 530 650 M. Bon ben Ausgaben entfallen 1 300 845 810 M. auf bie fortbauernden, 162 473 651 M. auf bie einmaligen Ausgaben bes ordentlichen Etats und 91 211 189 M auf ben außerordentlichen Ctat. Die gefamten Musgaben überfteigen bie bes Borjahres um 112 962 042 .M., und zwar entfallen von bem Dehr auf die dauernben Ausgaben 59 008 913 M. und auf die einmaligen 53 943 129 M Berben von der Gefamtfumme ber Ausgaben bie bes Reichsinvalibenfonds mit 27 938 539 M. und bie Ueberweifungen an die Bundesftaaten mit 476 738 000 M., gufammen 504 676 539 M., als burchlaufende Poften, welche die Sohe ber Matrifularbeitrage und bas Abichlußergebnis nicht beeinfluffen, abgezogen, fo ftellt fich für die berbleibenden fortbauernben Ausgaben und die einmaligen Ausgaben bes ordentlichen Gtats ein Gesamtbedarf von 958 642 922 M. oder ein Mehr= bedarf von 44 46 5859 M. heraus, mahrend der außerordentliche Etat mit einem Gefamtbebarf von 90 844 193 Mund einem Dehrbebarf von 33 417 202 Mart abichließt. Bon bem Mehrbedarf bes orbentlichen Gtats entfallen auf Reichstangler und Reichstanglei 8250 M fortbauernd, auf bas Muswartige Amt 641 443 M. fortbauerub und 5 850 428 M. einmalig, auf bas

6. Dezember. Dem Reichstage wird ein Gesetzentwurf über bie Berftarkung der Armee vorgelegt.

Danach wird die Zahl der Unteroffiziere und Gemeinen um 26.576 erhöht und beträgt fünftig statt disser 557.093 583.669 Mann als Jahres-Durchschnittsstärke. Die Mehrkosten belaufen sich auf jährlich 27.388.000 M fortbauernde Ausgaben, wodon für 1899 6.991.000 M gefordert werden, während der Kest der Erhöhungen sich auf die Jahre 1900 bis 1903 vereteilt. Die einmaligen Ausgaben sind geschätzt auf 132.778.000 M, wodon für 1899 43.805.000 M erforderlich sind. Die zweisährige Dienstzeit wird für die Zeit dis zum 31. März 1904 gewährleistet.

7. Dezember. (Reichstag.) Präfibentenwahl. Nefrolog für Kürst Bismarck.

Bu Präsidenten werden gewählt Graf Ballestrem (3.), v. Frege, (tons.) und Schmidt-Elberfeld (fr. Bp.). — Präs. Graf Ballestrem: Meine Herren! Ginen großen Berlust hat das Reich und mit ihm der Reichstag erlitten: Der erste Kanzler des Deutschen Reiches, der geniale Staatsmann, welcher an dem Entstehen desselben in hervorragenoster Weise mitgewirtt hat, der Fürst Otto von Bismarck ist, wie Ihnen allen bekannt,

burch bie Borfebung ju einem Zeitpunkt abberufen worben, wo fein Reichstag versammelt war und felbft tein Reichstag existierte, welcher an ber Bahre bes großen Toten bem Schmerz und ber Trauer hatte Ausbrud geben tonnen, ber bie Bertreter bes beutschen Boltes im Namen biefes Bolfos befeelte. In fehr bantenswerter Beife hat gwar ein Mitglied bes früheren Brafibiums bes Reichstages, unfer fehr berehrter Rollege Berr Dr. Spahn, biefem Mangel abzuhelfen fich bemuht, und wir find ihm baffir gu vielem Dante berpflichtet, jedoch tann biefer Umftand ben neugewählten Reichstag nicht babon entbinden, noch bor Gintritt in feine geschäftliche Thatigteit feinem Schmerze und feiner Trauer über ben Berluft bes großen Deutschen feierlich Ausdrud ju geben. Meine Berren! Wenn ichon die Bietat fur ben großen Toten alle Ungehörigen bes Dentichen Reiches anweift, bas Andenten an feine unfterb= lichen Berbienfte gu ehren und biefer Chrung einen feierlichen Ausbrud gu geben, fo tritt für und Mitglieder bes Reichstages noch ein Grund beseben, so keit in in Ruftetet des Reichzunges nach ein beit obe beutschen Bolkes tagen, so haben wir dies in erster Linie dem verewigten Kanzler zu verdanken. (Beifall rechts.) Es ift eine geschichtliche Thatsache, daß die Basis, auf welcher der Reichstag beruht, das Wahlgesetz, auf Grund beffen die Abgeordneten gewählt werben, lediglich bem maßgebenden Einfluß bes ersten Kanglers zu banten ift. M. H., Fürft Bismarc war ein großer, gewaltiger Staatsmann, der fich die höchften Ziele zur Einigung und jum Bohle bes Baterlandes gefet hat. Dag er bei ber Bahl ber Mittel, um diefe Biele zu erreichen, fowohl mit Parteien, als auch mit Berjonen diejes hohen Saufes in icharfe Ronflitte getommen ift, wer tonnte es leugnen? Jeboch, meine Berren, auch fur biejenigen, welche bem großen Rangler in diefen Ronflitten fcharf gegenüberftanden, liegt fein Grund bor, Die feierliche Chrung ju berweigern. (Beifall). Die Majeftat bes Tobes berflart alles. Was Barteien und Personen aus unserer Mitte an bem Fürsten Bismard ju feinen Lebzeiten befampften, ift, foweit es perfonlicher Ratur war, mit feiner fterblichen Gulle begraben. Das Undenten bes Fürften Bismaret fteht bor uns als bas bes großen Staatsmannes, bes herbor: ragenden Mitbegrunders bes Reiches, bes Borbereiters und Ausnugers ber unfterblichen Siege unferes unbergleichlichen Beeres (Beifall) und nach diefen Siegen bes Erhalters eines jahrzentelang bauernben, fegensreichen Friebens. (Beifall.) Go fteht bas Bilb Ottos v. Bismard vor unferer Geele, und unter Diefes Bild tonnte man bie Borte bes romifchen Dichters fegen: Quis tot sustineat, quis tanta pericula solus? (Beifall.) Meine Berren! Bur feierlichen Chrung bes verftorbenen großen Ranglers haben Gie fich erhoben. 3ch fonftatiere, daß der Reichstag fich biefer Chrung angefchloffen hat. (Bebhafter Beifall.) - Die Mitglieber bes Reichstags haben fich meift icon jum Beginn biefer Worte erhoben. Die Gogialbemofraten haben bor Beginn ber Rebe ben Gaal berlaffen.

12./15. Dezember. (Reichstag.) Erfte Lefung bes Ctats. Allgemeine wirtschaftliche Lage. Auswärtige Politik, Berhältnis ju Ofterreich. Das Bentrum und bas orientalische Protettorat. Stellvertretungsfrage.

Schapfetr. v. Thielmann fagt in feiner Ginführungsrede über die allgemeine wirtichaftliche Lage: Sie wiffen alle, bag ber neue Etat erhöhte Unforderungen ftellt, und die nachftliegende Frage ift beshalb: 3ft unfere wirtichaftliche Lage eine folche, bag wir biefen erhöhten Unforderungen gerecht werben fonnen? Meine Berren, Rriterien ber wirtschaftlichen Lage find in erfter Linie bie Bertehrsberhaltniffe. Run, gibt es irgend ein Berfehrsgebiet, auf bem fich fcon ein Rudgang bemertbar machte? 3ch glaube nicht. Bei ber Boft, meine Berren, habe ich Ihnen foeben an ber Sand ber Biffern nachgewiesen, bag bie Ginnahmen fteigen. Bei ben Gifenbahnen ift ber Bertehr ein außerordentlich ftarter, und wenn ich ein Bedauern aussprechen barf, fo ift es lediglich bas, bag in diefem Berbft bie Rlagen über Wagenmangel nicht in ber beliebten und gewohnten Weife in ber Zeitung wiebertehren; fie waren mir fehr erwunscht gewesen, benn fie geben ein gutes Argument ab. Aber fie find jest nicht in ber Scharfe hrrborgetreten, wie in ben früheren Jahren, einfach aus bem Grunde, weil die Gifenbahnverwaltung mit Unfpannung aller ihrer Rrafte für einen bermehrten Wagenpart geforgt hat. Dag aber ber Berfehr auf ben Gifenbahnen fowohl ben gangen Sommer, wie jest noch ein außerordentlich lebhafter war, fonnen Sie aus allen Bufammenftellungen erfehen, die darüber beröffentlicht worben find. Run tommt ein anderer Buntt, an bem mahr: icheinlich bon feiten biefes hohen Saufes ober boch feitens einzelner Mitglieber im Laufe der Seffion Kritik geübt werden wird, das ift der gegen-wärtige hohe Diskont der Reichsbank. Die Bankgesetvorlage wird Ihnen ausgiedige Gelegenheit geben, Ihre Ansichten hierüber den Regierungen entgegenzubringen, und die Ansichten der Regierungen zu diesem Punkte zu horen. 3ch möchte mich beshalb turg faffen und nur betonen, bag ber augenblicklich hohe Distont mir nicht als ein Anzeichen bafür erfcheint, bag wir uns weber in einer wirtschaftlichen Rlemme befinden, noch einer solchen entgegen gehen. Wenn Sie die Distontsähe der Reichsbant durch die letzten Jahre oder Jahrzehnte zurückverfolgen, so werden Sie unab-änderlich sehen, daß gegen Ende des Jahres stets ein Ansteigen stattgefunden hat, und nach Beginn bes neuen Jahres, im Monat Februar namentlich, ein ftartes Abfallen. Alfo ein Anfteigen an fich ift noch nichts Bebentliches, benn es ift in ben natürlichen Berhaltniffen gegeben. Bebenflich ericheint jeboch, wenigstens nach ben Meugerungen ber Breffe berichiebener Barteien, daß diefes Unfteigen ju bis einem Distont bon 6% geführt bat, nachbem ein Distont bon 5% fcon für einige Beit borbergegangen mar. 3ch bitte aber biejenigen herren, die aus biefem hohen Distont auf eine wirtichaftliche Rlemme ichliegen möchten, Die Biffern ber Gummen gu bergleichen, welche die Induftrie in diefem Jahre bom Bublitum beanfprucht hat. Gie finden, bag auf faft allen Gebieten der Induftrie, am meiften felbft= verftanblich auf bem Bebiete ber neuesten Induftrie, ber eleftrifchen, gang erhebliche Reufchaffungen borbergegangen find, und biefe Reufchaffungen haben auf bem Gelbmartt felbftverftanblich erhöhte Unfprüche hervorgerufen. Wenn eine wirtichaftliche Rlemme bevorftande, ober, wenn fie bereits ein= getreten mare, fo trate mit Sicherheit ein berftartter Andrang ju ben abfolut ficheren Reichspapieren und Staatspapieren ein, und bie Induftriepapiere murben mehr bernachläffigt. Dabon, meine herren, ift in biefem Augenblide nicht bas Beringfte ju berfpuren. Der Stand ber preugischen Ronfols, wie der der Reichsanleihe, ift ein niedriger, und ein ftarfer Begehr nach biefen Bapieren zeigt fich nicht. Der Stand ber Induftriepapiere ift bagegen ein hoher; und trot ber weiteren Anforderungen, die an die Borfe und an ben Gelbbeutel bes Publifums faft tagtaglich geftellt werben, hat fich bis jest ein Rachlaffen ber Rurfe noch nicht bemertbar gemacht. 3ch tann also meinen weiteren Ausführungen als Unterlage bie Anficht unterftellen, bag wir uns gegenwärtig noch nicht auf bem absteigenden Aft befinden. Ich will mit niemand darüber ftreiten, ob wir noch im Auffteigen find, ober ob wir etwa ben Treppenabjag icon erreicht haben - feines: falls aber ift ein Berunterfteigen bis jest bemertbar.

Abg, Friken (3.) erfennt die gunftig wirtichaftliche Lage an. Er empfiehlt bie Mehransgabe für bie Barifer Beltausstellung, bie Mehr= ausgabe für die Forderung von Runft und Biffenschaft im Reichsamt bes Innern. Das fei ein Lichtpunft in bem Ctat, welcher fonft nur Forberungen für Schiffe, Ranonen und fonftige Mordwertzeuge enthalte. Aber im allgemeinen muffe man die Forderung ber Runft und Wiffenschaft ben Einzelftaaten überlaffen, die in ihren Finangberwaltungen beffer abichließen als bas Reich. Auf die Militarforderungen wolle er nicht eingehen, erwarte aber in ber Rommiffion eine ausführlichere Begrundung. Rebner forbert ein neues Bereinsgefet und Mufhebung bes Jefuitengefetes. Die auswartige Politit verbiene Anerkennung. Die Orientreife unjeres Raiferpaares hat erfennen laffen, bag bie Burbe und bas Anfeben bes Reichs im Orient fehr boch fteht. Die Schentung ber Dormitio an die deutschen Ratholiten hat gezeigt, daß Ge. Majeftat bie Intereffen ber fatholifchen Unterthanen wohl zu würdigen weiß, und ich glaube, daß ihm dafür ber Dant ber gefamten deutschen fatholischen Unterthanen bargebracht wird. Die beutschen Ratholifen bes Auslandes werden nicht bei einer fremden nichtbeutschen Macht Schutz und Silfe fuchen. (Buftimmung bes Bentrums.) Wenn auch bas Bortfpiel, bag bas frangofifche Protettorat im Orient für die Ratholifen feine protectio, sondern eine persecutio fei, übertrieben fein mag, fo lehnen boch bie beutschen Ratholiten aus voller nebergeugung bas frangofische Protettorat im Orient aus nationalen Bründen ab. Abg. Richter (frf. Bp.): Er protestiere gegen ben Byzantinismus, ber in ber Rudtehr bon ber Orientreife gleichsam die Beimfehr bon einem fiegreichen Feldzuge erblidte. Dag burch bie Reife ber Export geforbert fei, mag richtig fein, aber ber Erport wird viel mehr geschäbigt burch bie Ausweisungen in Rorbichleswig. Die Thronrede nimmt aus bem Gottesanabentum ben Unlag gur Forberung bes Chriftentums. Das Reich Jefu Chrifti ift nicht bon biefer Welt und die gepangerte Fauft tann bas Reich Chrifti nicht mehr forbern, als alle anderen Rulturwerte. Es taucht die Frage auf, ob nicht die lange Abmefenheit bes Berrichers von ber Beimat Anlag geben tonnte jur Ginfebung einer Regentschaft. Wir haben bie Rachteile einer folden Abmefenheit ja gemiffermagen am eigenen Leibe erfahren. Roch nie ift ber Reichstag fo fpat gufammengetreten ohne einen befonderen inneren Grund wie biesmal. Berwerflich feien die Ausweifungen in Schleswig, bie ben Export ichabigten. Die Ausgaben für militarische und toloniale 3wede mußten burchaus eingeschrantt werben. Die lange Abmefenheit bes Raifers führe gu fonftitutionellen Ungutraglichfeiten. Sierauf ermibert Staatsfetr. Graf Pofabowsty: Der Berr Abgeordnete Richter hat es für nütlich gehalten, von ber langeren Abwesenheit Seiner Majeftat bes Raifers gu fprechen. Thatfachlich mochte ich hierauf bemerken, daß eine Stell: bertretung im Reiche nicht beftellt werben tann. Der Ronig von Preugen ift als folder Deutscher Raifer; eine Stellvertretung, alfo eine Regentichaft, tonnte beshalb immer nur in Breugen eingerichtet werden, und wurde bann ihre felbftverftandlichen ftaaterechtlichen Ronfequengen für bas Reich haben. Aber ber Berr Abgeordnete Richter braucht fich auch nicht zu beunruhigen, daß burch die Abwesenheit Gr. Majestät bes Raifers, welche hohen politi= ichen Bielen biente, und, wie Ihnen fogleich ber Berr Staatsfefretar bes Meußern nachweisen wirb, große poiitische Erfolge gehabt hat, irgend eine Störung in ber Regierungsmafchine im Reiche ober in Breugen eingetreten ift. Ge. Majeftat ift in fortgesetter Berbinbung mit Geiner Regierung geblieben und hat mahrend ber Strapagen ber Reife fogar verhaltnismäßig unwichtige Schriftftude bearbeitet und bollgogen, um feinerlei Stillftand felbft auf bem Berfonalgebiete eintreten zu laffen. Die fpatere Ginberufung bes Reichstags hangt mit ber Reife feiner Majeftat in feiner Weife quiammen.

Staatsfefretar bes Auswärtigen v. Bulow: Die orientalische Frage befindet fich jur Beit im großen und gangen in einer friedlichen Phafe, bamit will ich nicht etwa fagen, bas orientialifche Problem fei fchon endgiltig geloft. Die orientalische Frage gleicht etwa ber Seefchlange, von ber ein Stud nach bem anbern jum Borichein tommt. Die enbgultige Lofung ber orientalischen Frage wird wohl feiner von und erleben. Es ift ja auch nicht notwendig, daß alle großen Probleme von heute auf morgen gelöft werben, wir muffen auch unfern Rindern und Rindestindern einige Ruffe ju fnaden übrig laffen. (Beiterteit.) Aber Die orientalifche Frage icheint gegenwärtig für ben Weltfrieben weniger bebrohlich, wie in früheren Epochen. Un fich ift die orientalische Frage vielleicht komplizierter, als fie vor 20 und 40 Jahren war. Die Gegensage, nicht sowohl zwischen den Christen und Mohamebanern, als zwischen ben einzelnen Balfanvölfern, haben fich feitbem jugefpist. Mit bem Gelbftanbigfeitstriebe biefer Bolfer ift auch ihr Expanfionsbedurfnis geftiegen. Dagu tommt, bag es auf ber Baltan: halbinfel Buntte gibt, die unter Umftanben gu Erisapfeln in bes Bortes verwegenfter Bedeutung werden fonnen. Wer mir fagen fann, wie fich bort bie Anfpruche ber verschiebenen Rationalitäten und Ronfeffionen befriedigen laffen, ben erklare ich fur einen fehr feinen Ropf. Das heißt in ber That die Quabratur bes Birtels und ben Stein ber Beifen finden. Muf Fragen, beren Gig in ber Rabe von Ronftantinopel und Rleinafien liegt, und auf die armenische Frage will ich lieber gar nicht eingehen. Doch brauchen wir nicht zu befürchten, daß alle biefe Gegenfage, Probleme und Fragen die Ruhe im Orient ftoren werden. Soweit menichliche Berechnung reicht, durfen wir hoffen, daß ber Friede im Orient in ber nachften Zeit nicht getrübt werden wird. Das fommt eben baber, bag mit bem Bachfen und Forbern bes Berfehrs unter ben Bolfern bas allgemeine Friedensbedürfnis zugenommen hat, bag mit bem Umfange ber Ruftungen auch bie Schen machft, einen Rrieg gu entfeffeln, ber unter Umftanden ein Bolfsfrieg in bes Bortes furchtbarfter Bedeutung werden fonnte. Ich fann aber mit berechtigter Genugthung fagen, daß fich überall die Ginficht verbreitet hat, daß Deutschland, eben weil es im Orient feine bireften politischen Interessen hat und wegen unserer unbezweiselten und unzweiselhaften Friedens-liebe eine gewisse Garantie bietet für den schließlichen Ausgleich der Gegenfabe. Bas unfere Berhaltniffe jum türkischen Reich angeht, fo ftreben wir in Konftantinopel gar feinen besonderen Ginfluß an. Mit bem Ginfluß auf frembe Staaten ift es fo eine Sache, es geht babei, wenn ich mir einen Bergleich geftatten barf, abnlich, wie bei bem Rennen um bie golbene Beitsche. Es lägt fich unter gewiffen Berhaltniffen unichwer ein Ginflug auf ein anderes Staatswefen erlangen. Diefen Ginfluß aber bauernd gu behaupten, tann recht muhfam fein. Schon ber Ginfluß auf ein anderes Menfchenwesen schwächt fich im Laufe ber Zeit ab, ber Ginfluß eines Staates gegenüber einem andern ebenfo; er barf jedenfalls nur in magiger und befonnener Weise ausgeübt werden, und barum haben wir auch in Ronftantis nopel diefen Ginflug in berfelben Beife ausgeübt. In biefer unferer Ent= haltsamteit liegt auch bie Sicherheit unferer Stellung am Bolbenen Sorn. Die Sympathien, die wir in ber Turfei genießen, grunden fich barauf, bag Die Türken wiffen, bag Deutschland, weil es ben Frieden will, auch fur Die Erhaltung und Integritat bes türkifden Reiches eintritt, daß wir meinen, Bolferrecht muß Bolferrecht bleiben, auch gegenüber ben Turten, bag wir im Orient nicht ben Krieg wollen, fondern ben Frieden, bag unfere wirtsaftlichen Tendengen bort nicht ber Ausbeutung, fonbern ber

Bohlfahrt bes osmanischen Reiches gelten, und bag wir feine anderen Intereffen berfolgen, bag wir nicht gesonnen find, ihre berechtigten Forberungen zu burchtreugen. Den Balfanvölfern fteben wir freundlich und ohne parti pris gegenüber, wir wünschen nur, bag fie nicht ben Frieden ftoren, und wir juchen unfere bort bestehenden Sandelsbeziehungen weiter auszubauen. Mit Befriedigung fann ich tonftatieren, daß unter ber weifen Leitung eines erleuchteten Fürsten bas Ronigreich Rumanien immer mehr ju einem bebeutfamen Fattor ber Ordnung, bes Fortichrittes und ber Rultur auf ber Baltanhalbinfel fich ausbilbet. In Begug auf bie Rivalität zwischen ben Baltanvölkern verhalten wir uns reserviert. Orient und Occident find nicht mehr zu trennen. Das hat ichon bor 70 Jahren unfer alter Boethe gefagt. Bas die fretische Angelegenheit angeht, fo freue ich mich, daß unfere Haltung in dieser Beziehung von dem Abg. Richter gebilligt ift. (Heiterkeit.) Wir haben seiner Zeit die "Oldenburg" aus Kreta weggenommen, weil unser Interesse an der künftigen Gestaltung ber fretischen Berhaltniffe lange nicht erheblich genug war, um bort bie Belaffung eines beutschen Kriegsichiffes ju rechtfertigen. Dazu trat bie berechtigte Bermutung, bag bie Reuordnung ber tretischen Berhaltniffe boraussichtlich mit erheblichen Roften berbunden fein wurde. Wir glaubten nicht, daß es ben Intentionen biefes hoben Saufes entfprochen haben wurbe, wenn wir gerade biefe Roften auf beutiche Schultern übernommen hatten. Und endlich tonnten wir uns bei ber bisherigen Behandlung bes fretischen Problems nicht gang ber Ginficht verschliegen, bag viele Roche nicht immer ben Brei berbeffern. Bielleicht gelingt es ben brei ober bier Machten, mas ber Befamtheit ber Machte trot ihres guten Willens nicht gelungen ift, nämlich bauernbe Ordnung auf Rreta gu ftiften. Der Orientreife Gr. Majeftat bes Raifers find bor Beginn berfelben Motive und Biele untergeschoben worben, mit benen biefelbe nicht bas minbefte gu thun hat. Der Lauf und Erfolg ber Reife hat bewiefen, wie vollig unbegrundet diefe in ber auslandischen Preffe zu Tage getretenen Ausftreuungen waren. Dan hat fich bemuht, aus Unlag biefer Reife uns allerlei abentenerliche Plane anzudichten in Bezug auf unfer Berhaltnis gegenüber bem türkischen Reich, ober ber tatholischen Rirche, ober biefer ober jener fremden Dacht. Dag auch bie ebangelischen Chriften ben Bunich empfinden, ein Gotteshaus an jener geheiligten Statte gu haben, wie es feit langer Beit bie anderen Ronfeffionen haben, wird fein billig Denfender leugnen. Der burchaus berechtigte Bunfch ber protestantischen Deutschen, an biefer Statte, wo alle anderen Konfessionen ihren Wohnfit haben, eine Rirche zu erbauen, batiert übrigens nicht bon geftern. Schon ber Ronig Friedrich Wilhelm IV. war von bem Bunich erfüllt, in Berufalem eine proteftantische Rirche zu erbauen, und bem Raifer Friedrich als Kronpring hat ber bamalige Gultan bas Terrain bagu geschentt. Wenn ber Cohn bes Raifers Friedrich nach 30 Jahren ben Bunfch empfunden hat, diefe Rirche felbft einzuweihen, fo liegt barin ein Att ber Pietat gegen feinen Borfahren, ber überall gewürdigt worben ift und ber in feinem religiofen Empfinden frei ift bon jeder Feindfeligfeit gegen andere Roufeffionen. Der deutsche Raifer hat ben Beweis geliefert, bag er in ber That ein Raifer aller Deutschen ift, und die burch ihn bon bem Sultan erworbene Dormition wird mit besonderer Genugthung bas religiofe Empfinden ber fatholifchen Unterthanen erfüllt haben. (Buftimmung im Zentrum.) Man hat auch biefe Gelegenheit benugen wollen, um ben Gultan gegen uns migtranifch ju machen. Der Gultan ift ein viel ju flar blickender Monarch, als bag er annehmen fonnte, bag ber Raifer Wilhelm II. im Morgenlande ben Spuren von Boemund und Tancred folgend der Türkei irgendwie entgegenwirken konnte. Das Mittel=

alter ift borüber. Bon unferer Seite ift alles bermieben, was bie Empfindlichfeit ber mohammebanischen Welt verlegen, ober ber Burbe ihres Oberhauptes zu nahe treten fonnte. Anbererfeits find Thatfachen berborgetreten, welche die Sochachtung bor bem beutichen Reiche und bem beutichen Raifer in ber gesamten mohammebanischen Welt gezeigt haben. Endlich hat bie Orientreife ben fremben Regierungen gezeigt, bag es uns fern liegt, mohlbegründete Rechte zu berlegen, ober irgend welchen Anlag zu Beforgniffen gu bieten. Bir befampfen im Orient auch nicht frangofifche Intereffen, aber ein frembes Proteftorat über beutsche Staateburger gibt es nicht. (Beifall im Bentrum) Bir find weit entfernt, eine Schutherrichaft über andere Staatsbürger in Anspruch zu nehmen, aber es steht bem Kaiser über die Deutschen zu. (Erneute Zustimmung) Es trifft auch nicht zu, daß ein solches Protektorat erst durch die Orientreise des Kaisers begründet worden wäre. Dieses Protektorat bestand schon früher, es besteht seit dem 18. Januar 1871. Wir haben 1875, 1878 und 1882 dieses Recht aus-drücklich gewahrt. Wie jeder souderane Staat, besitht das Deutsche Reich fraft feiner Couveranetat bas Recht und bie Pflicht, feine Angehörigen und beren Unftalten in fremben Landen gu ichugen und allein gu ichugen. (Allgemeine Zustimmung.) Und dieses Recht beruht auf unserer Reichs-verfassinng, die im Artikel 11 dem deutschen Kaiser die völkerrechtliche Bertretung bes Reichs zuspicht. Das gilt bon bem Schut aller Deutschen im Muslande, mogen diefelben Ratholiten ober Protestanten fein. (Erneute Buftimmung im Bentrum.) Wir werben uns ber Rechte unferer tatholifchen Unterthanen im Orient auch fernerhin gewiffenhaft und treu annehmen. (Erneute Buftimmung im Bentrum.) Es find auch jur Sprache gebracht worden die Ausweifungen fremder Unterthanen aus dem preugifchen Staatsgebiet. Auf biefe Angelegenheit einzugeben, hatte ich an fich eigentlich feine Beranlaffung, da diefelbe, ftreng genommen, bor das Forum bes preugischen Landtage gehort, aber bas fann ich aussprechen, bag, wenn man geglaubt hat, bag burch biefe Ausweifungen unfere Beziehungen ju andern Staaten getrübt merben fonnten, ich Gie volltommen beruhigen fann. Diefe Ausweisungen find ein Ausfluß unserer Souveranetät, welche wir bon feinem Staat antaften laffen. (Beifall.) Daburch werden unfere internationalen Beziehungen nicht alteriert. Ueber einzelne Spezialfalle ichweben zwischen ben beutschen und ben öfterreichisch : ungarischen biplomatischen Organen freundschaftliche und vertrauliche Besprechungen, welche ben Charafter jener Intimitat tragen, ber unfere allgemeine Begiehung zu ber öfterreichisch-ungarischen Regierung charafterifiert. Mehr möchte ich nicht sagen, benn ich glaube, daß ein Minister besser thut, über kleinere Divergenzen mehr geschäftlicher Ratur zwischen befreundeten Staaten nur in berfohnlichem Sinne und nach einiger Ueberlegung mit genauer Abmeffung ber Tragweite seiner Worte gu fprechen. (Beifall.) Der Dreibund ift nicht erichüttert worden, er gleicht einer Feftung in Friedenszeiten, auf beren Glacis die Baume mit jedem Jahre hoher machjen, mas aber nicht hindert, daß im Falle bes Rrieges, ben ich in biefem Augenblick nicht borausfehe und nicht wünsche, die Feftung in fürzefter Zeit fturmfrei gemacht werden fann. Alle brei Staaten haben ihre innere Autonomie und Gelbständigfeit und ftehen nach außen fest zusammen. Der Dreibund beruht auf flaren und einfachen Intereffen. Jeber ber brei Teilnehmer hat bas gleiche Intereffe an feinem Fortbefteben, und ba er weit entfernt ift bon offenfiben ober aggreffiben Planen, fo tommt er am legten Ende allen Bolfern und ber großen Sache bes europäischen Friedens zu gute. 3ch fann aber bei biefer Belegenheit nicht gang bie Bemerfung unterbruden, bag es fich im allgemeinen empfiehlt, über beftebenbe, erprobte und zur Befriedigung aller

Bartigipenden funttionierenden Bundniffe nicht gu biel gu bistutieren. Denn mit Alliangen ift es ahnlich wie mit ben Damen. Denn ichlieflich find boch biejenigen bie besten, von benen man am wenigsten spricht. (Geiterkeit.) Bas unfer Berhaltnis ju England angeht, fo möchte ich heute nur fagen, bamit glaube ich aber eine gange Menge von Fragen gu beantworten, bag es vielfach berechtigte Buntte gibt, wo wir mit England gufammengeben fonnen und gern gusammengeben ohne Schabigung anderweitiger, wertvoller Beziehungen. Bu meiner besonderen Freude ift unfere Saltung gegenüber bem fpanifch-ameritanischen Ronflitt bon berichiebenen Geiten gebilligt worden. Wir hatten biefem Rriege gegenüber eine doppelte Aufgabe, einmal bafur ju forgen, bag unfere Begiehungen weber gu Spanien noch gu ben Bereinigten Staaten getrubt wurden. Un und für fich murben wir es im Intereffe der Menfchlichkeit und bom Standpunkte unferer Sandelsintereffen aus lieber gefehen haben, wenn bem Musbruch biefes Krieges vorgebeugt worben mare, ber auf beiben Seiten schmerzliche Bunben ge-riffen hat. Nachdem jedoch alle biesbezüglichen Bemuhungen gescheitert waren, blieb uns nichts anderes übrig, als ben Dingen ihren Lauf gu laffen. Gin befonderes beutsches Intereffe an ber tubanischen Frage bestand nicht, noch weniger waren wir ju Richtern über bie Frage eingefett, wer in biefem Streite Recht, wer Unrecht hatte; mit bem Bribatrechte hat bie Politit nichts zu thun. Wir hatten lebiglich bie Aufgabe, nach beiben Seiten bie lopalfte Neutralität zu beobachten. Diefer unferer Pflicht ber Reutralität find wir mahrend bes ganzen Berlaufs bes Krieges mit ber größten Gemiffenhaftigteit nachgetommen. Riemals, in feinem Stabium bes Rrieges, haben wir irgendwelche Tendeng gu unbefugter Ginmifchung gezeigt ober auch nur empfunden. Wir hatten ferner die Aufgabe, dahin gu wirten, daß die beutiche Schiffahrt und ber beutiche Sandel mahrend bes Krieges thunlichft bor Schaben bewahrt blieben. Ich fage thunlichft, benn jeder Geefrieg bringt es mit fich, bag bie neutrale Bare und bas neutrale Schiff bis ju einem gewiffen Grabe in Mitleibenichaft gezogen wird. Ich glaube aber fagen ju tonnen, daß wir unferer Pflicht, die beutiche Schiffahrt und ben beutichen Sanbel gu ichugen, in ben Grengen ftritter Reutralität und ohne Schabigungen unferer Begiehungen gu beiben friegführenden Staaten in vollem Umfange nachgefommen find. Wenn immerhin jeder Rrieg, der zwei uns gleichmäßig befreundete Nationen entzweit, beflagenswert ift, fo fonnen wir uns doch der hoffnung hingeben, bag unfere gemiffenhafte, forrette Saltung mit bem Glauben an unfere Friedfertigfeit auch bas Bertrauen in die Redlichfeit und Stetigfeit unferer Politit geftartt hat. Bas die Sandelsbeziehungen Deutschlands zu Amerita betrifft, fo hat mit dem Rabinett in Bafhington ein Gedantenaustaufch ftattgefunden, der verschiedene pringipielle Differengen ergeben hat. Die Berhandlungen find naturgemäß burch ben fpanisch-amerifanischen Rrieg bis ju einem gemiffen Grade geftort worden, werben aber wieder aufgenommen werden, wie bies noch fürglich von ameritanischer Geite uns berfichert worden ift. Wir glauben nicht fehl zu gehen in ber Unnahme, bag auf beiben Seiten ber gute Bille befteht, die freundschaftlichen Begiehungen zwifchen den Bereinigten Staaten und Deutschland auch auf tommerziellem Gebiete feft zu halten. Wohin wir in Europa und in ber Belt bliden, feben wir die Regierungen bon bem Beftreben erfüllt, ben Frieden zu erhalten. Die Erhaltung bes Friedens hangt nicht von einer einzelnen Dacht ab, wir geben uns aber gern ber hoffnung bin, bag es noch gelingen moge, Ronflitte ju bermeiben, an benen feiner ein Intereffe hat. Die die icheinbar entgegengesetten Rrafte, die gentrifugalen und gentripetalen, fich ju einer harmonie ber Spharen bereinigen, wie bas

öffentliche Leben aufgebaut ift auf ber Berfohnung zwischen individuellent Gigennut und gemeinsamen Intereffen, fo ruht ber Beltfriede auf bemt Musgleich zwischen bem berechtigten nationalen Egoismus jeden Boltes und ben ber gangen Menichheit gemeinsamen Rulturaufgaben. Getreu ben Trabitionen feiner Beichichte und ben großen Bielen unferes Raifers wird die beutsche Regierung bei voller Bahrung unferer Rechte und Intereffen beffen ftets eingebent bleiben, daß unfere Macht Iberuht in ber Scharfe unferes Schwertes, welches immer icharf fein muß, wo es fich um uniberfelle Biele und um bie Aufgabe bes Weltfriebens banbelt.

Um folgenben Tage forbert Abg. Baffermann (nl.) ein fchnelleres Tempo in ber Sogialpolitit. Gin Schut ber Arbeitswilligen fei notwenbig, aber überflüffige Strafbestimmungen, wie fie angefündigt feien, durften nicht eingeführt werben. Rebner polemifiert bann gegen bie Mengerungen bes öfterreich. Minifters Thun, in benen viele ben Anfang einer allmah: lichen Auflöfung bes Dreibundes faben. Abg. b. Bollmar (Cog.) tabelt bie Ausweifungen ber Danen als barbarifch und weift in ber Befprechung bes Benfer Morbes jebe Gemeinschaft zwischen Sozialbemofraten und Anarchiften ab. Abg. Motty (Bole) protestiert gegen die Ausweisungen von Polen und das Berbot des Aerztekontresses.

Abg. v: Rarborff (RB.) forbert ein neues Sozialiftengefet, bas das Bachstum der Sozialbemofraftie hinangehalten habe. In der Legis: laturperiobe bis 1874 waren 124 000 fogialbemofratifche Stimmen abgegeben, 74-77 352 000, 77-78 493 000 Stimmen; bann tam bas Sozialiften-gefet; 78-81 waren es 473 000, 81-84 312 000, 84-87 allerdings wieber 550 000 Stimmen. (Wiberfpruch bes Abg. Bebel.) Diefes Unwachjen war die notwendige Folge ber Austweisungen der verschiedenen Sozialiften: führer aus ben großen Induftriegentren in die fleinen Stadte. Ueberall bort haben fich fogialiftische Berbe gebilbet. Das war eine ber ungludlichften Beftimmungen bes Cozialiftengefetes und auf beren Ronto fete ich bas Unwachsen ber Stimmen bon 312 auf 550 Taufend. In ber Beriobe 87/90 waren es 736 Taufend Stimmen. Ja, ba wußte man icon, baß bas Sozialiftengefet aufgehoben werben wurde. (Große Beiterfeit linfs.) Das Anwachjen ber Sozialbemofratie um 200 Taufend Stimmen ift ja fcblieglich nicht schlimm, aber 90/93 waren es 1427 Laufend Stimmen. (Beifall bei ben Gog.), 1893/98 maren es 1736 Taufend Stimmen und jest find es über zwei Millionen. Abg. Graf Stolberg (fonf.) forbert Abhilfe gegen Abströmen ber Landarbeiter in die Städte.

Um 15. Dezember polemifiert Abg. Bebel (Gog.) gegen die Militar: forderungen und die Beftrebungen, die Flotte gu bergrößern und überall Rohlenftationen angulegen. Er fritifiert fobann einen geheimen Erlag bes früheren Rriegeminifters b. Schellendorf, ber die Befehlehaber anweife, bei Unruhen fofort die Sozialiftenführer festzunehmen. Rriegeminifterb. Gogler: Ein folder Erlag egiftiere nicht. Abg. Lieber (3.) municht Ausgeftaltung ber Arbeiterberufebereine. Heber bie militarifchen Forderungen wolle fich bas Bentrum noch nicht aussprechen. Heber bie Proteftoratefrage im Orient fagt er: Der Ertlarung meines Freundes Frigen über bas Protettorat im Orient hat an einigen Stellen Erstaunen erwedt. Gin italienisches Blatt hat fogar gemeint, er fei fur feine Meugerung ber gangen tatholischen Welt Genugthnung ichulbig. Ich fann ertlaren, daß mein Freund Frigen, bas, was er fagte, im einmutigen Ginverftandnis aller feiner politifchen Freunde gejagt hat. (Buftimmung im Bentrum.) Bir find überzeugt, bag fur bas, was er fogar in unserem Auftrage erflart hat, niemand in ber tatholischen Belt eine Genugthung forbern fann und wird. Ueber bas, mas bie "Voce della veritia", Die in biefem Falle teine Stimme ber Wahrheit gu fein

icheint, ihn fagen lagt, brauchen wir ebenfo wenig Genugthunng gu leiften. Die Berrichaften muffen fich baran gewöhnen, bag wir beutschen Ratholifen uns nicht bieten laffen, was man auch einem frangofischen, italienischen, irifchen ober ameritanischen Ratholifen nicht bieten tann. Wir find genau ebenfo beutich, wie wir tatholifch find (Buftimmung im Bentrum), und barum geben wir uns ber hoffnung bin, bag man uns endlich in Deutschland auch als vollwichtige Deutsche behandeln wird (Beifall im Bentrum), bag man und nicht nur im Auslande, fondern auch im Inlande fchugen und unfere Rechte nicht tranten wirb. Die Zeiten find auch zu unferer Be-friedigung vorüber, in benen ein preugischer Rultusminifter fagen burfte, man glaube und nichts mehr in unferer fatholifchen Bevolterung. Die Rudfehr bes Bertrauens ift auf beiben Geiten angebahnt und ich hoffe, bag bies rudtehrende Bertrauen auf unfere gute beutiche Gefinnung endlich bagu führen wirb, uns auch im beufchen Baterlande frei und ungehindert nach unferer religiofen Ueberzeugung leben und fterben zu laffen. (Beifall

Der größte Teil bes Etats wirb an die Bubgettommiffion verwiefen. Mitte Dezember. (Rrefeld.) Ausftand der Weberei=Arbeiter.

- Der Grund liegt in Lohnstreitigkeiten.

15. Dezember. Das "Reichs-Gesethlatt" veröffentlicht die am 1. Dezember bom Raifer vollzogene Militar-Strafgerichtsorbnung jowie das Ginführungsgefet ju berfelben und bas Gefet, betreffend die Dienftvergeben der richterlichen Militar=Juftigbeamten.

Dezember. Die Zentrumspreffe über bas Protektorat im Orient. Polemit mit ber "Boce bella Berita":

Die "Boce bella Berita" fritifiert bie Meugerung bes Abg. Frigen im Reichstage (S. 185) und ichreibt, daß bie Wendung, in welcher bas frango: fische Protektorat als eine "persecutio" bezeichnet wird, ben Batikan gefränkt habe, welcher in bem Schreiben an ben Rarbinal Langenieng und in ber Unsprache an bie frangöfischen Bilger für biefes Protektorat eingetreten fet. Bas bie Ertlarung Liebers angehe, bag bie beutschen Ratholiten fich nichts bieten laffen werben, mas man anderen Ratholiten nicht zu bieten magen wurde, fagt die "Boce bella Berita", wenn Lieber bamit Bumutungen bes Batitans meine, fo wurde fie ihn ermahnen, ehrenvolle Abbitte gu leiften.

Sierauf erwidert die "Roln. Bolfegtg.": Une ift von Bumutungen bes Batifans an die beutichen Ratholifen nichts befannt. Abg. Lieber hat bom Batifan gar nicht gesprochen, sondern nur von der "Boce bella Berita", bie bom Abg. Frigen für die angebliche Beleidigung Frantreichs Benugthuung verlagte. Den Frangofen und Frangoslingen in Rom dürfte Dr. Lieber

ichwerlich ehrenvolle Abbitte leiften.

16. Dezember. Die "Gubb. Reichstorrefpondeng" veröffent= licht folgendes Telegramm bes Raifers an den Prinzen Karl von Baben auf die Nachricht von der Begründung des badifchen Landes= tomitees des beutschen Flottenvereins:

Eurer großherzoglichen Sobeit fpreche 3ch Meinen berbindlichften Dant für die telegraphische Melbung bon ber heute erfolgten Bilbung eines babifchen Landestomitees bes beutichen Flottenvereins freudigen Bergens aus. Es gewährt Mir eine hohe Befriedigung, ju feben, wie gerade im babifchen Lande der nationale Gebante von der Notwendigfeit einer Berftarfung ber beutschen Flotte gur Berteibigung ber Grofe bes Reiches und zur Erhaltung feines wirtichaftlichen Bohlftanbes immer tieferes Berftandnis und treue Unterftugung findet. Infonderheit hat es Mich mit aufrichtigem und tiefem Dante erfüllt, bag Ge. tonigliche hoheit ber Großherzog die Enabe gehabt hat, das Protettorat über das Landestomitee zu übernehmen. Em. Sobeit bitte 3ch, auch ben Mitunterzeichnern bes Telegramms Meinen warmen Dant ausbrücken zu wollen.

Wilhelm I. R.

19. Dezember. Die "Nordd. Allg. 3tg." fchreibt über die Distuffion über die Fleischnot in Deutschland:

In ber Erörterung über bie fogenannte Fleischnot in ben letten Monaten ift die Abfperrung bes Deutschen Reichs gegen die Bieh- und Fleifcheinfuhr aus bem Ausland oft übertrieben und irrig bargeftellt worben. Es burfte fich daher verlohnen, die wirklich beftehenden Ginfuhrverbote überfichtlich barguftellen. Weber für lebendes Bieh noch für tierische Produtte befteht ein Ginfuhrverbot gegen bas gefamte Ausland. Es befteben nur Berbote gegen einzelne ausländifche Staaten, aber felbft biefe Berbote gelten in ben meiften Fallen nicht für die gefamte beutiche Bolllinie, fonbern nur für bie Grengen eines ober mehrerer beutichen Staaten, ba bie Dehrgahl ber Giufuhrverbote nicht von ber Reichstegierung, fondern von ben einzelnen bentichen, an ber Bollgrenze liegenden Staaten erlaffen ift. Auf biefe Beije tommt es, bag über ben einen Teil ber beutichen Bollgrenze die Ginfuhr berboten, über ben anderen Teil bagegen, ber ju einem andern Bundesftaat gehort, die Ginfuhr frei ift. Diefer Umftand wird bei ber Beurteilung ber Absperrung des Deutschen Reiches gegen das Ausland meistens übersehen. Einfuhrwerbote, welche die gesamte deutsche Zollgrenze umsaffen, gibt es nur für Rindvieh gegen Rugland, die Riederlande, Schweden und Norwegen, Großbritannien und Amerika; für Schweine gegen Rumänien, Serbien und Bulgarien, ferner gegen die Rieberlande, Danemart, Schweben und Norwegen und Großbritannien; für Schafe gegen Rugland, die Niederlande, Schweden und Norwegen und Großbritannien. Alle übrigen Ginfuhrberbote für Rindvieh, Schweine und Schafe find nur Teilverbote über gewiffe Streden ber beutschen Bolllinie, die die Ginfuhr über einen Teil der beutschen Bollgrenze nach wie bor geftatten.

19. Dezember. (Breugen.) Disziplinarverfahren gegen Brof. hans Delbrück.

Begen ben ordentlichen Professor an der Universität Berlin Dr. Sans Delbrud wird wegen feiner Meugerungen über die Ausweisungen aus Rordichleswig in den "Breugischen Jahrbuchern" auf Grund bes § 2 bes Befebes bom 21. Juli 1852 über die Dienftvergeben ber nicht richterlichen Beamten bas Disziplinarberfahren eingeleitet. Der § 2 lautet: "Gin Beamter, welcher 1. Die Pflichten berlett, Die ihm fein Amt auferlegt, ober 2. fich burch fein Berhalten in ober außer bem Amte ber Achtung, bes Un= febens ober bes Bertrauens, die fein Beruf erforbert, unmurbig zeigt, unterliegt ben Borichriften biefes Gefehes." Die Disgiplinarftrafen befteben laut § 14 in Orbnungsftrafen und Entfernung aus bem Amte. Die Orbnungs-ftrafen zerfallen (§ 15) in Warnung, Berweis, Geldbuge. Die Aeugerungen Professor Delbruds, welche gu ber Magregel ben Unlag geben, lauten:

"Die jüngften Ausweisungen in Schleswig ichreien gum himmel. Wenn man in ber Darftellung ber beutschen Geschichte jum ichleswig-holfteinischen Rriege tommt und bie Unthaten ber Danen an bem berratenen Bruberftamm ichilbern mochte, bann ftodt bie Stimme, und bas Wort er-

Tirbt auf ber Bunge, benn bie peinliche Wahrheit legt fich bazwischen: es war alles Rinderfpiel, mas die Danen bamals gethan haben, und mas ben Tittlichen Born bes bamaligen beutschen Boltes erregte gegen die Gewalt-Tamteit, mit ber wir heute felber jene Landschaft regieren. Und noch schlimmer als die Brutalitat, die uns jum Abichen ber gebilbeten Welt macht, ift bie Berblendung, die ba glaubt, mit folden Mitteln im Rampfe ber Rationa-Litaten bauernbe Erfolge erzielen zu fonnen. Es ift mit ber nationalen Gefinnung wie mit ber Religion: hinter ben mahrhaft frommen erheben fich fofort die greulichen Pfaffen, Regerriecher und Inquifitionerichter, um im Namen bes Beiligen ihre Schandlichfeiten zu verüben. Go hat auch bie nationale Gefinnung bei uns hier und bort einen nationalen Fanatismus erzeugt, der wild und verftodt glanbt, die Gefete ber Menfchlichkeit mit Füßen treten zu burfen, und bem nationalen Bebanten, bem er gu bienen bermeint, unüberwindlichen Schaben gufügt."

Diefe Stelle findet fich in ber politifchen Rorrefpondeng ber " Breug. Jahrbucher," in ber ber Berfaffer die auswärtige Politit als mahrhaft nationale Großmachtspolitit charafterifiert, mit ber bie innere icharf fon-

Die Angelegenheit wird in ber Breffe lebhaft bistutiert. Dem Borgehen ber Regierung ftimmen zu "Hamb. Nachr.", "Kreuz-3tg.", "Schlef. 3tg.", "Berl. Neueste Rachr.", "Rhein:Westf. 3tg." — Die gesamte Presse ber Linken und des Zentrums, die meisten mittelparteilichen und einige konservative Blatter, die die Meußerungen Delbruds icharf befampfen, ertlaren bas Disziplinarverfahren für ungerechtfertigt ober unzwedmäßig.

21. Dezember. (Breugen.) Der Raifer übernimmt das Protettorat über den Preußischen Rriegerlandesverband burch folgenden Erlaß:

Mus Ihrem Berichte bom 2. November b. 3. habe 3ch mit Befriebigung erfeben, bag bie preußischen Rriegervereine fich gu einem Landesverbande gufammengeschloffen haben, um in enger Gemeinschaft mit den übrigen Landesverbanden Deutschlands bie Intereffen ihrer einzelnen Glieber in tamerabschaftlichem Geiste zu fördern. Nachdem Ich durch ben beifolgenden Erlaß vom heutigen Tage die Satungen genehmigt und bie Bahlen bes Erften Borfigenben und feiner beiben Stellvertreter beftätigt habe, will 3ch auch bem Dir fundgegebenen Bunfche ber Rriegerverbanbe entsprechen und das Protettorat über den preußischen Landes-Rriegerverband hiermit in Gnaden annehmen. Ich thue es in dem Bertrauen, bag bie Bereine in ber Pflege unverbrüchlicher Treue gegen König und Baterland ftets ihre bornehmfte Aufgabe erbliden werben, und wünfche, daß die Rriegervereine auf biefer Grundlage fich fraftig weiterentwideln und ihrem Biel, alle ehemaligen Ungehörigen Meiner Armee und Marine unter ihrer Fahne zu fammeln, immer naber tommen mogen. Moge bor allem bas Borbild ber alten Rrieger, benen es vergonnt war, die ihrem oberften Rriegsheren, weiland Gr. Majeftat dem Bochfeligen Raifer und Ronige Wilhelm bem Großen, im Fahneneide gelobte Tapferteit und Treue bis jum Tobe auf bem Felbe ber Ghre ju bemahren, ihren jungeren Rameraben allegeit ein Ansporn fein, ihnen in Bethätigung aller folbatischen Tugenben auch im burgerlichen Leben nachzueifern und fich die patriotische Gefinnung bon niemandem nehmen zu laffen.

Botsbam, ben 21. Dezember 1898.

Wilhelm R.

Un ben Minifter bes Innern. Guropaifder Geichichtstalenber. Bb. XXXIX. 21. Dezember. (Bürttemberg.) Scheitern ber Berfaffungsrebifion.

In ber Kammer ber Abgeordneten stimmen bei der Abstimmung über die Bersassungs-Resorm 48 Abgeordnete für und 38 dagegen. Es ift somit nicht die ersorderliche Zweidrittelmajorität erreicht und deshalb die Resorm gescheitert. Hür die Resorm stimmen die Volkspartei, die Deutsche Partei und der Kanzler der Universität, gegen dieselbe das Zentrum, die Ritterschaft und die Prälaten. Das Zentrum motiviert seine Abstimmung mit dem Hinweis darauf, daß die Resorm doch in der ersten Kammer gescheitert wäre, weil dieser sein erweitertes Budgetrecht gewährt sei und weil die Mehrheit der Abgeordneten für die Katholisen kein Entgegentommen gezeigt habe.

Ende Dezember. Durch die Presse gehen Gerüchte über eine Kanzlerkrisis. Fürst Hohenlohe soll abweichend von der Mehreheit des Staatsministeriums die Ausweisungspolitik und das Borgehen gegen Prof. Delbrück nicht billigen. — Die "Nordd. Allg. 3tg." dementiert diese Gerüchte.

28. Dezember. (Nerzig a. Mofel.) Reichstagsabg. Dieben, bas älteste Reichstagsmitglied, 88 Jahre alt, †.

30. Dezember. Der Kaifer beglückwünscht ben Zaren jum Jubilaum der medizinischen Militar-Atademie. (G. Rugland.)

## II.

## Die Ofterreichifd-Ungarifde Monarcie.

- 3. Januar. (Cisleithanien.) Besprechung des Ministerpräsidenten v. Sautsch mit deutsch-böhmischen Abgeordneten über die politische Lage. Beschlüsse werden nicht gefaßt.
- 4. Januar. (Pest.) Das Abgeordnetenhaus genehmigt gegen die Stimmen der Unabhängigkeitspartei das Ausgleichsprovisorium. — Die Opposition hatte die Obstruktion aufgegeben. (Annahme in dritter Beratung 8. Januar, im Oberhause 15. Januar.)
- 6. Januar. (Ling.) Ein beutscher Bolkstag erklärt sich für Busammenhalten aller Deutschen Ofterreichs und Fortsetzung bes Kampfes gegen bie Sprachenverorbnungen.
- 6. Januar. (Böhmen.) Eine von 3000 Tschechen besuchte Bersammlung in Budweis erklärt nach Ansprachen der Abgeordeneten Prinz Friedrich Schwarzenberg, Engel, Stala und Paçak, die Tschechen würden niemals auf das Projekt der Dreiteilung Böhmens eingehen, sondern immer auf der Forderung beharren, daß jeder Tscheche und Deutsche in seiner Sprache bei jedem Amt und bei jeder Behörde sein Recht finde, und daß Anliegen in der Sprache der Eingabe nicht nur erledigt, sondern auch behandelt würden.
- 7. Januar. (Wien.) Besprechung des Ministerpräsidenten mit den Führern der Jungtschechen.

Der Ministerpräfibent versichert, daß er, obwohl er daß größte Gewicht barauf lege, sich mit den Deutschen über die Beilegung des Sprachenstreites zu verständigen, weit davon entsernt sei, etwas veranlassen zu wollen, was der Gleichberechtigung und dem gleichen Recht der böhmischen Sprache ober ber Unteilbarteit Böhmens abträglich sei, und habe wiederholt die absolute Notwendigkeit hervorgehoben, im Interesse des Reiches
und des Landes in der Sprachenfrage zu einer beide Teile befriedigenden
Lösung zu gelangen. Die Abgeordneten versprechen, daß, falls demnnächst das Standrecht ausgehoben werde, in Prag teinerlei Unruhen zu befürchten
seien, umsoweniger, als die Prager Bebölterung schon im eigenen Interesse,
im Interesse der döhmischen Sache und auch aus Achtung vor dem Landtage Böhmens, sowie vor allen Landtagsabgeordneten, sowohl den böhmischen wie den beutschen, volle Ruhe bewahren werde.

- 8. Januar. (Böhmen.) Aufhebung bes Standrechts in Prag. (Bgl. 1897 S. 218.)
- 9. Januar. (Böhmen.) In einer in Leitmerit abgehaltenen Bersammlung von 62 deutschen Abgeordneten Böhmens wird einstimmig die Teilnahme der deutschen Abgeordneten an den Bershandlungen des böhmischen Landtages beschlossen.
- 12. Januar. (Peft.) Das Abgeordnetenhaus genehmigt den Gesehentwurf, betreffend die Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den landwirtschaftlichen Arbeitgebern und Arbeitern. (Annahme im Oberhause 15. Januar.)
- 14. Januar. (Tirol.) Der Landtag über ben Sprachenfampf.
- Der Landtag genehmigt einen Antrag der deutschen Abgeordneten, nach welchem der Landtag unter entschiedener Berurteilung der Borgänge im Parlament, durch welche die Thätigteit desselben unmöglich gemacht worden sei, die Einleitung der Berjöhnungsattion in den Landtagen Wöhmens und Mährens freudigst begrüßt und die Erwartung ausspricht, daß es der Regierung gelingen werde, unter Bewilligung der gerechten Forderungen eine Regelung der Sprachenverhältnisse herbeizuführen, sowie schließlich die Notwendigkeit betont, daß die gerechten Beschwerden über die Sprachenerlasse berücksichtigt werden.
- 13. Januar. (Böhmischer Landtag.) Erklärung bes Statthalters über bie Prager Exzesse. (Bgl. 1897 S. 218.)

Auf eine Interpellaeion Werunsth über die Borgänge in Prag erwibert der Statthalter Graf Condenhove: Es sei außerordentlich schwierig, Exzedenten, die dor der dewassenen Macht sliehen, sich dann sosort den Anschein harmloser Passanten geben und dei einer neuen Gelegenheit ihr Zerstdrungswert sortsehen, in einem so großen Stadtgebiete an der Plünderung zu verhindern. Die rücksichse Anwendung der Wassen, von denen bei den Ausschreitungen nur in beschränktem Maße Gebrauch gemacht worden sei, hätte für die Bevölkerung, besonders für undeteiligte Passanten, außervordentlich traurige Folgen gehabt. Der Sicherheitsdienst sei durch die große Schwierigkeit, die einlangenden Nachrichten rasch auf ihre Richtigkeit zu prüsen, außervordentlich behindert gewesen. Der Statthalter versicherte, in Zukunst werde alles aufgeboten werden, die Aufrechterhaltung der Ordung und die Sicherheit des Eigentums und der Personen unter allen Umständen zu gewährleisten. Was die Entschädigungsfrage anlange, so verzwöge die Regierung eine Berpstichtung der Staatsverwaltung zur Entschädigung nicht anzuerkennen, es sei jedoch eine Hilseleistung für kleinere,

schwer geschäbigte Leute durch Subvention ober unverzinsliche Darlehen in Aussicht genommen. Der Statthalter sprach sein tieses Bedauern über die schwere Schädigung zahlreicher friedlicher Bürger aus, verurteilte die Aussichreitungen auf das Nachbrücklichste und gab gleichzeitig der Zuversicht Ausdruck, daß die Ruhe nicht mehr gestört werde.

17. Januar. (Böhmischer Landtag.) Der Statthalter Graf Coudenhove gibt über die Sprachenfrage folgende Erklärung im Namen ber Regierung ab:

Gegenüber ben mannigfachen Befchwerben, welche hinfichtlich ber Sprachenverordnungen bom 15. April erhoben werden, erachtet es bie Regierung als ihre Pflicht, ihre Auffaffung und ihre Abfichten mit boller Deutlichfeit bargulegen. Die Regierung geht hierbei von ber Unichanung aus, bag im Ronigreich Bohmen beibe Landesfprachen im Umte volltommen gleichberechtigt find. Daraus folgt, bag es jedem Bewohner bes Ronigreichs Bohmen innerhalb ber Grengen bes Landes zufteht, fein Recht bei allen landesfürftlichen Behörden, fei es in czechischer, fei es in beutscher Sprache, ju fuchen und ju finden, und fo, wie biefe Brundfage fur bie Regierung unberrudbar feftfteben, wird fie auch an ber Ginheit bes Landes fowie an jener ber Berwaltung und bes Beamtenforpers unbebingt fefthalten. Innerhalb biefer Grundfage jeboch ift bie Regierung behufs Unbahnung friedlicher Buftanbe gern bereit, geaugerten Bunichen, welche in thatfachlichen Berhaltniffen ihre Begrundung finden, fobalb als nur immer thunlich entgegenzufommen. Sie plant baber vorbehaltlich einer eventuellen gefehlichen Regelung, eine Renordnung ber fprachlichen Borfdriften in ber Art, daß fünftighin auf Grund ber Ergebniffe ber letten Boltsgählung swifden einsprachigen und gemifcht-fprachigen Landesbezirten unterschieden werben foll, in welchen entweber bie beutsche ober bie czechische ober enblich bie beiben Landesfprachen als innere Umte- und Dienftfprache Geltung haben follen. Damit ware nach Anficht ber Regierung beiden Rationalis taten gegenüber ein burchaus gerechtes und gleichmäßiges Borgeben umfomehr bethätigt, als auch bezüglich der fprachlichen Befähigung der Beamten an Stelle einer boch mehr theoretifchen und im Moment ber Berufung vielleicht nicht mehr vorhandenen Qualififation bas reelle thatfachliche Beburfnis allein maggebend bliebe und jeder Beamte bei voller Bahrung ber Bleichberechtigung bas an Sprachentenntnis befigen mußte, mas ber Dienft bei ber Behorde feiner Bermendung wirklich erforbert. Um jedoch in Butunft im Ronigreich Bohmen genugend fprachlich qualifizierte Beamte gu befigen, wird die Regierung nicht ermangeln, für die nachfte Landtags: feffion Antrage borgubereiten, welche eine gründliche Menderung in ben Ginrichtungen an Mitteliculen Bohmens behufs prattifcher Erlernung ber zweiten Landesfprache bezwecken.

18. Januar. (Böhmischer Landtag.) Während der Beratung über die Einsehung eines Sprachenausschusses kommt es
auf die Nachricht von Mißhandlung deutscher Studenten in Prag
zu einem heftigen Tumult, so daß die Sitzung unterbrochen werben muß.

21. Januar. (Böhmen.) Die Prager Polizeibehörde erläßt folgende Bekanntmachung:

Das öffentliche Tragen aller bemonftrativen Abzeichen, Bereinszeichen und Bereinstrachten ift zeitweilig ohne Ausnahme unterfagt, mit bem Borbehalt jeboch, daß in Fällen, welche besondere Berücksichtigung verdienen, die Bewilligung dazu erteilt werden kann. Auf Nebetretung dieses Berbots steht Gelbstrafe bis 100 Gulben oder Arreststrafe bis zu 14 Tagen.

Die Berordnung, bie fich in erfter Linie gegen bie beutichen Stubenten richtet, erregt überall unter ben Deutschen große Empörung. Biele

Beitungen forbern die Deutschen auf, Prag gu berlaffen.

22. Januar. (Böhmischer Landtag.) Auf eine Interpellation wegen des Berbotes, Farben zu tragen, erwidert Statthalter Graf Coudenhove:

Er halte bolltommen feinen bereits bargelegten Grundfat aufrecht, bag bas Farbentragen ein flatutarisches Recht ber deutschen Berbindungen fei, und bag bie Musubung biefes Rechts feinen Grund gur Aufregung ber Bevölkerung, geschweige benn ju Gewaltthatigkeiten, bilben tonne. Die Behorbe habe diefes Pringip mit einem großen Aufgebot gefchutt, wobei fich zahlreiche Zwischenfälle abgespielt hatten. Die Erregung habe fich aber bon Tag ju Tag gefteigert und eine Befahr fur die öffentliche Ordnung und Sicherheit ber Deutschen Prags überhaupt gebilbet. Go hatten am 19. b. Dr. bormittags nicht weniger als hundert Mann ber Gicherheitswache, ein halbes Bataillon Infanterie und eine Estadron Dragoner aufgeboten werden muffen, um die am Graben promenierenden farbentragenden Studenten ju ichugen. Um Abend besfelben Tages habe bas Aufgebot verdoppelt werden muffen. In ben letten Tagen hatten beshalb bie Barnifon und bie Sicherheitsmache in ftanbiger Dienftbereitschaft geftanben. Er gogere nicht, neuerbings gu erflaren, bag er biefer Erregung feinerlei Berechtigung zuerfennen fonne, weil er in bem Tragen von Bereinsabzeichen irgend eine Berausforderung ober Berlegung anderer nationalitäten nicht erblide. Allein die Erregung fei einmal vorhanden gewesen, und es hatten außerorbentliche Magnahmen getroffen werben muffen, um Ausbrüchen borjubengen. Bunachft habe er berfucht, auf gutlichem Wege burch Berhandlungen eine zweckentsprechende Art bes Farbentragens bei den Studenten burchzuseten. Bu biefem 3med habe er mit ben Reftoren beiber beutichen Bochichulen tonferiert, welche bereitwilligft bie Aufgabe übernommen hatten, bie Studenten zu beftimmen, ihre Bufage zu geben, baß fie fich vorläufig bie gewünschien Beschränkungen auferlegen würden. Leider sei es aber nicht gelungen, diese Zusage innerhalb der sestgeseten Frist in verläßlicher Beise zu erhalten. Im Gegenteil sei für Freitag eine neuerliche Demonftration bon farbentragenben Studenten in Ausficht genommen gewesen, was nach Anficht ber Polizei eine wirkliche Gefahr bedeutet haben würde. Daburch, daß in ben letten Tagen auch gahlreiche Berfonen mit flavifchen Abzeichen auf den Stragen erschienen, fei die Befahr eines Bufammenftoges noch vergrößert worden. Deshalb habe die Praventippolizei in ihr Recht treten muffen. Gin Widerfpruch zwischen ber getroffenen Berfügung und ber Erflarung über bas Recht jum Farbentragen fei nicht borhanden. Bei aller Anerkennung ber Rechte ber beutschen Stubenten fei es in ber jegigen fritischen Beit boch wichtiger, die Rube und die Gicherheit aufrecht gu erhalten. Sierfür mußten alle berfügbaren Mittel angewendet werben. Bei Burdigung des Gefagten fei die Unnahme einfach ausgeschloffen, bag bie Abficht beftehe, die Rechte ber beutschen Studenten gu berfummern. Die Magregel fei eine gang allgemeine und betreffe bie flavifchen Bereine ebenfo gut wie die beutichen und gleichermagen alle Brivatpersonen. Dieselbe fei provisorisch und durch bas Busammentreffen einiger für die Aufrechterhaltung ber Rube befonders ungunftigen Umftanbe veranlaft. Die berfügten Beschränkungen sollten nicht lange bauern. Die Regierung lege viel zu großen Wert barauf, daß die altehrwürdige Universität Prag blühe, als daß sie bauernde Beschränkungen alter Freiheiten und Rechte der Studenten in Aussicht nehmen könne. Er dürse im Gegenteil hossen, daß der Eintritt ruhigerer Zeiten bald die Möglichkeit bieten werde, der Stadt ihre volle Freiheit wieder zurüczugeben.

22. Januar. (Böhmen.) Streit ber beutschen Sochschulen.

Der akabemische Senat an der beutschen Universität Prag tritt in corpore zurück, weil die Zusagen, welche den deutschen Prosessoren hinsichtlich des Schuzes der deutschen Studenten und der Gestattung des Farbentragens seitens der Regierung gemacht worden, nicht gehalten worden seien.

— Aus demselben Grunde stellen die Prosessoren an der deutschen technischen Hochschule die Borlesungen ein.

- 28. Januar. (Wien.) Der niederöfterreichische Landtag nimmt einstimmig den Dringlichkeitsantrag Scheicher an, der die Regierung auffordert, die Sprachenverordnungen sofort aufzuheben, und die Überzeugung ausspricht, daß die Sprachenfrage auf gesehlichem Wege nur in der Kompetenz des Reichsrates gelöst werden könne.
- 29. Januar. (Pe ft.) Abgeordnetenhaus. Protest gegen die Magyarisierung der Siebenbürger. Weitere Beschwerden der Deutschen. Frauendeputation.

Der sächsische Abgeordnete Melhl fragt den Handelsminister, ob es wahr sei, daß Eisenbahn:Oberbeamte auf die untergeordneten Beamten einen Sinfluß ausübten, um deren Namen magharisteren zu lassen, wie dies unter der sächsischen Bedölterung vorgetommen sein solle. Er hoffe, daß die Regierung bieser Attion sernstehe, fordere deshald amtlicke Auftlärung und stelle die Frage, ob der Minister geneigt sei, solchen Mißbrauch von seiten der Oberbeamten, salls er begangen werden sollte, sofort abzustellen. — Der Redner wird von der Linken häusig durch leidenschaftliche Zwischerusse unterbrochen.

Eine Deputation fiebenbürgischer Frauen geht nach Wien, um bem Raifer eine Denkschrift über die gewaltsame Magharifierung vorzulegen. Sie wird nicht empfangen, erhält aber bei dem Ministerpraf. b. Banffh

eine Mubieng.

Zum Beweise, daß die Magharisierung der deutschen Familiennamen unter dem Druck der Regierung erfolgt, veröffentlicht die "Kronstädter Ztg." solgendes Uttenstück: Zirkularverordnung des Innerministeriums an alle Munizipien. Ich schiek X Exemplare des "Wie magharisieren wir die Familiennamen" betitelten Heftes des Borstigenden der Zentralmagharisierungs-Gesellschaft Telkes Simon zu entsprechender Berbreitung an das Publistum Kveischums, mit der Aufsorderung, sämtliche Beamte zur Beförderung der heilsamen Bewegung der Namensmagharisierung in möglichst weiten Kreisen anzuweisen. In Bertretung des Ministers: Latkozczh Joseph, Staatssekretär.

Nach Mitteilungen ber Preffe foll Banffy bie Frauenabordnung wegen ihrer Petition an den König heftig angelaffen und gesagt haben: "Seine Majestät macht keine Politik. Die Politik wird burch die Regierung

gemacht." (Dtich. Wochenbl. 1898, VI.)

29./30. Januar. (Leitmerig.) Deutscher Afademitertag und Bolfstag.

Eine Berjammlung von 1000 beutschen Studenten und Professoren fordert die alsbaldige Verlegung der beutschen Hochschulen in eine Stadt im deutschen Gebiete Böhmens. In Prag sei dis zur vollendeten Verlegung anszuharren, falls den Studenten ihre Rechte zurückgegeben und gewahrt wirden. Ferner wird beschlossen, die Vorlesungen in Prag nicht zu besuchen, falls nicht die Montag Mittag das Verbot des Farbentragens aufgehoben wird. — Im Anschluß hieran findet ein Volkstag statt, der den Beschlüssen zustimmt.

Anf. Februar. (Cisleithanien.) Proteste ber deutschen Sochschulen gegen bas Berbot Farben zu tragen.

Un famtlichen beutschen Sochichulen beschließen die beutschenational gefinnten Studenten, ben Borlefungen ferngubleiben, um gegen bas Berbot des Farbentragens in Prag zu proteftieren. — Gine Konferenz der Rettoren in Wien (2. Febr.) befchließt die Borlefungen fortgufegen und bie Studenten vor Störungen ju warnen. - In einer Aubieng beim Minfterpräfibenten erklaren die Rektoren: Die Urfachen ber bebauerlichen Stubentenbewegung feien auf bie Dagnahmen ber früheren Regierung gurudguführen, burch welche Erregung nicht nur in ber Studentenschaft, sondern in ber gangen beutschen Bebolterung hervorgerufen fei. Allseitig fei feftgestellt, daß bie Bewegung mit bem Bechfel bes Minifteriums wurde nachgelaffen haben, wenn nicht Buftanbe in Prag eingetreten waren, welche bie Schuplofigfeit ber Deutschen erwiesen hatten. Frhr. b. Bautich erwidert: Das Recht bes Farbentragens fei mit aller Rlarheit anerkannt worden und die bezügliche Erflarung habe burch die zeitweife und allgemeine Unterfagung bes Farbentragens in Brag nichts an ihrer Bedeutung verloren. In bem Berbote tonne burchaus nicht eine miggunftige Gefinnung gegen die deutschen Soch= ichulen erblidt werben. Die Regierung fei fest entschloffen, ben beutichen Sochiculen in Brag ben vollften ftaatlichen Schut ju gewähren. Aber bie Sochichulen feien Stätten ber Lehre und Forfchung und nicht ber Schauplat bes politifchen Getriebes und unftatthafter Rundgebungen, ber Staat werbe berlei unter gar teinen Umftanben bulben. An mehreren Uniberfi= taten tommt es gu Tumulten; in Wien, Grag, Brunn und Innebrud werben die Borlefungen eingeftellt.

4. Februar. (Krain.) Der Landtag nimmt mit allen Stimmen der Slovenen gegen die Stimmen der deutschen Minderheit den Dringlichkeitsantrag des Abg. Hrjbar an, der die Regierung auffordert, die sofortige Wiederaufnahme der zeitweise einzgestellten Borlesungen an allen Universitäten und Hochschulen veranlassen zu wollen.

Februar. (Ungarn.) Im Szabolifer Komitate zeigen sich agrarsozialistische Unruhen. Es kommt zu blutigen Zusammenstößen zwischen Bauern und Polizei. — Die Regierung erläßt einige Bestimmungen gegen die sozialistische Presse.

Februar. (Ungarn.) Der frühere liberale Abgeordnete Rohoncan macht Enthullungen über Berkaufe von Orden und

Titeln, wodurch die Regierung sich einen Wahlfond von mehreren Millionen verschafft habe. Die Behauptungen erregen großes Aufsehen, führen aber nicht zu einer parlamentarischen Untersuchung.

12. Februar. (Böhmischer Landtag.) Die Abreftommission, an ber die Deutschen nicht teilnehmen, genehmigt einftimmig folgenden Entwurf an ben Kaiser:

Der Lanbtag möge beschließen, eine Deputation an den Kaiser abzusenden, welche zu geeigneter Zeit Allerhöchstdemselben die Huldigung des Landtages zu dem fünfzigfährigen Herrscher-Judiläum unterdreiten solle; serner möge der Landtag eine Abresse an den Kaiser beschließen. Der Abressentwurf mißt den größten Teil der Schuld an der Berschließen. Der Abressentwurf mißt den größten Teil der Schuld an der Berschlirfung der politischen Berhältnisse der Kegierung unmöglich mache, sich den eigenartigen Berhältnissen der Königreiche und Länder anzupassen. Der Landtag halte es für seine Pflicht, gerade ieht zu erklären, daß er in unbeugsamer Treue sesthalte an dem Rechte des Königreichs Böhmen auf selbständige Geschgebung und Berwaltung. Die Adnibresse hebt ferner die Rotwendigkeit der Erweiterung der Kompetenz der Landtage hervor, betont den Grundsah der anfoluten Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit beider Bölker Böhmens, ebenso das Recht eines seden Sinwohners des Königreichs, in seiner Sprache dei allen Behörden Recht zu suchen und und zu finden, weist auf die Rotwendigkeit der Erhaltung der Einheit und Unteilbarkeit des Königreichs hin und schließt mit dem Ausdruck der Hossinung auf Wiederkehr von Ruhe und Frieden und dem Wunsch der Kaisers erstrahlen möge.

24. Februar. (Böhmen und Mähren.) Erlaß neuer Sprachenverordnungen.

Die Berordnungen bom 5. und 22. April v. J. werden mit dem 15. März d. J. außer Kraft gesetht. Die neuen Berordnungen find ausbrücklich "vorbehaltlich gesehlicher Regelung" und nur "provisorisch" erlassen. Die Berordnung für Böhmen verfügt — unter Festhaltung des Grundssatz, daß jeder Einwohner bei allen in der Berordnung genannten Behörden sein Recht in einer der beiden Landessprachen suchen und finden

tann - im mefentlichen folgenbes:

Amts- und Dienstsprache ber Behörbe ist jene Landessprache, zu welcher als Umgangssprache sich die anwesende Bevölkerung eines Amtsbezirks nach dem Ergebnis der jeweiligen Bolkszählung bekennt. In sprachlich gemischten Amtsbezirken haben beide Landessprachen gleichmäßig Anwendung zu sinden. Alls sprachlich gemischte Amtsbezirke im Sinne des vorstehenden Sages sind anzusehen: a) die Amtsbezirke jener Behörden und Organe, deren Amtsbezirke nur eine oder mehrere Gemeinden umfassen, wenn wenigstens ein Biertel der anwesenden Bevölkerung nach dem Ergebnissen wenigstens ein Biertel der anwesenden Bevölkerung nach dem Ergebnissen ber letzten Bolkszählung sich zu der anderen Landessprache als Umgangssprache bekennt; b) die Amtsbezirke jener Behörden, deren Amtsbezirke einen ganzen Gerichtsbezirk umfassen, wenn wenigstens ein Viertel der Gemeinden des Gerichtsbezirks eine zu der anderen Landessprache sich bekennenden Bevölkerung hat oder in dem sud a bezeichneten Maße sprachlich gemischt sich; c) die Amtsbezirke jener Behörden, deren Amtsbezirke sich über mehrere Gerichtsbezirke erstrecken, wenn auch nur ein Gerichtsbezirk indernseiprachlich oder im Sinne der Bestimmungen sud b als sprachlich gemischt angegeben

ist; d) die Amtsbezirke der für die Landhauptstadt Prag bestellten Behörden. Hiernach wird fünstighin in Böhmen zwischen eine und gemischtsprachigen Amtsbezirken zu unterscheiden sein. Bezüglich der Eintragung in die öffentlichen Bücher wurde die neue Anordnung getrossen, daß in dem Falle, daß die Sprache der mündlichen oder schriftlichen Ansuchen mit der Amtssprache der die Eintragung vollziehenden Behörde in einsprachigen Amtsbezirken nicht übereinstimmt, der Eintragung eine Nebersehung in der Amtssprache beizusügen ist. Die bereits in der bisherigen Berordnung geltenden besonderen sprachlichen Bestimmungen, detressen Berordnung geltenden besonderen sprachlichen Bestimmungen, detressend die Landesfürstlichen Kassen und Aemter mit Geldgebahren, die Manipulation des Post und Telegraphendienstes, den Berkehr mit der militärischen Behörde und Gendarmerie, den Berkehr mit Behörden außer dem Lande und mit Zentralstellen u. s. w., werden underändert ausrecht erhalten.

Während die letterwähnten Anordnungen analog auch für Mähren Beltung behalten, unterscheidet fich die für diefes Land erlaffene Berordnung baburch, baß fie mit Rudficht auf die gang anders gearteten ethnographiichen Berhaltniffe bon ber Borausfegung ber Doppelfprachigfeit famtlicher in ber Berordnung genannten Behorben ausgeht. Im Gegenfat ju ben bisher geltenben Beftimmungen wird jedoch fünftighin ber 3mang, fich bei Beratungen ber Sprache ber öffentlichen Berhandlung gu bedienen, fortfallen und wird auch in burgerlichen Rechtsftreitigkeiten bas fogenannte Refuméprotofoll nötigenfalls in beiben Sprachen gu führen fein. Außerbem wirb in § 7 Alinea 2 bie Anordnung, bag bei ben Amtshandlungen, die nicht auf Ginichreiten einer Partei eingeleitet werden, die der Beschaffenheit bes Gegenstandes entsprechende Landessprache anzuwenden fei, auf jene Falle eingefchräntt, in welchem diefe Umtshandlungen gur Berftandigung ber Parteien gu führen bestimmt find. Auf allen anderen Amtshandlungen biefer Art werden baber die Bestimmungen ber Sprachenverordnungen feine Unwendung Bu finden haben. Für Böhmen und Mahren gemeinsam find die Beftimmungen hinfichtlich ber sprachlichen Qualifitation ber Beamten, wonach bie Behörden unter genauer Beobachtung ber grundfaglichen Beftimmungen ber in Nebe stehenden Berordnungen gehalten find, die Besetzung der einzelnen Dienststellen lediglich nach Maßgabe des thatsächlichen Bedürfnisses vorzunehmen. Jeder wird die sprachlichen Kenntnisse besitzen müssen, welche ber Dienft bei ber Behorbe feines Bermendungsbegirfs erfordert. In Bohmen wird hiernach ichon bei ben Ronfursausichreibungen borgugeben fein.

- 13. Februar. (Prödlig in Mähren.) Der frühere Minister bes Auswärtigen, Graf Kalnoty, †. Bgl. Jahrg. 1895.
- 20, Februar. (Laibach.) Pobelerzesse der Slovenen gegen bie Deutschen.
- 26. Februar. (Böhmischer Landtag.) Annahme des Adregentwurfs. Austritt ber Deutschen. Erklärung ber Regierung.

Der Führer der Deutschen Lippert gibt folgende Erklärung ab: Es wurde von einer Kommission des Landtages der Entwurf einer Adresse vorgelegt, deren Inhalt alles weit hinter sich läßt, was wir erwartet und befürchtet haben. Un ein Ereignis anknüpfend und voraussehend, daß alle Mitglieder des hohen Hauses einverstanden sein werden, wurde diese Adresse vorgelegt, welche statt Worte der Anersennung Worte der Alage und der Unzussies denheit enthätt. Wir haben in einem wohlderstandenen Altruismus die Eroß-

machtstellung Oesterreichs nach außen und nach innen betont, troh ber vielen Bolksstämme, die in diesem Reich wohnen. Wir erklären seierlich, an der Einheit des Kaiserreichs Oesterreich und an der von Sr. Majestät gegebenen Bertassung sestzuhalten. Wir haben nicht geglaubt, daß ein Abreßentwurf auf die Tagesordnung kommen wird, der sich gegen alles kehrt, was unserem Bolke teuer ist, und gegen uns, die wir die Bertreter diese 2½ Milionens-Bolkes sind. Wir erklären seierlichst, daß wir sowohl an dieser, als auch an den sich anschließenden Berhanblungen uns nicht mehr beteiligen werden. (Lebhaster anhaltender Beisall dei den Teutschen.) — Hierauf verließen die deutschen Abgeordneten den Saal.

Der Statthalter Graf Conbenhove erklärt, daß die Regierung fich auf den staatsrechtlichen Standpunkt der Abresse nicht stelle, aber er gibt nicht die erwartete Erklärung, daß der Kaiser die Abresse nicht annehmen

fonne. - Die Abreffe wird angenommen.

Der Jungticheche Gregr sagt (28. Februar), die Erklärung der Regierung, daß fie nicht auf dem staatsrechtlichen Standpunkte des Abreßentwurfes stehe, werde bei dem erbitterten tschechischen Bolke eine ebenso turze und deutliche Antwort finden.

Anf. Märg. Differengen zwischen ber öfterreichischen und

ungarischen Regierung über ben Ausgleich.

Nach Presberichten richtet ber ungarische Ministerpräsibent Banfspeine Note an Gautsch, er könne die Einbringung einer Ausgleichsvorlage nicht länger hinausschieben. Sautsch erstattet hierüber dem Monarchen Bortrag, und dieser weist ihn an, den Reichsrath sobald wie möglich einzuberusen. Gautsch trägt dem Kaiser vor, die Einberusung des Reichsrats werde nicht viel helsen, weil dieser infolge der Parteiverhältnisse unsähig sei. Trohdem besteht der Kaiser auf der Einberusung. Auf die Note Banssps antwortet Gautsch mit dem Berlangen, er möge ein drittes Ausgleichsprodisorium herbeisühren, was Banssp ablehnt. — Gerüchte sprechen von einem baldigen Rücktritt des Ministeriums Gautsch.

4. März. (Pest.) Das Abgeordnetenhaus lehnt einen Antrag Kossuth, das italienische Parlament anläßlich des italienischen Berfassungsjubiläums zu begrüßen, ab. Ministerpräsident v. Banffy erklärt den Antrag als der Gewohnheit widersprechend.

5. Marg. (Cisleithanien.) Minifterwechfel.

Das Ministerium Gautsch tritt zurück, der Kaiser ernennt den früheren Statthalter von Böhmen, Grasen Thun, zum Ministerpräsidenten. Das Ministerium wird folgendermaßen neu gebildet: Borsis und Innexes Graf Thun, Landesverteidigung Graf Welsersheimb, Eisenbahnen Kitter von Wittek, Unterricht Graf Bylandt-Rhendt, Justiz Edler von Anbner, Finanzen Kaizl (Jungtschede), Handel Bärnreither (deutsche Großgrundbes), Ackerdau Baron Kafk, Winister ohne Portesenille Kitter von Jendrzesoviz.

Marz. (Cisleithanien.) Stellung ber Parteien zu bem Ministerium und ben neuen Sprachenverordnungen.

Die Bertrauensmänner der Rechten erklären: Die Rechte ift nicht entschlossen, die Regierung um jeden Preis zu unterstützen, sondern nur für den Fall, daß diese Willen und Entschlossenheit genug besitzen wird, um nach dem Programm der Rechten und im Geiste desselben die unhaltbaren Zustände dieser Reichshälfte zu ordnen. Würde Graf Thun in sein Kabinett auch Bertreter ber bisherigen Opposition aufnehmen, jo wurde baburch bas Berhaltnis ber Rechten gegenüber ber Regierung bes Brafen Thun wohl noch tein gerabezu feinbfeliges werben muffen, allein es fonnte nicht jenes Berhaltnis fein, bas in fo ernfter Zeit zwischen ber Regierung und ber

Mehrheit bes Parlaments unerläglich ift.

Die Borftande der beutichen Fortichrittspartei und ber beutichen Bolfspartei erflaren, daß auch die neuen Sprachenberordnungen fur die Deutschen unannehmbar feien, und bag nach wie vor auf eine ben Rechten bes beutichen Bolfes entsprechenbe gefetliche Regelung ber Sprachenfragen mit allen Mitteln zu bringen fei. Gegenüber bem Rabinett Thun erscheine fowohl nach feiner Zusammensehung, als auch nach ben Parteien, auf bie es fich gu ftugen beabfichtige, bas bollfte Diftrauen und entichiebene Gegnerichaft berechtigt. Der Gintritt Barnreither's in bas Rabinett erscheine um fo bebauerlicher, als auch burch bie geanberte Stellungnahme bes berfaffungstreuen Grokarundbefikes die bisberige Ginigfeit der beutschen Barteien durchbrochen fei. Die beiben Barteien wurden ber ruhigen Konftituierung bes Abgeordnetenhaufes fein Sindernis bereiten, aber ichon in ber erften Sigung einen Antrag auf gesetliche Regelung ber Sprachenfrage, fowie einen Untrag auf Erhebung ber Antlage gegen ben Grafen Badeni megen bes Ginbringens ber Polizei in bas Parlament und wegen gewaltsamer Sand: lungen an Abgeordneten einbringen.

Die Mehrheit bes beutschen Grundbefiges billigt ben Gintritt Barnreithers in bas Rabinett, ber unter ber Bermahrung erfolgt fei, bag bie geltende Berfassung firenge gewahrt, die Interessen der Deutschen nicht verletzt werden und ber Partei Bärnreithers volle Handlungsfreiheit ge-wahrt bleibe. Selbstverständlich könne daher keine Rebe davon sein, daß der berfaffungstreue Großgrundbefig ju dem Rabinett Thun in das Berhältnis einer Regierungspartei trete, vielmehr behalte fich biefe Gruppe ihre vollkommene Attionsfreiheit vor. — In ber Preffe und in Berfammlungen wird die haltung der Großgrundbefiber vielfach icharf kritifiert.

Die Deutsch-Rationalen beschließen an ber Obstruftion feftzuhalten. 21. Marg. (Wien.) Eröffnung bes Reichsrats. Prafibenten= wahl im Abgeordnetenhause. Antrittsrede Thuns.

leber bie Eröffnungsfigung berichtet bie "Tägl. Runbich.": Un ber Bahl bes Prafibenten beteiligen fich die Deutschen nicht. Abgegeben werden 240 Stimmzettel, babon 44 leer. Gemahlt wird ber Rleritale Dr. Fuchs mit 194 Stimmen. Bei Berfundigung bes Ergebniffes ruft Schonerer: "Unerhort! Gin Mitglieb bes Prafibiums ber 13. Geffion wirb Prafibent! Er gehort ins Buchthaus; in jeber Sigung werbe ich bas wiederholen." Der Prafibent fpricht bollig unverftanblich. Schonerer ruft unausgefest: "Berunter mit ihm, ins Buchthaus. Wir bermahren uns bagegen, bag ein Buchthäusler bas Soch auf ben Raifer ausbringt." Wolf: "Gibt es ein größeres Berbrechen, als ben Berfaffungsbruch?" Schönerer: "Ins Zuchthaus!" Juchs fpricht weiter. Bolf: "Benn ein Sungriger ein Stud Brot nimmt, wird er eingesperrt, wenn einer die Berfaffung bricht, wird er in Defterreich ju hoben Memtern berufen." Unter fortwährenden Bus rufen beenbet ber Brafibent feine Rebe und bringt ein Soch auf ben Raifer aus. In feiner Rebe hatte ber Prafibent auch die lex Faltenhahn (vgl. 1897, S. 215) erwähnt und erflart, bag biefelbe nach feiner Unficht nicht mehr bestehe. Begen biese Auffassungen wenden fich nun Erklärungen der Sprecher ber Fortichrittspartei, ber beutichen Bolfspartei, ber Chriftlichfogialen, ber beutschen Groggrundbefiger und ber Sozialbemotraten; fie betonen, bag bie lex Faltenhahn nie gu Recht beftanden habe und beshalb auch nicht er= lofchen tonnte; ber ficher hier begangene Berfaffungsbruch muffe jugegeben werben.

Hierauf verlieft ber Ministerpräsident Graf Thun folgende Programmrede:

- "Durch bie Gnabe Gr. Majeftat jum Minifterprafidenten und Leiter bes Minifteriums ernannt, habe ich bie Chre, mich und meine Kollegen bem Saufe hiermit vorzuftellen. Es fei mir geftattet, bas hohe Saus über bie wichtigften Zielpuntte gu orientieren, benen nachzuftreben bie Regierung ben feften Willen hat. Die Regierung betrachtet die Wieberherftellung georbneter parlamentarifcher Zuftanbe und bes regelmäßigen Ganges ber Gesetzgebung als ihre erfte und wichtigfte politische Aufgabe, jumal im gegenwärtigen Augenblide, wo die im Intereffe ber Machtstellung bes Reiches und feiner wirtichaftlichen Festigung bringend gebotenen Bereinbarungen mit ber anderen Reichshälfte ber parlamentarifchen Austragung harren. Bur Bojung ber Aufgabe appelliert bie Regierung an alle, benen bas Unfehen bes Reiches am Bergen liegt und die Bedeutung ber parlamentarifchen Formen teuer ift. Betreu ben gefchichtlichen Ueberlieferungen ber öfterreichischen Monarchie wird bie Regierung bei ber Führung ber öffentlichen Beschäfte als oberften Grundfat, den ber Gerechtigfeit gegenüber allen Boltsflämmen und Bewohnern biefes Staates malten laffen. Diefen Grundfat wird die Regierung, einftebend für Recht, Ordnung und Autorität, bei der Entscheidung aller Fragen, die politische ober wirtschaftliche Intereffen ober Anfpruche betreffen, im berfaffungemäßigen Bege gur Anwendung und Geltung bringen. Rugliche, fogiale Reformen, Forberung fultureller Fortidritte, Bebung ber materiellen und fittlichen Berhaltniffe ber Bevölkerung, namentlich der auf den Ertrag ihrer Arbeit angewiesenen breiten Schichten berfelben, Unterftugung der Industrie und Landwirtschaft, liegen im Intereffe ber gangen ftaatlichen Gemeinschaft und follen baber die wirtfamfte Forberung burch bie Regierung erfahren. Wie die Regierung ihre beften Rrafte gur Berwirklichung Diefer Biele einfegen wirb, fo erwartet fie in Zuverficht, bag auf diefen Gebieten die Parteiunterschiede jurudtreten und alle Rrafte fich jum gemeinfamen Sandeln im Dienfte ber wirtschaftlichen und bamit ber politischen Dachtstellung bes Staates bereinen werben. Borbebingung für bie Erfullung biefer patriotifchen Aufgabe ift die Milberung ber nationalen Gegenfage, eine "Friedensattion", für die gerade diefes Jahr am beften berufen mare. Das hohe Saus moge überzeugt fein, daß die Regierung, foweit es an ihr liegt, alles aufbieten wird, um ju biefem erhabenen Biele ju gelangen. Die Regierung wendet fich im Ramen Defterreiche bertrauensvoll an alle Parteien bes hoben Saufes und hofft, daß fie, bon patriotischem Beifte burchbrungen, bie in einem gefährlichen Rudftande befindliche, jum Bohle bes Bangen und feiner Teile, unumgangliche Staatsarbeit gu leiften bereit fein werben."
- 23. März. (Wien.) Das Abgeordnetenhaus wählt den Südslaven Ferjancic und den Rumänen Lupul zu Bizepräfisenten.
- 30. März. (Wien.) Abgeordnetenhaus. Die beutsch-nationale Partei bringt einen Antrag auf Anklageerhebung gegen Gautsch wegen der Sprachenberordnungen ein. Da die übrigen deutschen Parteien die Unterschrift ablehnen, kommt es zu hestigen Scenen zwischen ihnen und den Deutsch-Nationalen.

31. März. (Wien.) Abgeordnetenhaus. Der Finanzminifter Dr. Kaigl legt bas Bubget für 1898 vor.

Daffelbe schließt mit einem Erforbernis von 717 946 604 Fl. und mit einer Deckung von 722 271 982 Fl. ab, ergibt somit einen Ueberschuß von 4 325 378 Fl., während der Ueberschuß nach dem Boranschlag des Finanzministers von Bilinski 3 979 455 Fl. betragen hatte. Unter den Aenderungen sind hervorzuheben: die Erhöhung des Ordinariums des Staatsbahnbetriebes um 2 103 700 Fl. behufs Schonung des Personals und die Aufnahme von 2 000 000 Fl. in den Juvestitionsvoranschlag behufs Schöhung der Berkehrssicherheit. Dagegen werden die Sinnahmen des Staatsbahnbetriebes um 2 064 200 Fl. erhöht. Bei der Staatsichuld wird die Einnahme aus der Kaufschillingseinzahlung für die Südbahn um 503 900 Fl. höher veranschlagt.

Ende März. (Ungarn.) Unruhen unter den Landarbeitern im Torontaler Komitat. Es wird Militär aufgeboten; mehrere Personen werden getötet.

1. April. (Wien.) Der Kaifer richtet folgendes Sandichreiben an den Thronfolger, Erzherzog Ferdinand:

Lieber Herr Neffe! Mit wahrer Freude und Beruhigung erfüllt es mich, Ew. Liebben nach langer Schonung Ihrer Gesundheit wieder vollftändig gekräftigt zu wissen, daher auch den Moment gekommen zu sehen, Ew. Liebben Ihrer militärischen Thätigkeit wieder zuführen zu können. Ich stelle Ew. Liebben hiermit zur Disposition meines Oberbesehls. Nicht eingeengt durch die Anforderungen eines bestimmten Kommandopostens werden Ew. Liebben von nun ab Gelegenheit sinden, die Führung verschiedener Heereskörper bei großen Wassenühungen zeitweilig zu übernehmen, dem gesamten Geerwesen von einem höheren Standpunkte aus näher zu treten, überhaupt aber jenen richtigen Einblick in die Berhältnisse derten, überhaupt aber jenen richtigen Einblick in die Berhältnisse deresmacht zu Lande wie zur See zu gewinnen, welcher dem allgemeinen Wohl bereinst zum Besten gereichen soll. Hinsicktlich der Schaffung des militärischen Stades und der Ew. Liebben Thätigkeit regelnden Details erlasse ich meine besonderen Weisungen.

Anf. April. Entwurf jur Verstärkung der ungarischen Marine.

Der Marinekommandant Baron Spaun legt dem gemeinsamen Ministerrat einen Plan vor, wonach die Kriegsmarine auf folgenden Stand gedracht werden soll: 15 Schlachtschiffe von 6000—9000 t Deplacement, 7 Kreuzer 2. Klasse von 4000—7000 t, 7 Kreuzer 3. Klasse von 1500 dis 2500 t, 15 Torpedosange von 360—600 t, 90 Torpedosoote von 360 bis 600 t. Die Donauslottille soll um 3 Monitors und 6 Patrouilleschiffe vermehrt werden. Der Kostenauswand ist auf 55 Millionen Gulden veranschlagt und soll auf zehn Jahre verteilt werden. Ausgerdem soll das ordentliche Marinebudget um jährlich 500 000 Gulden erhöht werden zur Bestreitung der Ersovernisse für die notwendige Bermehrung der Städe und der Mannschaftsbestände. Die Schiffe sollen auf inländischen Wersten gebant werden, ebenso sollen die Seschüße, mit Ausnahme von einigen schweren, im Inlande hergestellt werden.

Infolge ber Opposition bes ungarischen Finanzministers lehnt ber

Minifterrat ben Entwurf ab.

11./12. April. (Pest.) Feier zur Erinnerung an den Erlaß der Gesetze von 1848. — Ansprachen des Königs an die Parlamente und den Gemeinderat.

Die beiben Saufer bes ungarifchen Reichstages halten eine gemeinschaftliche Sigung ab, in welcher bas Gesetz, betreffend die Berewigung der Feier zur Erinnerung an den Erlaß der 1848 er Gesetz, verkündet wird. Rach der Sitzung sahren die Mitglieder beider Häuser nach der Königsburg, wo ber Prafibent bes Abgeordnetenhaufes bon Szilaghi namens ber beiben Saufer dem Ronig ben Dant fur bie Canftionierung Diefes Gefetes ausdrudt. Der König erwidert: "Die Berficherung der treuen Anhänglich-teit ber im Reichstage Meiner Länder Ungarn, Kroatien und Slavonien versammelten Magnaten und Abgeordneten nehme ich mit besonderer Freude und innigstem Dant an, jumal am heutigen Tage, ber die halbhundert-jährige Wiederfehr des Zeitpunktes jenes benkwürdigen, geschichtlichen und wichtigen Ereigniffes bedeutet, wo die 1848er Befege, welche die alte ftanbifche Berfaffung und bas gefamte öffentliche Leben ber Lanber Meiner ungarifchen Krone in einem ben Unforberungen ber neuen Beit enfprechenben Geifte umgeftalteten, Die Konigliche Santtion erhielten. Mit Freude habe 3ch den Gesehentwurf fanktioniert, in welchem die Rationalfeier des Unbentens an die Schöpfung jener Befege feftgeftellt wird und beffen Un: nahme bon patriotischer Bietat eingegeben mar. Denn, nachbem bamals jener Mobus feftgeftellt murbe, nach welchem die zwischen ben Landern Meiner ungarischen Krone und Meinen übrigen Konigreichen und Ländern beftehenden gemeinsamen Angelegenheiten auf berfaffungemäßigem Wege gu behandeln und die auf ber pragmatischen Canttion beruhenden Berpflichtungen hinfichtlich ber gemeinsamen Berteibigung gu leiften find, wie auch jener Mobus, nach welchem bas ftaatsrechtliche Berhaltnis zwischen Ungarn und beffen Nachbarlanbern ftanbig geordnet wurde, hat furmahr bie um-geftaltenbe Wirtung ber 1848er Gejege jene Grundlage geschaffen, auf welcher die ftaatliche Exifteng ber Lander der ungarifchen Rrone in neuerer Zeit beruht und auf welcher die geistige und materielle Entwickelung der-selben in so erfreulicher Weise fortschreitet. Ich vertraue auf den Patriotis-mus der Bölker in den Ländern Meiner ungarischen Krone, sowie auf die umfichtige, besondere Weisheit ihrer Gesetzgeber und hoffe, daß auf der bestehenden Grundlage bie Fortentwickelung ber ftaatlichen Existeng fich ftets auf einem Wege vollziehen werbe, ber gur Forberung bes mahren Wohles bes Landes und mittelbar gur Forberung ber Machtstellung und bes Ansehens der Monarchie führt. Auf Diesem Gebiete und in Dieser Richtung fonnen Gie ftets auf Mein Wohlwollen und auf Meine wirtsame Unterftuhung rechnen. Indem Ich den Allmächtigen bitte, unferem gemeinfamen Streben nach biefem Biele feinen reichen Segen zu berleihen, ber= fichere 3ch Gie Meiner unveranberten Gnabe.

Am folgenden Tage überreicht der Budapester Gemeinderat eine Huldigungsadresse. Der König erwidert: Die Kundgebung lohaler Gesühle und der treuen Anhänglichteit Meiner ungarischen Haubt, und Residenzstadt habe Ich bereits dei dem gestrigen glänzenden Hackelange, mit welchem Mich die Bürgerschaft erfreute, gerührt wahrgenommen. Die Bedölkerung konnte mit Recht mit gesteigertem Dankgesühle die fünfzigste Jahreswende der Gesehe von 1848 seiern; haben doch diese Gesehe Budapest zur wirklichen Hauptstadt des Landes erhoben, indem sie zugleich den Grund zu zuere hochgradigen Entwickelung legten, welche wir seither freudig wahrsgenommen haben. Indem Ich ein versichere, daß Ich sir das Wohl und das Emporblühen Meiner ungarischen Residenzstadt das lebhaftesse Interesse

hege, bitte Ich Sie, Ihren Mitburgern Meinen herzlichen Gruß und Meinen aufrichtigen Dant ju überbringen.

- 15. April. Die öfterreichisch = ungarischen Kriegsschiffe ver-
- 20. April. Dem öfterreichischen und ungarischen Parlament wird die Ausgleichsvorlage vorgelegt.

Die Borlage umfaßt die Reform der Bergehrungsfteuer, die Fortführung ber Bahrungsreform, die Abanderung bes Bantftatute und die Erneuerung bes Boll- und Sandelsbundniffes. Die Reform ber Bergehrungsfteuer bezwectt bie Steigerung ber Staatseinahmen, die Bebung ber Finanglage ber Ronigreiche und Lander und die Berbefferung ber Lage ber Unternehmungen und Betriebe. Mus bem Ertrage ber Branntweinsteuer und ber Bierfteuer follen 101/2 Millionen ben Sandern überwiefen werben. Die Retto-Mehr= einnahme für ben Staatsichat wird auf 39 Millionen veranschlagt. Die Budersteuer wird auf 19 Gulben erhöht. Als Maximaljumme ber Ausfuhrbonifitationen berbleiben 9 Millionen für ben Ruderjag ber Ausjuhr: pramien. Ueber biefes Maximum binaus wird ein neuer Berteilungsmodus vorgeschlagen, nach welchem bie großen Fabriten mehr, die fleineren weniger ersehen follen. Die Konsumsteuer flieft den Landergebieten gu, in benen ber thatsachliche Konsum erfolgt. Der Mineralol-Boll wird jum Schub ber inländischen Produttion bon robem Betroleum auf 31/2 Gulben erhöht. Behufs Fortführung ber Bahrungereform ichlagt bie Regierung bie Gingiehung ber reftlichen 112 Millionen Staatsnoten bor burch Golbeingahlungen bes Staats bei ber Defterreichisch-Ungarifchen Bant und burch Erfetung berfelben burch 64 Millionen 5 Rronen-Silbermungen und 108 Millionen 10 Rronen-Banknoten, ferner die Einziehung ber 70 Millionen Salinenscheine burch ein 3 1/2 prozentiges Anlehen. Rach ber Bantvorlage soll die Beteiligung bes Staats an dem Gewinn anftatt bei 7 fchon bei 4 Prozent beginnen. Die 80 Milionenichuld wird auf 30 Millionen herabgefest burch Rudgahlung bon 30 Millionen feitens Defferreichs und Abschreibung bes Reftes burch bie Defterreich-Ungarische Bant. Die wesentlichsten Reuerungen bes Boll-und handelsbundniffes beziehen fich auf die Revision bes Bolltarifes bei Ablauf ber Sandelsvertrage im Jahre 1903, auf die Aufhebung bes Dahlberfehrs und auf Gifenbahntariffragen. Reben ber ungarifchen foll eine öfterreichische Barenftatiftit angelegt werben. Gegen bie Berfalichung ber landwirtichaftlichen Artifel werben Schutmagregeln eingeführt.

- 20. April. Die öfterreichische und ungarische Regierung verbieten die Einfuhr amerikanischen Obstes, um die Einschleppung ber San José-Schildlaus zu verhüten. (Bgl. S. 31.)
- 26. April. (Wien.) Das Abgeordnetenhaus beschließt nach heftiger Debatte mit 175 gegen 167 Stimmen den Antrag, Badeni in Anklagezustand zu versehen, an einen Ausschuß zu versweisen.
- 26. April. (Wien.) Das Reichsgericht erklärt die lex Falkenhahn (Jahrg. 1897 S. 215) infolge einer Klage von damals aus der Sitzung ausgeschlossenen Abgeordneten für ungültig.
  - 27. April. (Wien.) Abgeordnetenhaus. Minifterprafibent

Graf Thun erklärt über die Sprachenfrage in der Beratung eines Antrages auf Aufhebung der Sprachenverordnungen:

Die Regierung fei ber eminent wichtigen Sprachenfrage nicht ausgewichen, fondern habe ihre biesbezügliche Stellungnahme auf bie gegenwartige Berhandlung, als befte Gelegenheit, aufgeschoben. Er werbe felbftverftandlich auch andere Fragen der politischen, durch bas icharfe Berportreten bes nationalen Momentes gefennzeichneten Situation berühren muffen. Bahrend die nationalen Parteien die Nationalität in den Bordergrund ftellten, bilbeten für die Regierung die nationalen Bunfche nur einen Teil ihrer Aufgabe. Die Regierung muffe bas Bohl bes Bangen fich bor Augen halten und ben geiftigen wie wirtschaftlichen Bedürfniffen aller gander und Bolfer bolle Fürforge zuwenden. Bezüglich ber fich burch bie Berfchiedenartigfeit ber nationalen Beftrebungen ergebenden Reibungeflächen muffe neben ber Pflege ber eigenen Rationalität auf die Bedürfniffe auch der Gesamtheit Rücksicht genommen werden. Die Regelung der sprachlichen Berhaltniffe ber öfterreichischen Bolferfamilie bilbe im gegenwärtigen Augenblick den Eckftein der nationalen Entwickelung. Während bisher, abgesehen von dem Gerichtsversahren und dem Artikel 19 des Staatsgrundgesehes, fein Sprachengefet bestanden habe und die Regierungen baran festgehalten hatten, daß die Regelung der Sprachenfrage ein ausschließliches Recht der Exetutive bilbe, habe fich langfam eine Menderung in der Auffaffung entwidelt. Der Minifter: Prafident Baron Gautich habe feinen Sprachenverordnungen geradezu einen proviforischen Charafter bis zur gefeglichen Regelung gegeben. Er (Graf Thun) ertlare frei und offen, bag er bei bem Antritt ber Erbichaft ber Berordnungen bes Baron Gautich beffen Abficht ber gefetlichen Regelung fich angeeignet habe. Diefe im Saufe vielfeitig gewünschte Regelung bilbe bie große Aufgabe, beren Gelingen die ernfte und ftetige Mitarbeit aller Fattoren erfordre, bamit fich ber nationale Sturm lege und für eine gefunde fortichrittliche Entwidelung Raum geschaffen werbe. Die Aufgabe fei ber Arbeit ber Beften wert, und wenn bas Wert nicht auf ben erften Wurf gelinge, fonne bas Biel fchrittmeife erreicht werben. Die Regierung begruge baber bie Ginfegung eines Sprachen-Ausschuffes, inbem fie ihre ernstefte Mitarbeit zusichere. Thatsächlich habe man es nicht mit einer Sprachenfrage, fondern mit einem gangen Kompley von Sprachen-fragen ju thun, die verichieden zu behandeln feien, je nach der geographischen Begrengung und ber Berichiedenheit ber Amtsfpharen. Somit wurden berichiedene Gefebe notwendig werden. Die Kompeteng ber Reichs- und Landesgefetgebung werbe im Auge zu behalten fein und neben biefer auch ein, wenngleich eingeschränftes, Berordnungsrecht. Auch mit der Statuierung mindestens der Grundsäge für eine Reihe von das nationale Empfinden lebhaft bewegenden Fragen werde man fich beschäftigen muffen, ebenfo mit ber Regelung bes Bolfsichulmefens nach ber fprachlichen Seite. Schwere Fragen feien nicht mit einfachen Formeln losbar. Rur bie fefte Abficht, jur Berftanbigung ju gelangen, bermoge bie erfehnten Früchte ju geitigen. Diefe Berftanbigung über die hauptfachlichften Pringipien muffe ber Robifigierung borangehen; benn es murbe ein gewaltiger grrtum fein, ju glauben, daß bie Sprachenfrage burch ein bon ber Majoritat beschloffenes, bem ftarten Wiberftande ber Minoritat begegnendes Befet ju lofen fei. Die Regierung wolle ein Befet, das beffer fei als die Berordnung, weil es für lange Beit ben berechtigten Bedurfniffen ber nationalitäten und bes Staats gu entfprechen habe. Der einzusegende Ausschuß, gebilbet aus Bertretern ber berichiebenen Parteien, folle ben Berjuch unternehmen, eine gesetliche Formel für bie Sprachenfrage gu finden. Die Regierung murbe bie Bermaneng-

erflarung bes Ausichuffes bantbar begruffen. Bebor bie Regierung mit ber gesehlichen Regelung ber Sprachenfrage aus eigener Initiative borgebe, mußten ernfte Berftanbigungsversuche fowohl in betreff bes Meritums ber Sache als ber Rompetengfragen borangeben. Die Berftanbigung fei trop ber hochgehenden politischen Wogen bei gutem Willen erreichbar. Die Aftion bes Mahrifchen Landtages fonne als nachahmenswertes Beifpiel an: gejehen werben. Die Sprachenberorbnungen bes Grafen Babeni feien aufgehoben; fie hatten ben thatfachlichen Berhaltniffen ber Lander nicht entiprochen. Much er (ber Minifterprafibent) halte an ben Pringipien bes vollen und gleichen Rechtes feft, aber die bamals hierfur gemahlten Formeln hatten lebhaften Ginwendungen begegnen muffen. Auch die gegen= wartig geltenben Berordnungen, welche das Beftreben hatten, fich den that: fachlichen Berhaltniffen anzupaffen, tonnten aufgegeben werben, fobalb ein befferes Gefet geschaffen fei, ja unter gegenfeitigem Ginverftandnis vielleicht icon, wenn eine Ginigung über gemiffe Sauptpuntte im Ausschuffe erzielt fei. Die Regierung werde werfthatig mitarbeiten, nicht als über ben Parteien ftehend, fondern als Bertreterin bes an erfter Stelle beteiligten Staatsintereffes und als Fattor, bem bie Erreichung bes Bieles am Bergen liege. Gine ernfte und raiche Thatigfeit in Diefer hochwichtigen Frage thue bringend not. Die Regierung wünsche Raum gu ichaffen fur eine fruchtbringende gemeinschaftliche Thatigfeit auf allen anderen Gebieten. Bei aller Bebeutung bes Ginfluffes bes nationalen Empfindens muffe bie Bolfsvertretung ein offenes Auge fur bas materielle Wohl ber Bevollerung haben. "Arbeiten wir alfo", fuhr ber Minifterprafibent fort, "an ber Ordnung ber Sprachenfrage, aber forgen wir jugleich für die bringenden wirtichaftlichen und fulturellen Beburfniffe bes Staats und feiner Bewohner! Beite Bevölferungsfreise erwarten bom Barlament fruchtbringende Arbeit. Enttaufden wir biefe Soffnung nicht! Es wurde gefährlich fein, wenn bie Bebolferung felbit ju ber Neberzeugung gelangte, bag bas Abgeordneten: haus gwar beftehe, aber gu feiner pofitiven Arbeit fahig fei. Das Bertrauen jum Parlament muß wieder erwedt werben burch pofitive Arbeit. hierzu forbere ich erneut bas hohe haus auf. Alle Staaten ichreiten bor-warts, wir aber leben im Stillftanb. Unfere besten Rrafte find gelahmt. Raffen wir uns auf! Begenwart und Bufunft werben uns bantbar fein!"

29. April. (Wien.) Abgeordnetenhaus. Die Parteien über die Erklärung Thuns.

Abg. Funte (beutschfortichr.): Die haltung ber Deutschen gegen= über ber Regierung werbe weber burch bie Erflarung bes Minifterprafibenten, noch burch bie Ginfegung eines Sprachenausichuffes eine Menberung erfahren. Rebner ichlieft: "Wenn bie Sprachenverordnungen aufgehoben find, werben wir als treue Burger biefes Staates fur beffen Bohl und Entwidelung eintreten." Abg. Steinwender: Der Antrag ber deutschen Boltspartei bezwede nicht die Ginfegung eines Ausschuffes, sondern lediglich die Aufhebung ber Sprachenverordnungen. Die Partei verlange, daß über ihren Antrag unmittelbar, ohne Borberatung, abgeftimmt werbe. Gine Bermanengertlärung bes Sprachenausichuffes bebeute ohne borberige Aufhebung ber Sprachenverordnungen eine Bermaneng ber Obftruttion. Abg. Schonerer: Die beutschen Abgeordneten fonnten an ben Arbeiten bes Sprachenausichuffes nur unter folgenden Bedingungen teilnehmen: Erftens, wenn die Sprachenverorbnungen bes Barons Gautich bor ber Bahl bes Ausschuffes ohne Borbehalt aufgehoben würden. Zweitens, wenn die Berhandlungen bes Musichuffes allen Abgeordneten juganglich gemacht murben. Drittens, wenn bie Regierung die Buficherung gebe, fur Die Gicherftellung der beutschen Staatssprache in diesem Ausschuffe einzutreten. Schließlich, wenn vor Beginn der Sitzungen des Sprachenausschuffes beschlossen werde, daß die die Sprachenfrage betreffenden Gesehe stets nur von einer Zweisdrittel-Majorität des Hauses bei Anwesenheit von Dreiviertel aller Mit-

glieder des Baufes beichloffen werden follten.

Am 3. Mai verurteilt Abg. Zeller (Soz.) den Nationalitätenstreit, ipricht sich für Einsehung eines Sprachenausschusses aus und sordert Gleicherechtigung der Nationen und Einsührung des allgemeinen gleichen Wahlerechtigung der Nationen und Einsührung des allgemeinen gleichen Wahlerechts. Abg. Baron v. Dipauli (katholische Bolkspartei) erklärt, daß seine Partei ihren Standpunkt geändert habe und ebenfalls die Aufhebung der Sprachenverordnungen sordere. Abg. Dr. Pacak (Jungtscheche): Die Jungtschechen ständen unverrückt auf dem Standpunkt der vollkommenen Gleichheit und Gleichwertigkeit beider Landessprachen im ganzen Königreich, Böhmen, sowohl im äußeren als auch im inneren Dienst. Seine Partei halte daran fest, daß der Landtag in dieser Frage kompetent sei, werde aber für die Wahl eines Sprachenausschusses feinmen, um ihre Bereitsaber sür die Wahl eines Sprachenausschusses. Eine Aushebung der Sprachenverordnungen ohne Einvernehmen mit den Slaven werde sie jedoch als casus belli ansehen.

Anf. Mai. Der Bund der öfterreichischen Industriellen richtet an die öfterreichische Delegation eine Denkschrift, worin die Notwendigkeit die Maxine zu verstärken dargelegt wird.

9. Mai. (Budapeft.) Zusammentritt der Delegationen. Budget.

In bem Boranichlag für bas gemeinfame Budget beträgt bas Er: forbernis bes Minifteriums bes Meugern 4274000 fl., basjenige bes Beeres 143685251 fl. und das ber Marine 16941260 fl. Das gemeinfame Finang: Minifterium und der Benfions-Gtat erfortern 2 137 184 fl. und ber Rechnungshof 138045 fl. Die Gefamtfumme ber Erforderniffe beträgt 167 175 740 fl.; hiervon geht ab Bedeckung 2797558 fl., bemnach bleibt ein Nettoerfordernis bon 164378382 fl. Die Einnahmen bes Bollgefalles find mit 59589530 fl. veranichlagt; nach Abaug ber Regie ergibt fich ein reiner Ueberschuß bes Bollgefalles von 57 139 530 fl. Das außerordentliche Beeregerforbernis für Bosnien beträgt 3479000 fl. Das Gefamt-Netto-Erfordernis des Mini: fteriums bes Meufern ift um 129300, bas bes Beeres um 3510034 und bas ber Marine um 2360000 fl. höher als pro 1898. Die Rachtragsfredite bes Seeres und ber Marine pro 1897 und 1898 betragen 30646 030 fl. Infofern fur bas Jahr 1899 die Gemeinfamteit ber Bolleinfunfte in Geltung bleibt, ift die Bolleinnahme bon bem Erfordernis bon 164378382 ft. abzugiehen. Der unbededt bleibende Teil ift zwifchen Defterreich und Ungarn im Sinne ber nach bem Befet feftzuftellenden Beitragsberhaltniffe aufguteilen. Das Mehrerfordernis im Budget bes Minifteriums bes Meugern ift unter anderem begründet burch bie Reform ber orientalischen Atabemie im Sinne einer Trennung bes Sprachenunterrichts nach ben Ländern bes osmanischen Reichs und Oft-Affiens einerseits und der weftlichen Länder anderseits, eingehenderer Pflege ber englischen Sprache und der Sinologie, Schaffung bon gehn neuen Stiftungsplagen für die orientalisch-oftafiatische Gettion und fünfgehn für die Beftfettion. Die geplante Reform foll binnen zwei Jahren durchgeführt werben. Ferner ift bas obengenannte Dehrerfordernis begrundet in ber Errichtung einer felbständigen diplomatischen Bertretung in Buenos Aires für Argentinien, Paraguay und Aruguay, in ber Errichtung eines Berufetonfulats für Gub-Afrita in Rapftabt mit bem

Rang eines Generaltonfulats, in ber Errichtung eines Sonorartonfularamts für Transvaal, in ber Berwandlung ber honorartonfularamter in Mhobus und Novoscielica in effettive Memter und endlich in ber Gubventionierung ber öfterreichifch-ungarifden Sanbelstammer in Paris. In dem Marinebudget wird die Berftellung eines neuen Schlachtschiffs II. Alaffe bon 8000 t berlangt, beffen Gefamttoften auf 5 Millionen Gulben beranichlagt find, bon benen aber nur als erfte Rate 400 000 fl. in bas Budget für 1899 eingestellt werden. In ber Motivierung wird die unabweisbare Notwendigfeit bes Ausbaues ber Flotte behufs wirtfamer Berteidigung ber Ruften hervorgehoben. Für Land- und Bafferbauten auf ber Station Teodo werben weitere 900000 fl. verlangt. Die Roften für bie Entfendung bes öfterreichischen Geschwabers nach Rreta belaufen fich auf 453030 fl. Der Rechnungsabichluß bes gemeinsamen Staatsbudgets für bas Jahr 1897 weift einen Ueberichuß ber Bollgefalle bon 11693907 fl. auf. Mus bem Beeresbudget find 853909 fl. für bie Berabreichung eines marmen Abendeffens an die Mannichaft hervorzuheben. Der Nachtragetrebit von 30 100 000 ft. für bas heer ift veranlagt durch die Beichaffung bon Baffen und Rriegsmaterial fowie burch die fortifitatorifchen Magnahmen, welche infolge ber unficheren politischen Lage jur Beit bes Musbruchs bes griechisch-turtischen Rrieges ergriffen wurden; barunter befinden fich 22675 000 fl. für Sandfeuerwaffen und Festungs : Artilleriematerial, 3875000 fl. für fonftiges Kriegsmaterial und 3550000 fl. zu Fortifitationen. Zur Bebeckung beab-fichtigen die Regierungen 15 Millionen Gulben aus den gemeinfamen Aftiben berangugiehen.

Mai. Teuerung und Getreidegolle.

Infolge der hohen Brotpreise wird in der Presse eine Suspension der Getreidezölle gefordert. Die österreichische Regierung ist einer solchen Maßregel geneigt und tritt in Unterhandlung mit der ungarischen. Diese lehnt ab (9. Mai), da eine derartige Maßregel nur eine geteilte Aufnahme sinden würde, und da namentlich Zweisel beständen, ob hiervon eine Ermäßigung der Brotpreise zu gewärtigen sei.

11. Mai. (Budapest.) Der Kaiser empfängt die beiden Delegationen und erwidert auf die Ansprachen der Präsidenten:

Die Berficherungen treuer Ergebenheit, welche Sie foeben an Dich gerichtet haben, erfüllen Dich mit lebhafter Befriedigung, und erwidere 3ch fie mit bem Musbrucke warmen Dantes. Mit befonderer Genugthung ergreife 3ch ben heutigen Anlag, um neuerdings gu betonen, bag Unfere Beziehungen zu allen Machten und insbesondere zu Unferen Rachbarftaaten bie allerbeften find. Die infolge bes griechifch-türtifchen Friedensichluffes geschaffene Lage geht ihrer endgültigen Regelung entgegen und berechtigt Und ju ber hoffnung, bag burch bas weitere einvernehmliche Bufammenwirten famtlicher europaischer Grogmachte Uns eine feste Grundlage fur Die friedliche Ausgeftaltung ber politischen Berhaltniffe im Orient erhalten bleibe. Nachdem die Grunde, die Uns veranlagt hatten, Unfere Ueberein: ftimmung mit ben anderen Machten in der Begrenzung und Gindammung der im vorigen Jahre jum Borichein gekommenen Gefahren durch materielle Mitwirfung zu bethätigen, nunmehr entfallen find, faßten wir ben Entichluß, Unfer Truppentontingent und Unfere Schiffe bon Rreta gurudgugiehen und Unfere Beteiligung an ber Bojung biefer noch offen gebliebenen tontreten Frage auf die Diplomatifchen Berhandlungen gu beichranten. Es gereicht Mir jur aufrichtigen Befriedigung, ber bei biefem Unlag bermenbeten Abteilung Meiner Land- und Geemacht fur bie mufterhafte Saltung

und pflichttreue Erfüllung ber ihr obliegenden Aufgaben Meine Unerfennung auszufprechen. Mit tiefem Bedauern muß 3ch bes Ausbruchs ber Feind: feligfeiten zwifchen Spanien und ben Bereinigten Staaten bon Amerifa gebenten, ber trot ber freundichaftlichen, bon famtlichen europäischen Großmachten unterftugten Dagwifdentunft Geiner Beiligfeit bes Papfies und trog des weitgehenden Entgegenkommens der panischen Regierung nicht aufgehalten werden konnte. Zur Beobachtung ftrifter Neutralität ent-ichlossen, wollen Wir dem Wunsche Ausdruck geben, daß es den Krieg-führenden baldigst beschieden sein möge, durch eine gerechte Ausgleichung ber betreffenden Gegenfage biefem betrübenden Rampfe ein Ende gu machen. Meine Rriegsberwaltung hat angefichts ber unficheren Lage und ber rafch fortichreitenden Entwidelung der Behrmacht aller Staaten bie im Borjahre angefündigte und begonnene, umfangreiche Beichaffung von Baffen und Kriegomaterial in Diefem Jahre fortgefest. 3ch bin überzeugt, bag Gie bei Beurteilung biefer borfichtsweife getroffenen Bortehrungen bie gewohnte Einficht und patriotische Opferwilligfeit leiten wird. Die allgemeine Fortentwickelung Bosniens und ber Bergegowing bewegt fich in ben bisherigen normalen Bahnen, und die Auslagen ber Berwaltung Diefer Lander werben auch in biefem Jahre aus ihren eigenen Ginnahmen vollständig gebedt werben. Bon ben beften Bunfchen für bie gebeihlichen Erfolge Ihrer Thatigfeit befeelt, beige 3ch Sie berglich willtommen.

12. Mai. (Budapest.) Budgetausschuß der österreichischen Delegation. Goluchowski über die Beziehungen zu den Mächten, die Lage auf dem Balkan, die wirtschaftliche Politik Österreich-Ungarns, den Dreibund und die Beziehungen zu Deutschland.

Die Lage im Orient, fagt ber Minifter, weife feit ber letten Seffion ber Delegationen feine wefentlichen Menderungen auf. Dant ber bon Frankreich, England und Ruftland garantierten griechischen Kriegsent-ichabigungsanleihe könne nunmehr die Ausführung des türkisch-griechischen Friedensvertrages anftandelos und hoffentlich ohne weitere Bergogerung erfolgen. Weniger erfreulich feien die Fortschritte in der fretischen Frage, in welcher fich Defterreich-Ungarn fortab auf die Teilnahme an den diesbezüglichen Berhandlungen bes europäischen Ronzerts beschränten wolle. Den Grund diefes Entichluffes habe die bon mehreren Seiten befürwortete Randidatur bes Pringen Georg von Griechenland für den Bouberneurpoften geboten, gegen die Defterreich-Ungarn ernftlich erwogene Bebenten nicht habe unterbruden fonnen. Die Berfonlichfeit bes fünftigen Chefs ber Berwaltung verliere allerbinge für Defterreich Ungarn an Bedeutung, fobalb burch bie Ginführung geordneter Buftanbe im Ginne bes Glaborats ber Botichaftertonfereng in Ronftantinopel, fowie burch bie Schaffung bon Barantien fur bie mohamedanische Minorität, neuen Ausbrüchen der Leidenschaften wirtfam borgebengt ericheine. Allein Defterreich-Ungarn habe fich nicht ber Erwägung entziehen tonnen, daß eine bon ber Türkei befampfte Inftallierung ber in Ausficht genommenen Ranbidatur, abgesehen bon bem Wiberspruch, in welchen die Machte baburch mit ihren bisherigen Ertlarungen und ihrer bisherigen Saltung geraten wurden, auf die Lage im Balfan eine fatale Rüchwirfung haben fonnte, die bas mubjam fonfolidierte Friedenswert in Bruche gu fchlagen geeignet mare. Somit mußte Defterreich-Ungarn bie Mitverantwortung und weitere materielle Opfer für die geplante Lofung ablehnen, welchen Entichluß es um fo ruhigeren Gewiffens faffen tonnte, als bie befannten Grunbe, die Defterreich-Ungarn nach Rreta führten, nämlich bie Botalifierung bes Ronflitts und bie Borbeugung etwaiger

Sonberaftionen einzelner Machte nicht mehr befteben, und bos fretische Brogramm die Intereffen der Monarchie nur indirett tangiert, so daß Defterreich-Ungarn mit jeder Lösung fich zufrieden geben konne, welche die Ruhe und Orbnung mit einiger Ausficht auf Dauer wiederherftelle und Garantien biete, bag nicht in der vorzunehmenden Sanierung der Reim zu neuen gefährlichen Konflikten niedergelegt wurde. Hinschlich der Beziehungen zu allen Mächten verwies der Minister auf die kaiserlichen Ansprachen an die Delegationen, indem er hingufügte, biefelben bewahrten jenen erfreulichen Charafter, ben er in feinen borjahrigen Ausführungen gefennzeichnet habe. Das gelte ebenfo bon bem Dreibunde, ber in feiner unerschütterlichen Feftigfeit fortbeftebe und beftandig bemuht fei, feiner Aufgabe gerecht gu werben, als bon bem Berhaltnis gu ben übrigen befreundeten Machten und fpeziell gu Rugland, mit dem Defterreich-Ungarn, anlangend die Aufrechterhaltung ber gemeinfam aufgeftellten Brundpringipien für bie Drientpolitit, in enger Fühlung berblieben fei. Die einigermaßen bibergierenbe Auffaffung amifchen bem Wiener und bem St. Betersburger Rabinett hinfichtlich ber Behandlung bes fretischen Problems und ber Opportunitat ber beabfichtigten Bojung ber Bouberneurfrage bermochte baran nichts gu andern, wie es benn überhaupt nie ausgeschloffen fein tonne, daß bei größter Uebereinstimmung in ber Sauptfache, juweilen Deinungsverichiebenheiten zwijchen zwei Dit= arbeitern in einzelnen tontreten Fällen hervortraten, die allmählich ausgugleichen bem gegenseitigen guten Willen und bem Entgegentommen borbehalten bleiben muffe. "Conft fame jede Berftandigung nur unbedingt einer Subsumierung ber eigenen Auffaffung unter die eines anderen gleich, was wir ebensowenig von Rugland beanspruchen, als Rugland von uns. Denn wenn es auch faum einem Zweifel unterliegt, bag wir und auch Rufland ftarter als andere Machte an ben Buftanben im europäischen Drient intereffiert find, tann boch nicht überfeben werben, bag unfere Monarchie als unmittelbarer Rachbar bes Balfangebietes gezwungen ift, bie bortigen Bortommniffe mit womöglich noch intenfiverer Bachfamteit als Rugland mahrzunehmen und fich boppelte Borficht in ber Behandlung ber einschlägigen Fragen aufzuerlegen." Bur allgemeinen Lage auf ber Baltanhalbinjel übergebend, bob ber Minifter hervor, bag die beim Beginn bes Jahres in ben macebonifchen Bilajets jum Borichein getommene Barung fich allmählich gelegt habe, und die gegenwärtigen Rachrichten gu ber Soffnung berechtigten, daß für absehbare Zeit von bieser Seite teine großeren Komplifationen ju gewärtigen seien. Dies fei teils ber korretten haltung Bulgariens und Gerbiens jugufchreiben, die in bem nicht genug ju forbernden Beftreben, ihr Augenmert ber inneren Ronfolibierung gu widmen, ben beften Entichluß befundeten, fich auswärtiger Uebergriffe zu enthalten, teils auch der erleuchteten Ginficht bes Gultans, welcher jest eine ftrenge Untersuchung der den türtischen Funttionaren gur Laft gelegten Digbranche angeordnet habe und badurch ben Willen befunde, eine ernfte Aufmertfam= feit ber Sanierung ber fur bas Reich fo gefahrvollen Buftanbe gugutvenben. "Als warme Unhanger bes Friedens und überzeugte Anwälte ber Erhaltung bes status quo am Baltan, fonnen wir biefe Momente nur mit aufrichtiger Befriedigung fonftatieren, wollen aber zugleich bie Erwartung ausfprechen, Die Regierung der Bforte werbe im wohlberftanbenen eigenften Intereffe enbgiltig mit einem Berwaltungsftftem brechen, bas wiederholt geeignet war, die wilbeften Leibenschaften zu entfachen, die Rube und Ordnung gu tompromittieren und die Objettivitat ber mohlgefinnten Rachbarlander auf eine überaus harte Probe gu ftellen." Bum ipanisch-ameritanichen Kriege erklarte ber Minifter, berselbe muffe bie gange gibilifierte Welt mit Rummer und Sorge erfüllen. "Beber bie freundichaftliche, bon famtlichen europäifchen Mächten unterstühte Intervention des Papstes, noch das weitgehendste Entgegenkommen der spanischen Regierung vermochten den bedenklichen Wassengang hintanzuhalten, der in kommerzieller Hinschaft auch für die Unbeteiligten harte Opfer mit sich bringen dürfte. Die Neutralität, die wir uns diesfalls auferlegten, nötigt uns zur strengsten Reserve. Keiner von uns wird sich auber dem tiesen Bedauern darüber verschließen wollen, daß diese schwere Prüfung einer mit den selkensten Herrschertugenden ausgestatteten Regentin und ihrem Volke nicht erspart werden konnte, und gewiß begegnen wir alle uns in dem Bunsche, daß es baldigst gelinge, durch einen billigen Friedensschluß diesem vom humanitären und wirtschaftlichen Standpunkt

hochft betlagenswerten Schaufpiel ein Enbe ju machen."

In ber zweiten Galfte bes Expofés berbreitete fich ber Minifter über die wirschaftliche Politit Defterreich-Ungarns, indem er neuerdings auf feine im Borjahre ausgebrudte Uebergengung hinwies, bag beim Gintritt bes nachften Jahrhunderts die Lofung großer handelspolitischer Probleme bevorftebe, und man einem allgemeinen handelspolitischen Ringen ums Dafein entgegengehe. Der gegenwärtige Stand ber öfterreichifch-ungarischen Rriegsmarine, welcher taum mehr für die Sicherheit ber Rufte ausreiche, jei bollfommen ungulänglich für jebe weitausblickenbe handelspolitische Aftion. Somit fei die balbigfte Remedur notwendig, wenn Defterreich: Ungarn nicht auf ben Wettbewerb in ben neu fich erschließenben Abfatgebieten bon bornherein bergichten folle. Es banble fich gewiß nicht um toftfpielige, in bas ftaatsrechtliche Befuge ber Monarchie fcmer einzureihende Rolonien, fonbern um ben Schut und bie Unterftugung bes Sandelsftandes und bes Unternehmungsgeiftes, wofür eine tuchtige Rriegsmarine unerläglich fei, welche ber Monarchie, wenigftens ben Geemachten zweiten Ranges gegenüber, eine Achtung gebietenbe Stellung fichern fonne. Deshalb habe bas gemeinfame Rriegeminifterium bas erhöhte Bubgeterforbernis borgelegt, als erften beicheibenen Schritt gur Sanierung ber Marineverhaltniffe, bem hoffentlich ein raicheres Tempo in nachfter Butunft folgen werbe, ba feine Beit mehr gu verlieren fei, benn bie Ausgeftaltung ber Seemachtmittel fei nicht blog bom Standpuntt ber Behrfraft, fondern auch bon bem ber Sanbelspolitit eine Lebensfrage geworben. Als weiteres Mittel bezeichnete ber Minifter eine zeitgemäße Reform ber Ausbilbung, Erziehung und Borbereitung ber Ronfularfunttionare, fowie die Bervollftanbigung bes Reges ber Effettivtonfulate, indem er hervorhob, in beiben Richtungen entwickele bas Minifterium bes Auswärtigen unausgefette Fürforge. Gine unter Zugiehung bon Fachautoritäten eingesette Rommiffion fei gegenwärtig mit ber Ausarbeitung eines neuen Studienplans ber orientalifchen Atabemie beschäftigt. Die Aftivierung eines neuen Programms tonne für ben nachften Binter in fichere Ausficht genommen werben. Um Schluß bes Expofes appellierte ber Minifter eindringlich unter Sinweis barauf, bag bie Aftionefabiateit bes Staates an gewiffe Grengen gebunben fei, und daß das eigentliche Pringip des wirtschaftlichen Aufschwungs nur in ber Privatinitiative beftehe und gefunden werden fonne, an ben Unternehmungsgeift und bie Schaffensluft ber Sanbels- und Induftriefreife Defterreich-Ungarns, indem er berborhob: Blat für eine ausgiebige Pflege öfterreichifch-ungarischer Exportintereffen fei borhanden, nur muffe man ihn rechtzeitig zu erobern wiffen. Als geeignetes Mittel hierzu empfahl ber Minifter bie Brundung möglichft gahlreicher Fattoreien, Rontore und großer Exportspubifate, die Ausgestaltung der handelsmarine parallel mit der Gründung einer Kriegsmarine und die Ausbildung eines noch fehlenden tüchtigen Stanbes Beichaftereisenber. Das fei bie Borbebingung einer gebeihlichen Sanbelspolitif.

Appendix the first the first term of the first t

Same and the second of the second of the second and the state of t and and an arriver beginning the British in the last Later fall and faller i protect from the Elect I make the later than a set Statistic College De La College de La College de Colle Same staff section section and section and small animonal Boston Loop of the Continer to District Sections on the sign of Ladaman and other Artifician story: Bentemper emperiors by Fr. CARLING A MATERIAL PROPERTY OF SAME AND THE TANK THE TANK THE followed by the se detendent line to be the first the comment of the ROSAND SAGAD SERVICESPARE ON TO LARGE STELLER CHANGE THERE Selations done doublet and out her filmign Middle in the letter MOLEGANIANT AN INCHES SANS SET SET SET CORD SEE MODEL ON THESE SANS Schi Blande Des Raties benimmer. Det finner eer mar beititigen und hand to the house themerican libertitling - Birtism Stringer outsider and extension fortagenter selection ser timpiner the streetinger discorbinition who are producted student sector for Bindler is to with the Bate. in delice of Caporturate size Manageriamite within Manager can-Markeys); as dance the over our sent meletioner Standards within unit miles and an extraordist antiering at tenent frecht, den as em de Containing Mary John Maghening 141. Frenthe margitterien. Ein falle-Many delicht auch in Collesson and in Hagen. He from weiteren general. Colorar surgetonium and the firms of Registrang latter fill in Tollien coller and in assumptionalistic While bothe permanent bound follows Chicker granthest source, was the met meterfall grimm. Then grant-Which grant bride Makengele Seedling nehmen, legge fiele ihr tem Rece of the for our foundforing he six innever Berhallmife his Banghar-Market work, see the money Breather gefuller liefer, north im gleichen feulte CHIMITAL

Ale Kentigen Pergeli, Hochenburger und Armunn erflitten, daß bei der eine Volleich keis Geschen Goluchannelli volleinnmen einder Kantigen der im der der Kentrauen entgegenbeimgen, einer and Gefinden der haufen keit gegen den gemeinstemen Boronbellag Kimmen werden.
And Kubiget brild mit bli gegen 4 Chimmen angenommen.

16, Mal. (Steiermart.) Graf Gleifpach, Juftigminifter im Rabinett Babent, wirb jum Oberlanbesgerichtsprafidenten in Weng ernannt.

La Gleilpach ben Sprachenverorbnungen zugestimmt hatte, erregt seine tennannn gende inzufriedenheit unter ben Deutschen. So schreibt das allengen kantelite in der beiten beutschen Kamen im schlimmsten Sing geführliche finderblichkeit verlieben bat, indem er ihn unter die litenblichen Sprachenverbnungen sehles ber noch den traurigen Mut bestellt aus an leinem eigenen Bulfe verlibte schwere Unrecht vor dem Reichs

rate vertreten zu wollen; der Mann, den die deutschen Abgeordneten im Parlamente mit vollem Rechte nicht mehr das Wort ergreifen ließen, weil seine Persönlichkeit selbst schon zu einer dauernden Heraussorderung geworden war — er sollte das höchte Nichteramt in unserer Stadt bekleiden, sollte unser Mitbürger werden?! Da wäre es ja in der That noch besser, uns den Grasen Badeni als Statthalter zu schenken; er hat sich kaum in höherem Grade wie Gleispach als Todseind des deutschen Bolkes erwiesen, aber der Pole beleidigte wenigstens nicht das deutsche Stammessbewußtsein!

Am 17. kommt es in Graz zu Tumulten, als die Rapelle des bosnischen Regiments, das bei den Novemberunruhen eingeschritten und damit unpopulär geworden war, zum erstenmale wieder öffentlich spielt.

17. Mai. (Budapest.) Ungarische Delegation. Graf Goluchowski über den von der "Frankfurter Zeitung" veröffentlichten österreichisch-russischen Vertrag. (S. 122.)

Im auswärtigen Ausschuffe der Delegation befragt der Referent Dr. Falk den Minister des Auswärtigen: Die gestrige "Franks. 3tg." hat aussührliche Mitteilungen über einen angeblichen zwischen Oesterreich-Ungarn und Außland abgeschlossenen Bertrag. Es würde allgemeine Beruhigung hervorrusen, wenn der Minister sich äußern würde, ob diese Prublikation der Wahrheit entspreche oder nicht. Graf Goludowski erwidert: Ich kann diese Frage bündig und mit kurzen Worten dahin beantworten, daß die Mitteilung der "Franks. 3tg." eine plumpe Ersindung ist.

20. Mai. (Steiermark.) Degradierung deutsch-nationaler Offiziere. Beschlüsse des Grazer Gemeinderats.

Das Rriegsminifterium beftätigt bas Urteil bes Brager Offigier= Ehrenrates, wonach 38 Offiziere und Rabetten ber Referve, Die fich megen ihrer Beteiligung an bem Leichenbegangniffe bes bei bem Strafentumulte am 27. Robember b. 3. in Brag gefallenen Arbeiters Retter beteiligt hatten, ihrer Charge verluftig erflart und ju Bemeinen begrabiert werben. Diefes Ertenntnis ftust fich auf die Begrundung, bag die Befculbigten ihre Standesehre badurch berlet hatten, daß "fie fich an bem Leichenbegangniffe einer bei einem Stragentumulte anläglich gewaltfamer Angriffe gegen eine militarifche Affifteng burch bie lettere erichoffenen Bibilperfon bemonftrativ beteiligt hatten." - Die in Grag herrschende Erregung wird badurch noch gefteigert. Um 25. Dai faßt ber Grager Gemeinberat eine Refolution, in welcher er bie Beteiligung ber Referbe-Offigiere am Begrabnis bes bei ben Novemberergeffen erichoffenen Arbeiters Retter lediglich als Demonftration gegen die Rechtsbruche bes Minifteriums Babeni ertlart und betont, daß politifche Bethätigung ben Burgern auch bann gewährleiftet fei, wenn fie bem Beeresberband angehoren. - In der Ernennung bes an ben Sprachenberordnungen des beutschfeindlichen Grafen Badeni hervorragend beteiligten Grafen Gleifpach jum Prafibenten bes Grager Oberlandesgerichts erblicht ber Gemeinderat eine empfindliche Rrantung ber beutschen Bevolterung und eine bedauerliche Schädigung ber Juftigpflege, die in erfter Linie bas Bertrauen der Bebolterung zu ihren Funttionen borausfest. Ferner fei bahin ju wirten, daß die bosnifche Rapelle bis auf weiteres nicht mehr fpielt, um allfällige Ausschreitungen gu bermeiben, und bag überhaupt bas bosnifche Regiment aus Grag verlegt werbe. - Die fteiermartifche Abvotaten= tammer erflart, die Ernennung Gleifpache gefährbe ben ruhigen Bang ber Rechtspflege.

26. Mai. (Budapeft.) Schluß ber Delegationen, nachbem das gemeinfame Budget angenommen ift.

28. Mai. (Steiermark.) Die Regierung löft den Gemeinderat von Graz auf.

29. Mai. (Böhmen.) In Reichenberg wird ein Bund beutsch=böhmischer Städte gegründet, dem sogleich 151 von den 158 deutschen Städten in Böhmen beitreten.

Juni. In Galigien kommt es zu heftigen Bauernaufständen, die sich vornehmlich gegen die Juden richten.

5. Juni. (Mähren.) In Brunn findet eine große beutsche Rundgebung gegen bie tichechischen Sochschulen ftatt.

7. Juni. (Wien.) Abgeordnetenhaus. Wolfs Angriff auf ben Bischof von Trient. Debatte über bie Sprachenverordnungen.

Nachbem Abg. v. Schönerer (beutschnat.) eine Petition von 2183 Gemeinden um Aufhebung ber Bautich'ichen Sprachenberorbnungen berlefen hat, wobei es zu heftigen Tumulten tommt, wendet fich Abg. Wolf (beutsch: nat.) gegen ben Fürftbifchof bon Trient, ber feinen Diogefanen bas Lefen ber "Bogner 3tg." berboten hat. Bolf fagt: "Leben wir benn in einem Rechteftaate, bag ein übermutiger ober berrudt geworbener Pfaffe fich herausnimmt, so freche Ebitte zu erlassen? Leben wir in einem Rechtsftaate, daß ein . . . " (Lebhafte Unterbrechungen, stürmische Entrüstungsruse im Zentrum.) Wolf: "Ich wiederhole: ein übermütiger oder verrückt
gewordener Pfasse . . . " (Reuerliche stürmische Entrüstungsruse bei den Rleritalen.) ". . . 3ch achte alle Priefter, die ihres Roces Burbe achten, aber nicht einen Pfaffen, ber fich herausnimmt, fich fo frech über ein Staats: grundgefet gu ftellen." Bigeprafident Ferjancic ruft Bolf gur Ordnung. Wolf: "Sorgen Sie lieber bafür, daß diesen Pfaffen bas Handwert gelegt werbe! Es ift höchst dringend, daß alle diejenigen, benen an der idealen Sohe ber tatholifden Rirche gelegen ift, alles aufbieten, um folche Uebergriffe gu berhindern, benn fonft treiben Gie uns geradegu bem Proteftantismus in die Arme!" Man habe die Deutschen von der Opposition gur Obstruction getrieben, es gebe aber noch ein brittes Stadium: die Revo-Intion. Solange die Sprachenberordnungen bestehen, werde ber Rampf bis jur Bernichtung geführt werben. Die Deutschen würden aber nicht ber-nichtet werben. Abg. Kramary (Tid.): Die Tichechen wollten nur bie Gleichberechtigung im Lande. Er proteftiert gegen bie Berbachtigung, bag bie Prager Erzeffe einem Abtommen mit bem Grafen Babeni entfprungen feien. Rebner wendet fich gegen die Behauptung Mengers, bag die Tichechen ben Ruin bes Dualismus herbeiführen wollten, und fagt, bie Deutschen hatten burch bie Obstruftion ben Ausgleich mit Ungarn verhindert und baburch ben Dualismus in hochfte Gefahr gebracht. Die flavifche Bevolterung Defterreichs werbe bie beutsche Staatsfprache nie und nimmer annehmen; Die 14 Millionen Richtteutiche in Defterreich hegten feinen Sag gegen bie Deutschen und wollten feine Bergewaltigung berfelben, fondern mur Berechtigfeit und gesetlichen Schut jeber Ration. - Bahrend ber Rebe fommt es zu fturmifchen Auftritten.

Auf eine Anfrage über bas Arbeitsprogramm bes Saufes erwibert ber Praf. Fuchs, bag, nachdem in der vorgestrigen Obmanner-Konferenz bie Bertreter ber Minorität erklart hatten, daß fie zur Zeit jede positive Arbeit, also auch die Erledigung der wichtigften Regierungsvorlagen, verhindern würden, er nicht in der Lage sei, dem Hause ein Arbeitsprogramm vorzulegen.

8. Juni. (Peft.) Oberhaus. Debatte über die Landarbeiterfrage und die sozialistische Agitation.

Auf eine Interpellation erklärt der Ackerdauminister Daranhi, daß die Entnahme von Arbeiterlegitimationen seitens der Feldarbeiter im großen und ganzen glatt verlause und auch durch die von dem Besitz der Begitimation abhängigen Eisenbahnvergünstigungen der Arbeiter vorteilhaft gefördert werde. Ernteverträge würden noch immer im ganzen Lande abseschlossen. Nur ausnahmsweise sei das Ackerdauministerium um Aushilfsarbeiter angegangen worden. Der Minister bemerkte, daß er jede Rachfrage nach Arbeitern befriedigen könne. Die Einhaltung der Ernteverträge seitens der Arbeiter sei gesehlich gesichert; er wolle jedoch auch die Grundbesiter darauf aufmerksam machen, daß sie ihrerseits gleichfalls dem Gesetz zu genügen hätten. Der Minister teilte serner mit, daß auch Arbeiter sich an die Regierung gewandt hätten, um Arbeit zu erhalten, und daß sie über Regierung gewandt hätten, um Arbeit zu erhalten, und daß sie über do000 Arbeiter verfüge. Er glaube nicht, daß größere Komplikationen eintreten würden. Die Regierung werde allen Möglichseiten gegenüber mit größter Entschiedenseit vorgehen.

12. Juni. (Wien.) Der Reichstrat wird vertagt. — Bemerkungen ber Preffe.

"Frembenblatt": Die Bertagung sei weber ein Aft der Maßregelung noch ein Entgegenkommen für irgend eine Partei seitens der Regierung. Die Bertagung sei vielmehr eine allseitige Notwendigkeit geworden, der sich die Regierung nicht entziehen konnte. Das Blatt hofft, daß die Gegensähe in der Ausbeause sich soweit näher kommen werden, um dem Parlamente die Erfüllung seiner Aufgaben zu ermöglichen. Die Zukunst des Parlamentarismus liege in den Händen der Parlamentarier selbst, vor allem in dem endlichen Durchbruch des mannhasten staatlichen Sinnes, in dem ernsten patriotischen Pflichtgefühl gegenüber dem steten Antrieb des Radikalismus.

patriotischen Pflichtgefühl gegenüber dem steten Antrieb des Radikalismus.
"Neue Freie Presse": Hinsichtlich der Bertagung des Reichsrates bestände keinerkei Meinungsverschiedenheit im Ministerium. Der Wiedergusammentritt des Reichsrates sei Ende September in Aussicht genommen und bis dahin solle eine Beseitigung der Schwierigkeiten durch Berhandlungen mit den Parteien versucht werden.

"Baterland" (kler.): Die Bertagung sei nur ein neues Glied in ber großen Kette von Maßregeln und geeignet, wenn auch nur für eine kurze Zeit, eine gewisse Beruhigung herbeizuführen. Jrgend welche andere weitgehende Absichten seien völlig ausgeschlossen.

Mitte Juni. (Wien.) Außerungen ber Parteien über ben Schluß bes Reichsrats.

Gine Kundgebung der Mehrheitsparteien führt aus: Die Majorität habe opferwillig alles gethan, was die Arbeiten im Parlament hätte ermöglichen, und alles unterlassen, was diese irgendwie hätte verhindern können. Sie habe die Wiederwahl des früheren Präsidiums des Abgeordnetenhauses unterlassen, auf scharfe Maßregeln für den Fall der Störung der Beratungen verzichtet, die zu Gunsten der Deutschen abgeänderten Sprachent verordnungen ohne Opposition hingenommen und keinerlei Versuch gemacht, die Sprachendebatte abzutürzen. Bei der Eindringung des Budget-Provisioriums sowie wichtiger volkswirtschaftlicher und sozialpolitischer Geseh-

entwürfe habe die Majoritat ben Berfuch unternommen, eine parlamenta: rifche Beratung berfelben einerfeits gur Bahrung ber verfaffungsmäßigen Rechte bes Parlaments, anderfeits im Intereffe ber ichwer gefcabigten Boltswirtschaft zu veranlaffen, jedoch, nachdem bie Opposition in einer Alubmanner-Ronfereng jeden Borichlag der Majorität gurudgewiesen habe, nicht weiter in ihrer Saltung verharrt. Da die gegenwärtige mangelhafte Beichaftsorbnung bebauerlicherweise eine Berhinderung ber Beratung burch bie Minoritat nicht ausschließe und ber Berfuch einer berartigen Berhandlung bie im Saufe bestehende Aufregung nur noch gesteigert hatte, fo habe bas Abgeordnetenhaus abermals die Arbeiten einftellen muffen, ohne auch nur im geringften die Bedürfniffe ber landwirtschaftlichen, gewerblichen, induftriellen und Arbeiterbevolterung befriedigt, ohne die Möglichfeit ber Bornahme umfangreicher, beabsichtigter Investitionen eröffnet, ohne einer außerparlamentarifchen Bewilligung ber Steuern borgebeugt gu haben. Der im Intereffe ber Monarchie bringend notwendige Ausgleich mit Ungarn, beffen gunftige Erledigung bie Entlaftung ber biesfeitigen Reichshalfte gu bewirken berufen sei und zugleich ben Landesfinanzen Silfe zu bringen geeignet ware, bleibe auch fernerhin unerledigt. Bur Wahl eines Sprachen-ausschuffes sei es gar nicht gekommen, und nicht weniger als 51 Redner hatten beim Seffionsichluß auf ber Rednerlifte geftanden. Indem die Majoritat über biefe Buftanbe, für welche fie nach der geschilberten Sach= lage jedwede Berantwortung gemiffenhaft ablehnen fonne, ihr tiefftes Bebauern ausspreche, ertlare fie trop ber in biefem Geffionsabichnitte mit ihrem bis jur Abnegation genbten Entgegenfommen gemachten Erfahrungen und trot ber unausgesett erlittenen ichweren Angriffe ihre Bereitwilligfeit, bem bon ber Regierung angeftrebten Biele ber Wieberherftellung einer wirf: famen parlamentarifchen Thatigfeit auch weiterhin jedes Opfer zu bringen, fofern basfelbe nicht ju ihrer Abbantung als Majorität und nicht jur Bergichtleiftung auf ihre im Abregentwurf vom Jahre 1897 niebergelegten Grundfage führe.

Die Linke veröffentlicht eine Mitteilung über die Beratung der Obmänner der vereinigten deutschen Parteien, bestehend aus der Fortschrittspartei, der Bolkspartei, den verfassungstreuen Großgrundbesigern, den Christlich-Sozialen und der freien Bereinigung. Danach haben die Klubmänner, da ihr gemeinjames Borgehen wesentlich zur Besestigung der Stellung der Deutschen Oesterreichs beigetragen habe, an diesem tattischen Berebande auch für die Zukunft festzuhalten beschlossen. In wichtigen Fällen sollen auch während der Parlamentsvertagung die Beratungen sortgeseht werden. Die Klubodmänner stellten sest, daß die deutschen Oppositionsparteien einmütig entschlossen sind verkreichigen, und daß sie beharren auf der Forderung auf Aussehung der Sprachenverordnungen, in deren Erfüllung sie das einzige Mittel zu einer fruchtbringenden parlamentarischen

Thatigfeit erblicken.

Die einzelnen Oppositionsparteien veröffentlichen gleichfalls Rund:

gebungen.

Ein Manisest ber beutschen Fortschrittspartei stellt sest, daß troß gewisser Ersolge ein Ende des Kampses unabsehbar sei. Die Partei sehe noch immer den Widerwillen der Gegner gegen jede gerechte Nebereinfunst und dermisse der Regierung die nötige Entschlösenheit. Die Hauptforderung der Deutschen und die erste Bedingung des von ihr heißerschuten Friedens und geordneter staatlicher Verhältnisse sei die Aushebung der Sprachenverordnungen. Nach dem Verhalten der Regierung in der letzten Zeit, nach den Grazer Ereignissen und nach den Sprachenerlassen

für bie bohmifden Finangbehorben habe bie Bartei von berfelben faum etwas zu erwarten. Aber auch ben Gegnern fei es nicht gelungen, ihren in letter Linie auf die Zertrummerung und Clavifierung Defterreichs hinauslaufenben Bielen naber gu tommen. Die Partei bedauere auf bas tieffte bie Lahmung bes Berfaffungemefens und bie Unmöglichfeit bes Buftanbetommens eines gerechten Ausgleichs mit Ungarn, wofür nicht ber Bartei, fondern benen die Schuld beigumeffen fei, die den Rampf aufgezwungen und ben abfolut unannehmbaren Ausgleich mit ber ungarischen Regierung abgeschloffen hatten. Das Danifeft fchlieft mit ber Betonung bes Fefthaltens an ber bentichen Gemeinburgichaft und ber Berficherung, bag bie Deutschen ben Rampf bis jum ficheren Siege fortführen wurden. -Gine Rundgebung ber beutichen Boltspartei bedauert, bag bie Regierung gogere, burch unbedingte Aufhebung ber Sprachenverordnungen ben Frieden im Staate wieder herzuftellen, und proteftiert gegen jeden Berfuch, die Berfaffung zu verlegen ober zu umgehen, verwahrt fich gegen absoluti= ftifche Berfuche und erachtet es als gebieterische Pflicht ber Regierung, Die Sprachenverordnungen aufzuheben. Das beutsche Bolt verlange die Enticheidung und werde feine andere bulben als eine folche, welche bem Rechte und der nationalen Chre entspreche. - Gin Manifest ber freien beutfchen Bereinigung führt aus, daß fie auf bem Boben ber beutschen Gemeinbürgichaft berharre, fordert bie Aufhebung ber Sprachenberordnungen und wünscht ebenso bringend die Wieberfehr ruhiger parlamentarischer Berhaltniffe. Die Bereinigung werbe, wenn bie Sauptbedingung bon ber Regierung erfüllt werde, fich gern an ber fruchtbringenben Arbeit beteiligen und jebem unbegründeten Berfuche, folche Arbeit zu ftoren, entgegentreten. — Eine Kundgebung ber driftlich-fogialen Partei endlich betont, daß fie an der beutschen Gemeinburgichaft und ber Treue gu bem Baterlande fefthalte, durchdrungen bon ber leberzeugung, daß es ben Deutschen möglich fei, burch eigene Rraft bie ihnen gebuhrenbe Stellung wieber gu erringen und zu behaupten.

13. Juni. (Wien.) Die österreichische Quotendeputation schlägt eine Quote von 61½ für Österreich und 38½ für Ungarn vor. Die ungarische Deputation lehnt ab.

18./19. Juni. (Böhmen.) Palackhfeier in Prag. Rede Komarows. Berbindung mit ben Ruffen. Widerspruch der Polen.

Jur Feier bes 100. Geburtstages bes böhmischen Geschicktsschreibers Palacky wird in Prag ber Grundstein eines Palacky-Denkmals gelegt. Es sind bazu Bertreter aller flavischen Stämme erschienen, so daß die Feier ben Charakter einer allslavischen Berbrüberung annimmt. Der Großsürst Konstantin von Rußland, der Präsident der Petersburger Akademie, sendet ein Glückwunschtelegramm. Aus Austand ist erschienen General Komarow, Herausgeber des "Swjet". Er hält auf dem Festmahl eine Rede, in welcher er darauf hinweist, daß die Slaven nur einen gemeinsamen Feind haben, den sie vereint bekämpsen müssen. Er hebt hervor, daß das russische Bolk sür alle Slaven die gleichen Sympathien, die gleiche Liebe hege, und daß das russische Bolk erst dann Kuhe und Frieden sinden könne, wenn jene Welle, die sich jeht gegen das Slaventum heranwälzt, wieder dorthin zurückgeworsen sein wird, woher sie kam. Dann, wenn unser Sieg über diesen Segner ein wird, woher sie kam. Dann, wenn alle jene Zwistigteiten, welche noch dermalen zwischen den flavischen Kationen bestehen, leichter ausgleichen. Ein Pole antwortet ihm in gleichem Sinne.

In ber tichechischen Breffe wird Romarows Rebe mit Jubel begrußt, in der beutschen heftig angegriffen. Das halbamtliche "Frembenblatt" betont, daß die hochft tattlofe Rede des Generals Romarow bei Belegenheit ber Palactyfeier in Brag die gefante offentliche Meinung Defterreichs beichaftige. Romarow als Rebatteur fann burchaus nicht als berufener Bertreter ber öffentlichen Meinung feines Landes gelten, er genießt bielmehr famt feinem Blatte in den maggebenden Rreifen Ruglands die grundlichfte Migachtung. Dem genannten Generale murbe übrigens feitens ber Behorbe nicht nur ber Digbrauch ber Uniform vorgehalten, fondern auch fofort nach Befanntwerden ber Rebe fehr beutlich bemertt, wie unftatthaft es fei, daß ein fremder Burger eines befreundeten Reiches fich herausnehme, ber gleichen Reben in einem Lande gu halten, wo nationale Gegenfage berrichen und wo daher naturgemäß folche Meugerungen den Charafter beabsichtigter Friedensftorungen annehmen. Romarow bantt es lediglich ber traditionellen Gaftfreundschaft Defterreichs, bag gegen ihn nicht noch gang anders vorgegangen murbe und bag er noch innerhalb ber ichwarg-gelben Brengbfahle verweile.

Auch die polnische Presse erklärt sich gegen die russischetigechische Berbrüderung. Der "Dziennik Polski" schreidt: Wir wollen dem Herrn General sagen, daß wir von solchen "Brüdern" wie er und seinesgleichen sind, nichts wissen wollen und daß wir sie vor der ganzen Welt verleugnen werden. Die naiven Tickechen konnten sich für diesen Publizisten in der Generalsunisorm begeistern, die Polen sind nicht im stande, die Begeisterung für die Kosakenknute zu bekunden. Die ganze Politik Kuslands uns gegensüber beruht auf Lüge und Kassinement. Die Bersicherungen der Bruderliebe seitens des Generals Komarow prallen an uns ab, ohne irgend einen Eindruck zu erzielen.

24. Juni. (Wien.) Bur Feier bes 50jährigen Regierungsjubiläums findet ein Festzug von 70000 Schülern und Schülerinnen vor dem Kaiser statt.

Juli. (Cisleithanien.) Berhandlungen zwischen ber Regierung und ber Opposition über die Sprachenfrage.

Ministerpräfident Graf Thun fragt die Obmanner der beutschen Parteien, ob fie geneigt find, mit ber Regierung über bie Regelung ber Sprachenfrage zu beraten. Die Obmannerfonfereng antwortet (10. Juli): Die unverzügliche Aufhebung ber Sprachenverordnungen für Bohmen und Mahren ericheint nach wie bor als bas einzige Mittel zur Bieberherftellung geordneter ftaatlicher Berhaltniffe und gewährt die ficherfte und begrundetfte Musficht, ben Reichsrat wieder arbeitsfähig zu machen. Die wachfende Unficherheit ber Lage, die Ungewißheit über die allgemeinen politischen Abfichten ber Regierung, fowie die Erfahrungen, welche die Deutschen im Laufe ber letten Jahre gemacht haben, nötigen ju augerfter Borficht. Die berfammelten Obmanner muffen baber ihre Entscheidung barüber, ob fie mit ber Regierung in Befprechungen über bie gefetliche Regelung ber Sprachenfrage eintreten tonnen, von ber borausgehenden vollen Renutnis fowohl ber Grundfage ber Regierung auf biefem Gebiete, wie auch ihrer Durchführung in ben einzelnen Berwaltungszweigen abhangig machen. Es bleibt fomit vorerft ber Regierung anheimgeftellt, auf geeignetem Bege in authentischer Form die entsprechenden Aufschluffe gu geben. - Braf Thun teilt ben beutichen Rlubs hierauf ben Entwurf feines Sprachengefeges bertraulich mit. Rach einer Beratung erflarte bie Obmannertonfereng, bag bie bon der Regierung befannt gegebenen "Grundfate fur eine gefesliche Regelung der Sprachenfrage, giltig für Böhmen und Mähren, zum Zwecke der Aufhebung der Sprachenverordnungen" nicht geeignet erscheinen, als Grundlage von Besprechungen mit der Regierung zu dienen. (13. Juli.) —

Auch die Bertreter des verfassungstreuen Großgrundbesiges find der Ansicht, daß die Ausbedung der Sprachenverordnungen die unerläßliche Borbedingung für die Herstellung geordneter parlamentarischer und staatlicher Berhältnisse bildet. Sie erklären es für unbedingt geboten, daß die vom Ministerpräsidenten vorgelegten Grundzüge einer wesentlichen Durcharbeitung unterzogen werden müßten, da sie in ihrer jesigen Gestalt nicht geeignet seine, einem entsprechenden Gesehentwurse zur Grundlage zu dienen.

14. Juli. (Pest.) In den Beratungen über den autonomen Bolltarif erklärt der Handelsminister Baron Daniels:

Die Regierung halte es für geboten, ben Intereffen bes Landes, bie Boll- und Sandelsgemeinschaft mit Defterreich in ber Beife aufrecht gu erhalten, daß die wirtschaftlichen Intereffen des Landes ihre volle Burbigung finden. Um biefen Standpuntt jur Geltung ju bringen, werbe bie Regierung in Bufunft alles Rötige berfügen. Sollte Diefes Bundnis nicht ju ftande fommen, wie bas Landesintereffe es erfordere, fo wurden bie Borbebingungen bafur geichaffen werben, bag bas Gelbftverfügungsrecht bes Landes geltend gemacht werden tonne. Der Minifter ertlarte ferner, bag die porgelegten Bahlen volltommen zuverläffig und ausreichend feien, um für weitere Berfügungen gur Grundlage gu bienen. Ferner betonte er, bag der vorliegende Bolltarif ein Wert von Fachmannern fei. Die Regierung habe biefem Bert gegenüber noch feine Stellung genommen. Sie wünschte freie Meinungeaußerung ber Enquete gegenüber. Dieje mare erichwert gewefen, wenn die Regierung in ber Bollfrage ichon Stellung genommen hatte. Dem Entwurfe lagen übrigens nur Maximaltarife gu Brunde, bie in Birtlichfeit gewöhnlich nicht eingeführt wurden. Die Auffaffung, ber Tarif fei gegen Defterreich gerichtet, fei ungutreffenb. Der Tarif bilbe nur die Grundlage für die Ginleitung ber Berhandlungen. Wenn auch bas gemeinsame Bollgebiet aufhören werbe, jo muffe man boch mit Defterreich einen Bertrag ichließen, ber auf Begenfeitigfeit beruhe.

25. Juli. (Cisleithanien.) Der Reichsrat wird burch ein faijerliches handschreiben geschloffen.

25. Juli. (Cisleithanien.) Das "Reichsgesethlatt" publiziert die Errichtung eines arbeitsftatistischen Amtes im handelsministerium.

Das Amt hat den Zweck, für die wirtschaftliche und soziale Gesetzgebung und Berwaltung arbeitsstatistische Zahlen systematisch zu erheben und zu verarbeiten, sowie zu veröffentlichen. Diese Zahlen werden sich auf die Lage der arbeitenden Klassen, insbesondere in der Industrie und im Gewerbe, im Bergbau und im land- und sorstwirtschaftlichen Betriebe, im Handel und Berkehrswesen, serner auf die Wirtsamteit der Einrichtungen und Gesetz zur Förderung der Wohlfahrt der arbeitenden Klassen, sowie auf den Amfang und Zustand der Produktion in den bezeichneten Zweigen zu beziehen haben. Zur Unterstühung des Amtes wird ein ständiger Arbeiterbeirat gebildet, der aus dem Borstande des arbeitsstatistischen Amtes, aus dessenden der Stelkvertreter, aus je einem Bertreter des Ministeriums des Hanern, der Finanzen und des Ackerdaues, sowie des Eisenbartund und des Harbeiten der statistischen Zentralkommission und aus 24 vom Handelsminister ernannten Mitaliedern besteht. Die

ernannten Mitglieber bes Arbeitsbeirates haben zu einem Dritteil aus Unternehmern, zu einem Dritteil aus Arbeitern und zu einem Dritteil aus Personen zu bestehen, deren fachmännische Mitwirfung bei den Arbeiten des Beirates wünschendwert ist. Die Beamten und Organe des Auntes dürfen, insbesondere nicht von der Finanzverwaltung, nach irgend einer Richtung hin in Anspruch genommen werden. Die Geheimhaltung der arbeitsstatistischen Exhebungen und Feststellungen ist strenge Amtspflicht der Beamten und Angestellten. ("T. R.")

Ende Juli. (Cisleithanien.) In der oppositionellen Preffe wird die Schließung des Reichsrats als Vorbereitung jum Staatsftreich aufgefaßt.

Das "Grazer Tageblatt" schreibt: "Mit dem Zentralparlamente wurde reiner Tisch gemacht" — so tönt es in wildem Jubel aus den Tschechenreihen. Höhnisch sagt man uns, den Deutschen habe man noch gnäbig eine Frist gewährt, sich zu "beruhigen"; wollten sie das nicht, so würde die Regierung ihre "neue Rechnung" beginnen, und "viel weiter gehende Borgänge" sollen dann die Einsicht und Absicht der Regierung bestiegeln, und mit dem Reichsrate in seiner heutigen Jusammensehung nie wieder zu arbeiten. Keine bloße Auslösung der Bolksvertretung, den Umsturz fündet das frohlockende Slaventum an. Mit vollkommener Gelassenheit schütteln wir den Hohn ab, und mit der Krast, deren sich die neun Millionen unseres Stammes in immer dunkleren Tagen immer klarer bewußt werden, erwidern wir: So lange wir nicht totgeschlagen sind, weichen wir nicht, und wir werden uns zu wehren wissen.

Die Wiener "Deutsche Zeitung": Ra, das kann ja eine recht luftige Regiererei werden. Aber luftig wird die Geschichte für den Grafen Thun und seine Leute nicht enden, dessen möge er versichert sein. Hält er es denn für möglich, daß sich die Bevölkerung eines mitteleuropäischen Staates am Ende des 19. Jahrhunderts mit Notparagraphen auch nur ein halbes Jahr absolutistisch regieren läßt? Vielleicht hat er von Polen, Tschechen, Sidsslaven und Klerikalen beruchigende Versicherungen erhalten. Aber wenn sich's auch alle gefallen lassen wen Deutsche lassen es uns nicht gefallen. Es muß einmal, und zwar bald der Tag kommen, wo Graf Thun oder sein Rachfolger diese "Rotverordnungen" einem Reichsrate unterbreitet.

Und bann tommt die Abrechnung.

6. August. (Böhmen.) Der Statthalter verbietet die Bildung eines deutsch-böhmischen Städtebundes, weil dieser ein politischer Berein sein würde und den Gemeinden die Bildung politischer Vereine verwehrt ist.

Mitte August. (Ischl.) Der Kaiser empfängt ben österreichischen und ungarischen Ministerpräsidenten, den Minister des Auswärtigen und mehrere andere Minister. Es sinden Beratungen über den Ausgleich statt.

20. August. (Siebenbürgen.) In Kronstadt wird das Denkmal des siebenbürgischen Reformators honterus enthüllt unter großer Teilnahme der Bevölkerung. Auch viele Gäste aus Deutschland sind anwesend. 24. August. (Pest.) Die Berhandlungen über den Ausgleich werden zwischen den beiden Ministerien fortgesetzt. — Eine Einigung findet nicht statt; beide Regierungen veröffentlichen eine Erklärung, in der es heißt:

Angesichts ber gegebenen Berhältnisse konnten die Regierungen nicht umhin, auch die Eventualität ins Auge zu fassen, daß die rechtzeitige parsamentarische Erledigung des Ausgleichs auf Schwierigkeiten stößt. Die für diesen Fall in Aussicht zu nehmenden Modalitäten bildeten einen wichtigen Gegenstaub der Erörterung. Im Laufe der langwierigen Berhandlungen ist es gelungen, eine Nebereinstimmung in den Ansichten der beiben Teile über jene Prinzipien herzustellen, nach denen dann vorzugehen wäre, wenn die Umstände wirklich eingetreten sein sollten, für welche diese Eventualmodalität ins Auge gefaßt erscheint. Für alle Fälle sind die Regierungen gerüstet.

Ende August. Die magharische Presse begrüßt den Abrüstungsvorschlag des Zaren als eins der bedeutendsten Ereignisse der letzten Jahrzehnte, auch österreichische Zeitungen wie "Baterland", "Neue Freie Presse" schreiben ähnlich, die deutsch-nationale Presse ist skeptischer.

30. Auguft. Die "Wiener Abendpoft" schreibt über die Ausgleichsverhandlungen:

Die Berhanblungen, welche zwischen der österreichischen und ungarischen Regierung in der letzen Zeit geführt wurden, fanden heute unter Borst des Kaisers ihren Abschluß. Nach einer eingehenden Darstellung des Ganges der Berhandlungen in den Konserenzen heißt es u. a.: Angessichts der gegebenen Berhältnisse inn ken Kegierungen nicht umbin, auch die Erundsätze ins Auge zu fassen, daß die rechtzeitige parlamentarische Erledigung des Ausgleichs auf Schwierigkeiten stößt. Es ist gelungen, eine Alebereinstimmung in den Ansichten der beiden Teile über jene Grundsätze herzustellen, nach denen dann vorzugehen wäre. Für alle Fälle sind die Regierungen gerüftet.

- 31. August. (Galizien.) In dem Prozesse gegen 81 wegen antisemitischer Ausschreitungen Augeklagte wurden 53 vom Kreisgericht zu Gefängnisstrasen von sieben Tagen bis zu einem Jahre verurteilt und 28 Angeklagte freigesprochen.
- 10. September. Ermorbung ber Raiferin Elifabeth. S. Schweig.

Mitte September. Anläßlich ber Ermordung der Kaiserin durch einen Italiener finden Verfolgungen italienischer Arbeiter statt, z. B. in Böhmen und bei Triest.

13. September. (Steiermark.) Bei der Wiederwahl des aufgelöften Grazer Gemeinderats (S. 217, 218) siegen die Deutsch= Nationalen in der 3. Wahlabteilung. Auch in den beiden anderen Abteilungen werben fämtliche beutsch-nationale Kandidaten gewählt (am 27. September und 5. Oktober),

16. September. (Schönbrunn.) Der Kaifer richtet folgendes handschreiben an den Ministerpräsidenten Graf Thun:

Un meine Bolter! "Die fcwerfte und graufamfte Prüfung hat Dich und Dein Saus heimgefucht. Meine Frau, die Zierde Meines Thrones, die treue Gefährtin, die Mir in den ichwerften Stunden Meines Lebens Troft und Stuge war, an ber 3ch mehr berloren habe, als 3ch auszusprechen vermag, ift nicht mehr. Gin entfehliches Berhangnis hat fie Mir und Meinen Bolfern entriffen, eine Morberhand, das Wertzeng des mahnfinnigften Fanatismus, der Die Bernichtung ber bestehenden gesellschaftlichen Ordnung fich jum diele seit, die sich wider die ebelste der Frauen erhoben und in blindem ziellosem Hasse das Herz getroffen, das keinen Haß gekannt und nur für das Gute geschlagen hat. Mitten in dem grenzenlosen Schmerze, der Mich und Mein Haus ersaßt hat, angesichts der unerhörten That, welche die gange gefittete Belt in Schauber verfett, bringt gunachft bie Stimme Meiner geliebten Bolter lindernd ju Meinem Bergen. Indem 3ch Mich ber gottlichen Fügung, die fo Schweres und Unfagbares über Dich verhängt hat, in Demut benge, muß 3ch ber Borfehung Dant fagen für bas hohe But, bas Mir geblieben ift: Fur bie Liebe und Treue der Millionen, die in ber Stunde bes Leibens Mich und bie Meinen umgiebt. In taufend Zeichen bon nah und fern, bon hoch und niedrig, hat fich ber Schmerz und die Trauer um die gottfelige Raiferin und Ronigin geaußert. In ruhrendem Zusammentlang ertont die Rlage aller über ben unermeglichen Berluft, als getreuer Biberhall alles beffen, mas Meine Geele bewegt. Wie ich bas Gedachtnis Meiner heifigeliebten Gemahlin heilig halte bis jur letten Stunde, fo bleibt ihr in ber Dantbarteit und Berehrung Meiner Bolter ein unvergängliches Denkmal fur alle Zeiten errichtet. Aus ben Tiefen Meines befümmerten Bergens bante 3ch allen für bas neue Pfand hingebungsvoller Teilnahme. Benn die Festlänge, welche dieses Jahr begleiten sollten, verftummen muffen, so bleibt Mir die Erinnerung an die zahllosen Beweise von An-hänglichteit und warmem Mitgefühl die wertvollste Gabe, die Mir dargebracht werben tonnte; die Gemeinfamfeit unseres Schmerzes schlingt ein neues einiges Band um Thron und Baterland. Aus ber unwandelbaren Liebe Meiner Bolfer ichopfe 3ch nicht nur bas berftartte Gefühl ber Bflicht, auszuharren in ber Mir geworbenen Gendung, fondern auch bie Soffnung bes Gelingens. Ich bete zu bem Allmächtigen, ber Mich fo schwer heim-gesucht hat, daß er Mir noch bie Eraft gebe, zu erfüllen, wozu Ich berufen bin. 3ch bete, daß er Deine Bolfer fegne und erleuchte, ben Beg ber Liebe und Eintracht gu finden, auf bem fie gebeiben und gludlich werben mogen. Schönbrunn, 16. September 1898.

Franz Josef (m. p.)"

Bum Andenken an die Raiferin ftiftet der Raifer ben "Cli= fabeth-Orden", der nur an Frauen verliehen werben foll.

17. September. (Wien.) Feierliche Beisetzung ber Kaiserin Elisabeth. Un der Feier nehmen teil der Deutsche Kaiser, der Bring-Regent von Bayern, der König von Rumänien, der Kronprinz von Italien, der König von Sachsen und viele andere Fürst-lichkeiten.

21. September. (Peft.) Abgeordnetenhaus. Anfrage über Borgange bei der Leichenfeier.

Im Finanzausschuß befragt Komjathy (Unabhängiger) den Ministerpräsidenten wegen "angeblicher Berletung des Staatsrechtes bei der Leichenfeier der Königin von Ungarn in Wien". Ministerpräsident Banfsty: Er erkenne nicht an, daß eine Beschimpfung der Souderänetät Ungarns vorgekommen sei; auch hätten sich Berletungen des Staatsrechte lungarnetiginet. Er ziehe nicht in Zweisel, daß die im ersten Augenblick unter den niederschmettenden Eindrücken getrossenen Berfügungen Einiges zu wünsichen übrig gelassen, doch sei all dies gut gemacht worden. Die etwa vorgekommenen Ordnungswidrigkeiten bildeten keine Berletungen des Staatsrechtes. Eine selbstbewußte Regierung könne im Augenblicke einer so tiesen Trauer nicht auf Kleinlichkeiten sich einlassen, oder Gelegenheit suchen, zu beweisen, daß nie etwas ohne Beschwerden vorübergehen könne. Ungarns Würde und Ansehen geböten, den Augenblick der großen Trauer nicht mit solchen Geringsügteiten zu besassen.

27. September. (Cisleithanien.) Die deutschen Abgeordneten und die Obstruktion.

Die Obmanner ber beutschen Fortschrittspartei und ber Bolkspartei beschließen, die erfte Lejung ber Ausgleichsverhandlungen zuzulaffen und fie nicht burch Obstruftion ju hindern. Es foll hierdurch verhindert werden, daß der als ichablich erfannte Babenische Ausgleich im Wege ber Rotverordnung nach § 14 des Staatsgrundgesetes aufgezwungen werbe. — Die "Tägliche Rundschau" schreibt über Diefen Befchluß: Befanntlich ift es nach langwierigen Berhandlungen zwischen ben Rabinetten Thun und Bauffy endlich gelungen, ju einem Abichluß über ben nachften Ausgleich, insbefondere über die Erhaltung ber Bollunion, fowie über die gemeinsame Bant ju fchreiten. Baron Banffy wird im ungarifchen Parlament Gefebe borlegen, in benen Ungarn aus eigenem Recht und nicht gemäß einem Bertrage die neuen Vereinbarungen festlegt, während Graf Thun fie auf Grund bes § 14 in Oesterreich verkündigen will. Abgesehen von ihrer Abhängigkeit von den deutschseindlichen böhmischen Magnaten ist die österreichische Regierung burch die von ihr eingeschlagene Tattit ju bem feften Entschluß gefommen, feinen Aft bes Entgegenkommens gegen bie Deutschen zu üben. Mit einer Art Trop halt es Graf Thun nach ben früheren vergeblichen Bersuchen, das öfterreichische Parlament flott zu machen, für wunschens= werter, über die Ropfe bes Parlaments hinweg, gewiffermagen auf abfolutiftischem Wege, jum Abichluß mit Ungarn ju gelangen. Wenn nun die Deutschen ihre Obstruftion für diefen befonderen Fall aufgeben wurden, fo daß bas öfterreichische Parlament jur Beratung bes Ausgleichs gelangte, fo mare bies im gegenwärtigen Zeitpuntt geradegu eine Storung bes bom Grafen Thun einmal gefaßten Feldzugsplans. Die Beratungen bes Barlaments konnten fich wochen- und monatelang hingiehen, ohne bag bas Ergebnis ficher mare. Go mare bem Rabinett Thun ein Strich burch die Rechuung gemacht und die Sachlage in beffen Augen verwidelter.

26. September. (Wien.) Der Reichsrat wird eröffnet. — Im Abgeordnetenhause wird das frühere Präfidium wiedergewählt.

29. September. (Wien.) Im Abgeordnetenhause erklären die Bertreter der versaffungstreuen Großgrundbesitzer, der Christlich-Sozialen, der Fortschrittspartei, der Deutschen Volkspartei und der Sozialbemokraten, daß fie die Obstruktion gegen ben Ausgleich aufgeben. Allein die Deutsch-Rationalen beharren bei der Obstruktion.

30. September. (Wien.) Abgeordnetenhaus. Niederlage ber Regierung.

Die beutschen Großgrundbefiber beantragen, die Regierung folle bie Abmachungen mit Ungarn über ben Ausgleich befanntgeben. Minifterprafibent Graf Thun lehnt es ab, er fei hieruber einig mit ber Dehrheit bes Saufes. Der Minifterprafibent wird bon ber Oppofition heftig angegriffen, fo fagt Lueger (driftl.fog.): Die Opposition muffe mit Burudftellung aller fonftigen 3miftigfeiten mit vereinigten Rraften auf ben Sturg bes "Minifteriums ber Frivolitat" hinarbeiten. Die vorgelegten Ausgleichs= gefebe find Berrat an unferem Baterlande. Bleiben wir einig, bann wird aus biefer Romobie eine Tragobie werben, aber nicht für Defterreich, fonbern für Thun, ber bann nach Tichechien nach Saufe geschickt werden wirb. -Für ben Antrag ftimmen fobann 172, bagegen 162 Abgeordnete, außer ben Deutschen und Chriftlich-Sozialen Die Italiener, Sozialbemofraten und Die poln. Boltspartei. Da ber Untrag nicht bie 3meibrittel-Majorität erlangt hat, ift er abgelehnt; die Opposition betrachtet ben Ausfall aber als mo: ralifche Riederlage Thung, ba bie Regierung teine guverläffige Mehrheit mehr habe.

- 4. Ottober. (Cisleithanien.) Der Handelsminister Dr. Bärnreither, der dem versaffungstreuen Großgrundbesit angehört, tritt zurück. Sein Nachfolger wird Dr. Dipauli, Mitglied der katholischen Bolkspartei.
- 6. Oktober. (Wien.) Das Abgeordnetenhaus verweift die Ausgleichsvorlagen an eine Kommission von 48 Mitgliedern. In der Debatte wird der Finanzminister Kaizl (Tscheche) von dem Deutschen Fournier scharf angegriffen, weil er jeht das vertrete, was er als Abgeordneter heftig bekämpft habe.
- 6. Oktober. (Wien.) Die österreichische Quotendeputation beschließt, auf der Forderung, daß Ungarn 38 Prozent beisteuern solle, zu bestehen.
- 6. Oftober. (Peft.) Die Unabhängigkeitspartei faßt folgenben Beschluß gegen ben Ausgleich:

Da die Regierung die klaren Bestimmungen unserer Gesetze berletzt und das Zolls und Handelsbündnis mit Oesterreich sowie die gemeinsame Bank um jeden Preis zum Schaden des Baterlandes aufrecht erhalten will, erachtet es die Partei als ihre patriotische Pflicht, gegenüber den mit der Selbständigkeit des Baterlandes in Widerspruch stehenden Entwürsen mit ganzer Kraft zu kämpsen und ermächtigt die Mitglieder, mit allen Kräften und mit Anwendung aller gesehlichen parlamentarischen Mittel die Gesehwerdung des Ausgleichs zu verhindern. Im Parlament übt die Opposition Obstruktion gegen den Ausgleich.

8. Ottober. (Böhmen.) Die Beschwerbe beutscher Sausbesiter in Brag gegen bas Berbot ber bortigen Stadtgemeinbe, an ihren eigenen Säufern beutsche Strafenbezeichnungen anzubringen, wird vom Berwaltungsgerichtshofe als "unbegründet" abgewiesen.

8. Oktober. (Peft.) Abgeordnetenhaus. Erklärung Banffps über bie Berhanblungen jur Ausgleichsvorlage.

Ministerpräsident Baron Banffy erwidert auf verschiedene Anfragen der Opposition bezüglich der Quotenberhandlung und bezüglich des Zeitpunttes der Einbringung der Ausgleichsvorlage auf der Erundlage des unadhängigen Bersügungsrechts: beide Regierungen stimmten darin überein, daß laut Geset gegenwärtig die Berhandlungen durch die Quotendeputationen zu sühren seien, und zwar habe die ungarische Deputation ihre Geneigtheit zu einer gewissen Erhöhung der Quote fundgegeben. Der Zeitpunst, zu welchem beide Regierungen über diese Angelegenheit in Berhandlungen treten könnten, sei erst dann gegeben, wenn die Deputationen zu keinem Sinverständnis gelangten. Die Regierung werde dem Reichstage erst dann einseitige selbständige Vorlagen bezüglich der Zoll- und Handelsangelegenheiten unterdreiten, wenn sie zu der Ueberzeugung gelange, daß im östereichischen Parlament die Hossnung auf unveränderte Annahme des Ausgleichs geschwunden sei. Das könne sür jeht umsoweniger gesagt werden, als die Obstruktion eingestellt worden und die Beratung des Ausgleichs im Aussschuß in Angriff genommen worden sei.

Mitte Oktober. (Böhmen.) Bei Kontrollversammlungen beantworten viele Reservisten ihren Namensaufruf anstatt mit dem vorgeschriebenen "Hier" mit dem tschechischen "Zde". Sie werden bestraft, trozdem sich tschechische Abgeordnete beim Kriegsminister verwenden.

26. Oktober. (Wien.) Im Ausgleichsausschuffe trennen sich die Großgrundbesitzer und Altliberalen von den übrigen deutschen Parteien. Die deutsche Obmännerkonserenz löst sich infolgedessen auf. (27. Okt.) Fortschritts= und Bolkspartei bleiben aber in Fühlung miteinander.

2. November. (Peft.) Errichtung eines Denkmals für bie Konigin Elifabeth. Befeitigung bes henti-Denkmals.

Es bilbet sich eine Kommission zur Errichtung eines Denkmals für die Königin. Bei Beratung der Platzfrage teilte der Ministerpräsident Baron Banssy mit, der Wunsch des Königs sei, daß das Denkmal auf dem Sankt Georgs-Platze in der Osener Festung auf dem Platze, wo setzt des Hentzelbert der Gentzelbert der Gentzelbert der Mai 1848 die Festung gegen die ausständischen Ungarn und siel bei Einnahme der Festung. Radikal-magharische Kreise hatten schon wiederholt die Entsernung des Denkmals gefordert. — In der magharischen Presse sindet der Entschluß des Kaisers begeisterte Zustimmung.

3. November. (Pe ft.) Die ungarische Quotendeputation erklärt, es sei keine Hoffnung mehr, eine Einigung mit der öfterreichischen zu erzielen.

8. Rovember. (Wien.) Abgeordnetenhaus. Gin Antrag, ben Grafen Thun in Anklagezustand zu versetzen, wird in stürmischer

230

Sigung, die zeitweilig in Sandgemenge auszuarten brobt, mit 187 gegen 114 Stimmen abgelehnt.

10./11. November. (Böhmen.) In Prag finden Tumulte und Bedrohungen Deutscher ftatt.

Mitte November. (Bohmen.) In radifalen beutsch-nationalen Rreifen machen fich Beftrebungen für einen Daffenübertritt jum Proteftantismus geltenb.

17. November. (Beft.) Abgeordnetenhaus. Stürmische Be-

ratung ber Benki-Angelegenheit.

Der gemeinfame Rriegsminifter Gbler b. Rrieghammer hatte bem Armeebefehl bes Raifers über die Berfetjung jenes Denfmals einen Erlag beigefügt, worin Bengi ein Mufter militarifder Pflichttreue genannt warb. Biergegen proteftiert die außerfte Linke heftig; fie macht Bauffy dafür berantwortlich und greift ihn aufs icharffte an. — Am 21. viederholen fich bie Angriffe auf Banffy und den Honvedminister Fejervary. In den Straßen Pests kommt es zu Tumulten zwischen Polizei und Studenten.

18. November. (Beft.) Banffy über die Obstruttion.

In einer Beratung ber liberalen Partei erflart Banffy, bag er bas Bertrauen ber Rrone befige und auch weiterhin auf die Unterftugung ber Bartei rechne. Er fei bereit, falls die oppositiouelle Minderheit ihn bagu zwingen follte, am 1. Januar burch Berordnungen zu erfeben, was burch rechtzeitig eingebrachte Befebe batte geschehen follen, beren Inglebentreten aber bie hartnädige Obftruftion vereitele. Er werbe Mittel und Bege finden, um dem Digbrauch mit ber parlamentarifchen Redefreiheit einen Damm ju fegen, bas will fagen, bag er bie Cloture einführen werbe. -Die liberale Bartei berfpricht ihm Unterftugung.

22./23. November. (Wien.) Abgeordnetenhaus. Debatte über bie Unruhen in Galigien. Anklage gegen Thun.

Abg. Dasannsti (poln. Sog.) beantragt, ben Minifterprafibenten wegen der in Galigien im Sommer angeordneten Ausnahmemagregeln in Unflagezuftand zu verfegen. Er ichilbert bas Glend ber Bauern in Galigien, behauptet, daß ber Ausnahmezustand vorwiegend zur Unterdrückung ber sozialistischen Propaganda in Galizien benutt worden sei, und bringt die heftigsten Angriffe auf die Berwaltung und ben Richterstand Galigiens bor. Ministerpräfident Graf Thun: Die zur Berhängung des Ausnahmezustandes notwendigen, gefetlich borgefchriebenen Bedingungen feien borhanden gewefen. Es feien in ber Zeit vom 23. Mai bis Ende Juli b. J. 150 Plunberungen und eine ungezählte Reihe von Diebftahlen und Raubereien borgekommen. Die Bewegung richtete fich gegen die Juden. Diefe feien aber völlig gleichberechtigte Burger bes Staates und es fei Pflicht bes Staates, jeben Burger, gang gleich, ob er Jube ober Chrift fei, ober welcher Ratio: nalität er angehore, ju fcuben. Er hoffe, es werbe in verhaltnismäßig furger Beit möglich fein, auch ben letten Reft ber galigifchen Begirte bom Ausnahmezuftand zu befreien. - Die Antlage wird mit 189 gegen 96 Stimmen abgelehnt.

- 23. November. (Pola.) Antunft bes beutschen Raiferpaars.
- 29. November. (Wien.) Abgeordnetenhaus. Thun über die Ausweifungen öfterreichischer Unterthanen aus Breugen.

Auf eine Interpellation ber Abgg. Jaworsti (Pole) und Engel (Tich.) erklärt Graf Thun, es muffe als ein unbeftrittenes Recht eines jeden Staates anerkannt werden, fremde Elemente, beren Aufenthalt in feinem Bebiete im öffentlichen Intereffe nicht erwünscht fein tonne, in feinem Territorium nicht gugulaffen, ober ichon Riedergelaffene wieder auszuweisen. Diefes Recht ftelle fich als ein Ausflug der ftaatlichen Souveranetat bar und habe auch in ber öfterreichischen Gefengebung flaren Musbrud gefunden. Allerdings durfe biefes Recht nicht in der Beife gehandhabt werben, daß gemiffermaßen gange Rategorieen und Rlaffen der Bevölkerung eines fremden Staates als folche von der Riederlaffung ichlechtweg ausgeichloffen wurden. Ginen berartigen Charafter aber, bag fie etwa einer Berleugnung ber völkerrechtlichen Grundfabe über die internationale Berkehrsfreiheit gleichtamen, und bag in weiterer Folge unter biefem Befichtspuntte bagegen aufgetreten werben fonnte, hatten nach ben bisher gemachten Bahr: nehmungen und angeftellten Erhebungen bie Ausweifungen öfterreichifcher Staatsbürger aus Preugen bezw. Deutschland nicht, wenngleich jugegeben werben muffe, daß die preußischen Regierungsbehörden bon ihrer Machtbefugnis, bebentliche ober anftoffige Elemente auszuweisen, in letter Beit einen thatfachlich umfangreicheren Gebranch gemacht hatten, ale bies in früheren Berioben ber Fall gewesen sein moge. Wenn burch biefes Borgeben in größerem Maßstabe gerade öfterreichische Staatsangehörige bohmischer und polnifcher Rationalität getroffen murben, jo erflare fich bies bamit, daß infolge ber lotalen nachbarichaft gerabe die öfterreichischen Staatsan: gehörigen flavifcher Junge bas Sauptfontingent jener öfterreichifchen Staats: angehörigen ausmachten, die in den preugischen Grengprovingen auf Berbienft und Erwerb ausgehen, und welche am häufigften von ber Mustweifung betroffen werben, ba fie fich meift in wirticaftlich wenig geficherter Stellung befanden. Beitaus ber größte Teil ber von ber Ausweifung aus Preugen bisher betroffenen öfterreichifchen Unterthanen gehore ber Rlaffe ber land: wirtschaftlichen hilfsarbeiter an. Diese würden naturgemäß entbehrlich und bemaufolge aus Arbeit und Berbienst entlaffen, sobalb bie landwirtschaftlichen Arbeiten ihren Jahresabschluß gefunden hatten. Gelinge es ihnen nicht, nach Entlassung aus diesem Arbeitsverhältnisse anderweitige Beschäftigung zu finden, was wohl immer mit großen Schwierigkeiten verbunden fei, daß fie, abgesehen bon der Ronfurreng im Angebote, in der Regel eine für ein Bewerbe ober eine Induftrie geforderte Befähigung nicht befigen, fo treten fie in die Reihe bon Arbeitslofen und verfielen als folche der polizeilichen Behandlung, wie dies analog auch im Inlande der Fall fei. Wenn nun auch trot ber unleugbaren Scharfe, mit welcher bas Ausweifungsberfahren in Breugen gehandhabt werde, eine flagrante Berlegung ber völferrechtlichen Grundfage ober befonderer vertragsmäßiger Rechte nicht behauptet werden könne, fo habe fich gleichwohl bas auswärtige Umt, insbesondere im Sinblick auf die empfindlichen Rudwirkungen, welche die preußischerseits befolgte Fremdenpolitik auf einzelne wirtschaftliche Exiftengen ausguüben geeignet fei, bei ber faiferlich beutschen Regierung wieberholt und nachdrudlich bemuht, daß bei Ausweisungen öfterreichischer Staats= angehöriger von preußischer Seite mit thunlichfter individueller Unterscheidung und Rudfichtnahme auf die jeweiligen perfonlichen Berhaltniffe der Auszuweisenden vorgegangen werde; insbesondere aber in jenen einzelnen Fallen, in welchen um Bermittelung ber öfterreichifden Bertretungsbehörben nachgesucht wurde, feien biefelben immer, und oft erfolgreich, barauf bebacht gewesen, alle jene Besichtspunfte, welche im tonfreten Fall irgendwie berudfichtigenswert erscheinen tonnten, ber thunlichften Burdigung feitens ber preugifchen Behörden zu empfehlen und bahin zu wirten, bag bie in ben

Musweisungsmaßregeln liegenden Barten möglichfte Milberung erführen. Allerdings fei ben öfterreichischen Bertretungsbehörben bie Möglichkeit berfagt gemefen, in jenen Fallen irgendwelche Schritte gu gunften ber Unsgewiesenen zu unternehmen, in welchen die letzteren fich dem Ausweisungs-erkenntnis fügten, ohne die Intervention der österreichischen Bertretungs-behörde in Anspruch genommen zu haben. Die bereitwilligen Zusicherungen, welche dem diesseitigen Ministerium des Auswärtigen von dem Berliner Rabinett noch erft in jungfter Zeit zugekommen waren, ließen hoffen, daß bas jegige Berhalten ber preugifchen Behorben, fofern es bie Ausweifung öfterreichischer Unterthanen betreffe, mit jenen Rudfichten in Gintlang gebracht werbe, welche Defterreich für feine Staatsangehörigen beanfpruchen tonne. Sollte fich jedoch biefe Erwartung fortan nicht erfüllen, und follte insbesonbere in ber Ausweifung öfterreichifcher Unterthanen entweder eine Rranfung berfelben im Genuffe ihrer volferrechtlichen ober vertragemäßigen Unfpruche erfannt werben, ober follte endlich ben Ausweifungen nicht mehr ber Charafter einer gegen einzelne Individuen wirtfamen Polizeimagnahme gutommen, fo wolle bas Saus in biefem Jalle bie bunbige Berficherung bon ihm, bem Brafen Thun, entgegennehmen, bag er, und zwar in biefer Sinficht in bollem Ginvernehmen mit ber gemeinfamen Regierung, nicht gogern werbe, die Rechte der öfterreichischen Unterthanen mit vollem Rachbrude gu mahren, eventuell ben Grunbfagen ber Regiprogitat entsprechenbe Magregeln anzuwenden. (Bebhafter Beifall rechts.)

Die Rebe Thuns wird von ben beutschen Parteien und von ben Magharen icarf tritifiert, weil fie ben Dreibund gefahrbe; die Tschechen

und Bolen ftimmen ihr gu.

2. Dezember. Feier bes 50 jährigen Regierungsjubilaums bes Kaifers Franz Joseph.

Der Tag wird wegen der Trauer ohne festliches Gepränge begangen. Der Raiser erläßt eine Amnestie für Berbrechen der Majestätsbeleibigung oder der Beleidigung von Mitgliedern des kaiserlichen Hauses, die dis zum 2. Dezember d. J. begangen sind, und erläßt 548 anderen Sträslingen den Rest der Freiheitsstrase. — Die Parlamente erlassen eine Huldigungstundgebung, Wien illuminiert. — Es werden 4404 Auszeichnungen verliehen, so wird der frühere Präsident des Abgeordnetenhasses, Abrahamowitsch, zum Geheimrat ernannt. — Der deutsch-fortschrittliche Abgeordnete Dr. Menger weist aus nationalen und politischen Gründen den ihm zugebachten Orden der Eisernen Krone ab.

- 5. Dezember. (Pest.) Der Minister für Kroatien, Josepowich, tritt zurück, weil er Banffys Vorgehen in der Ausgleichsfrage für verfassungswidrig hält.
- 6. Dezember. (Wien.) Abgeordnetenhaus. Budget. Abg. Groß über Thuns Rede vom 29. November.

Der Finanzminister legt das Budget für 1899 vor. Nach demselben sind die gesamten Staatsausgaben auf 760286793 fl., die gesamten Einnahmen auf 760754834 fl. veranschlagt. Der Ueberschuß beträgt bemnach 468041 fl., d. h. um 119113 fl. mehr als im Borjahr. Die Steigerung der Einnahmen in 1899 beträgt 40212432 fl., woran das Finanzministerium mit 30964946 fl. beteiligt ist, nämlich an direkten Steuern mit 4173800 fl., an indirekten Steuern mit 12305010 fl. Jur Deckung der Beamtengehälter sind die Gebarungsüberschüßser vom Jahre 1897 mit 10200000 fl.

heranzuziehen. In dem sehr reich dotierten Indestitionsbudget betragen die Ausgaben 31 093 094 fl., die Einnahmen 1433 910 fl., es verbleibt somit ein Ersordernis von 29 659 184 fl., zu dessen Deckung eine Iprozentige Investitionsrente begeben werden kann; der Finanzminister wird jedoch ermächtigt, anstatt der Investitionsrente Obligationen der 1892 geschaffenen

4prozentigen Rronenrente auszugeben.

Hierauf beantragt Abg. Groß, über die Antwort bes Minifterpräfibenten Grafen Thun auf Die Interpellation bes Abgeordneten Jaworsti, betreffend bie Ausweifung öfterreichischer Staatsangehöriger aus Preugen, bie Debatte zu eröffnen, da dieselbe Aufsehen erregt habe, und man über sie nicht stillschweigend hinweggehen durse. In der Begründung führte Abgeordneter Groß aus, seine Bartei sei weit entsernt, die Ausweisung öfterreichischer Staatsangehöriger aus Preußen gut zu heißen, wenn auch durch diese Ausweisungen Angehörige slavischer Rationalität betroffen wurden. Der Bufat, welchen ber Minifterprafibent gu ber Interpellations= beantwortung gemacht habe, konnte in gewiffem Sinne als Drohung aufgefaßt werben. Rebner glaubt nicht, daß der Minifterprafident fich über Die Tragweite feiner Worte im flaren war. Man habe es bier nur mit einer politischen Tattlofigfeit ju thun. Redner ift fest überzeugt, daß bie gemeinsame Regierung ihre Buftimmung gu ben Worten bes Minifter-prafibenten nicht gegeben habe, benn bei berbundeten Staatsregierungen tonne man bon Repreffalien nicht fprechen; boch glaube Rebner nicht, bag bie Worte bes Minifterprafibenten bas beutschsöfterreichische Bunbnis gefährben tonnen; benn bie Tripelalliang bemahre fich als Bedurfnis für ben Weltfrieden. Auch ber größte Teil ber Majoritat bes Saufes halte ficher an diefem Bundnis feft. (Beifall links.) Der Antrag Groß wird mit 166 gegen 124 Stimmen abgelehnt.

Die Preffe biskutiert biefe Angelegenheit weiter; bie beutschen Blatter

führen aus, Thuns Saltung muffe bem Dreibund ichablich fein.

6. Dezember. (Peft.) Krifis in der liberalen Partei. Rudtritt Sailagpis.

In der Konfereng der liberalen Partei reicht Roloman Tisga einen Gefegentwurf ein, welcher im Sinblid auf die fortbauernbe Obftruttion ber Opposition, die eine Botierung ber Indemnitätsborlage verhindere, die Regierung ermächtigt, für ben Fall, daß die genannte Borlage nicht Gesebestraft erlangen tonne, die finangiellen Geschäfte im Rahmen bes Budgets auch nach Reujahr fortzuführen, fowie Steuern zu erheben und Ausgaben ju leiften. Ferner foll bie Regierung ermächtigt werben, für ben Fall, bag ber Ausgleich nicht zu ftande tommen follte, ben status quo ber wirtichaftlichen Begiehungen mit Defterreich aufrecht ju erhalten. Minifterprafibent Baron Banffp erklart, er wurde biefe Gefebesvorlage gegebenenfalls annehmen, doch wolle er noch immer nicht die hoffnung aufgeben, daß die Obstruttion davor gurudichreden werde, einen tonftitutionellen Rotftand herbeiguführen. Es fei ein grrtum, wenn die Oppofition annehme, bag mit feinem Rudtritt Ordnung eintreten werbe; allerdings werbe die Inbemnitat fofort votiert werben, aber die Minoritat wurde im Bewußtfein bes Erfolges ihres obstruftioniftischen Borgehens alle Bierteljahr ein Rabinett fturgen und bas Land von einer Krife in bie andere jagen. Mehrere Redner hoben hervor, daß die in der Borlage enthaltene Ermächtigung ber Regierung allerdings eine formelle Berlehung des Berfassungsrechtes in fich fchließe, jedoch fei das Wefen und ber Geift ber Berfaffung intatt. Die Befegesborlage wird einftimmig angenommen.

Infolge Diefes Beichluffes legt ber Prafibent bes Abgeordnetenhaufes,

Sgilaghi, ben Borfit nieber und tritt mit 20 Mitgliebern aus ber Regierungspartei aus.

- 8. Dezember. (Wien.) Die Opposition bes Abgeordnetenhauses nimmt die Obstruftion gegen den Ausgleich wieder auf.
- 14. Dezember. (Böhmen.) Die Prager Polizei verfügt, daß der massenhafte Umzug der Studenten in Farben von nun an zu unterbleiben habe, und daß sie höchstens zu dritt in Farben einhergehen dürsen, weil der Geschäftsverkehr durch die Aufzüge und Ansammlungen gehindert werde.
- 17. Dezember. (Wien.) Der Ausgleichsausschuß des Abgeordnetenhauses genehmigt das ZoU- und Handelsbündnis mit Ungarn.
- 20. Dezember. (Pe ft.) Baron Banffy legt die Stellung als Minifter a latere nieder. An feine Stelle tritt Graf Szechenhi.
- 21. Dezember. (Wien.) Bertagung des Reichsrats. Der Ausgleich ist nicht votiert worden.
- 23. Dezember. (Peft.) Abgeordnetenhaus. Der oppositionelle Abgeordnete Horansty wirst dem Ministerpräsidenten Korruption und Wortbruch vor. Banffy erwidert die Beleidigungen, weshalb ihn Horansty fordert. Der Zwischenfall verschärft den Konslitt zwischen der Regierung und der Opposition.
- 28. Dezember. (Prag.) Der böhmische Landtag wird eröffnet. Sämtliche beutsche Abgeordneten fehlen.
- 24. Dezember. Die "Wiener Abendpost" schreibt über bie Erklärung Thuns zu den preußischen Ausweisungen und die Erörterungen darüber:

Wider Erwarten und zum aufrichtigen Bedauern patriotisch fühlender Politiker hat sich die öffentliche Diskussion über die Antwort des k. k. Ministerpräsibenten auf die Interpellation Engel-Jaworsky verbreitet und sort der Deutlicheit des Sachverhalts und der Innigkeit des Bundesverhalts und der Innigkeit des Bundesverhältnisses zwischen Oesterreich-Ungarn und bem Deutschen Reich zu erhosffen und zu wünschen Wertereich-Ungarn und dem Deutschen Reich zu erhosffen und zu wünschen war. Wir haben, als die Angelegenheit in diesen Blättern zum Gegenstand einer politischen Diskussion gemacht wurde, unserer Ueberzeugung Ausdruck gegeben, daß dies nur auf Grund einer salschen Auslegung geschehen könne, und daß kontroversen von rein administrativer Beschaffenheit die innigen Beziehungen und das für beibe Teile hochwichtige Bundesverhältnis nicht tangieren können und dürsen. Auch ist in senem allein maßgebenden Teil der österreichisch-ungarischen Presse, welcher in so vitalen Fragen der auswärtigen Politik nicht von Parteiinsinkten geleitet und beherrscht wird, ausdrücklich hervorgehoben worden, daß die kretlärungen des Grasen Thun sich ausschließlich auf Fragen der Administration und der Gegenseitigkeit der in Handelsverträgen begründeten Rechte bezogen haben und ihnen jede Aufreunblichkeit oder drohende Absieht gegen

bas uns berbundete und befreundete Deutsche Reich fern gelegen war. Tropbem fpinnen fich die Erörterungen über ben Ingibengfall in ber reichsdeutschen Preffe weiter in einer Richtung, welche annehmen läßt, daß man in dem Rachbarreiche über ben Ginn und die Tragweite der erwähnten minifteriellen Erflarung noch immer nicht völlig aufgeflart und beruhigt ift. Wir feben uns hierdurch veranlagt, auf ben Gegenftand abichliegend gurudgutommen, weil es nicht wünschenswert ift, zwischen Freunden und Berbundeten, deren Berhaltnis nicht nur für fie felbft, fondern auch für ben Frieden und die Wohlfahrt Europas von fo eminenter Wichtigfeit ift, auch nur ben Schein eines Digverftanbniffes walten zu laffen. Die Urfachen ber Beunruhigung, welche ein Teil ber öffentlichen Meinung in Deutschland angefichts ber Erflarungen bes Grafen Thun in ber Ausweifungsfrage noch immer an ben Tag legt, laffen fich babin gufammenfaffen, bag erftens ber Berr Minifterprafibent eine brobenbe Sprache geführt habe, und daß er zweitens nach feiner Gefinnung fowie zufolge feiner politischen Stellung in den inneren Fragen fich als ein Polititer barftelle, welcher unferem Berhaltnis jum Deutschen Reiche nicht mit berfelben Aufrichtigfeit und Barme anhange, beren man fich bisher feitens Defterreichs berfeben tonnte. Wir find in ber Lage, bem gegenüber ju erklaren, bag bem Grafen Thun, wie fich bon felbft berfteht, in jener parlamentarifchen Meugerung die Tendeng einer Unfreundlichfeit gegen bie berbundete deutsche Regierung ebenfo ferne gelegen ift, wie er felbst die in der Interpellation berührte Ausweisungs-praxis auf teine bundesfeindliche Absicht Deutschlands zuruckgeführt hat. Der Sinweis auf die eventuelle Unwendbarteit ber Regiprogitat hatte teinen anderen Ginn und tonnte - wie ichon die Berufung auf bas Gin= verftandnis mit der Leitung ber auswartigen Angelegenheiten erwies feine andere Tendeng haben, als ju tonftatieren, daß beiden Regierungen in der tontreten Frage die gleichen Rechte guftanden. Wenn die Faffung biefer Enugiation in beutschen Rreifen anders und weitgehender ausgelegt wurde, fo ift dies ein Migverfteben ber minifteriellen Ertlarung in einem Sinne, in welchem dieselbe teineswegs gedacht war. Ebenjo ift die weitere Annahme, als ob die politische Gesinnung und die Stellung des Grafen Thun zu einer folden Muslegung feiner Borte hatte ben Bormand bieten tonnen, ohne jenen Grund und Salt, ba Ge. Eggelleng, wie wir auf bas bestimmtefte zu erklaren in die Lage geset find, amtlich wie perfonlich ein ebenfo überzeugter wie treuer Unhanger nicht nur unferes Bertrags= berhaltniffes, fondern auch ber innigen Begiehungen zwischen ben beiben Reichen ift, wie irgend einer der maggebenden Fattoren der Monarchie.

Ende Dezember. Ausgleichsfrage. Politische Lage in Ofterreich und Ungarn.

Die "Wiener Zeitung" veröffentlicht am 31. Dezember ein kaiferliches Handschreiben, wodurch bestimmt wird, daß das Luotenverhaltnis für die Dauer des Jahres 1899 unverändert aufrecht erhalten bleibt, ferner kaiserliche Berordnungen auf Erund des § 14 betreffend die Berlängerung des Joll- und Handelsbündnisses, sowie des Berhältnisses zur österreichischungarischen Bant dis zum 31. Dezember 1899, ferner betreffend den Zentralrechnungsabschluß für 1898, betreffend ein dreimonatliches Budgetprodisorium.

In Ungarn ift ber Ausgleich ebenfalls nicht votiert; da eine dem öfterreichischen § 14 analoge Bestimmung nicht existiert, so ist eine gesehliche Regelung unmöglich. — Die Unabhängigteitspartei beschließt, die Partei beabsichtige gemäß ihrem verfassungstreuen Standpunkte nicht, ihren Willen gegenüber dem Willen der Mehrheit zur Geltung zu bringen, wenn bieser Wille innerhalb bes Rahmens der Gesetz bleibe und die Gesetz in

Ehren halte. Falls aber die Regierung nach dem 1. Januar auf ungesetzlicher Grundlage die Geschäfte führen sollte, werde die Partei jede Thätigzeit der Regierung mit allen durch die Gesetz und die Hausordnung gestatteten Mitteln zu vereiteln suchen. Die Nationalpartei beschließt gleichfalls für den Fall, daß die Regierung nach dem 1. Januar sich auf ungesetzlichen Boden stellen sollte, alle Regierungsatte mit allen gesetzlichen Mitteln unmöglich zu machen.

## III.

## Portngal.

3. Januar. Busammentritt ber Cortes. In der Thronrede erflart ber König, das Budget schließe mit einem Überschuß ab.

Februar. Auf der Universität Coimbra kommt es zu heftigen Zusammenstößen zwischen monarchischen und republikanischen Studenten.

15. August. Das Ministerium tritt zurück und wird am folgenden Tage neu gebildet: Präsidium und Inneres Luciano de Castro (wie bisher), Krieg Oberst Sebastian Telles, Auswärtige Angelegenheiten Beirao, Finanzen Espregueira, Justiz Alpoim, Marine Sillaca, Öffentliche Arbeiten Elvino Brito.

2. Ottober. Reuer Tarif für die Rolonien.

Die Regierung beschließt, in ihren Rolonien und besonders in Dogambique einen neuen, mit hohen Schutgollen ausgeftatteten Tarif ber= guftellen. Aus biefem Grunde erläßt ber Minifter fur die Marine und Rolonien ein Zirkular an alle, welche mit ben Rolonien vertraut und bort Intereffen zu mahren haben und ersucht fie, die folgenden Buntte zu beantworten: 1. Welches find die portugiefifchen Induftrien in ben Rolonien, bie gegenüber ausländischer Konfurrenz zu sichern wären? 2. Welches Gebiet in den Kolonien ift ausschließlich einheimischen Erzeugern vorzubehalten? 3. Welche Rolonialprodutte muffen befonders begunftigt werden? 4. Welche Induftrien tonnen in den Rolonien nen eingeführt werben, und welcher Art ber Unterftugung bedürfen fie, um einer ausländischen Ronfurrenz erfolgreich die Spitze zu bieten? — Das Zirkular führt aus, daß dank des im Jahre 1892 eingeführten Borzugtarifs der Handel Portugals mit feinen Rolonien bedeutend gugenommen hat, und ebenfo bie Erzeugniffe portugiefischer Industrie fich bedeutend vermehrt haben, und daß jest in gewiffen Kolonien, wie 3. B. Angola, der fremde Handel fehr bedeutend abgenommen hat und an beffen Stelle portugiefische Produtte traten. Der Minister erhosst insbesondere in Bezug auf das so aufnahmsfähige Mozam-bige einen bedeutenden Borteil von dieser Maßregel, während jett dort infolge des mit verschiedenen Mächten bestehenden Durchzugverkehrs-Ber-trages, der alles in allem nur einen Zoll von 3% bedingt, durchgeführte Waren fehr häufig wieder gurudgeschmuggelt werden, was zu verhindern bei ber ausgebehnten Grenze und ben fpeziellen Berhaltniffen faft unmöglich ift.

#### IV.

## Spanien.

1. Januar. Der Ministerrat genehmigt die von General Blanco vorgeschlagene Zusammensehung des kubanischen Ministeriums.

Januar. In ben Subprovingen finden Ausschreitungen Arbeitslofer ftatt. Baderlaben werben geplundert.

Mitte Januar. Eine Reihe von Senatoren und Deputierten unter Führung Romero Robledos protestieren in einer Abresse an die Königin gegen die Einführung des neuen Regiments auf Kuba und verlangen, die Entscheidung der Cortes darüber einzuholen.

26. Februar. Ein königliches Dekret löst die Cortes auf. Februar. März. Beziehungen zwischen Spanien und Nord-Amerika.

Der Minister bes Auswärtigen teilt bem amerikanischen Gesandten Woodsord mit, die spanische Regierung wünsche, daß der amerikanische Generalkonsul in Havanna F. Lee abberusen und die Kriegsschiffe vor Kuba durch Handelsschiffe ersetzt würden, damit der offizielle Charakter des dortigen amerikanischen Unterstützungsdienstes beseitigt werde. — Die amerikanische Regierung lehnt die Forderungen ab.

Ende März. In ganz Spanien erregen die Nachrichten aus ben Bereinigten Staaten große Entrüftung. Die Nation bereitet sich zum Kriege vor; für die Flotte finden freiwillige Subskriptionen, Paradevorstellungen u. dgl. statt. Binnen einigen Wochen werden mehrere Millionen Pesetas eingenommen.

27. Marg. In den Rammermahlen erhält die Regierung eine große Majorität. Ebenfo in den Senatswahlen (10. April).

Anf. April. Bermittlungsversuche zwischen Spanien und Nord-Amerika f. Römische Kurie.

9. April. (Madrid.) Bermittlung der Botschafter zwischen Spanien und Nord-Amerika. Waffenstillstand auf Ruba.

Die Botichafter besuchen ben Minifter bes Meugern Bullon, und raten ihm die Berbeiführung friedlicher Buftande an, um für entscheidende Berhandlungen mit den Bereinigten Staaten Zeit zu gewinuen. Die Botichafter machen ben Vorschlag, ben Aufständischen auf Ruba einen Baffen-ftillstand juzugestehen. Der Minister bes Aeugern begibt fich sofort ju ber Ronigin Regentin und veranlagt hierauf den Minifterprafidenten Sagafta telephonisch, ben Minifterrat zu berufen. Diefer beschließt nach zweiftundiger Beratung, angefichts bes Schrittes ber Machte, ben General Blanco gn ermächtigen, für einen ihm angemeffen erscheinenben Zeitraum ben Aufftanbifchen einen Baffenftillftand ju gewähren. Der Marichall Blanco wird bon biefem Beichluß fofort telegraphisch in Renntnis gefest, und diefe Ermächtigung bes Generals durch eine offiziofe Rote öffentlich befannt gemacht. - Der ameritanische Gefandte Woodford hat nach dem Minifterrat eine Unterredung mit dem Minifter des Mengern Bullon und fpricht feine Befriedigung über ben Befchlug aus. - Der Minifter bes Innern richtet an die Provingialbehörden ein Rundichreiben, in welchem er die augenblickliche Situation barlegt.

- 15. April. Spanien legt in einer Rote an die Großmächte die Situation dar, protestiert gegen den Beschluß des amerikanischen Kongresses und erklärt, der Wunsch Spaniens, dem Ansuchen der Mächte zu entsprechen, werde durch die offensive Haltung des Bundeskongresses vereitelt.
- 18. April. Bericht über die Explosion der "Maine". (Bgl. Süd-Amerika und Nord-Amerika.)

Der Bericht weist jede Schuld der spanischen Behörden an dem Unglück ab und schließt: Die Explosion sei in den Kammern des Schiffsvorderteils erfolgt, wo sich nur Pulver und Granaten befunden hätten. Die Zeugen, welche bei der Explosion zugegen gewesen seinen, sagten übereinstimmend aus, daß die Ursache lediglich eine innere gewesen sei. Da nun aber ein fremdes Kriegsschiff exterritorial sei, so hindere dieser Umstand, vollständig, die Ursache des Unglücks zu erkennen. Die Untersuchung des Wracks, sobald die Hedung desselben möglich sei, werde indessen die Kichtigteit des spanischen Berichts beweisen.

20. April. Die Königin-Regentin eröffnet die Cortes mit folgender Thronrede:

Die schweren Besorgnisse, welche Mein Herz betrübten, sind seit bem letten Male, daß Ich an Sie das Wort richtete, noch gewachsen; die Beunruhigung der Bevölkerung ift lebhafter geworden in dem beunruhigenden Gefühl des Bevorstehens neuer, größerer Verwickelungen. Diese sind hervorzerung durch die Wendung der Dinge anf Cuba, an der ein Teil der Bevölkerung der Bereinigten Staaten schuld ist, der voransssieht, daß eine aus freiem Willen hervorzegangene Kundgedung der cubanissen Bevölkerung durch seine Volksvertretung für immer jene Pläne zersiören wird, welche sich gegen die Souveränetät Spaniens richten und von denjenigen genährt

worden find, welche mit Unterftugungen und Bufunfteplanen von den benachbarten Ruften aus bort gelandet find, um bas Feuer ber Infurrettion auf Diefer ungludlichen, aus fo vielen Bunben blutenden Infel gu ichuren. Wenn die Regierung der Bereinigten Staaten diefer blindwütigen Stromung nachgeben follte, bann wurben jene Drohungen und Beleidigungen, welche wir bis jest, weil fie nicht ber Ausbrud ber mahren Gefinnung ber ameritanifchen Bebolterung find, in Gleichmut hinnehmen tonnten, fich in unerträgliche Herausforderung umwandeln und behufs Berteidigung ber nationalen Burbe Meine Regierung bagu zwingen, bie Begiehungen gur ameritanischen Regierung abzubrechen. In biefem fritischen Augenblid hat bie erhabene Stimme besjenigen, ber auf Erben bie Gerechtigfeit Gottes bertorpert, Ratichlage voll Friedensliebe und Beisheit gegeben, die Meine Regierung unichwer befolgen fonnte im Bewuftfein ihres Rechts und ihrer Pflichterfüllung. Wenn Spanien bem Beiligen Bater für feine Interbention ju gunften bes Friedens in biefen fritifchen Augenbliden Dant fculbet, fo ift es auch ben europäischen Großmächten bafür berpflichtet, baß fie in ihrem freundschaftlichen Berhalten und in ihren felbftlofen Ratfclagen unfere leberzeugung befestigten, bag die Sache Spaniens die allgemeinften Sympathien und feine Saltung bie einftimmige Billigung finben. Es ift jedoch möglich, daß bas Attentat fich verwirklicht und bag weber bie Beiligfeit unferes Rechts, noch die Mäßigung in unferem Berhalten, noch der ausdrückliche, in voller Freiheit fundgegebene Wille des cubanischen Bolles bagu bienen werben, bie gegen bas fpanifche Baterland entfeffelten Leibenschaften bes Saffes in Schranten zu halten. Ich habe baher fur ben Fall, baß biefer hochernste Augenblid eintritt, wo Recht und Gerechtigkeit feinen anberen Schut finden, als ben Mut ber Spanier und bie herfomm= liche Thatfraft unferes Bolfes, die Einberufung ber Cortes beschleunigt, beren lette Entscheidung ohne 3weifel ben unerschütterlichen Entschluß Meiner Regierung fanttionieren wird, unfere Rechte zu berteibigen. Wie groß auch das Opfer sein mag, welches dafür gesordert wird, Ich werde Mich mit der Nation identifizieren und Meine Pflichten erfüllen, die erfüllen zu wollen Ich beim Untritt ber Regentschaft geschworen habe. Mein Mutterherz bertraut barauf, bag bas fpanische Bolt sich um ben Thron Meines Cohnes icharen und ihn mit unüberwindlicher Gewalt ftugen wird, bis die Zeit tommt, wo es Meinem Sohn bergonnt ift, perfonlich bie Ehre ber Nation und die Integrität bes vaterlandischen Bebiets zu verteibigen. Bu biesen schwerwiegenden Borgängen, die ihre Aufmerksamkeit jest über das Meer nach Westen lenken, gesellt sich in diesem Augenblick noch der Justand auf den Besitzungen im fernen Often. Die Philippinen, deren Unterthanentreue durch eine ernste, aber glücklich niedergeschlagene Erhebung auf die Brobe gestellt worden ift, leiben noch unter den Folgen biefer tief= gehenden Bewegung; um biefe jur Ruhe ju bringen, um die Urfache bes Nebels zu befeitigen, wird die Regierung Ihnen wichtige Borlagen machen. So trube und buntel bie Butunft fich auch barftellt, die Schwierigfeiten, bie und umgeben, werden nicht größer fein als bie Rraft und bie Energie bes Lanbes, um fie mit einer Land- und Geeftreitmacht gu befiegen, beren ruhmreiche Traditionen ihren Mut ftablen. Mit ber gegenüber einem Angriff bon außen einigen und geschloffenen Ration und mit ber Silfe Gottes, ber unferen Borfahren in ben großen Rrifen unferer Gefchichte jebergeit ben Weg zeigte, werden wir auch ebenfo ehrenvoll biejenige bestehen, die man ohne Grund und ohne Gerechtigkeit gegen und heraufzubeschwören bersucht.

April. Die Führer der Konservativen und der Republikaner versprechen der Regierung ihre Unterstützung während des Krieges.

22. April. (Mabrid.) Der Minister bes Auswärtigen überfendet bem amerikanischen Gesandten folgende Note:

"Mit Bebauern habe ich Ihnen mitzuteilen, daß, nachdem der Präfibent der Bereinigten Staaten die Resolutionen der beiden Häuser des Kongresses genehmigt hat, welche auf eine sofortige bewassnete Intervention in der spanischen Prodinz Suda abzielen, eine Intervention, welche die Kriegserklärung in sich schließt, die Beziehungen zwischen den beiden Rezierungen abgebrochen sind, und daß die Regierung Spaniens keine weiteren Mitteilungen seitens der Bereinigten Staaten entgegennehmen wird. Aus demselben Grunde hat der spanische Gesandte Bernade Bashington bereits verlassen und Ew. Exzellenz werden dementsprechend thun, was Ihnen entsprechend erscheint."

24. April. (Madrid.) Es wird folgendes Detret über den Ausbruch des Krieges mit Nord-Amerika veröffentlicht:

Rachdem bie diplomatischen Beziehungen zwischen Spanien und ben Bereinigten Staaten abgebrochen find und ber Rriegszuftand zwischen ben beiben Banbern begonnen hat, ergeben fich gahlreiche Fragen bes Bolfer= rechts, welche gang genau flargeftellt werden muffen. Gerabe weil bie Ungerechtigfeit ber Berausforderung feitens unferer Begner - und fie find es, bie burch ihre Saltung ben ichweren Ronflift hervorgerufen haben - ben Frieden ber nationen geftort hat, muffen wir auf bas allergenauefte bie Borfchriften bes Bolferrechts beobachten. Die Regierung erwog baber, bag bie Thatfache bes nichtauschluffes an die Parifer Detlaration bom Jahre 1856 fie nicht bon ber Berpflichtung befreie, die in jener jugeftandenen Brundfage ju refpettieren. Der Grundfag, welchem juguftimmen Spanien rundweg ablehnte, war die Abichaffung bes Raperrechts, und die Regierung erachtet es gegenwärtig für unumganglich notwendig, in diefer Sinficht biefen Borbehalt unter allen Umftanden aufrechtzuerhalten, um unfere Freis heit und bas absolute Recht zu mahren, bie Raperei auch ins Wert gu feben, fobalb es angezeigt ericheint. Man wird gunachft fofort Silfstreuger ber Rriegsmarine organifieren, welche aus ben Schiffen unferer Sanbelsmarine gebilbet werben follen. Gie werben bornehmlich mit ber Rriegs= marine, unter beren Berichtsbarfeit fie fteben werben, operieren.

Die einzelnen Artifel bes Defrets lauten:

Artifel 1. Da ber Kriegszuftand zwischen Spanien und ben Bereinigten Staaten besteht, werden der Friedens- und Freundschaftsvertrag bom 27. Ottober 1795 und bas Protofoll bom 12. Januar 1877 fowie alle anderen Abmachungen, Berträge und Konventionen, welche bisher amifchen ben beiden Landern in Rraft maren, für hinfallig erflart. Artitel 2. Bon der Beröffentlichung diefes Detretes an wird allen in fpanifchen Safen bor Unter liegenben Schiffen ber Bereinigten Staaten fünf Tage Zeit gelaffen, um unbehelligt in Gee geben ju fonnen. Artifel 3. Obwohl Spanien ber Parifer Konvention bom Jahre 1856 nicht beigetreten ift, erflart die Regierung im Ginflang mit ben Grundzugen bes Bölterrechts, fie werbe folgenbe Bestimmungen bes Seerechts beobachten und beren Befolgung anordnen: a. Reutrale Flagge bedt Feinbesgut mit Ausnahme von Rriegstontrebande. b. Reutrales Gut mit Ausnahme von Kriegstontrebande ift unter neutraler Flagge nicht pfandbar. c. Blodaben muffen, um bindend gu fein, effettib fein, b. b. burch Streitfrafte aufrecht erhalten werden, welche thatfachlich eine Annaherung bes Feindes an die Rufte verhindern tonnen. Artitel 4. Die fpanische Regierung wird in Wahrung ihres Rechts Raperbriefe auszustellen, welches fie fich in ber an

Frankreich gerichteten Note vom 16. Mai 1857 borbehalten hat, und gunächft aus Schiffen ber handelsmarine Silfstreuzer der Rriegsmarine bilben. Diefelben werben mahrend bes Rrieges mit ber Rriegemarine gufammenwirfen und beren Jurisdiftion unterstehen. Artifel 5. Um feindliche Schiffe nehmen und Feindesgut unter feindlicher Flagge mit Beschlag belegen zu können, werden die Schiffe der Königlichen Marine, die hilfstreuzer und die Kaperschiffe später das Durchsuchungsrecht auf offenem Meere und in den Gemaffern, welche der Jurisdiftion des Feindes unterfteben, gemäß ben Beftimmungen bes Bolterrechts und ben Anweifungen, bie noch befannt zu geben find, ausitben. Artitel 6. Unter ber Be-zeichnung "Kriegstontrebande" werben verstanden: Ranonen, Mitrailleusen, Saubigen, Gewehre, alle Arten von blanken Waffen fowie Feuerwaffen, Kugeln, Bomben, Granaten, Zünbhütchen, Zünder, Pulver, Schwefel, Dynamit, alle Arten von Explosivstoffen, Effekten, wie Uniformen, Riemen und Sattelzeug, Artillerie= und Ravallerie-Effetten, Schiffsmaschinen und überhaupt Kriegsmaterial aller Art. Artifel 7. Alle Rapitane, Patrone und Offigiere bon Schiffen, welche feindliche Sandlungen gegen Spanien unternehmen, werden als Geerauber angesehen und nach ber Strenge ber Befete als folche abgeurteilt, wenn fie nicht, ebenfo wie zwei Drittel ihrer Mannichaft, Amerikaner find, auch wenn fie im Befit von der Regierung ber Bereinigten Staaten ausgefertigter Patente fein follten.

April. Bergleichung ber Seeftreitfrafte Spaniens und ber Union bei Ausbruch bes Krieges.

Die Flotte ber Bereinigten Staaten gahlt an bienftbereiten, voll= wertigen Schiffen 4 Pangerichiffe 1. Rlaffe bon 10 200 bis 11 400 Tonnen, 1 Pangerichiff 2. Rlaffe bon 6300 Tonnen, 2 Pangerfreuger bon 8200 bis 9300 Tonnen, 13 gefchütte Rreuger bon 3000 bis 10000 Tonnen, 6 moberne erft in ben neunziger Jahren gebaute Monitors von 4000 bis 6060 Tonnen, 13 alte Monitors aus den fechziger Jahren von 1875 bis 2100 Tonnen, 1 Torpedoramm= fchiff bon 2155 Tonnen, 1 Dynamittreuger bon 930 Tonnen und 8 Torpeboboote bon 105 bis 270 Tonnen Deplacement. Außerdem befigt die ameritanische Da= rine, ebenfo wie bie fpanifche, eine große Angahl von ungepangerten Kreugern, Avijos und Ranonenbooten, welche aber modernen Schiffen gegenüber feinen Befechtswert befigen, und beshalb wohl nur zu Truppentransporten und ferner bagu benutt werben burften, ben fpanischen überseeischen Sanbel gu unterbinden. - Bu jenem Beftande find burch die neueften Antaufe ber Bereinigten Staate gefommen: bie brafilischen Rreuzer 1. Rlaffe "Amazonas", jeht "Neu-Orleans" umgetauft, jur Zeit auf Probefahrten bei Newcaftleon-Tyne, und "Almirante Abreu", und follen weiter erworben werden 3 Panger, 6 Pangerfreuger, 12 geschütte Rreuger, 2 Torpedofreuger und 20 Torpedobootgerftorer. Die 3 Pangerichiffe find bas in Stettin in Umbau befindliche brafilische Schiff "24 be Mayo" von 5000 Tonnen, bas ebenfalls brafilifche Schiff "Riachuelo" bon 5800 Tonnen, und bas Argentinien gehörige, in Frankreich in Ausbefferung befindliche Bangerschiff "Almirante Brown" von 4200 Tonnen. Die 6 Bangerfreuger find "San Martino" (Argentinien) bon 7000 Tonnen, in Italien im Bau, "Afamn" und "Tofiva" (beibe Japan gehörig), bon je 9750 Tonnen, in England im Bau, "Holland" und "Zeeland" (beibe ben Niederlanden gehörig) von je 3900 Tonnen. Die 12 geschützten Kreuzer find "Esmeralda" (Chile) von 7500 Tonnen, "O'Higgins" (Brafilien) von 8500 Tonnen, "Takasago" (Japan) von 4150 Tonnen, "Kafagi" und "Chitofe" (beide Japan) von je 4760 Tonnen, "Hai Tien" und "Hai Chi" (beide China gehörig) von je 4300 Tonnen. Die 2 Torpebokrenzer find die brafilischen Kriegsfahrzenge "Timbiva" und "Tuph" von je 1030 Tonnen Rauminhalt. Die 20 Torpebobootzerstörer von 300 bis 400 Tonnen Rauminhalt gehören verschiedenen Rationen an, darunter auch Chile, China und Japan. Das Personal der nordameritanischen Marine setzt sich aus 6 Kontreadmiralen, 10 Kommodores, 45 Kapitänen, 85 Kommanders, 74 Kapitänleutnants, 325 Leutnants und Unterseutnants und 10000 Mannschaften zusammen, ist aber in der letzten Zeit durch Neueinstellungen bereits erheblich vermehrt worden.
— Die Seemiliz ist die jetzt in 17 Staaten organisiert mit einer Stärke von 3871 Unterossizieren und Mannschaften. Sie wird im Kriegsfalle zur Kristen: und Hafenverteibigung verwandt, um die reguläre Flottenmacht zu Angrisssoperationen auf hoher See frei zu machen, und geht ebenso in Schissseschaften mit Torpedos gegen eine in die Gewässer der Union

eindringende feindliche Flotte bor.

Die fpanische Flotte gahlt an fertigen, vollwertigen, friegebereiten Schiffen zwei Pangerschiffe 1. Rlaffe von 9900 bezw. 9200 Tonnen, 6 Pangerfreuger bon je 7000 Tonnen, 2 geschütte Rreuger bon je 4800 Tonnen, 5 gefchütte Rreuger vierter Rlaffe bon je 1050 Tonnen, 14 Torpedofanonenboote bon 380 bis 750 Tonnen, vier Torpedoboote 1. Rlaffe bon 120 bis 130 Tonnen und 8 Torpedoboote 2. Klaffe von 60 bis 90 Tonnen. Außer biefen bei einem Seegefecht mit modernen feindlichen Schiffen nur in Betracht tommenben Fahrzeugen befigt Spanien noch eine große Angahl von ungeschütten Rreugern, Ranonenbooten und Avifos, welche aber ebenfo wie die Silfetrenger porausfichlich nur jur Storung bes feindlichen Sandels und zu Transportzweden verwendet werden wurden. Das Berfonal ber fpanifchen Marine befteht aus 1 Abmiral, 21 Biges und Rontreadmiralen, 148 Rapitanen und Rapitanleutnants, 357 Leutnants, 247 Unterleutnants, 357 Offizieren ber Marineartillerie und Marine: infanterie, 13 950 Seeleuten, 7010 Marineinfanteriften und 1498 Marineartilleriften.

Bu ben eigentlichen Kriegsichiffen tommen bann beiberseits noch bie Silfstreuzer. An Zahl ber Schiffe ber handelsflotte, aus ber bie Silfstreuzer zum guten Teil genommen würden, übertrifft Amerika Spanien

beträchtlich; es befigt 483 Dampfer gegen 355 fpanifche.

An Hilfstreuzern verfügen die Vereinigten Staaten über die vier 10- bis 11000 Tonnen großen Schnelldampfer "St. Louis", "St Paul", "Paris" und "Newyort" von 20 Knoten Geschwindigkeit; 16 Dampfer von 14 bis 15 Knoten und 2- bis 4000 Tonnen und 9 Dampfer von 2- bis 5000 Tonnen, welche im Stillen Dzean verfehren. Im ganzen 29 Dampfer, stür welche die Bestückung und kriegsmäßige Ausrüstung für den Mobilsmachungsfall vorgesehen sind. Zu diesen ist kürzlich noch der Passagiersdampfer "Nord-Amerika" der italienischen Dampsschiftgesellschaft La Beloce getreten.

Spanien hat nur 14 Hanbelsbampfer als Hilfskreuzer vorgesehen. Diese gehören der bekannten "Compania Transatlantic espagnola", deren Flotte 36 Dampfer zählt, welche sämtlich zwischen ben spanischen Haben Buba verkehren und 3000 bis 6900 Tonnen haben. Ihre Geschwindigkeit beträgt 13 bis 17 Knoten. Zu ihnen sind neuerdings die beiden deutschen Schnelbampfer "Columbia" und "Normannia" getreten, welche bis zu 20 Seemeilen Fahrt haben. ("Mil. Wochenbl.")

26. April. (Deputiertenkammer.) Debatte über den Krieg; Rebe Sagastas. Bubget, Kriegskoften.

Der Prafibent halt eine patriotische Rebe, in welcher er ausführt: Das spanische Parlament burfe die Beleidigungen burch das Washingtoner Parlament nicht erwidern, wenn es das Ansehen und die Achtung, die es überall in der Welt genieße, bewahren wolle. Man greise Spanien nicht unbestraft an und werde dald sehen, daß die spanische Flagge an keinem Punkte des spanischen Gebietes beleidigt werden könne. Der Ministerprösident Sagasta erklärt in Erwiderung auf eine Ansrage von Romero Kobededo, es bestehe keine Krise. Die Regierung sei niemals einiger gewesen als jest, und werde dies auch weiter sein zur Wahrung der großen Interessen des Vaterlandes. Die Regierung schaft Sagasta fort) habe nicht an die Suspension konstitutioneller Garantien gedacht, wenn eine solche aber notwendig werden sollte, würde sie diese, ohne zu zögern, zur Aussührung bringen. Die Regierung denke auch nicht an eine Beschankung der Tagung des Parlaments. Die Regierung habe alles gethan, um den Krieg zu vermeiben, aber die unerhörten Beschimpfungen, welche gegen Spanien geschleubert worden sind, und die Drohungen der Bereinigten Staaten haben den Krieg unvermeiblich gemacht, und Spanien geht in den Krieg voll Bertrauten auf seine eigene Kraft!

Sodann legt der Finanzminister das Budget vor. Es sind danach die Ansgaben mit 865 000 000 Pesetas, die Einnahmen mit 866 000 000 Pesetas veranschlagt. Das außervordentliche Budget soll auf zwei Jahre verlängert und die darin geforderten Flottenbewilligungen auf 90 000 000 Pesetas gebracht werden. Ferner beantragt der Minister die Ansgabe von 100 000 000 Pesetas Schahdens unter der Grantie der Gruben von Alsmaden. Zur Bestreitung der Kriegsausgaben wird ein besonderer, sechs verschiedene Maßnahmen umfassender Gesehntwurf eingedracht: 1. Ausgabe von Staatsrententitres oder Staatsobligationen unter Verbürgung durch die allgemeinen Hilfsquellen des Staates; 2. Besugnis zur Vermehrung der Ausgabe von Banknoten; 3. Abschluß von Vorschriften mit den Setuerpachtzesselschlichaften des Staates; 4. Forderung der antizipierten Einzahlung einer Jahresrate der Grunds und Industriessens schuld in Verlässenschlich und 6. Umwandlung der Titres der auswärtigen Schuld in

folche ber inneren.

Anf. Mai. Eindruck der Seeschlacht bei Cavite. Unruhen. Die Riederlage bei Cavite wird zuerst für einen Sieg ausgegeben; der Kriegsminister meldet sie den Cortes "mit Freudenthränen in den Augen", "als einen Ruhmestag der spanischen Flotte" (vgl. K. Beters "Disch. Wochenbl." Nr. 29). — Nach dem Befanntwerden des Verlustes der Flotte greist allgemeine Riedergeschlagenheit Platz. — Zugleich kommt es insolge der wirtschaftlichen Rotlage zu vielen Tumulten. Die Republikaner und Karlisten brohen mit einer Schilderhebung.

- 3. Mai. Berhängung bes Belagerungszuftanbes über Mabrib.
- 8. Mai. (Linares.) Aufruhr, der mit Gewalt unterdrückt werden muß. 12 Personen werden getötet, viele verwundet.
- 11. Mai. (Kammer.) Debatte über die Autonomie Kubas. Sagasta über den Krieg und die politische Lage.

Die Kammer genehmigt gegen die Stimmen der Karlisten die Inbemnität für die Erteilung der Autonomie an die Insel Kuba. Ministerpräsident Sagasta erklärt: Es sei wunderbar, daß Spanien nach so großem Unglück noch die Thatkraft und die Mittel habe, in dem Kriege gegen eine mächtige Nation auszuharren. Er bezeichne die Politik der Bereinigten Staaten als eine perside und niedrige, die darauf berechnet sei, mit Hilfe ber Führer ber Aufständischen, Gomez und Garcia, sich Kubas zu bemächtigen. Die Autonomie Kubas habe den Krieg nicht hervorgerusen, aber sie habe seinen Ausbruch beschleunigt. Wenn Spanien nicht die Wunden vernarben lassen müßte, welche Bürgertriege und Kolonialseldzüge ihm geschlagen, so würde es Bundesgenossen haben sinden können. Die Regierung habe alles gethan, um den Krieg zu vermeiden, für den sie nicht verantwortlich sei, aber sie sei verpflichtet gewesen, ihn anzunehmen, um das Recht zu verteidigen. Sagasta führt serner aus, der Krieg habe den Plan der Regierung zu nichte gemacht, der in erster Linie darin bestanden habe, die Souveränetät und Integrität des Landes zu verteidigen; er könne nicht sagen, was nunmehr der zweite Teil des Regierungsprogramms sein werde.

16./18. Mai. Minifterfrifis.

Das Kabinett tritt zurück und wird folgendermaßen neu gebildet: Sagafta Präfidium, Herzog von Almobovar auswärtige Angelegenheiten, Groizard Juftiz, Correa Krieg, Aunon Marine, Puigcerver Finanzen, Capdebon Inneres, Gamazo öffentliche Arbeiten und Unterricht, Romero Giron Kolonien.

Juni. Eindruck der Nachrichten vom Kriegsschauplate. Un= ruben. Wirtschaftliche Notlage.

Nachbem die Nachricht vom Untergang des "Merrimac" einen Augenblick die Hoffnung auf einen Erfolg belebt hatte, kommt allmählich die Ueberzeugung, daß die spanische Flotte in Santiago blockiert und außerordentlich gefährdet sei, zum Durchbruch. Die ungünstigen Nachrichten aus Manila über den allgemeinen Aufstand drücken die Stimmung noch mehr nieder.

Anfang Juni wird folgende Depefche Augustins vom 3. Juni veröffentlicht: "Die Lage ift febr ernft. Aguinaldo ift es gelungen, bas Land an einem bestimmten Tage jum Aufstande zu bringen. Da die Gifenbahnund die Telegraphenlinien abgeschnitten find, bin ich mit allen Brobingen außer Berbindung. Die Ginwohner ber Brobing Cabite haben fich in Maffe erhoben. Stabte und Dorfer werben beichoffen und bon gablreichen bewaffneten Banben befett. Gine Truppen-Abteilung verteibigt die Linie bon Bapote, um bas Eindringen bes Feindes in die Proving Manila gu berhindern; da der Feind aber auch über Bulacan, Laguna und Moron vordringt, wird bie Sauptstadt von der Gee: und Landseite ber ein: gefchloffen und angegriffen werben. Ich fuche ben Beift ber Bevolkerung ju heben und werbe alle Mittel bes Wiberftandes erfchopfen, migtraue aber ben Gingeborenen und ben Freiwilligen, benn gablreiche Falle bon Fahnenflucht find bereits vorgetommen. Bacolor und 3mus find ichon in der Gewalt des Feindes. Der Aufstand ist mächtig und wenn ich nicht mit der Unterftühung des Landes rechnen fann, werden die zu meiner Berfügung ftehenden Streitfrafte nicht genugen, zwei Feinden bie Stirn gu bieten.

Die Regierung wird aufs heftigste in der Presse angegriffen; die Minister, die die Lage verschuldet hatten, sollten zur Berantwortung gezogen werden. Auch in der Kammer wird die Regierung angegriffen (9. Juni), weil sie unfähig sei, die Dinge zu leiten. Sagasta erwidert, die Regierung sei weder sür die Ereignisse auf den Philippinen, noch sür den von Cervera eingeschlagenen Weg verantwortlich; die Regierung habe Schritte gethan, die er nicht mitteilen könne, weil es nicht patriotisch sein würde.

Die allgemeine Unzufriedenheit mit der Regierung fteigt infolge ber

wirtschaftlichen Notlage. In Barcelona find viele Tausende von Arbeitern beschäftigungslos. Der Generalrat ber "Union Catalanista" erläßt einen Aufruf an bas spanische Bolt, um ben Frieden herbeizuführen.

- 16. Juni. (Cabix.) Das Reservegeschwader unter Camara sticht in See mit unbekannten Besehlen. Es besteht aus 2 Panzern, 2 Panzerkreuzern, 3 Torpedobooten und 5 Transportschiffen mit 4000 Mann.
  - 25. Juni. Schluß ber Cortes.
- 27. Juni. Das Geschwader Camaras trifft in Port Said ein. Infolge Ersuchens des amerikanischen Konsuls verbieten ihm die ägyptischen Behörden, Kohlen einzunehmen.
- 1. Juli. Steuererhöhungen zur Deckung der Kriegskoften. Bon den meisten Steuern, wie der Grunds, Biehs, Verzehrs und Salzsteuer, den Zinsen der innern Schuld und den Gerichtsgebühren wird ein Zuschlag von 10 v. H., der Gewerbesteuer, den Luxussteuern, den Zollabgaben "ohne die Tarise und Handelsverträge abzuändern" ein Zuschlag von 20 v. H. und von einigen Steuern sogar ein solcher von 30 v. H. erhoben. Außerdem wird im Jahre 1898—99 noch eine besondere Kriegssteuer von 20 v. H. von allen direkten und indirekten Steuern erhoben werden. Die spanische Ausfuhr hat sortan 2½ v. H. zu zahlen, die Stempelgebühren der Zollämter werden auf das Doppelte erhöht. Zede Postsendung, Brief, Drahtung u. s. w. hat eine Kriegssteuer von 5 Centimos zu entrichten.
- 5. Juli. Die Nachricht von der Niederlage bei Santiago wird bekannt. Die heftigsten Borwürfe werden wieder gegen die Regierung gerichtet, zugleich aber auch Cerveras Ausfahrt als echt spanischer Helbenmut überschwenglich geseiert.
- 8. Juli. Das Geschwader Camaras kehrt nach Spanien zurück.
- Juli. Die Karlisten bereiten in den nördlichen Provinzen Putschersuche vor.
- 14. Juli. Infolge ber Prefangriffe und ber Unruhen verfügt ein tgl. Erlaß Beschränkungen ber bürgerlichen Rechte und Freiheiten und hebt folgenden Artikel ber Berfaffung auf:
- Art. 4. Kein Spanier barf verhaftet werden außer in den Fällen und in der Form, die das Geset vorschreibt. Jeder Häftling wird innerhalb von 24 Stunden in Freiheit geset oder rechtmäßig den Gerichten überantwortet werden. Art. 5. Kein Spanier darf ohne rechtmäßiges Urteil eines Richters verhaftet werden. Jeder, der verhaftet oder gefangen gesetzt wird ohne die gesetzlichen Formalitäten oder außerhalb der in der Berfassung sestgesten Fälle, wird auf sein oder irgend eines Spaniers Ersuchen sofort in Freiheit gesetzt werden. Art. 6. Niemand darf die Wohnung eines Spaniers oder eines Ausländers, der in Spanien seinen Wohnsitz hat, betreten, ohne dessen ausdrückliche Erlaubnis, adgesehen von den Fällen und der Form, die das Gesetz besonders dorbehält. Die Durchssicht von Hausrat und Papieren darf nur in seiner oder eines Angehörigen

Begenwart borgenommen werben, notigenfalls in Begenwart zweier Rachbarn. Art. 9. Rein Spanier barf jum Bechfel feines Bohnfiges außer burch bie bagu befugten Behörben in ben bom Gefebe vorgesehenen Fallen gezwungen werben. Urt. 13. Jeder Spanier hat bas Recht, feine Bebanten und Meinungen frei ju außern, mundlich ober ichriftlich, burch Druck ober anderes Bervielfältigungsverfahren, ohne borberiger Benfur gu unterliegen. Zeber Spanier hat bas Recht, fich zu fachlichen ober geschäft-lichen Zwecken mit andern zu vereinigen. Art. 17. Die in den Artikeln 4, 5, 6 und 9, fowie im erften, zweiten und britten Abichnitt bes Artitels genannten Gerechtsame fonnen weber in ber gangen Monarchie, noch in einem ihrer Teile jemals anders als vorübergebend aufgehoben werben und bann nur burch ein Ausnahmegeset, wenn es bie Sicherheit bes Staates bei außergewöhnlichen Berhaltniffen erforbert. Rur wenn die Rortes nicht tagen, fann bie Regierung auf eigene Berantwortung bie im borigen Abschnitt genannten Gerechtsame zeitweilig aufheben, vorbehaltlich einer balbigft einzuholenden Genehmigung burch die Kortes. In feinem Falle aber burfen andere als die im erften Abschnitt diefes Artitel (b. h. alfo Artifel 4, 5, 6, 9, 13) genannten Beftimmungen aufgehoben werben. Ebenfo wenig fonnen die Militar= und Bibilbehorben unter folden Um= ftanben andere Strafen als bie gefetlichen berhangen.

In der Begründung heißt es: Der riesenhafte Kampf, welcher im philippinischen Archipel und auf der Insel Kuba unsere ruhmreichen Wassen zu Wasser und zu Lande gegen alle Elemente und mit einem an Kraft und Hilfsmitteln ebenso überlegenen, wie jeder Vernunft und Gerechtigkeit baren Feinde sühren, bedeckt unser Herr Herr Flotte mit Lorbeeren, aber er ist den großen Widerwärtigkeiten und betrechtigkeiten welchen Gerlusten begleitet. Nachdem unsere Geschwader bei den Philippinen und Kuba troß des Helbenmutes unserer Geschwader bei den Philippinen und Kuba troß des Helbenmutes unserer tapfern Seeleute zerstört und die Nordamerikaner Herren jener Meere sind, auf denen so viele Jahrhunderte lang triumphierend das zivilisatorische spanische Banner statterte, wird als unmittelbar devorstehend die Ankunst einer seindlichen Flotte gemeldet, welche dem Anschein nach unsere Seemacht vollkommen zu zerstören und Schrecken und Berwüssung unter der Bevölkerung der benachbarten Inseln und beider Küsten der Hevölkerung der benachbarten Inseln und beider Küsten der Holdingel zu derbreiten der absichtigt. In diesen für Spanien entscheidenden Augenblicken, obgleich der Sinn dieses Volks, groß im Glück und noch größer im Unglück, unsübertressschlich ist, steht es sest, daß der dis jeht auf die Kolonien beschänkte krieg sich auf unsere Küsten auszudehnen droht. Die Kortes sind nicht versammelt, der Krieg der Bürglichasten auszudehnen droht. Die Kortes sind nicht versammelt, der Krieg der Bürglichasten auszudehnen der der Beotwendigseit, die verfassungsmäßigen Bürglichasten auszudehnen

Ende Juli. Biele Küftenstädte befürchten eine Beschießung durch die Amerikaner und reichen Petitionen ein um Berstärkung der Berteidigungsmittel oder um schnellen Friedensschluß.

- 5. Auguft. General Auguftin, der Befehlshaber auf den Philippinen wird abgefett.
- 7. Auguft. (Mabrid.) Die Regierung genehmigt die Friebensbedingungen der Bereinigten Staaten. (S. Ber. Staaten.)
- 31. Auguft. (Madrid.) Ankunft ber erften infolge ber Waffenruhe heimkehrenden Solbaten. Ihr Zuftand ift elend, viele liegen krank in den Lazaretten, zum Teil infolge schlechter Ernährung.

5./14. September. Tagung ber Cortes. Nach mehreren fturmischen Sitzungen und heftigen Angriffen auf die Regierung wird bas Friedensprotofoll genehmigt.

23. September. (Mabrib.) Rudtehr Cerveras.

Oktober. (Madrid.) Die Zeitung "Nacional", die sich der militärischen Zensur nicht fügt, wird unterdrückt und ihr Direktor, ein Deputierter, verhastet. Am 21. Oktober wird das Verbot aufgehoben und der Direktor freigelassen. — Unter den Ministern kommt es darüber zu Differenzen, der Handelsminister tritt zurückt.

Mitte Oktober. (Mabrid.) Nach Mitteilungen Sagastas sind während der letzten drei Jahre 280000 Mann Truppen nach Kuba, Portorico und den Philippinen gesandt worden. Die Gesamtkosten der Aufstände und des Krieges werden auf 3 Milliarden Mark berechnet.

15. Robember. (Ratalonien.) Zentrifugale Beftrebungen.

Gine Abordnung der angesehensten katalonischen Bereine überreicht der Königin-Regentin schriftlich die Wünsche Kataloniens. Rach denselben sollen die Munizipalräte, die Generalräte und der Senat von den verschiedenen Klassen der Bürger und durch die Korporationen gewählt werden. Ferner soll das Landesgediet in große Bezirfe zerlegt werden unter völliger Dezentralisation in administrativer Hinsicht. Die Bezirfe sollen Resormen des partikularen Rechtes vornehmen dürsen. Die Zentralzgewalt soll auch ferner über die Funktionen versügen, welche mit der politischen Einheit Spaniens zusammenhängen.

Seit Ende September erscheint in Barcelona eine neue Tageszeitung "Die katalanische Nation". Sie fordert die Unabhängigkeit für die Provinzen Katalonien, Galizien, Afturien, Aragonien, Balencia, sowie die

bastifchen Provingen und bie Infel Mallorca.

24. November. (Madrid.) Die Königin-Regentin genehmigt bas Demissionsgesuch Blancos.

24. November. (Madrid.) Ein kgl. Dekret ordnet die Ausgabe einer inneren Anleihe von einer Milliarde Pesetas zu 4 v. H. an.

Ende November. Dezember. In den nördlichen Provinzen machen sich karlistische Bewegungen bemerkbar. Die Regierung bereitet militärische Maßregeln vor.

### V.

# Großbritannien.

11. Januar. (Manchefter.) Balfour über Indien und China.

Der erfte Bord bes Schapes A. Balfour fagt in einer Rebe über bie Lage an ber indifchen Grenze: England muffe feine Grenze bor ben Bergftammen beschüten und ebenso bafür forgen, daß bie Stamme nicht unter einander in Streit gerieten. Um der Bertragsverpslichtung gegen den Emir von Afghanistan, ihn gegen einen Angriff von außen zu verteibigen, nachtommen zu können, musse England die Militärstraßen durch die Grenzgebirge beherrschen. Was China betreffe, seien die Interessen Englands nicht territorialer, sondern kommerzieller Natur. Da die Beteiligung Groß-britanniens an dem Außenhandel Chinas 80 Prozent des Gesamthandels Chinas betrage, habe England einen gang besonderen Anspruch barauf, bafür zu forgen, baß fich bie Politik Chinas nicht einer Abschreckung bes auswärtigen Sandels zuwende. England fei burch die tief murzelnden Trabitionen feiner Politit gehindert, irgendwelche ihm gewährte Sandels= privilegien als Baffe für ben Ausschluß bon Ronfurrenten zu benuten. Wenn England Sandelffreiheit verlange, berftehe es barunter eine Freiheit bes Sandels für die gange Welt in gleicher Beife. Es gebe nur zwei Bege, auf benen eine Stornng ber Sanbeleintereffen Englands in China möglich fei. Der erfte fei die Möglichkeit ber Ausübung eines Druckes auf China durch eine auswärtige Regierung, Anordnungen zu treffen, welche fich gegen England richteten und bem betreffenben Staate Borteile gemahrten, mit anderen Worten, welche bie für alle gleiche Belegenheit, Sandel gu treiben, gerftorten, die den einzigen Unfpruch Englands ausmache, die aber England auch thatfachlich beanspruche. Der zweite Weg fei berjenige, bag frembe gander mit ichutgollnerischen Traditionen an der chinefischen Rufte Stationen errichteten, in benen fie Bollgrengen einführten ober ahnliche Ginrichtungen trafen. Die britische Regierung werbe ihr Bestes thun, barauf ju feben, bag auf teinem biefer beiben Wege ber britische Sanbel geschäbigt werbe. Balfour bemertt ichlieflich, er fonne nicht verfteben, weshalb England bem ruffifchen Sandel entgegentreten folle, wenn er fich borthin wende, wo es ihm beliebe, aber immer nur in ber Borausfegung, bag England baburch nicht verbrängt werbe.

17./19. Januar. (London.) Die streikenden Maschinenarbeiter ziehen die Forderung des Achtstundentags zurück (17. Jan.).

— Der Berein der Arbeitgeber erwidert, daß alle Werkstätten am 24. d. M. wieder geöffnet werden würden, vorausgesetzt, daß die verbündeten Trade-Unions die Bedingungen in betreff der Handhabung des Werkstättenbetriebes annehmen (19. Jan.).

18. Januar. (Liverpool.) Chamberlain über die Erweiterung bes englischen Gebietes. Zuderprämien.

Bei einem Festmahl ber Sanbelstammer fagt ber Rolonialminifter Joseph Chamberlain: Wenn es möglich mare, murbe es fehr ermunicht fein, daß die fortbauernbe Erwerbung großen Landgebietes ju einem Ende tame. Großbritannien habe genug Land und genug barbarifches Bolt gu regieren; wenn es aber feinen Sandel bewahren und heben wolle, fo muffe es ben anderen Machten folgen und acht haben, daß es nicht ausgeschloffen werbe. Die Politit ber Regierung fei nicht die Erwerbung neuen Landgebiets, fondern die Aufrechterhaltung freier Martte, felbft mo dies die Erwerbung neuen Gebietes involviere, sowie die Ginnahme einer fehr feften Saltung gegenüber jedem Berfuche, ber gemacht werden follte, Großbritannien bes Gebiets, bas es bereits befige, gu berauben. "Wenn wir unferen Befit fefthalten wollen, fo muffen wir uns auf unfere eigene Starte und unfere eigenen Ruftungen berlaffen und nicht auf die Gunft jener, welche wir bergeblich zu unferen Freunden zu machen gefucht haben. 3ch empfehle damit teine Bolitit bes Angriffs ober ber Befeglofigfeit, aber ich behaupte, wir haben eine breifache Pflicht: erftens feftanhalten, mas uns rechtmäßig gehört, zweitens für unfere Rachkommen "Claims" abzufteden und drittens für den Fall, daß irgendwer berfuchen follte, biefe "Claims" wegzunehmen, ihn in aller Bute baran gu bindern. Wir muffen und enger an unfere Rolonien anschliegen und bei ihnen die Starte und die Stuge zu erlangen fuchen, welche wir nie bei fremben Nationen finden werben." Die Rolonien feien alle in gebeihlicher Entwickelung, mit Ausnahme Beftindiens, das durch die Buderpramien ruiniert werde. Großbritannien habe bor einiger Zeit befchloffen, bie Machte zu einer Ronfereng behufs Beratung über die Frage ber Abichaffung ber Buderprämien einzulaben, boch fei ihm Belgien guborgekommen. Moge nun die Konfereng ein Erfolg ober Mig-erfolg werben, - ber Schatfangler werbe inzwischen bom Barlament eine fehr bedeutende Summe jur Unterftugung für Weftindien berlangen, eine Summe, die groß genug fei, um ben bortigen Betrieben und ber Bevol= terung bas lleberfteben ber Rrifis gn ermöglichen.

Januar. Differenzen mit Rugland über China. (Bgl. 8. Februar.).

Nach Prefiberichten bittet China England um finanzielle Unterftügung zur Abtragung der japanischen Kriegsschuld. England fordert für die Unterstügung die Gröffnung von Talienwan und Nanking als Bertrags-

hafen. Rugland und Frankreich widerfprechen.

Die englische Presse ist höchst erregt und bringt heftige Artikel gegen Rußland. So schreibt der "Standarb": "Rußland und Großbritannien sind jetzt auf einem Punkte angelangt, wo der eine oder der andere nachzgeben muß. Es sollte nicht Großbritannien sein. Wenn unser Auswärtiges Amt dem Geschäftsträger des Zaren erlaubt, den Tsungli-Namen zu zwingen, unsere Bedingungen zu verwerfen, so ist es mit unserem Einsluß am Pekinger

Hofe vorbei. Es ist nicht die erste, sondern die entschiedende Kraftprobe. St. Betersburg hat den Fehdehandschuh hingeworfen. Weichen wir zurück, so bestätigen wir das Recht Rußlands auf dauernde Beaufsichtigung Chinas. Aber das ist nur als Boraussehung geredet. Thatsächlich kann eine solche Bolitit nicht versolgt werden. Die Erstärungen der Minister sind zu beutlich, als daß man es mit leeren Borten zu thun hätte. Die "Daily Rews": "Unsere Politit ist wesentlich eine solche der Berteidigung. Wir werden sie versolgen, selbst wenn sie einen Krieg kosten sollte. Sicher aber werden wir nicht angriffsweise vorgehen. Daß Großvritannien nicht allein dasteht, läßt sich aus der Richtung der japanischen Diplomatie und den Bewegungen der japanischen Flotte schließen.

28. Januar. (London.) Die Maschinenbauer nehmen mit 125000 gegen 14000 Stimmen bie Borschläge ber Arbeitgeber an.

Die Kosten des Streifs berechnet die "Dailh News": Durchschnittlich sind während 31 Wochen 70 000 Arbeiter wöchentlich außer Arbeit gewesen. Man kann sagen, daß jeder von ihnen durchschnittlich 30 Sh. Lohn die Woche verdiente. Der Verlust an Löhnen bezissert sich deshalb allein auf 3255 000 Pfd. Sterl. Dazu kommen die Berwendung der Ersparnisse, das Strikegeld und die Beiträge der in: und ausländischen Arbeiter. Die Gesamtrechnung seht sich demnach wie solgt zusammen: Lohnverlust 3255 000 Pfd. Sterl., Strikegeld (40 000 Mann zu 12 Sh. 6 Bence die Woche 31 Wochen lang) 775 000 Pfd. Sterl., Beraußgabung angesammelter Fonds 285 000 Pfd. Sterl., Auslagen und laufende Beiträge 300 000 Pfd. Sterl. Darlehen 30 000 Pfd. Sterl., öffentliche Zeichnungen 170 000 Pfd. Sterl. Die ähnlichen Gewerke mögen einen Berlust von 100 000 Pfd. Sterl. und Brivatersparnissen urbeiter einen von 50 000 Pfd. Sterl. geophert worden sein. Der Verlust der Arbeiter bezissert sich demnach im ganzen auf 4 680 000 Pfd. Sterl. Berechnet man den Verlust der Fabritanten auf 5 696 000 Pfd. Sterl., so stellt sich eine Gesamtsumme von 10 376 000 Pfd. Sterl. heraus.

8. Februar. (London.) Eröffnung des Parlaments. Die Thronrede über auswärtige und Kolonialpolitik.

In ber Thronrede werben die Begiehungen gum Austande als freundliche bezeichnet. Die Thronrede ermahnt fodann ben Abichlug bes Friedensbertrages awifchen ber Türkei und Griechenland, burch welchen die territorialen Begiehungen ber beiben Machte im gangen unverandert geblieben feien. Die Schwierigkeit, in einigen Bnntten ber Frage ber autonomen Regierung Rretas ju einem einftimmigen Abkommen ju gelangen, habe die Erwägungen ber Machte ungebuhrlich in die Lange gezogen; es fei aber ju hoffen, daß biefe Schwierigfeiten balb wurben überwunden werben. Es fei die anscheinend bertrauenswürdige Rachricht eingegangen, der Rhalif beabfichtige, gegen die egyptische Armee im Sudan vorzuruden. Deshalb fei ben betreffenden britifchen Truppen die Beifung jugegangen, nach Berber gur Unterftugung bes Rhedibe abzugehen. Mit Abeffynien fei ein Freundschafts: und Sandelsvertrag abgeschloffen worben. Soffentlich werbe bie Konfereng für bie Frage ber Buderpramien bas Ergebnis haben, baß bie Buderpramien von ben tontinentalen Staaten abgeschafft wurden; mittlerweile wurden bem Barlament Magnahmen borgefchlagen werben, um ber unmittelbaren Rotlage ber weftinbifchen Rolonien abzuhelfen und ben Produzenten über bie gegenwärtige Krife hinwegzuhelfen. Der organifierte Musbruch bes Fanatismus unter ben Stammen an ber nordweftlichen Brenge

Indiens im legten Commer habe die Regierung gezwungen, Expeditionen jur Beftrafung ber Stamme auszufenben. Der Mut und die Ausbauer ber britischen und ber eingeborenen Truppen hatten bie fast unüberwindlichen Schwierigkeiten, welche jener Teil bes Landes barbiete, befiegt, jeboch fei ber Berluft vieler toftbaren Menschenleben ju beklagen. Die Wieberjunahme ber Beft im weftlichen Indien verurfache Beforgniffe, aber die Regierung mache alle Anftrengungen, um die Ausbreitung ber Geuche gu begrengen und beren Wirfungen ju milbern. Die hungerenot in Indien habe, mit Ausnahme einiger fleinen Begirte von Mabras, aufgehort. Angefichts ber enormen, von anderen nationen unterhaltenen Ruftungen werbe Die Pflicht ber Berteibigung bes Reichs Ausgaben mit fich bringen, Die über frühere Aufwendungen binausgingen. Es würben bemgemäß Antrage jur Bermehrung ber Starte und Leiftungefähigfeit ber Armee und jur Berbefferung ber Berhaltniffe des militarischen Dienftes eingebracht werben, besgleichen würden Magregeln zur Ginführung einer lotalen Regierung in Irland, ahnlich berjenigen, welche in England beftehe, fowie endlich Untrage auf Ginführung bon Gemeindebertretungen in ber Grafichaft London unterbreitet werben.

8. Februar. (Oberhaus.) Lord Salisbury über das Berhältnis zu Rußland und China. (Bal. S. 250.)

In der Abregbebatte ertlart der Premierminifter Lord Galisbury, es werde vielfach angenommen, daß britische Bertragsrechte in China bei Seite gefett werden durften und daß die burch ben Bertrag von Tientfin erreichte verhältnismäßige Berkehrsfreiheit burch eine Aktion anderer europäischer Mächte zerstört werden könnte. Es sei mit Recht gegen eine solche Idee protestiert worden; er sage nicht, daß irgend eine europäische Macht eine berartige Ibee gehegt habe; aber die Regierung habe nicht nur teine Bertragerechte aufgegeben, fonbern auch nicht die Abficht, folche aufjugeben. Es gebe nichts, was Großbritannien nicht eher thun wurde, als die Berftorung diefer Rechte gu geftatten; aber niemand habe bie geringfte Abficht, Die Rechte Großbritanniens ju gerftoren ober ju verlegen. China, nicht Großbritannien, habe eine Unleihe proponiert: aber Großbritannien habe feine Bereitwilligfeit angebeutet, einen Borichug unter billigen Bebingungen ju gemahren, unter ber Borausfegung gemiffer Rongeffionen als Erfah. Sämtliche Konzeffionen hatten die Bermehrung und Freimachung bes dinefischen Sandels bezweckt. Betreffs der Legende bezüglich Talienwans fei ber Borgang folgenber: Talienwan fei von Macdonalb mit Genehmigung Großbritanniens mit anderen Bertragshafen am 16. Januar bem chinefischen Rat gegenüber erwähnt worben. Tags barauf habe ber chinefische Rat bie britische Regierung benachrichtigt, bag bie Deffnung Talienwans als Bertragshafen aus fehr vielen Grunden, auf die naber einzugehen nicht nötig fei, ihm große Berlegenheit bereiten wurde; man moge auf bem Borichlage nicht beftehen. Um 17. Januar habe er (Bord Salisbury) borgefchlagen, die Eröffnung von Talienwan bis zu ber Zeit zu verschieben, wo die Gifenbahn Talienwan erreicht haben werbe. Wenige Tage fpater fei bies Rom= promif als Bedingung ber Unleihe angenommen worben. Die Regierung habe jungft bon Rufland eine ichriftliche Berficherung erhalten, bag jeber Safen, ben es als Ausgang für ben Bandel ju benüten die Erlaubnis erhalte, ein Freihafen fur Brogbritanniens Sanbel fein folle. Gin Freihafen fei wohl auch bester als ein Bertragshafen. Gine ähnliche Berfice-rung habe auch die deutsche Regierung betreffs des jüngst von Deutschland besetzen Gebiets gegeben. Die Unterhandlungen über die Anleihe mit China ichwebten noch.

10. Februar. Die Regierung veröffentlicht den Bertrag mit Abeffinien.

Danach besteht zwischen beiben Rationen freier Hanbelsverkehr. Großbritannien erhält hinsichtlich der Zollsätze alle Borteile, die anderen Rationen bewilligt werden. Alles Material für den Dienst des äthiopischen Staates, welches über den Hafen von Zeila eingeführt wird, ist von Zöllen befreit. Der Transport von Feuerwassen und Munition für König Menelikurch britisches Gebiet ist gestattet. Wenelik ist verpsichtet, dem Durchzgang von Wassen und Munition für die Mahdisten, welche er als Feinde seines Reiches erklärt, jedes mögliche Hindernis in den Weg zu legen.

Ende Februar. Die Regierung legt einen Plan zur Bermehrung der Landarmee bor.

Der Kriegsminifter schlägt vor, das Landheer gegen ben vorjährigen Stand um 21739 Mann ju bermehren, jo bag alfo unter Zurechnung ber bereits im Borjahre beichloffenen, aber noch nicht burchgeführten Erhöhung bie Befamtbermehrung fich auf 25000 Mann belaufen wurde. Dabei foll Die Artillerie in folchem Berhaltnis berftartt werben, bag auf je 1000 Bajonnette und Cabel ein Geichut fommt. Die Milig und die Freiwilligenforps läßt auch diefer Entwurf noch ohne Felbartillerie, wodurch natürlich ber Wert biefer an und für fich ichon nicht allgu friegsbrauchbaren Truppen für den Einbruchsfall noch bedeutend herabgemindert wird. Anderseits wird feftgeftellt, daß, wenn die bom Kriegsminifterium beantragte Bermehrung burchgeführt wurde, die für ben Auslanddienft beftimmten zwei Armeetorps genügende Erfattruppen gur Berfügung haben wurden. - Da bie Militarbehorben feit Jahren ichon die größten Schwierigfeiten haben, Mannichaften anzuwerben, fo empfiehlt ber Rriegeminifter, bag man ben Militardienft jungen Leuten anziehender und einträglicher machen und ben ausgebienten Solbaten besondere Borteile gewähren muffe. Ramentlich foll jeber Mann nach fiebenjähriger Dienstzeit Aussicht auf Zivilversorgung haben.

Februar. Auf die Nachricht, daß französische Truppen auf Sokota (Westafrika) marschierten, fordert die englische Regierung von Frankreich Aufklärung hierüber. Hanotaux erklärt (21. Febr.), er halte die Nachricht für falsch, die französische Regierung beabssichtige eine solche Unternehmung nicht.

24. Februar. (Oberhaus.) Lord Salisbury über die griechische Anleihe und die Räumung Thessaliens.

Auf eine Anfrage, ob die Regierung alles thue, um die Beschleunis gung der Räumung Thessaliens herbeizuführen, erwidert Lord Salisbury: Die Türkei habe sich verpflichtet, Thessalien zu räumen, sobald die Anleihe zur Regelung der Kriegsentschädigung in gehöriger Form publiziert sei. Letteres sei noch nicht geschehen. England, Frankreich und Rußland hätten sich bereit erklart, einen beträchtlichen Betrag der Anleihe zu garantieren, doch sei dies eine Geschäfts-Angelegenheit, die der Erörterung und mancher Borkehrungen bedürse, um die Anschanungen der drei Mächte in Einklang zu bringen, so daß die Garantie in Wirksamkeit treten könnte. Er halbe, die Garantie sei auf dem Punkte, wirksam zu werden, und er hosse, die Emission der Anleihe werde ein schald die Anleihe ausgegeben sei, zweisele er nicht, daß die Kriegsentschädigung gestungen.

zahlt werde. Doch schon vorher, nämlich wenn die Anleihe angekündigt und auf dem Markte aufgelegt werde, werde die Berbindlichkeit des Sultans, Theffalien zu räumen, begonnen haben, und er, Redner, muffe annehmen, daß der Sultan seinen Berpflichtungen nachkommen werde.

Februar. Die englische Presse fpricht sich sehr abfällig über die Wiederwahl Arügers zum Präsidenten der Südafrikanischen Republik aus.

10. März. (Unterhaus.) Borlage über die Flottenverftärfung. Rede Goschens.

Für die Marine werden im gangen 23 778 000 Pfd. geforbert. Der Berfonalbeftand foll um 6340 Mann, barunter 200 Offiziere und 1000 Mann Marineinfanterie, erhöht werden. Den Bau der neuen Schiffe hat der Maschinenbauer-Ausstand ernftlich verzögert. Für das tommende Jahr wird vorgeschlagen, den Bau von drei Schlachtschiffen, vier Kreuzern und vier Schaluppen zu beginnen, fo bag jest im gangen 12 Schlachtschiffe, 32 Kreuzer, 6 Schaluppen, 4 Kanonenboote und 41 Torpedobootzerftorer ju bauen find. Der Erfte Lord ber Abmiralitat Bofchen führt bagu aus: Er fürchte, manche Rreife wurden trot ber bedeutenden Sohe ber bon ber Regierung foeben gur Berftarfung ber Flotte geforderten Gelber behaupten, bie Abmiralität thue nicht genug. Inbeg bas große herrliche Schaufpiel auf ber Rhebe von Spitheab im Jubilaumsjahre habe bie Abmiralität nicht geblendet. Wenn auch die ideale Norm noch nicht erreicht fei, fo fet doch feit 1872 ein großer Fortschritt gemacht. Damals waren 91/2 Millionen, heute 231/2 Millionen für ben Marinehaushalt verlangt worben. England habe in vielen Teilen ber Welt wirkliche Geschwaber, wo andere Machte nur einzelne Schiffe hatten, und alle jene Beschwaber feien fur bie Jubilaumsichau noch nicht einmal gebraucht worben. Außerdem habe gu allen Zeiten England außer jenen Geschwabern auf bem Meere eine gewiffe Angahl Schiffe für ben Krieg bereit, falls unglüdlicherweise ein folder entftanbe. Das dinefifche Gefchwaber, fo fügte Lord Gofchen hingu, fei durch die Schiffe "Barkleur" und "Bictorious" verstärkt, die im Mittelsmeere durch die Schiffe "Hannibal" und "Allustrious" ersetzt würden; und alles das sei ruhig und ohne Prahlerei gethan. Er hoffe auch, man werde nicht in die Regierung dringen, Aufschluß zu geben über etwaige Bestimmungen für den Fall, daß die Wolfen dunkler würden, als fie gegenwärtig feien. Go viel tonne er fagen, bag bie Abmiralitat forgfältige Plane ausgearbeitet habe, befonders hinfichtlich ber Bestimmungen der Kreuzer gnm Schute ber handelsftragen. Ueber bie Bemannungsfrage fagt Redner: Im Laufe bes Jahres werde eine große allmähliche Bermehrung bes Flottenpersonals stattfinden, aber es sei unwahr, daß jeht die Schiffe ungenügend bemannt auslaufen. Anläglich bes Jubilaumsjahres fei in Frankreich behauptet worden, die Schwierigfeit, Mannichaften fur die Flotte zu haben, fei fo groß, daß er (Gofchen) 19 Befuche in Portsmouth gemacht haben folle, um die Borbereitungen gu beschleunigen. In Deutschland ferner behaupte man, daß nicht weniger als 20000 Auslander in ber Flotte bienen, und daß, wenn fie gurudgezogen wurden, England außer ftande mare, die Schiffe auslaufen gu laffen. Beibe Behauptungen feien inbes aus ber Luft gegriffen, nur bie ungulangliche Bahl ber Offiziere gebe er gu. Das ben Bau bon Rriegsichiffen betreffe, fo hoffe er, bag trop bes Ausftandes jest, wo die Arbeiter wieder energisch arbeiten, die Rudftande in den Kontraften bald eingeholt fein wurden. Das Bauprogramm fei nach forgfältiger Erwägung beffen, was andere Machte thun,

festgestellt. Hoffentlich indes werde das Haus nicht auf Mitteilung der genauen Bauart der Schiffe dringen, er werde erst später in der Tagung die Einzelheiten der Schlachtschiffe und der Kreuzer mitteilen, damit das Ausland jest Englands Plane nicht erfahre. Die Kreuzer würden den besonderen Verhältnissen angepaßt sein, die im vergangenen und in diesem Jahre sich in den verschiedenen Weltteilen gezeigt haben.

Mitte März. Es gehen Gerüchte durch die Preffe, daß England in dem bevorstehenden spanisch-amerikanischen Kriege zu gunsten Nord-Amerikas eingreifen wolle.

- 3. März. In den Londoner Grafschaftswahlen fiegen bie Liberalen.
- 1. April. (Sübwales.) Die Kohlenarbeiter legen die Arbeit nieder, da ihnen eine Lohnerhöhung um 20 Prozent verweigert wird. Nach wenigen Tagen feiern an 100000 Mann.

Anf. April. Es wird bestätigt, daß China an England Wei-Hai-Wei verpachtet hat.

5. April. (Unterhaus.) Balfour über die Lage in Oft-Afien. Erfolge Englands. Gutes Berhältnis zu Deutschland. Die rufsische Politik. (Bgl. S. 104 und Afien.)

Der erfte Bord bes Schapes Balfour befpricht die Rongeffionen Chinas jur Deffnung feines Gebietes für ben Welthandel und geht bann auf politifche Fragen über. China habe fich berpflichtet, bag bas Gebiet bes Jang-tje-Riang unter feinen Umftanden entaugert ober irgend einer fremben Macht verpachtet werden solle. Er wünsche nicht, die Frage der Einflußsphäre zu erörtern. Es würde ihm zuwider sein, die Doktrin der Ginflußsphären zu weit getrieben zu sehen, aber als vorbeugende Maßnahme, welche eine zeitweife ober bauernde Entfremdung bes Jang-tfe-Riang-Bebietes unmöglich mache, fonne fie von Bedeutung fein bei Gintritt gewiffer möglicher, wenn auch wahrscheinlich jest nicht nahe liegender Berhaltniffe. Gine weitere Rongeffion fei, bag Barts Rachfolger im Boll-Departement ein Englander fein folle. Bart habe, was hoffentlich fo bleiben werbe, eine chinefische und nicht eine britische Berwaltungsabteilung geschaffen, die feinerlei felbstfüchtige nationale Buge aufweife. Er glaube, ber britte Teil ber ihm unterftellten Beamten feien Frangofen, obwohl ber frangöfische Sandel nicht ein Drittel bes Sandels mit China ausmache. Das Zugeftandnis, burch welches ben Schiffen aller nationen Bugang gu allen großen Wafferwegen gemahrt werde, muffe einen ungeheuren Ginflug auf die Erichliegung Chinas für ben fremden Sandel ausüben. Die Erbauung entsprechender Gifenbahnlinien fei bas Wert langerer Beit, aber bie Bafferwege feien fertig borhanden. Gine weitere Rongeffion fei bie Eröffnung ber brei ichon befannten Bertragehafen. Mit Bezug auf die Stellung, in welcher England fich gegenüber ben beutschen und ruffischen Erwerbungen befinde, fagt Balfour, er glaube, daß meder Rugland noch Dentschland die leiseste Absicht hatten, Großbritannien seiner vertrags-mäßigen Rechte zu berauben. Deutschlands Bersicherungen seien sowohl dem Tone als dem Geiste nach vollständig befriedigende. Deutschland beabfichtige, fich in feinem Befitteil in China übereinstimmend mit ben Intereffen aller nationen einzurichten. Sicherlich feien beutsche und

britifche Intereffen in China - er beschränte bieg aber nicht nur auf China, fondern glaube, bag biefes uneingeschränkt wahr fei - mit einander übereinftimmend. Giferfüchteleien mochten zwischen einzelnen Berfonen beftehen, aber bie grundlegenden Intereffen der beiden gander mußten biefelben fein. Er glaube guberläffig, daß die beiben ganber im ftanbe fein wurden, Sand in Sand die allgemeinen fommerziellen Intereffen mahrzunehmen. Rugland habe von Beit zu Beit besondere Buficherungen abgegeben, aber bie Form biefer Buficherungen fei nicht immer genau biefelbe gewesen. Immerhin ftimmten biefe Buficherungen barin überein, bag tein britisches Bertragsrecht burch bas ruffisch-chinefische Uebereintommen berührt werben burfe. Er fonne nicht bie ruffifche Sandelspolitit in China auseinanderfegen, aber nach ber Unficht Großbritanniens wurde Rugland, wenn es feine Politit auf die Ausbehnung der fibirifchen Bahn bis gu einem eisfreien Safen beschränkt hatte, alle tommerziellen Borteile erlangt haben, die es fuche, ohne bas Bleichgewicht in Befing gu ftoren. Ungludlicherweise hatten bie ruffifden Staatsmanner eine entgegengesette Unficht gehabt. Sie hatten beichloffen, Port Arthur in Befig zu nehmen, bas fein Sanbelshafen fei und fich taum bagu eigne, ein folder gu werben. Geine Bebeutung fei rein maritimer und militarifcher Ratur. Rugland felbft habe im Jahre 1895, als es fich ber Befegung burch Japan miberfeste, erflart, bag die Befegung Bort Arthurs eine fortbauernde Drohung Beting gegenüber bedeute. Großbritannien muniche fein Monopol für ben Einfluß in Befing. Es wunfche durchaus nicht, Rugland von einem ent= fprechenden Ginfluganteile auszuschließen. Rugland habe bem dinefifchen Reich burch bie Befignahme Bort Arthurs, bas burch feine Lage bie Bugange nach Befing von ber See aus beherriche, einen Schlag verfest. Deshalb habe die Regierung, jobald fie Renntnis von dem Fortichreiten der Berhandlungen über Bort Arthur erlangt, der ruffischen Regierung ihre Anficht barüber mitgeteilt, welchen Rachteil biefer Schritt für China habe und welchen Befahren Rugland fich burch benfelben ausfege. Gie habe Rugland borgefchlagen, von der Befignahme biefes Bajens abzufteben, während fie ihrerfeits fich habe verpflichten wollen, bon feinem Safen im Golf bon Betichili Befit ju ergreifen. Rugland habe ben Borichlag abgelehnt, worauf es benachrichtigt worben fei, bag Großbritannien für fich Die Freiheit beanfpruche, die jum Schute ber britischen Intereffen notwendig erscheinenden Schritte zu thun. Großbritannien habe Bei-Bai-Bei unter benfelben Bebingungen erhalten, wie Rufland Bort Arthur. Die Lage bon Bei-Sai-Bei im Golf bon Betfchili fei eine berartige, daß fie ber Befitnahme von Bort Arthur bas Gleichgewicht bieten burfte. Durch bie Befigergreifung bon Bei-Bai-Bei habe Grogbritannien verhindert, bag ber Golf von Peticili in maritimer Sinficht in Die Gewalt einer einzelnen Macht tomme. Großbritannien habe bas Beftreben, fo lange als möglich bie Integrität Chinas zu mahren. Man muffe fich vergegenwärtigen, baß bie Bufunft ungewöhnliche Heberraschungen bringen tonne. Die Dacht= berhaltniffe im fernen Often burften fich berichieben, wenn bie Integrität Chinas verlett werbe. Wenn biefer Fall eintrete, zu welcher Zeit es auch fein moge, wenn bie Brogmachte ihn einmal in ihrem Intereffe liegenb fanden, bann werbe es ein Aft ber Politit fein, ju fagen, China folle nicht in die Sand einer einzelnen Dacht fallen, ein Att ber Politit, fich in ein fchwieriges, toftfpieliges Unternehmen einzulaffen, um eine unüberfehbare Gefahr abzuwenden und aus der Welt zu ichaffen. Die Regierung bitte bas Land, ihrer Politit mit bem größten Bertrauen beigutreten, benn fie miffe, daß diefe ihre Politit bie Sympathie jeder großen Sandels: gemeinschaft ber Welt habe.

9. April. Der Deutsche Kaiser sendet ein Glückwunschtelegramm an die Königin aus Anlaß der Erfolge Kitcheners über die Derwische. (Bgl. Ägypten.)

April. Die englische Presse knüpft an das kaiserliche Glückwunschtelegramm und an die deutschfreundliche Rede Balfours Bermutungen über eine deutsch- englische Verständigung über Ägypten, Ost-Asien und die Delagoabai.

21. April. (Unterhaus.) Schahkanzler Sir hicks Beach legt das Budget vor. Übersicht über die Heeresausgaben der Groß= mächte.

In feiner Auseinanderfehung erflart ber Rangler, bag ber thatfachliche Neberichuß bes letten Rechnungsjahres 3 600 000 Pfund betrage und die Rational= fculb um 61/2 Millionen Pfund gurudgegangen fei. Die Ausgaben feien für bas laufende Finangjahr auf 106 829 000 Bfund, bie Einnahmen auf 108 615 000 Bfund, ber Neberichus alfo auf 1786000 Bfund beranichlagt. In bem Bubget fei ber Gintommenftenerfat von 8 Bence für bas Bfund Sterling beibehalten, jeboch eine teilweise Erweiterung bes bestehenden Steuernachlaffes auf Gin-fommen zwischen 400 und 700 Pfund jährlich vorgesehen; ferner seien Erleichterungen für gemiffe brudenbe Falle bei ben Tobesfallabgaben und ber Grundsteuer vorgesehen. Die Steuer auf Rohtabat werde um 6 Bence auf bas Pfund herabgeseht, in bemfelben Berhältnis auch die Steuer auf die übrigen Tabafforten; nur die Steuer auf Cigarren werde nicht berabgefest. Die berringerten Tabatftenerfage follen am 16. Dai in fraft treten. Im weiteren Berlaufe seiner Rebe ertfarte ber Schapkangler: Großbritannien wende für Seer und Marine 631/2 Millionen, Frankreich 36387000, Deutschland 35226000 und Rugland 38569000 Pfund Sterling auf; aber Großbritanniens Berrichaft umfaffe eine Bevolferung von 365 Millionen, welche über den ganzen Erdball zerstreut sei, das seien 80 Millionen mehr, als Frankreich, Deutschland und Rußland zusammen hätten. Man könne nicht sagen, daß die Ausgaben Großbritanniens unnötig groß seien im hinblick auf die großen Interessen, die es zu verteidigen habe. Der Netto-Tonnengehalt der britischen Sandelsmarine fei breimal fo groß, und der Wert bes Seehandels um 50 % hoher als berjenige der obengenannten brei Lander. Die Marine= und heeresausgaben jur Berbreitung bes britifchen Sanbels über bie gange Belt wurden burch ben vergrößerten Sanbel ben Bohlftand mehren, fodaß die erhöhten Laften leicht getragen werden tonnten. Er fehe, was ben handel betreffe, jubersichtlich in die Zukunft. Jebe Störung besselben in der weftlichen hemisphäre werde mehr als ausgeglichen fein burch bie Befferung ber Lage in Indien, und burch bas, was fich bor turgem im fernen Often ereignet habe. Bum Schluß brudt Sir Michael hids Beach feine Genugthunng barüber aus, bag er im ftanbe gewesen fei, für fo große Jahresausgaben, wie fie noch nie borber gemesen feien, Dedung gu ichaffen, ohne bie Steuern gu erhohen. Gine Borausficht in finangieller Sinficht fei unficher und ichwierig bei bem handel Groß-britanniens auf jedem Meere, in jedem Lande. Rein Ereignis in irgend einem Teile ber Erbe tonne für England gleichgiltig fein, und ein Greignis, wie ber borausfichtlich jum Ausbruch fommenbe Rrieg zwischen zwei givilifierten Nationen, muffe Unlag gu Beforgniffen geben. Er hoffe, bag, wenn es jum Rriege tomme, biefer nur furge Beit bauern werbe. Geiner

Anficht nach liege kein Grund vor, anzunehmen, daß der Arieg die Einnahmen ober Ausgaben Englands in größerem Maße schädlich beeinflussen werbe.

28. April. (Unterhaus.) Balfour über bas Berhältnis zu Deutschland. — Oft-Afien. Bei-Hai-Wei und Schantung.

Abg. Provand fragt die Regierung, ob sie spontan der dentschen Regierung angezeigt habe, daß es nicht in der Absicht Englands liege, deutsche Rechte und Interessen in Shantung in Frage zu stellen, auch nicht eine Eisendahnverdindung den Weihalwei und dem dazu gehörigen Gebiete nach dem Innern herzustellen. Balfour erwidert, eine solche Erklärung sei von ihm angeregt worden, um ein Misverständnis zu verhindern. Sie enthalte die genaue Wahrheit, nämlich, daß die Besetzung von Weihaiwei, odwohl es auf der Halbinsel Shantung liege, nicht gegen die deutschein Rechte in dieser Provinz gerichtet sei. Wie dem Hause bekannt sei, sei die Besetzung aus strategischen und politischen, nicht aus sommerziellen Gründen erfolgt. Sie habe nichts mit Deutschland oder deutschen Interessen zu schassen. Die Erklärung erkenne weder Kechte an, die nicht bestehen, noch süge sie irgend etwas zum Werte wer Kechte an, die nicht bestehen, noch süge sie irgend etwas zum Werte der bestehenden hinzu. Die Mitteilung an Deutschland sei spontan aus der Initiative der dritigen Regierung hervorgegangen. Der Bau einer Eisenbahn nach Weihaiwei sei unaussührbar.

13. Mai. (Birmingham.) Chamberlain über die auswärtige Lage und ein englisch-amerikanisches Bündnis. Kriegsgefahr.

In einer öffentlichen Rebe führt ber Staatsfetretar für bie Rolonien, J. Chamberlain, auß: Die auswärtige Lage sei ernst und kritisch, die Zeit könne bald kommen, in der es nötig sein würde, die Baterlandsliebe des Bolkes anzurusen; er hoffe, daß diese Zeit die Nation geeinigt für die Berteidigung ihrer Interessen sinden werde. Großbritannien stehe allein, daher fei es Pflicht bes gangen Reiches, fich enger gufammen ju fchließen, und die nächste Pflicht sei, sich eng an die amerikanischen Bettern anzu-ichließen. Jeder Krieg würde billig erkauft sein, wenn er schließlich zu dem Bündnis der Angelsachsen führe. Was Port Arthur und Talienwan augehe, fo thue er vielleicht beffer, nichts von ben Berfprechungen gu fagen, welche Rugland gegeben und 14 Tage fpater gebrochen habe. Die allgemeine Lage in China fei burchaus nicht befriedigend. "Wir haben", fuhr Chamberlain fort, "fünftig mit Rugland in China fowohl als in Afghani: ftan gu rechnen, abgefeben babon, bag wir fein Seer ober feine Berteibig: ungegrenze in China haben. Es war unmöglich, mit Rugland zu einer Berftanbigung ju gelangen, ba wir nichts ju bieten hatten, um es bon feinen Blanen abzubringen. Aber felbft wenn eine Berftanbigung erreicht worden mare, wer wurde verburgen, daß fie eingehalten worden mare? Großbritannien hatte Rugland ben Rrieg ertlaren fonnen, boch fonnen wir ohne einen Berbundeten Rugland nicht ernftlich Schaben thun. Es handelt fich nicht um einen einzelnen dinefischen Safen, fonbern um bas Schidfal bon gang China, wo unfere Intereffen fo unendlich groß find, daß nie eine größere Lebensfrage gur Entscheidung ber britischen Regierung und ber nation geftanben hat. Wenn bas Schidfal bes chinefifchen Reiches nicht ohne England entichieben werden foll, bann burfen wir nicht ben Gebanten eines Bunbniffes mit jenen Machten gurudweifen, beren Intereffen mit ben unfrigen gleichartig finb.

Mai. Die Preffe über Chamberlains Rede.

Chamberlains Rebe findet im allgemeinen Beifall in der Presse, namentlich seine Bemerkungen über das Bündnis mit Amerika, da England künstig ohne Zweisel mit Bündnissen zu kämpsen haben werde. Sinige Zeitungen äußern Bedenken. So schreibt der "Standard": Chamberlain hat genug gesagt, we die öffentliche Meinung über eine England bedrohzende Kombination zu beunruhigen; aber nicht genug, um die Gründe für eine Besorgnis anzusühren. Dies ist nicht der Ton nüchterner Staatstugheit. "Obserder": Besonders gefährlich erscheint uns der kaum berzhehlte Bunsch Chamberlains, einen neuen Dreibund, aus Dentschland, Desterreich und England bestehend, gegen Rußland auf die Beine zu bringen. Unser surchbarster Mitbewerber im Handel ist Deutschland. Seinen Mitbewerb in China haben wir zu fürchten, nicht den Kuslands. Außerdem ist Deutschland der Urheber von allen den Wirren in China gewesem ist Deutschland der Urheber von allen den Wirren in China gewesem lat, auf freundschlands ist es stets gewesen, seitdem Bismarck sie gesormt hat, auf freundschaftlichem Fuße zu Rußland zu stehen und Zwietracht zwischen England und Frankreich zu stehen.

Neber die Aufnahme der Rede in Amerika schreibt die "Times": Die Rede Chamberlains hat dis jett auf dieser Seite des Ozeans mehr Stoff zum Nachdenken als zur Besprechung gegeben. Die kürzstichen Erzeignisse haben den Gedanken eines freundschaftlichen Einverständnisses zwischen England und den Bereinigten Staaten den Amerikanern nahe gelegt. Aber kein Engländer hat dor Chamberlain die Möglichkeit wirklichen militärischen Zusammenwirkens so lebhast dargestellt. England und Amerika gegen die Welt — das sollen die Amerikaner sich überlegen. Man

überlegt fich bas in ben Bereinigten Staaten.

Rach ber "Tägl. Runbichau" ift Chamberlains Rebe bie Antwort auf bie antienglischen Aeußerungen bes Fürsten Uchtomsti (vgl. Ruglanb).

17. Mai. (Oberhaus.) Kimberlen und Salisbury über bie Rede Chamberlains. Die Lage in Oft-Asien, der Wert von Wei-Hai-Wei.

Bord Rimberlen, ber Führer ber Opposition, fragt, welche Abfichten die Regierung in betreff ber Befehung von Bei-Sai-Bei habe. Er bezweifele, bag die Borguge bes Plages fur ben Geemann fo große feien, wie angenommen werde, benn diefe Borguge feien auf einen beftimmten Teil Chinas beschräntt. Er tonne nicht berfteben, warum die Regierung nicht borausgesehen habe, daß Rugland feine Macht über die Mandichurei ausbehnen und, nachbem es einen eisfreien Safen erhalten habe, benfelben gu einer Bafis für feine Flotte machen werbe, und warum die Regierung biefe Ermägung nicht zur Grundlage ihrer Politit gemacht habe. Die Befegung bon Bei-Sai-Bei bringe Großbritannien in biefem Teile ber Belt in diretten Gegenfat ju Rugland. Er fonne nicht einfehen, wie, mabrend Rugland die Mandichurei mit einer großen Truppenmacht befege, ber Befit von Bei-Bai-Bei Großbritannien befähigen folle, bem Borbringen Rußlands ein Gegengewicht zu bilben. Auf bie Rede Chamberlains in Birmingham übergebend fagt der Lord, mit der von Chamberlain angebeuteten Alliang tonne nur eine folche jur gegenseitigen Berteibigung gegen Rufland gemeint fein. Sei ber Augenblick für eine große Beranderung gekommen, fo fei auch die Regierung vielleicht ichon fo weit, daß bas haus von einer großen Alliang mit einer europäischen Macht horen werbe. Er konne fich eine Alliang mit ben Bereinigten Staaten nicht benten, weil eine folche nicht mit ber Politit Ameritas im Gintlang fteben wurde; follte aber ber

Abichlug biefer Alliang bevorfteben, fo tonne fein Schritt benfelben leichter

vereiteln, als Chamberlains Rebe.

Bremier-Minifter Bord Salisburn: Der Garl of Rimberlen habe ber Regierung mitgeteilt, daß er in betreff ber Abfichten, welche die Regierung in Bezug auf Wei-Sai-Wei hege, eine Anfrage ftellen werbe. Es fei aber unmöglich für ihn (Lord Galisbury) gewesen, feine Abficht, wegen ber Rebe Chamberlains augufragen, vorauszusehen. Er fühle fich nicht verpflichtet, auf eine Distuffion über biefe Rebe einzugehen, ohne bag er den Text derselben in seinen Haben habe. Der größere Teil der Rede Lord Kimberlehs wende sich gegen die Interpretation, welche man den verschiedenen Aeußerungen Chamberlains gebe. Er könne nicht ohne entsprechende Gelegenheit zur Prüfung der Behauptungen Lord Kimberlehs in eine Diekussion mit ihm über diese Angelegenheit eintreten. Er wolle nur bei einer Sache verweilen, über bie Lord Rimberlen gesprochen habe und auf bie auch von Chamberlain angespielt worben fei, nämlich bei ber Wirfung der haltung ber vorigen Regierung am Ende des dinefifch-japanifchen Rrieges. Er ftimme mit dem Grundfat Lord Rimberlens überein, bag es nicht wünschenswert für Großbritannien fei, die Sand dagu gu bieten, baß man ben Sieger ber Früchte feines Sieges beraube, um fo mehr, ba es im größten Begenfat jur britifchen Politit ftehe, irgend etwas ju thun, mas auf bie aufftrebende Macht Japan, mit bem Grogbritannien fo biele Grunde jum Bufammenwirfen und jur Sympathie verbanden, entfremdend mirten tonne. Wenn er bie Politit ber borigen Regierung ju fritifieren hatte, wurde er an der Rlugheit Großbritanniens zweifeln, bas babeigeftanden und jugefeben habe, wie Rufland und feine Berbundeten Japan aus ber Liaotung-Balbinfel bertrieben hatten, ohne einige Sicherheit bafur gu haben, daß Rugland bies ohne bie Abficht gufünftiger Unternehmungen gethan habe. Geiner Meinung nach hatte man bamals bon allen Teilen, Die an bem Arrangement beteiligt waren, erreichen müffen, bag fie bie Berpflichtung eingingen, China in Butunft nicht das Landgebiet zu entziehen, welches fie ihm damals erhalten hatten; baran wurde fich auch Japan beteiligt haben. Dies fei ber einzige Buntt ber von Lord Rimberley an Chamberlains Rebe geubten Rritit, welchen er gu prufen mage; benn es fei augenicheinlich leicht, aus einzelnen Gaben gang allgemeine Schliffe gu gieben, unmöglich aber, ohne forgfältiges Studium bes folchen einzelnen Gagen Boran- und Rachftehenden ju fagen, daß eine folche Rritit gerecht fei. Er meine, Bord Rimberlen fei bei ber Befprechung ber bon Chamberlain und bon ihm (Bord Salisburh) gebrauchten Rebewendungen etwas gu tritisch gewesen. Er (Lord Salisbury) habe von China gesagt, bag es aufrecht ftebe, Chamberlain habe von China in Ausbrücken gesprochen, welche ben Schlug guliegen, bag es barnieberliege. Beibe Unfichten feien anwendbar, mas den Widerftand Chinas gegen die Machte anbetreffe. China habe nicht die Rraft gehabt, fich gegen die Dacht Ruglands aufjulehnen; wenn man aber weiter und in die Zufunft blide, fo glaube er, bag bon 400 Millionen Menichen niemand behaupten fonne, bag ihre Rraft für immer gebrochen fei. China habe eine Regierung, von beren Berdienften er nicht fehr begeiftert fprechen wolle, aber es habe noch eine Regierung, bie einen enormen Sanbel möglich mache. Chinas augerorbent= lich große Bevolferung fei in einem Gefühle einig, nämlich in bem Saffe gegen frembe Berrichaft. China fehle es an Mut, und einer feiner Berteibigungegrunde für bie Befegung Bei-Bai-Beis fei, bag fie China gegen Bergweiflung ftarten und ihm den Mut geben folle, feinen Feinden Widerftand zu leiften, wenn die Belegenheit fich biete. Als Großbritannien bie Befegung von Bort Arthur ohne eine entsprechende Bewegung feiner-

feits zugelaffen, habe bie Gefahr barin gelegen, bag große Bevolferungs: fchichten Chinas zu bem Glauben gelangen tonnten, ihre Beherrichung burch eine frembe Dacht fei ein Geschid, bem fie nicht entgehen tonnten. Brogbritanniens Sache fei es gewesen, ihnen zu fagen, bag biefes Befchid, foweit Großbritannien es berhindern tonne, nicht über fie tommen werbe. Er fei ber Unficht, bag Bei-Sai-Bei von großem ftrategischen Berte fei, noch wichtiger aber fei die Birtung ber britifchen Politit auf die Meinung bes Oftens; bas Wichtigfte fei, bag nicht nur China, fonbern auch Rorea und Japan nicht glaubten, baf Grofbritannien bas Spiel um bie Rachbarichaft bon Port Arthur aufgegeben habe. Die Stellung ber Regierung fei einfach die: fie wünsche nicht eine Berftuckelung Chinas in irgend welchem Grabe beginnen zu feben, fie wolle zu einer folden Berftudelung nicht ermutigen, und bor allem wolle fie nicht, daß die Chinefen und andere Rationen glaubten, Großbritannien beabfichtige, fich Landgebiet anzueignen, und wolle fich an ber Bente beteiligen. Als Wei-Sai-Wei besett worben fei, fei es notig gewesen, es mit einer Garnifon zu belegen, es zu fcugen und ben Safen zu berbeffern. Die Pachtung von Bei-Sai-Bei fei in erfter Linie eine politische Magregel gewesen, um bas Borgeben ber anderen Machte auszugleichen und zu tompenfieren. Ginen zweiten Borgug biete Bei Bai Bei als Flottenftation und als Operationebafis inmitten einer Begend, die sehre schnell von großer Wicktigkeit werden dürste und in welcher der Handl von großer Wicktigkeit werden dürste und in allgemeine Politik der Regierung unverändert bleiben, sie sei nicht leicht zu ändern. Er wünsche, daß das chinesische Reich erhalten bleibe, und glaube nicht, daß es eine europäische Ration gebe, die es unternehmen würde, auf eine so weite Entsernung 400 Millionen Menschen zu regieren. Er glaube, daß allein die Wohlsahrt der chinesischen Bevöllerung und das Ausklüben daß slein die Wesern der chinesischen Rezierung arkarbern Aufblühen bes Sandels die Reform ber dinefischen Regierung erforbern muffe, und in der Beiterentwickelung diefer Reform muffe fie, foweit irgend möglich, bor frember Ginmifchung bewahrt werben. Er fei angft= lich bafür beforgt, daß frembe Einmischung auf die Ermutigung zu inneren Berbefferungen beschränft werbe, und bertraue fest barauf, bag bie fremben Rationen fich nicht gegenseitig in ber Forberung biefes guten Wertes hindern, fowie bag fie bie Soffnungen auf bas Empormachfen biefes berr= lichen induftriellen und tommerziellen Baues nicht burch territoriale Bantereien gerftoren murben, welche nur auf eine Bernichtung bes Sanbels und ber Induftrie hinauslaufen konnten. Und zu biefem Endawede wolle bie Regierung die weiteftgebende Freundschaft mit allen ben Dachten pflegen, mit benen fie in Berührung fommen moge.

- 19. Mai. (Sawarben Caftle.) Gladftone +.
- 20. Mai. (Unterhaus.) Auf Antrag des Ersten Lords des Schahamts, Balfour, wird einstimmig eine Abresse an die Königin beschlossen, worin um Beisehung Gladstones auf Staatstoften und Errichtung eines Denkmals in der Westminster-Abtei gebeten wird.
- 28. Mai. (London.) Feierliche Beisetzung Gladstones in ber Westminster-Abtei.
- 6. Juni. (Irland.) In Belfast tommt es zu blutigen Tumulten zwischen Nationalisten und Orangisten bei einem Umzuge, den die Nationalisten zur Feier des vor 100 Jahren begon-

nenen Aufruhrs abhalten. (Bgl. Zimmer, Der Pankeltismus in Großbritannien und Frland, Pr. Jahrb. Bb. 92, 93.)

9. Juni. Bertrag zwischen China und England über bie

Umgebung bon Bongtong.

Hierburch erhält England auf 99 Jahre rings um Hongkong herum Gebiete in einer Gesamtausbehnung von 200 Quadratmeilen in Pacht. In dieses Gebiet find auch die Landstrecken hinter der Halbinsel Kaulung und die Insel Langtav inbegriffen. China behält die Küstengebiete nördlich der Miro- und der Deep-Bai. Die Wassersläche in beiden Buchten wird aber an England verpachtet.

- 21. Juni. (Blackwall.) Beim Stapellauf bes Kreuzers "Albion" ftürzt eine Tribüne ein, wobei über 60 Personen ertrinken.
- 14. Juli. (Unterhaus.) Erflärung über die Lage auf Kreta.

Auf eine Anfrage erklärt der Unterstaatssekretär des Auswärtigen Eurzon, England, Frankreich, Italien und Rußland handelten vereint bei den Borichtägen eines Provisoriums auf Kreta und machten Deutschland und Desterreich-Ungarn davon Mitteilung, die zwar ihre Streitkräfte aus Kreta zurückgezogen, aber das europäische Konzert nicht verlassen deben. Die Pforte habe gegen das Provisorium protestiert, er (Eurzon) wisse jedoch nicht, daß deshalb irgendwelche Attion erforderlich sei. Der provisorische Regierungsvorschlag werde inzwischen durchgeführt.

11. August. (Unterhaus.) Der Erste Lord des Schatzes U. Balfour erklart über die chinesische Gifenbahnfrage:

Am 1. März habe der englische Gesandte in Peking, Macdonald, folgende Anweisung erhalten: Es stehe der chinesischen Regierung selbste verständlich frei, sestzustellen, ob Angebote für den Eisenbahnbau von deutscher Seite unter besseren Bedingungen, als sie englische Kapitalisten stellten, zu erlangen seinen. Aber ein Borzugsrecht Deutschlands, weil eine geplante Bahn sich innerhalb der Provinz Schantung besinde, tönne die britische Regierung nicht zulassen. Macdonald sei angewiesen, jeder Zuslassung eines solchen Anspruches entgegenzutreten. Auf eine Anfrage, ob von Deutschland eine Antwort auf diesen Protest eingegangen sei, erwidert Balfour, der Protess sie an die chinesische Regierung gerichtet gewesen; eine Antwort darauf sei nicht ergangen.

Ende August. Die Preffe über den Abrüftungsvorschlag bes Baren.

Die "Times" fagt, ber Borschlag bes Zaren sei in sich selbst ein großes politisches Ereignis, das, auch wenn es zu einem unmittelbaren Ersolge nicht führen sollte, große Ehre auf seinen Ramen und seine Regierung häufen werbe. Es sei nicht unmöglich, daß der Schritt des rufsischen Kaisers die Zweisel, welche in der letzten Zeit in Frankreich wegen der praktischen Borteile des rufsischen Bündnisses auftauchen, erheblich steigern könnte. — "Standard": So lange England Grund zu der Aufschlung habe, daß seine Handelsinteressen bedroht seine, werde es von seinen Anstrengungen nicht ablassen konnen, den Borsprung sich zu erzhalten, den es vor seinen Rebenduslern zur See habe. — Aehnlich die

"Morning Poft". Die meiften Blatter fprechen fich aber für bie Unnahme ber Ginlabung aus.

1. September. (Sübwales.) Die seit dem April ausständigen Kohlengrubenarbeiter nehmen die Bedingungen der Arbeit= geber an. Die Arbeiter verzichten auf die Erhöhung des Lohnes.

Anf. September. Gerüchte über ein Abkommen mit Deutsch= land. (Bgl. S. 155.)

Durch die englische Presse gehen Nachrichten über ein beutsch-englisches Bündnis und über eine Einigung über die deutschen und englischen Interessen in allen Weltteilen. Bornehmlich wird behauptet, daß Deutschland seine Zustimmung zur Abtretung der Delagoabai durch Portugal an England gebe und England freie Hand gegen Transvaal lasse.

26. September. Die Konigin ernennt den General Kitchener jum Peer von England.

September. Oktober. Frankreich und England in der Faschodafrage. (Bal. Aandten.)

lleber die Besetzung Faschodas durch Marchand finden Berhand-lungen zwischen beiden Regierungen ftatt. — Am 9. Oktober veröffentlicht bie englische Regierung ein Blaubuch barüber. Daraus geht herbor, bag ber frangofifche Minifter bes Meugern Sanotaug im Dezember 1897 burch ben englischen Botichafter Monfon bie Mitteilung erhielt, England gebe nicht zu, daß eine andere europäische Dacht bas Recht habe, irgend einen Teil bes Rilthales gu befegen. Um 9. September 1898 wies Bord Calisbury ben Botichafter Monfon telegraphifch an, bem frangofifchen Minifter bes Aeugern Delcaffe mitzuteilen, daß alle bisher vom Rhalifen beherrichten Gebietsteile burch bas Recht ber Eroberung an die britische und ägyptische Regierung übergegangen feien. England halte biefes Recht für ein un= distutierbares. Monjon richtete gleichzeitig an den Minifter Delcaffé die Anfrage, warum Frankreich bie Expedition ausgefandt habe, welche, wie ihr befannt war, bon England als ein unfreundlicher Aft betrachtet werden wurde. Er bemertte dazu, die Lage am oberen Ril fei gefahrlich. England fei feften Billens, an feinem Entschluffe feftzuhalten und wurde fich auf keinen Kompromiß einlassen. Delcasse ertlärte ihm barauf, eine Expedition Marchand gabe es nicht. Marchand sei nur der Untergebene von Liotard. Der Minister führte als Grund für das französische Borgeben an, daß Aeghpten den Sudan verloren habe.

Am 24. wird ein neues Blaubuch veröffentlicht, worin namentlich eine Unterredung zwischen Salisburh und dem französischen Gesandten in London vom 12. Ottober wichtig ist. Salisburh habe erklärt, Grund zu der Annahme zu haben, daß Marchand selbst zugebe, nicht nach Westen abmarschieren zu können. Courcel habe erwidert, Marchand könne ganz gut auf diesem Wege zurücksehren, wenn die Engländer es ihm gestatten würden. Salisburh habe erwidert, daß die Engländer ihn keineswegs daran hinderten. Courcel habe geantwortet, Marchand könne aber nicht ohne Lebensmittel abmarschieren. Darauf erklärte Salisbury, die Engländer würden Lebensmittel und Munition nur unter zwei Bedingungen liefern, nämlich erstlich, daß Marchand die Munition einzig und assein gegen die seinblichen Stämme verwende, welche ihn angreisen möchten, und daß er sich zweitens auf das Gediet zurückziehe, welches England als französisches Territorium anerkenne, nämlich auf die Gegend jenseits der

Wasserscheibe zwischen dem Ubanghi und den Nebenstüssen des Nils. In diesem Augenblicke änderte Courcel den Gegenstand der Unterhaltung, um zu erklären, daß Frankreich eine Gebietsabgrenzung verlange, welche ihm einen Zugang für seinen Handel nach dem Nil gestatte. Salisdurt ersuchte Courcel, damit Misverständnisse vermieden würden, alle Borschläge, welche Courcel bezüglich des Kückzuges Marchands und anderer Fragen machen wolle, schristlich zu überreichen.

Oktober. November. Die öffentliche Stimmung über die Faschodafrage. Rede von hicks Beach.

Die gefamte Breffe ift einmutig in ber Forberung, daß die Regierung in ber Faichobafrage nicht nachgeben folle. Borb Rofebery und andere Führer der Opposition erklaren, daß Bord Salisbury bas gange Land in diefem Falle hinter fich habe (12. Ottober, 12. Robember). -Der Schattangler Sids Beach fagt in einer Rebe (19. Oftober), es icheine ihm unmöglich, bag bie Frangofen babei bleiben fonnten, bag fie politifche Rechte in Faschoba hatten. Die Frangofen hatten natürlicher= und angemeffenerweise Beit berlangt, ben Empfang ber Marchand'ichen Berichte abzuwarten; boch ftebe er an ju glauben, bag Frantreich anderes als bas, was England wünsche, thun tonne. Es fei möglich, bag bas, was er hoffe, nicht geschehen werbe, und bann wurde bie Angelegenheit ein fo ernftes Geficht befommen, wie es zwifchen zwei großen ganbern nur möglich mare. Es tonnte nur zwei Brunde für Frantreich geben, biefe Saltung angunehmen: die Frangofen tonnen ben Bunfch haben, mit England in Streit zu geraten; boch weise er es bon fich, nach ben wieberholten freundlichen Berficherungen Frankreichs biese Lösung als möglich anzunehmen. Der anderes Grund wäre, daß Frankreich durch Gereiztheit bezüglich der Stellung Englands in Aegypten beeinflußt sein könnte; indessen sei er, Redner, der Ansicht, daß England bei weitem mehr Grund zur Gereiztheit gegen Frankreich habe, als umgekehrt. Die Regierung fei von burchaus friedlichem Geiste gegen die große französische Nation beseelt und wünsche nicht, Frankreich zu bemütigen. England wünsche aber, nach Recht und Billigkeit behandelt zu werden. Seine Arbeit in Aegypten sei noch nicht gethan. Afrika sei groß genug für beibe Nationen. Er hoffe und glaube, bag biefe Frage einer freundlichen Löfung fahig fei. Aber England habe feine Stellung genommen. Wenn ungludlicherweise anderswo eine andere Anschauung gefaßt werben sollte, so würden die Minister der Konigin wissen, was ihre Pflicht erheische. Es würde ein großes Unglück sein, wenn nach mehr als achtzigjahrigem Frieden die freundlichen Begiehungen geftort und England in einen großen Rrieg gefturgt werden follte; allein es gebe größere Uebel als den Krieg, und die Regierung werde bor nichts jurudichreden, da fie wiffe, daß fie burch ein geeintes Bolt unterftütt werbe.

Ende Oktober. Es finden bedeutende maritime Rüftungen ftatt; so erhalten die Kriegsschiffe in Portsmouth Befehl, den Mannschaftsbestand auf die etatsmäßige Stärke zu bringen. Auch in Gibraltar, Wei-Hai-Wei und den übrigen Flottenstationen wird gerüftet.

9. November. (London.) Rede Salisburys über die auswärtige Lage. Berhältnis zu Frankreich. Abrüftungsfrage. Seemacht Englands.

Bei bem Lordmagorefeste in ber Guilbhall fagt Ministerpräfibent

Lord Salisbury: Bang neuerdings haben wir die Frage eines europaifchen Rrieges ins Auge faffen muffen. Die Angelegenheit ging gludlich aus. Es ichien einen Augenblid, bag fie in anderer Beife ausgeben werbe, aber die große Weisheit und ber gefunde Berftand, die Frankreich unter Umftanben von außergewöhnlicher Schwierigfeit entfaltet hat, haben Europa, glaube ich, bor bem fehr gefährlichen brobenben Sturme gerettet. Der Rrieg ift vielleicht nicht fo nabe gewesen, wie die Zeitungen glauben machten. Aber biefe Erwägungen und biele andere, bie Sie leicht begreifen werden, verpflichteten die Regierung, Borfichtsmagregeln zu ergreifen, bamit fie nicht überrascht wurde, wenn ploglich irgend eine Befahr eintreten follte. Diefe Borfichtsmaßregeln wurden mit großer Rafchheit und großem Erfolge getroffen. Die Rotwendigfeit fur biefe Dagregeln mar jum min= beften eine gang unmittelbare. Man hat Erstaunen barüber ausgebrückt, bag bie Borfichtsmaßregeln nicht ploblich wieber beseitigt worden seien; wir tonnen aber nicht alle Borfichtsmagregeln im Mugenblid einftellen. Es barf jedoch nicht angenommen werden, bag biefe Dagregeln, weil fie nicht fofort eingestellt wurden, jest noch die Gefühle anzeigen, bon benen fie urfprünglich eingegeben waren. - leber Megypten fagt er: Man fagt, daß wir uns Rretas und Spriens bemachtigen ober bas Protettorat über Aegypten proflamieren wollen. Wir find mit ber gegenwärtigen Lage in Aegypten gang gufrieben und glauben nicht, bag jeht ein Grund vorhanden ift, dieselbe abzuändern. Ich bitte mich nicht fo zu verstehen, als ob ich sagen wollte, ich sei der Ansicht, daß die Ereignisse der letten brei Monate feine Ginwirfung auf unfere Lage in Aegypten hatten, und als ob man unmöglich fagen tonnte, eine geschlagene Schlacht fei eine ber Stationen auf bem Wege ber Geschichte, und ber Stand ber Dinge, ber bor jener geschlagenen Schlacht bestand, tonne nicht berfelbe fein wie ber, welcher fpater vorliegt. Rein, der Sieg Wolfelens bei Tel el Rebir war ber Unfang unferer neueren englisch-ägyptischen Geschichte; unfere Stellung in Aeghpten war, nachbem er jenen Schlag gethan, febr berichieden bon ber, die fie borber mar. Diefelbe Sache geschah mit Ritcheners Sieg bei Omburman. Unfere Lage, nachbem er jenen Schlag gethan, ift nicht biefelbe, wie fie borher war. Aber ich hoffe ernftlich, bag feine Umftande eintreten werben, die es notwendig machen werden, in irgend einem Grade unfere Lage in Aegypten ju modifizieren; benn ich bin überzeugt, daß es in der Welt nicht fo friedlich, wie es jest der Fall ift, weitergeben würde, wenn eine folche Rotwendigfeit uns aufgebrangt mare.

Wenn man nun frage: warum diese Borbereitungen, wenn es sich nicht um Kreta, Aegypten oder Sprien handelt, so müsse er bitten, doch die allgemeine Weltlage zu betrachten. Der Abrüstungsvorschlag des Kaisers von Kußland sei warm zu loben, und der Sympathie und der Unterstützung Englands sicher. Aber bis der Wunsch des russischen Kaisers von Ersolg gekrönt ist, müssen wir auf die Gesahren um uns achten und Borsichtsmaßregeln treffen. Was Amerika betreffe, so könne von den europäischen Kationen nicht eine leugnen, daß das Erscheinen der Amerikane unter den Faktoren der europäischen Diplomatie ein schwerwiegendes, ernstes Ereignis bildet, welches vielleicht nicht den Interessen des Friedens dienlich sein mag, aber gleichwohl die Interessen Erofbritanniens wahrscheinlich

förbert.

Ein Konflitt fonne fich erheben über die Frage, wer die Besitzungen gewiffer Nationen erben solle. Seutzutage tonne ein Krieg mit schrecklicher Schnelligkeit ausbrechen.

England ift jugleich eine große See- und eine große Kolonialmacht. Es hat ahnliche Machte auch ichon früher gegeben. Sie fielen, weil fie

Landgrenzen hatten, wo ihre Feinde einfallen und ihre Hauptstadt zerstören konnten. Wir haben keine solchen Landgrenzen. Wenn wir aber unsere Rüstung zur See so weit hinabsinken lassen, daß es fast ebenso leicht ift, die See zu überschreiten, wie eine Landgrenze, so wird unser gewaltiges Reich in Stüde gehen, wenn ein Schlag gegen Englands Hauptstadt ausgeführt wird. Unser ganzes Dasein hangt davon ab, daß wir unsere Gestiade verteidigen können, und dieses kann nur geschehen, wenn wir jeden Augenblick eine Seemacht vereinigen können, welcher es kein Gegner gleichtum kann.

November. (Conbon.) Beratungen zur Gründung eines Berbandes von Arbeitgebern.

Bertreter folgender Gewerbe nehmen teil: Schiffsrheder, Ingenieure, Schiffbauer, Baumwollsabrikannten, Baumwollspinner, Bleicher, Färber, Möbelfabrikanten, Landwirtschaft, Kohlen= und Eiseninbustrie, Steinbrüche, Bauindustrie, Docks, Wersten, Lagerhäuser, Konchieder, Stiefel= und Schuhsabrikanten, Bürstenbinder, Bäckermeister, Konditoren, Klempnermeister, Silberschmiede, Druckereien und verwandte Geschäftszweige, Schneider, Leichterschiffer, Parkenbesitzer, Juhrherren, Schieferhändler, Schieferbecker, Juweliere, Eisen= und Gelbgießer, Malermeister und andere Gewerbe. Es wird beschlossen, einen parlamentarischen Ausschuß von Arbeitgebern einzusehen. Dieser soll über Bills, die in den beiden Häusern des Parlaments eingebracht werden, beraten und ihnen gegenüber Stellung nehmen, soweit sie die Interessen des Handels, des freien Bertrages und der freien Arbeit betreffen.

Ende Rovember. Dezember. Chamberlain über das Berhältnis zu Amerika und Deutschland.

Der Staatsfefretar für die Rolonien Chamberlain veröffentlicht in "Scribners Magazine" einen Auffat über bie Beziehungen zwischen England und ben bereinigten Staaten; es beift barin: Es ift bifionar, bon einer ichlieflichen Alliang ju reden oder ju glauben, daß ber Traum einer Liga aller englisch rebenden Bolter ploglich in ben Bereich nüchterner und prattifcher Staatstunft gefommen ift. So weit es bas vereinigte Ronigreich betrifft, mag es als Thatfache gelten, daß die britische Ration jede Unnaherung an biefes Biel mit Freuden begrugen murbe; daß fie bereit ift, fast jebe Strede zu geben, wenn die Amerifaner bahingehende Eröffnungen machen; daß fie nicht bor einer Alliang "contra mundum" guruckschrecken wurde, follte die Rot es gebieten, in Berteidigurg ber 3beale ber angelfachfifchen Raffe, ber Menichlichfeit, ber Berechtigfeit, ber Freiheit und Bleichheit der Belegenheiten. Man darf jedoch nicht annehmen, daß England, wenn es eine Alliang als nüglich und willfommen begrüßt, eine bauernbe Alliang gegen irgend einen Teil ber übrigen Belt als munichenswert ober burchführbar erachtet. Es ift unfere richtige Politif, uns bon jeder bauernden Alliang fernguhalten. Gs ift unweife, und mittels fünftlicher Banbe in die Wechfelfalle ber europäischen Politit ober bie gewöhnlichen Rombinationen und Kollifionen zu verwickeln. "Mutatis mutandis" gilt ber Rat ebenfo gut für bie Bereinigten Staaten, wie für England. Der fanguiniftische Abvotat einer Alliang zwischen ben Bereinigten Staaten und Brogbritannien tann beshalb nur eines munfchen, nämlich, daß fich beibe Lander in engem Busammenhang halten und, wenn ihre Intereffen ibentifch find, auch für beren Berteibigung eintreten.

Um 8. Dezember fagt er ju Batefield über das Abtommen zwischen England und Deutschland: Wir find bereit, unfere eigenen Besitzungen und

unfere ausschließlichen Intereffen allein zu verteidigen; bafür verlangen wir feine Beihilfe, bafür haben wir feine Alliang nötig. Aber es gibt andere Intereffen, welche wir mit anderen teilen. Ift es nicht bernunftig, baran ju benten, bag es ein gemiffes Bufammenwirten gabe, um biefe Intereffen ju forbern? Ich geftatte mir, gemiffen unferer beutschen Freunde ju fagen, bağ es mußig ift, bon einer Alliang gut fprechen, wo ber Borteil ganglich auf einer Seite ift. Wir verlangen nicht, bag fie unfere Raftanien aus bem Feuer holen und wollen ihre Raftanien nicht aus dem Feuer holen. Aber was hat fich, was Deutschland betrifft, ereignet? Wir haben mittele eines freundschaftlichen und redlichen Gebantenaustausches feft= geftellt, daß es fehr wichtige Fragen gibt, welche die beutschen Intereffen ebenfo wie die englischen Intereffen berühren. Wir tonnen uns berftanbigen, und helfen und tonnen unterlaffen, in biefen Fragen einer bie Politit bes andern zu behindern. Und ein Augenblick ber Ueberlegung wird beweifen, bag die englischen und beutschen Intereffen in feinem Teile ber Erbe in ernstlichem Widerstreit find. Ich glaube baber, wir konnen hoffen, daß in Zukunft die beiden Nationen, die größte Flottenmacht der Welt und die größte militärische Macht, sich häufiger einander nähern können, und daß unser gemeinsamer Einfluß im Interesse bes Friedens und bes freien Handels angewandt werden könne. Er wird in diesem Falle mäch-tiger sein, als der Einfluß der einen oder der anderen Macht allein. Inawischen ift angesichts ber jegigen Weltlage bie Freundschaft Englands nicht zu berachten. Ich kann unseren beutichen Freunden die Bersicherung geben, bag, wenn jemals unsere Interessen nicht die gleichen find, wenn je unsere Biele nicht von ihnen gebilligt werden, wir ihre Mitwirfung nicht von ihnen verlangen und fie nicht wollen werden. Aber einftweilen behaupte ich, daß diefe Entente mit Deutschland ein Erfolg ift, und nicht ber geringfte berjenigen, die bie Regierung erreicht hat. Wenn ich Sie, meine herren, ju ber Entwicklung ber guten Gefinnungen gwifchen uns und ber großen Feftlandsmacht beglückwünsche, fo freue ich mich noch mehr über bie Entwicklung ber freundschaftlichen Beziehungen zwischen uns und unferen Rolonien, fowie amifchen uns und ben Bereinigten Staaten. Wenn wir die Freundschaft ber angelfachfischen Raffe befigen, gibt es teine andere Rombination, welche uns Furcht einflogen tonnte.

13. Dezember. Sir William Harcourt, der Führer der Liberalen Partei im Unterhause, legt die Führerschaft nieder, weil er die durch Gruppenstreitigkeiten und persönliche Interessen gestpaltene Bartei nicht einigen kann.

### VI.

## Franfreich.

1. Januar. Depeschenwechsel zwischen Felix Faure und bem Zaren.

Kaifer Rifolaus telegraphiert an ben Präfibenten: An der Schwelle des neuen Jahres ift es Mir ein Bedürfnis, Ihnen in Meinem Namen und dem der Kaiferin die aufrichtigen Wünsche auszusprechen, die Wir für Ihre Person und für das befreundete Frankreich hegen. Sie kennen die Gefühle, die Uns beseelen, und können nicht daran zweiseln, daß Ihr Besuch in Rußland bei Uns eine unauslöschliche Erinnerung hinterlassen hat.

Der Prafibent Faure ermibert :

Die Bunfche, die Eure Majestät und Ihre Majestät die Kaiserin an diesem Tage für mein Baterland hegen, werden die Herzen aller Franzosen rühren. In ihrem Ramen danke ich Eurer Majestät dastür aufstehafteste und din Eurer Majestät dankbar für die Wünsche, die Eure Majestät an meine Person richten. Ich erneuere Eurer Majestät die Berssicherung meiner aufrichtigsten Zuneigung. Felix Faure.

- 11. Januar. Zusammentritt des Parlaments. Die Kammer wählt Brifson und die übrigen Mitglieder des Präsidiums wieder (11. Januar). Der Senat wählt Loubet und die Vizepräsidenten außer Scheurer-Kestner (vgl. 1897 S. 268) wieder.
- 11. Januar. (Paris.) Major Efterhazy, ber beschuldigt worden war, Drehfus durch Fälschung eines Schriftstückes in den Berdacht des Landesverrats gebracht zu haben, wird freigesprochen.
- 13. Januar. (Paris.) Offener Brief Zolas an den Präfidenten über die Drehfusfrage.

Die "Aurore" veröffentlicht einen offenen Brief Emil Zolas an ben Präfibenten ber Republik mit folgenden Anklagen: Ich klage du Path be Clam an, der diabolische Urheber des Justigirrtums zu sein. Ich klage General Mercier der Mitschuld hierbei an. Ich klage Billot an, die Beweise der Unschuld des Drehsus unterdrückt und Boisdeffre und Gonse, hierbei mitgewirkt zu haben. Ich klage Pellieux und Radarh einer verbrecherischen Untersuchung an. Ich klage das erste Kriegsgericht an, Orehsus auf ein geheim gehaltenes Dokument verurteilt und ich klage das zweite Kriegsgericht an, wissentlich einen Schuldigen freigesprochen zu haben. Man möge mich vor die Geschworenen stellen, und eine offene Untersuchung einleiten.

Beiter heißt es in dem Schreiben: . . . Gie, herr Prafident, haben fich burch die Thatfache, daß bas ruffische Bundnis verherrlicht wurde, erhoht, Sie haben fich einen glanzenden Triumph durch die Weltausftellung, diefes Geft der Freiheit und ber Arbeit, vorbereitet. Aber welch ein Fleden für Ihren Ruhm — ich hatte beinahe gesagt für Ihre Herrschaft — ift nicht biefe abscheuliche Drepfusangelegenheit! Gin Kriegsgericht hat auf Befehl einen Efterhagh freigesprochen; es ift bies eine Ohrfeige ber fchlimm= ften Art für Recht und Wahrheit. Da man das gewagt hat, wage auch ich mich hervor. Ja, ich werde die Wahrheit fagen. Ich will kein Mitichuldiger fein, und an Sie, Berr Prafibent, will ich die Wahrheit fchreiben. Buerft über den Progeg und die Berurteilung Drepfus'. Gin Unbeilsmenich hat die gange Angelegenheit geführt. Alles ift burch ben Oberften, bamals Major du Bath de Clam, veranstaltet worden. Man wird den Fall Dreyfus erft bann fennen, wenn eine eingebende Untersuchung genau feftgeftellt hat, was biefer Offizier gethan hat, und wofür er verantwortlich ift . . . Der Kriegsminifter, General Mercier, ein Mann bon mittelmäßiger Begabung, General be Boisbeffre, beffen fleritale Leibenicaften befannt find, ber Unterchef bes Beneralftabes, Beneral Bonfe, beffen Bewiffen für vieles ber Bergeihung bedarf, fie alle wurden bon du Bath geführt, ber fie hup= notifiert hat, und ber fich mit Spiritismus und Sppnotismus abgibt und auch mit ben Beiftern in Bertehr fteht. Man wird niemals die Berfuche begreifen, die bu Bath an Drebfus angeftellt, und die Rachftellungen, benen er ihn unterworfen hat. Die Untersuchung geschah so, wie man es bei ben Chronisten bes 15. Jahrhunderts lesen kann, in vollem Dunkel, mit einer erichrecklichen Bufammenftellung bon Silfsmittelchen, auf ber Brund= lage bes Borbereaus, bas eine finbifche Belaftung war, bas feinen Berrat ergibt, fondern eine unverschämte Falfchung. 3ch mochte den Finger barauf legen, wie der Juftigirrtum möglich, wie Mercier, Boisdeffre und Bonfe fich gewinnen laffen konnten, und ihre Berantwortung mehr und mehr an Diefen Juftigirrtum befteten. Anfangs war es bei ihnen nur Mangel an Urteil, nach und nach jeboch überwogen die religiöfen Leidenschaften und Die Borurteile des Rorpsgeiftes, und diese Manner liegen alles geschehen . . . Die einfache Wahrheit, Berr Prafibent, ift die, daß diefer Juftigirrtum für Ihre Brafibentschaft ein Schanbflect ift. Sie haben gwar feine Berantwortlichfeit, ba Gie Befangener ber Berfaffung und Ihrer Umgebung find, aber Sie haben Pflichten als Menich und Sie werben fie auch erfüllen. Ich verzweifle nicht an dem schlieglichen Triumph ber Wahrheit, ich wiederhole, die Wahrheit ift auf bem Anmarich, und nichts wird fie aufhalten. Seute erft beginnt die Sache. Wenn man die Bahrheit unter die Erbe begrabt, fo gewinnt fie bort eine große Explofionsfraft, und an dem Tage, wo fie ausbricht, fprengt fie alles mit fich in die Luft. Wenn man heute ber Bahrheit ihre Rechte nicht einraumt, fo tann man fich auf eine Rataftrophe gefaßt machen.

13. Januar. Die Rammer fpricht nach einer Besprechung bes Prozeffes Efterhagy und bes offenen Briefes von Bola ber

Regierung ihr Bertrauen aus. Minifterpräfibent Meline erflart Bola vor Gericht ftellen zu wollen.

- 15. Januar. (Paris.) General Sauffier, ber Generaliffismus der Armee, tritt in den Ruheftand, bleibt jedoch Mitglied des oberften Kriegsrats. Sein Rachfolger wird der Gouverneur von Baris, General Jamont, an deffen Stelle General Zurlinden tritt.
- 22. Januar. (Deputiertenkammer.) Cavaignac und Meline über die Drehfusfrage. Stürmische Sigung.

Deputierter Cavaignac (rabital) interpelliert die Regierung über bie Drenfusfrage. Drenfus habe bor feiner Degradierung bem ihn begleitenden Offizier, Rapitan Lebrun:Renaud geftanden, er habe Dotumente ausgeliefert, um wichtigere Dofumente bafür gn erhalten. Cavaignac tabelt bie Regierung, baß fie Stillichmeigen barüber beobachte, ba infolge beffen eine abgeurteilte Sache weiterhin fommentiert werde. Er warf der Regierung ferner bor, überhaupt einen zweiten Prozeg eröffnet zu haben. Wenn die Regierung meine, es liege eine Gefahr barin, ben Ramen ber in bem Bericht bezeichneten Macht zu veröffentlichen, fo werde niemand barauf beftehen. Die Regierung moge fich beutlich ertlaren. Minifter-Prafibent Meline: er fonne ben Bericht bes hauptmanns Lebrun-Renauld, welcher borhanden fei, nicht beröffentlichen, wie eine Rote ber "Agence Savas" bereits mitgeteilt habe. Die Regierung glaube, den Bericht beshalb nicht veröffentlichen zu tonnen, weil fie ber Unficht fei, bag eine parlamentarifche Erörterung ben gerichtlichen Charafter ber Angelegenheit beranbern wurde. Sei die Erorterung einmal eröffnet, fo wurde man fie nicht mehr fchliegen tonnen, und die Rammer wurde die Revifion bes Prozeffes bornehmen. Der weitere Grund, die Beröffentlichung ju berhindern, fei berfelbe, welcher die Berhandlung bei geschloffenen Thuren gerechtfertigt habe. Diefer Grund habe nichts fo überaus Bedenkliches, aber es fei einmal Gewohnheit, eine Anklage wegen Spionage bei geschloffenen Thuren zu verhandeln. Der Minifter-Prafident bezeichnet die Campagne in der Drepfus-Angelegenheit als bedauerlich und fagt, ein berühmter Schriftsteller habe fich feiner Feber bedient, um die Armee zu entehren. (Lange anhaltender Beifall im Zentrum und auf ber Rechten; heftige Unterbrechungen auf der außerften Linfen.) Meline tadelt fodann bie Journaliften, welche ben Feldzug führten, und erflarte, er habe nur feine Pflicht gethan, indem er Bola bem Gericht übergeben habe. Die Gefchworenen wurden bie Armee gu berteibigen wiffen. Die Chre ber Benerale fei über alle Angriffe erhaben. (Barm auf ber außerften Linfen.) "Wir wollten uns nicht die Ungefeglichfeit gu ichulben tommen laffen, eine Revifion bes Progeffes berbeiguführen. Der Standal wird auf diejenigen gurudfallen, die benfelben erregten. Bas die Strafenunruhen betrifft, fo merben wir benfelben ichon ein Enbe gu machen und die Rube wiederherzuftellen wiffen." Meline tabelte hierauf die fogialiftischen Blatter, ihre Angriffe, fowie ihren Appell an die Revolution und fagte: "Durch biefe Mittel wird eine neue Auflage von "La Debacle" vorbereitet." (Tumult auf ber äußersten Linken.) "Das Land muß wiffen, daß bie Kammer bas Rabinett unterstügt." (Lebhafter Beifall.) Cavaignac erwidert, der moralische Zwed, ben er verfolgt habe, sei erreicht; er ziehe beshalb seine Interpellation zurud. (Bewegung.) Der Deputierte Jaures nahm bie Interpellation wieder auf, proteftiert gegen ben Berfuch, die Debatte auf die Sogialiften abgulenten, und beschulbigt die Ronferbativen, Die Regierung auf ben Weg ber Reaftion zu treiben und eine allgemeine

Berwirrung vorzubereiten. (Barm auf ber Rechten.) In ben gegen Bola ergriffenen unvollstäudigen Magregeln liege ein Blendwert. (Beifall auf ber außerften Linten.) Der Deputierte Graf be Bernis (fonf.) warf Jaures bor, ber Anwalt bes Drepfus-Synbifats ju fein. Der Deputierte Jaures entgegnet: "Gie find ein Clender und ein Feigling." Der Deputierte Graf be Bernis eilt auf die Tribune gu, aber mehrere Gogialiften fturgen fich auf ihn. Es tommt babei ju Faufttampfen. Graf be Bernis gelangt bis jur Tribune und fchlagt auf Jaures ein. Die Konfervativen und Sozialiften fturgen ebenfalls auf die Tribune gu, und es entfteht ein allgemeines Sandgemenge. Der Rammer-Prafident Briffon war nicht im ftanbe, die Ruhe wiederherzuftellen, und berließ feinen Git mit dem Bemerten, er wolle den Ober-Staatsanwalt von dem Borgefallenen benachrichtigen. Wahrend ber Unterbrechung ber Sigung tritt bas Bureau ber Rammer gujammen, um barüber gu beraten, ob man bem Dber-Staatsanwalt die vorgefommenen Zwifchenfälle unterbreiten folle. Das Bureau beschäftigt fich weiter mit ber Frage, ob es angefichts ber großen Erregung ber Bemuter angezeigt erscheine, die Sigung wieber aufzunehmen. Es wird beschloffen, bem Ober-Staatsanwalt anzuzeigen, bag fich bie Deputierten Graf be Bernis und Gerault-Richard in ber Rammer ein Bergeben hatten ju fculben tommen laffen. Auf Ersuchen bes Prafibenten Briffon traten hierauf alle Gruppen ber Rammer gufammen, um über bie Frage gu beraten, ob es angezeigt fei, die Sigung wieder aufzunehmen. Die Unfichten waren geteilt; ba aber bie Majoritat ber Befürchtung Ausbruck gab, bie häflichen Szenen fonnten fich wieberholen, fo entschied fich ber Prafibent Briffon bafür, auf feine Berantwortung bin bie Sigung nicht wieber zu eröffnen.

Als der Präsident Brisson den Präsidentensitz verlassen hatte und der Wirrwarr zuzunehmen schien, sah man in den Wandelgängen der Kammer eine Kompagnie Soldaten ohne Wassen erscheinen, welche von den Duästoren herbeigerusen worden war; angesichts der Proteste mehrerer Abgeordneten zogen sich die Soldaten jedoch wieder zurück. Einige Deputierte drohen, den Vorsall in der Kammer zur Sprache zu bringen. — Als die Sitzung unterbrochen worden war, war der Besehl erteilt worden, die Juhörertribüne zu räumen, auf der man sich gegenseitig beschimpste, sich gegenseitig interpellierte und auf der einige Journalisten sogar handgemein geworden waren. — Zu einem weiteren Jusammenstoß kam es in den Wandelgängen zwischen dem Erasen de Vernis und dem Abg. Deville. Letzterer versuchte, dem Grasen de Vernis ein Tintensaß an den Kopf zu wersen, indem er ihn beschimpste. Einige Zuschauer traten dazwischen und

berhinderten ein Sandgemenge.

Am 24. wird die Debatte fortgesett. Jaurès (Soz.) erklärt: Warum eine Armee unterhalten, wenn es nicht gestattet ist, einzugestehen, daß ein Offizier einer benachbarten Macht Dokumente mitteilte? (Beisall auf der äußersten Linken.) Jaurès kommt dann auf Kiel und den äußersten Orient zu sprechen und wirst der Regierung ihren Kleinmut vor (Widerspruch), erinnert an den in Deutschland gesührten Prozeß gegen Degond und gibt seiner Verwunderung Ausdruck, daß man in Frankreich nicht mit derselben Freiheit urteilen und richten könne. Redner hebt die auch in dem Esterhazh Prozeß vorgesommene, in der Verhandlung bei verschlossenen Thüren liegende Unregelmäßigkeit hervor und behauptet, die Republik besinde sich seit 16 Jahren in den Händen der Höchsinanz. Er wirft der Majorität vor, daß sie die Republik der militärischen und klerikalen Reattion ausliesere, und erklärt, die Sozialisten würden die Republik verteidigen. (Vereinzelter Beisall.)

Rach weiterer Debatte erhalt bie Regierung ein Bertrauensvotum.

23. Januar. In Paris und in Algier finden lebhafte antisemitische Kundgebungen gegen die Drehsuspartei und Ruhestörungen statt. Es beteiligen sich auch Offiziere daran.

Januar. Die Preffe greift die Erklärung des deutschen Staatssekretars v. Bulow heftig an (S. 20) und erklärt fie für gänzlich bedeutungslos. Daß Deutschland Dreyfus zu Spionendiensten nicht gebraucht habe, werde dadurch nicht bewiesen.

7. Februar. (Paris.) Prozeß Zola. Aussagen der Generale. Während des Prozesses sinden täglich große Demonstrationen für und wider Zola und Drehfus statt. Den Offizieren, die vernommen werden, wie dem Generalstabschef Boisdesse, werden große Odationen gebracht. — Im Prozesse selbst kommt es wiederholt zu stürmischen Scenen. Das Gutachten der Schreid-Sachverständigen, die Drehsus als Versasser des Borderau, das zu seiner Verurteilung führte, erklärt haben, wird von anderen Sach-

verftanbigen angegriffen.

Um 16. fucht General Bellieux nachzuweisen, bag bas Borbereau nicht bon Efterhagh berraten fein tonne und polemifiert gegen die Berteibigung Bolas, bie alle vereidigten Sachverftandigen, die nach bem Original bes Borberau gearbeitet hatten, jurudweise und nur ju benjenigen Sachberftandigen Bertrauen habe, die fich aus Liebhaberei mit Schriftunterfuchungen beschäftigten — und unter diesen befanden fich ein Zahnarzt und ein Ausländer. "Diese Tattit," fahrt Pellieux fort, "wundert mich nicht, benn schon Mathieu Drenfus hatte fie mir in meinem Bureau angedeutet, nachbem er Efterhagy angeschuldigt hatte. Andererseits hat man viel bon Sandichriften, niemals aber bon bem Inhalt bes Borbereaus gefprochen. 3ch behaupte, Ihnen hier, mit den Schriftftuden in der Sand, beweifen ju tonnen, daß ber Offigier, welcher bas Borbereau geschrieben hat, bem Rriegsminifterium angehort und Artillerift ift." Rur ein folder habe bie in bem Borbercau augeführten Thatfachen fennen und fich ber in bem Borbereau bortommenden technischen Ausbrude bedienen fonnen. Riemals batte ein Anfanterie-Offizier bas Borberean fchreiben konnen, ba einem folden alles, wobon in dem Borbereau die Rede fei, unbefannt fei, benn die Artillerie hute fehr forgfältig ihre Geheimniffe, die Efterhagy als Infanterie-Offigier in ber Provingftadt Rouen gar nicht habe fennen fonnen, wo nicht einmal Artillerie liege. -- Bellieur zergliedert nun die betreffenden Angaben bes Borbereaus: über eine neue bybraulifche Gefchugbremfe, über Artillerie-Formation u. a. Das Borbereau verfpricht ferner die Lieferung bes Schieß-Bandbuches der Felbartillerie aus bem Jahre 1894. Auch biefes Sandbuch bon 1894 fei nur wenigen Artillerie-Offizieren befannt, wohl aber wurde es in den Bureaus der Artillerie-Direttion im Rriegsminifterium aufbewahrt, wo es Drebfus zugänglich mar. Gin Offizier Bernheim, welcher "sufällig" auch Jeraelit fei, habe freilich behauptet, er habe ein Schieß-Sandbuch an Efterhazh gelieben, aber bie Untersuchung habe festgeftellt, daß Bernheim nur gang unwichtige Anweisungen über bas Artillerie-Schießen an Efterhagy gelieben habe. — Pellieux tommt nun jum Schluffe. Er fpricht bortrefflich; feine Rebe macht fichtlichen Gindrud. "Faft nichts, fagt er, "bleibt alfo bon bem Gebaube bon Spothefen, bas man bier aufgebaut hat. Erftaunlich ift nur, daß man hier gar nicht bon ber ehrenfrankenden Antlage fpricht, welche Bola gegen die Offiziere bes Rriegs= gerichts erhoben hat und die allein bem Prozeffe zu Grunde liegt, indem er Offigiere beschuldigt, einen Schuldigen auf Befehl freigesprochen ju

haben. Man hat der Urmee ben Krieg erflart. Ich habe die bewundernswerte Rede bon Jaures gehort, worin Jaures gu behaupten wagt, bag ber Beneralftab die gufunftigen Riederlagen borbereite. Ich habe feine Seele aus Kriftall, wie man bon Scheurer-Reftner behauptet, aber ich habe ein Solbatenherz, bas fich gegen all bie Infamien, bie man über uns ausgeschüttet hat, auflehnt; ich fann biefe Infamie nicht mehr ertragen und fage, bag es ein Berbrechen ift, ber Armee bas Bertrauen, bas fie gu ihren Führern hat, zu nehmen. Denn wenn bie Golbaten fein Bertrauen mehr ju ihnen haben, mas follen ihre Führer bann am Tage ber Befahr thun, ber vielleicht naher ift, als man glaubt?! (Aufregung.) Wiffen Sie, was bas bebeutet, meine herren Befchworenen? Das bebeutet, bag man Ihre Cohne jur Schlachtbant führen wirb, aber Bola wird mit einem neuen Buche eine neue Schlacht gewinnen und ein neues "Debacle" fchreiben und feinen Sieg bor einem Europa genießen, bon beffen Rarte Frankreich geftrichen ift." (Senfation.) Pellienz fügt hinzu: "Man fpricht jest viel von der Wiederaufnahme des Drehfus-Berfahrens. Ich erkläre hier in meinem und im Namen aller meiner Kameraden, daß die Wiederaufnahme uns gleichgültig ift; wir waren fogar gludlich gewesen, hatte bas Kriegs-gericht von 1894 Drebfus freigesprochen, benn bann ware bargethan gewefen, bag es in ber frangofifchen Armee feinen Berrater gibt, mabrend wir jeht trauern muffen, daß es einen gegeben hat. Aber wir konnen nicht zugeben, daß man das Kriegsgericht von 1898 beschimpft, weil es fich geweigert hat, einen Unichulbigen an bie Stelle bes Schulbigen gu feben. (Beifall und große Bewegung.)

Am 23. Februar wird Bola wegen Beschimpfung ber Armee gu einem Jahr Gefängnis, 3000 France Gelbstrafe und in bie Roften ber-

urteilt.

12. Februar. (Deputiertenkammer.) In einer Diskuffion über ben Zolaprozeg erklärt der Kriegsminifter Billot:

"Drehfus ift gerecht und regelrecht berurteilt; er ift ein Berräter und ift schuldig. Wenn man angesichts wahnbethörter Leidenschaften zur Forderung der Revision des Prozesses gelangen sollte, mußte man sich einen anderen Kriegsminister suchen." Die Erklärung wird von der Kammer mit Beifallssturm aufgenommen.

18. Februar. (Paris.) Der neuernannte russische Botschafter Uruffow überreicht dem Präsidenten Faure sein Beglaubigungsschreiben.

24. Februar. (Rammer.) Debatte über die Rolle der Generale im Zolaprozeß. Rede Melines.

Abg. Hubbard interpelliert über den Zolaprozeß. Er berührt das Eingreisen der Generale Pellieur und Boisdeffre im Prozeß Zola und wünscht zu wissen, od sie mit Genehmigung des Kriegsministers oder auf bessen Befehl eingegriffen hätten. Er schließt mit der Aufsorderung an die Regierung, dem Lärm in den Straßen ein Ende zu machen. Liviani ertlärt, die Sozialisten seien darüber einig, daß die Civilgewalt über der Militärgewalt stehen müsse, spricht von einem Bündnis zwischen den Führern der Armee und der Kirche und äußert die Besürchtung, daß die Freiheit bedroht werde. Er beantragt, die Kammer solle gegen die Haltung der Generale in dem Zolaprozeß Einspruch erheben. Ministerpräsient Meline: Besieht habe den Generalen keine Besehle gegeben. Die der Armee gemachten Borwürse sein ungerechte; es gäbe nicht einen einzigen Offizier, der fähig

fei, bon einem Attentat gegen bas Land zu traumen. "Unfere Offiziere werben bon gang anderen Traumen angeftachelt." (Beifall.) Wenn man in der Agitation fortfahren würbe, ftande man einer Barteifrage gegenüber. Das Leben ber Ration fei gehemmt. "Ein Teil ber ausländischen Preffe hat alles Schlechte aufgegriffen, was wir von uns gejagt haben. Das wird immer die Strafe berjenigen fein, welche schlecht von Frankreich iprechen, in der Abficht, den Beifall bes Auslandes zu erlangen. Sat fich bie frangofische Preffe über ben Fall Romani fo aufgeregt, wie über ben Fall Drepfus? All bas muß aufhoren im Intereffe bes Landes, im Intereffe bes öffentlichen Friedens, unferer Sicherheit nach außen. Es muß fogar aufhören im Intereffe jener, die fich fo thoricht und bermegen in biefen Feldzug einließen und uns ju einem Jahrhundert ber Intolerang gurudbringen tonnten. Die Regierung fteht einer Bunbe gegenüber, welche fie bernarben machen will, und wird alle gur Rube nötigen Dage nahmen ergreifen. Rach bem geftrigen Bahrfpruch wird fich niemand mehr auf seinen guten Glauben berufen können. Wenn die Gesetze, über die die Regierung verfügt, nicht genügend sind, so wird sie andere verlangen. (Lebhaster Beifall.) — Nachdem beschlossen worden ist, die Rede Melines in allen Gemeinden Frantreichs anzuschlagen, erhalt bas Minifterium ein Bertrauensbotum mit 416 gegen 41 Stimmen.

- 14. Marg. Die Rammer genehmigt bas Budget.
- 21. Marg. Mobilifation bes Norbfeegeschwaders.
- 24. März. (Paris.) Minister bes Auswärtigen Hanotaux wird in die Akademie aufgenommen auf Grund seiner Biographie Richelieus, von der der erste Band erschienen ist.
- 26. März. (Rammer.) Auswärtige Politik. Hanotaux über die kretische Frage, Spanien und Amerika.

Abg. Grouffet (Sog.) interpelliert die Regierung über ihre auswartige Politit, und führt aus, die fürglich erfolgte Mobilmachung bes Nordgeschwaders habe lediglich ben 3med gehabt, dem Lande am Borabend ber Bahlen die Illufion ju geben, bag es eine Marine befige, die auf ber Bobe ihrer Aufgabe ftebe. Der Rebner tabelt, daß es bie auswärtige Bolitit berjenigen Ruglands unterordne. Der Deputierte Baron wirft ber Regierung bor, fie habe Taufende bon Armeniern maffatrieren laffen, fie habe es geschehen laffen, bag bie Briechen ju grunde gerichtet worden feien, und tadelt schließlich, daß die Regierung fich in Alegypten auf platonifche Proteste beschränte. Frantreich fonne bei bem fpanisch:ameritani= ichen Konflitt nicht teilnahmslos bleiben angefichts der Uebergriffe ber angelfachfischen Raffe gegenüber ber lateinischen. Frankreich muffe an Spanien und bie Bereinigten Staaten Worte ber Berfohnung und bes Friedens richten. Minifter bes Auswärtigen Sanotaux: Er habe ftets auf alle Fragen, bie an ihn gerichtet worden feien, geantwortet. Der Deputierte Baron habe über bie agyptische Frage gesprochen, ohne irgend eine pragife Thatfache anguführen; die Regierung habe fich ftets bemubt, baf bajelbit erledigte Stellen burch frangofifche Beamte befest wurden; betreffs ber gemischten Berichtshofe werde die Regierung die bon ihren Borgangern eingenommene Stellung behaupten. Was bie griechische Frage betreffe, jo hatten bie Machte bieselbe in fehr freundschaftlicher Weise behandelt. In ber Unleihefrage, die bestimmt fei, die Raumung Theffaliens herbeizuführen, hoffe er noch bor bem Schluß ber Seffion ber Rammer ein Arrangement ju unterbreiten. Die griechische Frage werbe alfo geregelt werden. Die

Orbnung ber fretischen Frage werbe nicht lange auf fich warten laffen. Deutschland und Defterreich-Ungarn hatten ihre Truppen aus Rreta gurudgezogen. Mittlerweile gewöhne fich Rreta mehr und mehr an bie Autonomie. Das Rordgeschwader fei ju lebungszwecken mobilifiert worden, und fein Marinefolbat ber Referbe fei bagu einberufen worden. Die Begiehungen zu ben Machten feien gut und freundschaftlich. In Afrika habe die Regierung mit Großbritannien eine fehr heitle Frage zu behandeln. Aber die Prüfung der Frage vollziehe fich mit Klugheit und Berföhnlichfeit ohne alle Zwischenfalle. Genaue Borschlage feien von ben beteiligten Rationen gepruft und bie Differengen febr vermindert worben, welche bis jest eine endgultige Berftanbigung bergogert hatten. Was China betreffe, fo tonnten die Angriffe auf die Integritat besfelben vielleicht eine Rataftrophe herbeiführen. Frankreich habe aber bie Initiative zu diesen Beränderungen des status quo nicht ergriffen, sondern unter Berufung auf frühere Ab-machungen analoge Borteile verlangt, weil es für die Sicherung Indo-chinas Sorge zu tragen habe. Es seien Berhandlungen zwischen Paxis und Befing eingeleitet worden, und man burfe bedeutsame Ergebniffe berfelben erwarten. Go notwendig auch die Berteidigung ber besonderen Intereffen Frankreichs fei, fo ftehe fie doch hinter ber Wichtigkeit ber ernften Schwierigkeiten jurud, welche die tubanische Frage feit langem biete. Die gange Welt verfolge mit gespannter Aufmertfamteit und Gorge bie Entwickelung bes Kampfes, der fich auf der Infel abspiele und wünsche sehn-füchtig das Ende desselben herbei. Die Interessen, welche bereits berührt oder erst bedroht seien, der Mut oder die Ausdauer, welche entsaltet würden, alles biefes füge taglich ein neues Element zu bem bramatischen Charafter biefer Ereigniffe bingu. Die Rammer fenne die Sympathie und die Achtung, welche Spanien und die Bereinigten Staaten Frankreich einflößten. Auf ber einen Seite alte gute Begiehungen treuer nachbarichaft, aus Raffenverwandtichaft entiprungenes Intereffe und ichlieflich Gefühle ber Achtung für ben Batriotismus eines beroifchen Bolfes, auf ber anberen Geite eine Republit, die machtige Schwefter ber frangofischen, voll Teuer, vertrauend auf ihre Rraft, welche bringend bie Abftellung bes Unheils verlange, von bem auch fie betroffen werbe, und bas ichon feit fehr langer Beit anhalte. Das fei bie Lage in bem Rampfe, in bem Intereffen und Ghre engagiert feien. Die erfte Bflicht ber frangofifchen Regierung fei es, ben beiben Rationen unaufhörlich ben Bunfch auszudruden, ber von allen Geiten geteilt werde, fie ben Bürfel bei Geite legen ju feben, beffen Fall einen blutigen, furchtbaren Rampf heraufbeschwören tonne. Wenn beibe Rationen in gemeinschaftlicher Uebereinstimmung fichere und unparteiische Freunde fuchten, bie ihnen zu einer Beilegung ber fo fchwierigen Frage auf freundschaftlichem Wege berhülfen, bann wurden fie feben, bag biefer ihr Wunfch allenthalben gutem Willen begegne. An Frantreich folle es dabei nicht fehlen, es hiege aber bie notige Referbe überfchreiten, wollte bie Regierung hieruber hinausgeben, und er toune, hier wenigftens, nur ben beigen Bunich erneuern, daß eine billige Lofung ju ftande tomme, welche Recht, Chre und Freiheit gleichzeitig befriedige und jum Refultat die Aufrecht= erhaltung ber großen Wohlthat bes Friedens zwischen ben beiben Nationen habe, welche Frankreich gleich teuer feien.

31. Marg. (Deputiertenkammer.) Debatte über die zweijährige Dienstzeit.

Im Heeresausschuß beantragen 160 Deputierte die Einführung der zweijährigen Dienstzeit. Oberst Guerin macht gegen den Antrag geltend: 1. Mit der zweijährigen Dienstzeit würde die Heranziehung tauglicher Unteroffiziere, die schon jest bei der dreijährigen schwierig ist, beinahe unmöglich; 2. es lassen fich keine Kavalleristen und Artilleristen in zwei Jahren ausdilden; durch den Einkuß der Parlamentarier würden doch wieder viele Soldaten vom zweijährigen Dienst beurlaubt, so daß man thatsächlich dann nur den einzährigen Dienst und statt des stehenden Heeres eine Art von Nationalgarde hätten. Der gegenwärtige Zeitpunkt sei besonders schlecht geeignet zu einer Umwandlung des heeresdienstwesens, da der politische Himmel so schwer umwölkt sei, wie noch nie seit 1870. — Der Antrag wird einstimmig abgelehnt.

2. April. (Paris.) Der Kaffationshof erklärt den ganzen Zolaprozeß für null und nichtig, weil der Kriegsminister austatt des einzig berechtigten Kriegsgerichtes geklagt hat.

In ber Begrundung biefes Beichluffes heißt es: In Erwägung, bag bie burch bas Befet bom 2. Juni 1857 bezw. Mai 1875 eingesetten Rriegsgerichte eine ftanbige Jurisbiftion bilben; bag bas Gefet teinen Unterschied zwischen burgerlichen, abminiftratiben und militarifchen Gerichten fennt; daß bemnach ber Rriegsminifter fich nicht an die Stelle bes erften Rriegsgerichts feben tonnte, um Berfolgungen ju forbern; in Erwägung, daß die Generalversammlung diefer Jurisdiftion burch die Bereinigung bes Rriegsgerichts gebildet wird; daß tein Befegestert bem Rriegsminifter berbietet, die Berfammlung eines Rriegsgerichts zu veranlaffen, damit biefes in Gemagheit bes Artifels 97 bes (Preg:) Gefebes bon 1881 berate; bag Diefe Beratung mit feierlichen Formen umgeben fein muß; in Erwägung, bag ber Rriegsminifter bemnach tein Recht hatte, eine Rlage anhängig ju machen, und ber Staatsanwalt nicht befugt war, ben Schwurgerichtshof bamit zu befaffen - taffiert und anulliert ber Berichtshof bas angefochtene Urteil mit allen Berhandlungen und ber Berfolgung, von bem alteften Att bes Berfahrens angefangen, all bas ohne Berweifung bor ein anderes Schwurgericht. — Die Gegner Zolas, wie ber "Intranfigeant", "Libre Parole", bringen heftige Angriffe auf ben Kaffationshof.

- 7. April. Die Kammer genehmigt definitiv das Budget, nachdem der Senat mehrere Posten abgeändert hat. — Schluß der Selsion.
- 3. Mai. (Paris.) Die Regierung hebt die Eingangszölle auf Getreide für die Zeit vom 4. d. M. bis zum 30. Juni einschließlich auf. Nach Ablauf dieser Zeit werden 7 Francs Eingangszoll für Getreide erhoben werden.
  - 8. Mai. Wahlen gur Deputiertentammer.

399 Wahlen sind befinitiv, 173 Stichwahlen haben stattzusinden. Nach Abschuß der Stichwahlen (22. Mai) ist nach der Revue polit. et parlam. das Resultat folgendes:

| Republifaner                    | 247 | (1893: 254) |
|---------------------------------|-----|-------------|
| Raditale                        | 98  | (119)       |
| Sozialiftisch=rabitale          | 72  | (52)        |
| Sozialiften                     | 55  | (51)        |
| Ralliierte                      | 32  | (26)        |
| Monarchiften                    | 48  | (52)        |
| Revisionisten und Nationalisten | 17  | (16)        |
| Chriftlich-demokratische        | 3   | (3)         |
| Antisemiten                     | 8   | (3)         |

- 1. Juni. Zusammentritt der Kammern. In der Deputiertenkammer kommt es bei der Präsidentenwahl zu stürmischen Scenen; erst am solgenden Tage wird Deschanel (Republ.) gegen Brisson (Rad.) mit 282 gegen 278 Stimmen gewählt.
- 14. Juni. (Paris.) Hanotaux und der britische Botschafter Monson unterzeichnen das Abkommen über das streitige Gebiet am Niger. Hierdurch werden alle französischen Kolonien in ihren Hinterländern verbunden. Frankreich erhält durch die Konvention das ganze Oftuser des Tsad-Sees von Barma dis zur Schari-Mündung.
- 14. Juni. (Deputiertenkammer) Das Ministerium tritt zurück, da gegen Mélines Antrag ein Antrag angenommen wird, der zwar Melines Politik billigt, aber die Forderung enthält, daß die Regierung sich auf eine rein republikanische Majorität stügen solle.
- 28. Juni. Nachdem der Präsident Faure mit mehreren Politisern vergeblich unterhandelt hat, wird solgendes Ministerium gebildet: Brisson, Vorsit und Inneres; Delcassé, Außeres; Peytral, Finanzen; Sarrien, Justiz; Bourgeois, Unterricht; Cavaignac, Krieg; Lockroy, Marine; Trouillot, Kolonien; Maruéjouls, Handel; Viger, Landwirtschaft; Senator Tillaye, öffentliche Arbeiten; Mougeot, Posten und Telegraphen.
- 30. Juni. (Deputiertenkammer.) Ministerpräf. Briffon legt fein Programm vor.

Briffon berlieft eine Erflarung, in ber es beißt, bie Regierung wünsche, daß bas Parlament fich hauptfächlich mit zwei Grundreformen beschäftige, mit der Steuerreform und mit der Frage ber Altersversorgung ber ftabtifchen und landlichen Arbeiter. Unabhangig bon biefen beiben Sauptreformen werbe bie Regierung Gesetzentwürfe, betreffend bie Erbifchaftsfteuer, bie Reform ber Getrantesteuer und bie Schaffung von Landwirtschaftstammern, borichlagen. Neber bie auswärtige Politit fagt er: Reine Opfer find ju groß, wenn bas Land weiß, bag alle Mittel, welche ben Berwaltungen bes Rrieges und ber Marine gemahrt werben, auch wirklich jur Bermehrung ber Dacht unferer Flotte und unferes Beeres, biefer beiben Lieblingefinder unferes Baterlandes, bienen. Treu fefthaltend an einer Alliang, welche popular und burch die Zeit bereits geheiligt ift, wird unfere auswärtige Politit bon bem nationalen Geifte durchbrungen bleiben, in dem biefer große Att geschloffen murbe. Die auswärtige Politif ber Regierung wird ben Patriotismus, die Moral und die materiellen Intereffen Frankreichs mit gleicher Bachjamkeit ichirmen. Cbenjo werben wir bas Land für jenes große Rendezbous bes Friebens, bie Weltausftellung, vorbereiten. Die Regierung fichert jeber Meinung gleiche Achtung zu, fie verpflichtet fich, einer jeben gleiche Freiheit und gleiche Gerechtigkeit gu gewähren, und fie ertennt ben Rugen ber Oppofition an. - Die Rammer billigt bie Erklarung mit 316 gegen 230 Stimmen.

- 4. Juli. Untergang bes Dampfers "Bourgogne". S. Nord-Amerika. — Es laufen in Paris viele Beileidsbepeschen ein, barunter auch vom Deutschen Kaiser.
- 7. Juli. (Deputiertenkammer.) Erklärung Cavaignacs über die Drepfusfrage. Seine Beweise für Drepfus' Schuld.

Auf eine Interpellation über bie Drepfusfrage und eine Aufforderung des Abg. Caftalin an die Regierung, der Agitation ber Drepfuspartei ein Enbe ju machen, ermibert ber Rriegeminifter Cabaignac: Die erfte Aufgabe ber Regierung fei es gemejen, Mittel gu fuchen, um die Agitation im Lanbe ju beenbigen; fie fei ber Anficht, bag ber Rammer und bem Lande bie volle Wahrheit juganglich gemacht werden mußte, foweit bies möglich fei. Die Mitglieder bes erften Rriegsgerichts urteilten nach ihrem Gewiffen und ohne Leibenschaft. Man habe versucht, an Stelle bes Drepfus einen anderen Offigier unterzuschieben, der morgen bon einer berdienten Disziplinarftrafe betroffen werbe. Die Richter bes zweiten Rriegsgerichts feien in ihrem Gemiffen ber Meinung gemefen, bag man ihnen feine Beweise bon bem biefem Offigier gur Laft gelegten Berbrechen erbracht habe und bag biefe übrigens auch Drenfus nicht als unichulbig hinstellen konnten. Die Regierung werbe sowohl ben Urteilen wie auch ben Richtern bes Kriegsgerichts Achtung verschaffen. Sie wolle bie Achtung bor der Armee nicht durch Repreffibmagregeln mahren. Die Armee, welche Die Suprematie ber burgerlichen Gewalten achte, brauche fich nicht hinter bie Grundfage von dem Wohle bes Staates zu versteden. Die Regierung habe die absolute Gewißheit von der Schuld Drebsus'. (Beifall auf allen Banfen.) Sonft wurde feine Rücksicht auf das Staatswohl fie bestimmen können, einen Unschuldigen im Bagno ju laffen. Cavaignac fuhr fobann fort: 3ch werde diejenigen Grunde meiner Ueberzeugung befannt geben, bei benen ich bies thun tann. Wir find herren in unferm Saufe und tonnen unfere Angelegenheiten fo behandeln, wie wir bas wollen. (Lebhafter Beifall.) Im übrigen werden die Erklärungen, die ich abzugeben habe, in keiner Weise fremde Regierungen in diese Sache verwickeln. Der Nachrichtendienst des Kriegsministeriums hat in sechs Jahren über 1000 Originalbriefschaften in die Hände bekommen, die teils wahre, teils verabredete Ramen tragen und bei feinem gutgläubigen Menschen Zweifel auftommen laffen fonnen. Bon biefen Schriftftuden muffen brei herbor= gehoben werben. Erstens eins vom März 1894 batiert lautet: "Gestern Abend ließ ich schließlich den Arzt holen, welcher mir verbot, auszugehen. Da ich morgen nicht zu Ihnen kommen kann, bitte ich Sie, vormittags zu mir zu kommen, benn D. hat mir viele sehr interessante Sachen gebracht, und wir muffen die Arbeit teilen, ba wir nur gehn Tage Beit haben." 3meitens: "Ich bedaure, Gie bor meiner Abreife nicht gefeben gu haben; übrigens werbe ich in acht Tagen gurud fein. Beiliegend gwölf Plane bon (folgt ber Rame einer Feftung, die Cavaignac bei ber Berlefung unterbrückte), welche biefe Ranaille von D. mir für Sie gegeben hat. 3ch habe ihm gefagt, daß Gie nicht die Abficht haben, die Begiehungen wieder aufgunehmen. Er behauptet, bag ein Migberftandnis borlag und bag er alles thun werbe, um Gie gu befriedigen; er fagt, bag er eigenfinnig gewefen und daß Sie ihm das nicht übelnehmen follen. Ich habe ihm ge-antwortet, daß er verrückt sei und daß ich nicht glaube, daß Sie die Begiehungen gu ihm wieber aufnehmen wollten. Machen Sie, was Sie wollen." Der britte Brief lautet: "Ich habe gelefen, bag ein Deputierter über Drenfus interpellieren wird. Wenn (hier - fo bemerkt Cavaignac -

folgt ein Cat, ben ich nicht verlefen tann), bann werbe ich fagen, bag ich niemals Beziehungen zu diesem Juden gehabt habe, das ift abgemacht. Wenn man Sie fragt, fagen Sie auch so, benn niemand darf jemals wiffen, was mit ihm vorgegangen ift. (Bewegung.) Die Schuld bes Drenfus ift auch noch burch ein anderes Schriftftud beftätigt, bas ich nicht vorlefen kann. Das ist jeboch nicht alles. Drepfus hat auch Geftanbniffe abgelegt. hier ift ein Brief bes Generals Gonfe an Boisbeffre: "Ich habe Sauptmann Lebrun-Renault jum Kriegsminifter geführt, bem er einen langen Monolog wiederholte, ben Drebfus gehalten hat und beffen wichtigfte Stellen lauten: "Im Brunde genommen hat man feine Driginal-Dofumente ausgeliefert, fondern blog Ropien. Der Minifter weiß, bag ich unschuldig bin. Er hat es mir burch Dajor bu Bath be Clam fagen laffen. Und wenn ich Dotumente ausgeliefert habe, fo find dies Dotumente ohne Wichtigfeit gewesen und nur geliefert, um andere wichtigere bafür ju erlangen." Un bemfelben Tage ichrieb Lebrun-Renault in fein Rotigbuch: Geftern Degrabierung bes Sauptmanns Drenfus. Er fagte mir, ber Minifter weiß, daß, wenn ich Dofumente ausgeliefert habe, biefe wert= los waren, und bag ich es nur that, um mir wichtigere zu berichaffen. Cavaignac bemertte bann weiter, er tonne nicht annehmen, daß irgend jemand biefe Worte gefagt haben wurde, wenn er nicht wirklich Dofumente geliefert. (Beifall.) Auf bie britte Ertlarung Lebrun : Renaults ging Cavaignac nicht ein, weil fie erft fpateren Datums ift. Rebner fcolog: Durchbrungen bon ber Wahrheit ber Sache, welche fie verteibigt, wird bie Regierung nicht zugeben, daß die nationalen Intereffen, beren but ihr anvertraut ift, verlett werben. (Sturmifcher Beifall, Rufe: Soch Frant: reich!) Die Regierung hofft, bag morgen alle Frangofen barin einig fein werben, ju erflaren bag bie Armee, bie ihren Stolg und ihre Macht bilbet, nicht nur ftart ift burch bas Bertrauen bes Lanbes, fonbern auch burch bie Gerechtigkeit ihres Handelns. (Lauter Beifall.) Der Deputierte Mirman beantragt dann den öffentlichen Anschlag der Rede Cavaignacs. Dieser Antrag wird mit 572 gegen 2 Stimmen angenommen. ("Tägl. R.")

9. Juli. (Paris.) Berurteilung Bolas.

In dem Berleumdungsprozeß der Schreibsachverständigen gegen Emile Zola und den Herausgeber der "Aurore" wird Jola zu 2000 Fr. Gelbstrase und 15 Tagen Gesängnis unter Anwendung des Gesetzes über den Strasaussischen Strasaussischen Strasaussischen Berausgeber "Aurore" solidarisch zur Bekanntgabe des Urteils in zehn Zeitungen und zur Zahlung von 5000 Fr. Schadenersat an jeden der drei Schreibssachverständigen verurteilt.

9. Juli. (Paris.) Oberst Picquart, ber frühere Chef bes Nachrichten-Bureaus im Kriegsministerium, veröffentlicht im "Temps" ein Schreiben an den Ministerpräsidenten Brisson. Es heißt darin, daß er in der Lage sei, vor jeder zuständigen Gerichtsbehörde sestzustellen, daß die beiden Schriftstücke, die das Datum von 1894 tragen, nicht auf Dreysus anwendbar sind und daß das dritte Schriftstück alle Merkmale der Fälschung an sich hat.

12. Juli. (Baris.) Major Efterhazh wird verhaftet, aber am 12. August wieder freigelaffen.

13. Juli. (Paris.) Oberft Picquart wird auf Grund bes Spionagegesehes verhaftet.

18. Juli. (Berfailles.) Berurteilung Bolas.

Jola wird vom Schwurgericht wegen Beleidigung des Kriegsgerichts zu einem Jahr Gefängnis und 3000 Fr. Geldstrafe verurteilt. Das Berzditt wird in Abwesenheit Jolas und seines Berteidigers Labori verkündigt; letterer hat bereits Berufung bei dem Kassationshofe in Aussicht gestellt. — Jola wird dis zum Abschluß des Prozesses von der Mitgliederlise der Chrenlegion gestrichen. Insolgedessen legen auch andere Schriftsteller die Mitgliedschaft treiwillig nieder. — Jola verläßt Frankreich, bevor das Urteil rechtsträftig wird (Ende Juli).

- 25. Juli. (Paris.) Picquart denunziert den Major Path be Clam wegen Fälschung. Er und Efterhazh sollen die Briefe, auf Grund deren Drehfus berurteilt worden ift, gefälscht haben.
- 10. August. (Paris.) Der Appellhof erhöht die Gefängnisftrase Zolas in dem Prozeß wegen Beleidigung der Schreibsachverständigen (f. 9. Juli) auf einen Monat und die Geldstrase auf je 10000 Francs.
- 26. August. (Paris.) Präfident Faure richtet folgendes Telegramm an den Zaren:

Die vorjährige Anwesenheit bes Kaisers und ber Kaiserin von Aufland an Bord des "Pothnau" und die bei der Gelegenheit unter dem Schatten unserer Flagge auf der Rhebe von Kronstadt ausgetauschten Erklärungen sind für uns zu teure Erinnerungen, als daß ich die Wiederfehr jenes Tages vorübergehen lassen sonnte, ohne Guer Majestät von neuem die Bersicherung meiner lebhastesten Tantbarkeit für den mir als Präsident der französischen Republik bereiteten Empfang zu geben. Unsere Gefühle sind unverändert und ich bin heute wie damals der treue Dolmetsch des französischen Bolkes, wenn ich Guer Majestät den Ausdruck der heißen Wünsche, welche wir für ihr Glück und das der kaiserlichen Familie, wie für die Größe Auflands hegen.

Der Zar antwortet: Die Kaiserin und Ich sind lebhaft gerührt über den Dank, welchen Sie gelegentlich der Wiederkehr des Tages unseres Besuches an Bord des "Kothuan" in Ihrem Namen und in dem des französischen Bolkes uns auszudrücken die Güte hatten. Es gewährte uns eine besondere Freude, uns in Gedanken in jene historischen Augenblicke zurückzudersehen, deren Eximperung niemals zu erlöschen dermag. Mir ist es besonders angenehm, Ihnen dei dieser Gelegenheit den Ausdruck der wärmsten und unwandelbaren Wünsche zu erneuern, welche wir nicht auf-

horen für Gie und bas befreundete Franfreich gu begen.

Ende August. Die Presse über den ruffischen Abruftungs= vorschlag.

"Gaulois": Frankreich würde bei einer Abrüftung nicht das gewinnen, was Rußland und die anderen Mächte gewinnen würden, weil das, was Frankreich jeşt fehle, ihm auch nach der Abrüftung wieder fehlen würde. Allerdings würde es ebenso wie alle anderen Mächte den Borteil haben, daß es finanziell erleichtert würde. "Matin": Die Sprache des Abrüftungsvorschlages sei würdig des hochherzigen jugendlichen Herrsches. Es scheint uns übrigens, daß unser Berbündeter nicht vergessen dürste, daß unsere Grenzen weniger unversehrt und unverletzbar sind, als seine eigenen, und daß er uns nicht in die Notwendigkeit versehen sollte, der

Konferenz unseren Beistand zu versagen ober lant auszusprechen, unter welchen Bedingungen wir teilnehmen können. "Figaro": Die befriedigten Bölker mögen ihre Truppen heimschiefen und ihre Wassen in Wertzeuge verwondeln. Das sei aber nicht Ausgabe der vom Unglück betroffenen Bölker, die am Horizont nicht das blutige Kot der Schlachten, sondern das Morgenrot der Gerechtigkeit und Vergeltung suchen. "Petite Republique": Der Kaiser habe eine große That gethan, deren Plöglichkeit noch ihre Tragweite erhöhe, aber der Sozialismus allein könne die Träume des Kaisers zur Berwirklichung bringen.

30. Auguft. (Paris.) Berhaftung des Oberftleutnants Senry.

Henry hat, wie im Kriegsministerium sestgestellt wird, den Brief gefälscht, den Cavaignac in der Kammer als absoluten Beweis von Dreysus' Schuld verlesen hat (S. 278). — Der Brief lantet: "J'ai lu qu'un député va interpeller sur Dreysus. Si (hier solgt ein Zwischaft, der nicht verössentlicht ist) je dirai que j'avais des relations avec ce juif. C'est entendu. Si on vous demande, dites comme ça, car il faut pas que on sache jamais personne ce qui est arrivé avec lui." — Der Brief sollte nach Annahme Cavaignacs geschrieden sein von dem deutschen Militärattackee von Schwarztoppen. Cavaignac und die Gegner der Revisson werden in der Presse vielsach verspottet, daß sie ein solches "Regerfranzösischer sin echt hielten und nicht schon wegen der darin enthaltenen Sprachschler eine Fälschung argwöhnten.

30. Auguft. (Paris.) Rüdtritt bes Generalftabschefs Bois-

Boisbeffre schreibt an den Kriegsminister Cavaignac: "Paris, 30. Aug. Herr Minister! Ich habe soeben den Beweis erhalten, daß mein Bertrauen in den Oberstleutnant Henry, den Chef des Nachrichtendienstes, nicht berechtigt war. Dieses Bertrauen, welches ein unbegrenztes war, hat mich bahin geführt, mich täuschen zu lassen und ein Dokument sür echt zu erklären, das es nicht war, und Ihnen als solches vorzulegen. Unter diesen Umständen habe ich die Chre, herr Minister, Sie um Enthebung von meinem Amte zu ersuchen."

Der Rriegsminifter antwortete:

"Paris, 31. August. Mein lieber General! Es erscheint mir notwendig, daß Sie selbst als Hauptperson bei der Untersuchung der Handlungen, welche den von Ihnen in voller Lohalität begangenen Irrtum veranlaßten, sungieren und erst danach kann ich, wenn Sie auf Ihrem Berlangen beharren, dem mir vorgelegten Gesuche entsprechen. Genehmigen Sie die Versicherung meiner herzlichen Gesinnung."

Boisdeffres Nachfolger wird General Renouard.

- 31. Auguft. (Paris.) Dberft Benry totet fich im Gefängnis.
- 3. September. (Paris.) Der Kriegsminister Cavaignac tritt zurück. Er erklärt, er sei überzeugt von der Schuld Drenfus' und Gegner der Revision. Sein Nachfolger wird der Gouverneur von Baris, Zurlinden.
- 4. September. (Paris.) Frau Dreyfus richtet ein Gesuch um Rebision des Prozesses gegen ihren Gatten an den Justizminister auf Grund des § 3 des Artikels 443.

Unf. September. Efterhagy verläßt Paris.

- 6. September. Der Präfibent Felix Faure erhält von der Königin-Regentin von Spanien den Orden des Goldenen Bließes. (Feierliche Einkleidung am 7. November.)
- 12. September. (Paris.) Oberftleutnant Paty de Clam wird in Nichtaktivität versett.

17. September. (Paris.) Revisionsfrage. Kabinettskrifis. Der Ministerrat ermächtigte den Justizminister, im Hindlick auf die Wiederaufnahme des Bersahrens gegen Drehsus die im Justizministerium bestehende Kommission einzuberusen. — Der Kriegsminister Zurlinden und der Minister der öffentlichen Arbeiten, Tillaber, treten zurück, weil sie nicht an Drehsus Schuld zweiseln. — Kriegsminister wird General Chanoine, Arbeitsminister Godin. Zurlinden wird wieder Gouderneur von Paris.

21. September. (Paris.) Progeg Bicquart.

Der Oberst Piquart wird auf Besehl des Gouverneurs von Paris vor Gericht gestellt, weil er einen Brief des deutschen Militärattaches von Schwarzschepen an Esterhazh, durch den dieser belastet wird, gesälscht haben soll. Zurlinden hatte als Kriegsminister vergeblich das Bersahren gegen Picquart verlangt und ordnet sie jeht kraft seiner amtlichen Besugnis als Gouverneur an. — Picquart wird ins Militärgesängnis übergeführt.

- 26. September. (Baris.) Der Minifterrat unter bem Borfibe Faures beschließt einstimmig die Revision bes Drepfusprozeffes.
- 27. September. (Paris.) Die Friedenskommiffare der Bereinigten Staaten und Spaniens kommen an. Sie beginnen ihre Sitzungen am 1. Oktober.

September. Öffentliche Teilnahme an ber Drehfusfrage.

Seit der Berhaftung Henrys fommt die Diskussion der Drehsusstrage wieder in Fluß. Biele Deputierte verlangen die Einberufung der Kammern, um das Urteil des Landes zu hören. Die Pariser Presse schicht in zwei getrennte Lager, welche für und gegen Drehsus Stimmung machen, die sogenannnten "Intellektuellen" und die "Generalskadpressellen Der "Gullois" gibt darüber folgende Ausstelleklung. Danach traten von Ansang an sür Drehsus ein: "Aurore", "Droits de l'Homme", "France", "Fronde", "Paix", "Petite Képublique", "Happel", "Siècle", "XIX. Siècle", "Eisste", "Baix", "Petite Képublique", "Happel", "Siècle", "XIX. Siècle", "Eisste", "Beit", "Eisste", "Beit", "Enps", "Matin", "Petit Bleu", "Petit Pariser", "Radical", "Soleil", "Temps", "Paris". Gegen die Wiederansnahme sind noch hente: "Le Journal de Paris", "Godo de Paris", "Gelair", "Godenement", "Gaulois", "Gazette de France", "Gil Blas", "Intranssigeant", "Iournal", "Petit Journal", "Petit Moniteur Universet", "Batrie", "Petit Caporal", "Petit Journal", "Petit Moniteur Universet", "Beitte Caporal", "Petit Journal", "Petit Moniteure", "Beuple Français", "Petit Gaporal", "Petit Journal", "Coir", "Coir", "Beitte" Das "Journal be Gedats" und "L'Autorité" sind unentschieden, da sie Ausstäße sowohl sür als gegen Drehsus gebracht haben. Die revisionsseinblichen Blätter haben zusammen etwa 2 400 000, ihre Wettbewerder gegen 1 500 000 Abnehmer.

Mitte September. Oftober. (Paris.) Streif ber Erb- und Bau-Arbeiter.

Mitte September fordern die Erdarbeiter eine Lohnerhöhung von 20 Prozent und treten nach der Weigerung der Unternehmer in den Austftand. Mit Hilfe des Parifer Gemeinderats, der den Arbeitern freundlich gefinnt ist, sehen die Arbeiter ihre Forderungen durch und am 10. Oktober nehmen die meisten die Arbeit wieder auf. — Mehrere andere Arbeitertategorien, z. B. die Metalls und Sisendahnarbeiter versuchen am Streit eilzunehmen und den Streit zu einem allgemeinen in Frankreich zu machen, aber die Bersuche mistingen. — Während des Streits fommt es zu brohenden Ansammlungen, so daß einige Tage lang die Bauten militärisch besehr werden müssen.

8. Oftober. (Epinal.) Politische Rede Melines.

Auf einem Feste ber Eisenbahn-Angestellten tadelt der frühere Ministerpräfident Meline die Agitationen, durch die Frankreich zerrissen werde. Unmöglich könne man Tag für Tag das Autoritätsprinzip zu Grunde richten, und die Einrichtungen erschüttern, auf welchen die Sicherheit der Nation beruhe. Man schwäcke das Heer, ohne an das "Loch in den Bogesen" zu denken, durch welches eine Invasion erfolgen könne und ohne an undorhergesehene Gelüste des Auslandes zu denken. In Wirkslicht hätten die Feinde Frankreichs gar nicht nötig, Krieg anzusangen; sie begnügten sich damit, der Erschöpfung Frankreichs zuzusehen und sie zu fördern.

Mitte Oftober. Es gehen Gerüchte durch die Presse, daß ein militärischer Staatsstreich gegen das Kabinett Brisson geplant sei. — Sie werden wenig ernst genommen.

18. Ottober. (Algier.) Der Generalrat faßt folgenden Beichluß über die Aufbebung der Judenemanzipation:

Die Regierung wird ersucht, die Eremieurschen Berordnungen aufzuheben, den algerischen Juden alle ihre politischen Rechte zu nehmen, diesem Beschluß rückwirkende Kraft zu geben und neue Naturalisationen an Juden nur nach einer langeren Brüfezeit zu verleihen. Die Juden sollen aus allen öffentlichen Aemtern entfernt werden. Diese Maßregeln würden, heißt es in der Begründung, hoffentlich die freiwillige und friedliche Auswanderung der Juden herbeiführen.

23. Oktober. Die Regierung veröffentlicht ein Gelbbuch über bie Faschoda-Angelegenheit (vgl. S. 263):

Heußeren Delcasse dem britischen Bertreter Monson, daß Frankreichs Borgeben keineswegs gegen Englands noch unbekannte Pläne gerichtet gewesen sei. Er (Declasse) wünsche eine Berständigung, für die er metrielle Opser zu bringen bereit sei, aber die nationale Spre werde in seinen Händen unangetastet bleiben. Um solgenden Tage telegraphierte Delcasse an Courcel, den französischen Botschafter in London: "Wir dürsen und nicht darauf einlassen, Faschoda ohne Diskussion aufzugeben und ohne daß die Abgrenzung unserer Kolonien am Kongo und am oberem Ubangbi geregelt wird." — Courcel betonte später die Notwendigkeit einer gütlichen Abzernzung der Interessensphäre und bezeichnete als unbedingt erforderlich sür Frankreich einen Zugang zum Ziel durch das Gebiet von Bahr el Gazal.

Salisbury ermiberte, er murbe hierüber nachbenten, muffe fich aber auf alle Falle mit feinen Miniftertollegen ins Ginvernehmen fegen.

Ottober. Beziehungen zu England.

Der "Temps" schreibt über die Rebe des englischen Schahkanzlers: Es wäre tindisch, die ernste Bebeutung der Rede zu lengnen. Wenn die englische Regierung sich den Anschein giebt, als ob sie die Brücke hinter sich verbrennen würde, muß sie wissen, daß ihre Haltung auf die öffentliche Meinung in Frantreich eine Rückwirkung ausüben und die ohnehin schwierige Ausgade der Diplomatie immer schwieriger gestalten wird. (20. Ott.)

Die Presse betrachtet die Beziehungen zu England als gespannt und berichtet über außerordentliche maritime Rüstungen in Toulon und Brest. Dagegen erklärt die "Agence Hadas", die beunruhigenden Gerüchte, welche stere die Beziehungen zwischen Frankreich und England verbreichte werden, für völlig unbegründet. Ebenso sei es durchaus unrichtig, daß in irgend einem französischen Kriegshasen außerordentliche Maßregeln getroffen worden seinen, (23. Okt.)

25. Ottober. Zusammentritt ber Rammern. Rücktritt Chanoines. Stury bes Ministeriums. Stürmische Sitzung.

Rammerpräfident Deschanel verlieft die eingegangenen Interpel= lationen. Minifterprafibent Briffon befteigt bie Tribune. (Rufe auf ber Rechten: "Demiffion"; Begenrufe auf ber Linten.) Briffon erinnert baran, bag er die Affare Drenfus beim Raffationshofe anhängig gemacht hatte. (Beftige Proteftrufe; Tumult.) Briffon richtet an die Rammer die Bitte, bie die Drenfus-Affare betreffenben Interpellationen von ben anderen zu trennen. (Bereinzelte Bravorufe.) Sierauf besteigt Deroulede die Redner-tribune und erklart, die Majorität habe das Kabinett Briffon unterstütt, weil Cavaignac dazu gehörte. (Proteftrufe auf ber Linken.) Die Deputierten Basli und Paulin-Mery werben handgemein. Alle Deputierten erheben fich von ihren Sigen und protestieren heftig gegen bas Benehmen ber beiben Kollegen. Sobalb die Rube wiederhergestellt ift, nimmt D6= roulede wieder bas Wort und wirft ber Regierung bor, die Macht ufurpiert zu haben, und beutet auf die Lage hin, in der fich General Chanoine befinde. (Beftige Proteftrufe.) Rriegsminifter Chanoine bittet ums Wort (lang anhaltender Beifall); er erinnert baran, unter welchen Bedingungen er fein Amt angetreten habe, und erklart, bag feine Unficht fich mit ber feiner Borganger bede (langanhaltender Beifall). "Als Guter ber Ehre ber Urmee lege ich in Ihre Sande bas But, das mir anvertraut ift, und ich gebe auf diefer Tribune meine Demiffion." (Donnernder Beifall.) Chanoine verläßt den Saal. Briffon befteigt die Tribune. (Erneute Rufe: "Demiffion" und Begenrufe: "Rein! Rein!") Briffon führt aus, ber Beichlug betreffend die Ueberweifung ber Affare Drenfus an ben Raffationshof fei in Begenwart Chanoines gefaßt worben; Rebner tabelt Chanoine, daß er entgegen jedem Gebrauche inmitten ber Rammer demiffioniert habe. (Lang anhaltender Beifall, heftige Unterbrechungen auf der Rechten.) Briffon fügt hingu, die Regierung wolle fich gu Beratungen gurudgiehen. Die Rammer werde ihm Dant wiffen, bag er bafur forge, bag bie Autorität ber Civilgewalt gegenüber ber Autorität ber Militärgewalt bas lebergewicht habe. Die Sigung wird unterbrochen.

Nach bem vorläufigen Schluß ber Kammerfitung begeben Ministerpräfibent Brisson und Justizminister Sarrien sich nach bem Elhsee, um bem Präsidenten der Republik von der Demission Chanoines Mitteilung zu

machen.

Rach Wiedereröffnung ber Sigung erflart Briffon, die regelwidrige Demiffion Chanoines fei angenommen worben. Gin interimiftifcher Rriege: minifter werde beftimmt werden. Briffon beantragt, die Rammer bis gum Donnerstag zu vertagen, und betont die Suprematie ber Civilgewalt über Die Militärgewalt. (Beifall.) Erneft Roche wirft ber Regierung Berjogerung bei Ginberufung ber Rammer bor. Comte be Dun forbert Er: tlarungen über das angebliche Militar-Romplott und forbert Rennung ber Ramen und Beweise. (Unterbrechungen auf ber Linken.) De Baubry D'Affon wirft unter lebhaften 3wifchenrufen ber Regierung bor, jugulaffen, daß die Armee beleidigt werbe. Ribot befürwortet im Ramen feiner Freunde, unter benen Meline fich befindet, ben Antrag auf Bertagung und fügt hinzu, "wir ichenten ber Armee Bertrauen und wollen nicht, daß man fie angreife. Alle Republikaner find in biefem Puntte einig!" (Bebhafter Beifall.) Sierauf wird Schluf ber Erörterung verfündet. Ribot bringt eine Tagesordnung ein, der gufolge die Rammer die Suprematie der Civilgewalt über die Militargemalt befraftigt und ihr Bertrauen in die ben republifanifchen Befegen treue und biefe beobachtende Armee ausspricht; mehrere andere Tagesordnungen werben eingebracht. Cavaignac erflart, bag eine sofortige Beratung nötig fei. (Cavaignac wird mit gahlreichen Rufen begrüßt, wie "Säbel", "Fälschung", "Rasiermesser". Tumult.) Minister-präsident Brisson nimmt die Tagesordnung Ribot an. Mehrere Redner wollen sprechen, sind aber beim Lärm nicht zu verstehen. De Mahh bringt einen Zusahantrag ein, durch welchen die Regierung aufgesordert wird, ber Kampagne gegen die Armee ein Ende zu sehen. Justizminister Sarrien erwidert, er werde beantragen, daß dem Gesetze eine Bestimmung zugefügt werde, daß man die Angriffe der Blätter gegen die Armee unterdrücken könne; es sei unmöglich, eine gerichtliche Berfolgung einzuleiten, wenn die Beteiligten nicht bie Rlage einreichen. Er habe Chanoine anfgeforbert, bie gerichtliche Berfolgung in die hand zu nehmen, Chanoine aber habe es abgelehnt. (Beifall.) hierauf wird die Tagesordnung Ribot mit 559 gegen 2 Stimmen angenommen. Berger beantragt ber Tagesorbnung folgende Worte hingugufegen: "Die Rammer fpricht ber Regierung einen Tabel bafur aus, daß fie ber Urmee nicht Refpett verschafft habe." Garrien wiederholt, Chanoine habe auf breimaliges Ersuchen, Die gerichtliche Berfolgung zu beantragen, ablehnend geantwortet. Rach berichiebenen Bemerkungen wirb ber Bufahantrag Berger mit 274 gegen 261 Stimmen abgelehnt. De Mahy bringt einen anberen Zusahantrag ein, in welchem die Regierung aufgeforbert wird, ber Rampagne von Beleidigungen, welche gegen die Armee organifiert fei, ein Ende ju machen. Briffon berwirft bies Amendement und erflart, die Regierung nehme ebenfowenig eine Aufforberung, wie einen Tabel an. Das Amendement be Dahn wird fobann mit 296 gegen 243 Stimmen angenommen. Der fogialiftifche Deputierte Berteaur beantragt ein Bertrauensvotum fur bie Regierung. Briffon ichweigt bagu. Der Antrag Berteaug wird mit 286 gegen 254 Stimmen abgelehnt. Die Minifter verlaffen ben Gaal, um bem Brafibenten ihre Demiffion ju überreichen.

Deschanel bringt die Tagesordnung Ribot mit dem Amendement de Mahh zusammen zur Abstimmung, beides gemeinsam wird mit 460 gegen 28 Stimmen angenommen. (Ruse "Rieder mit den Juden!) De Baudry D'Affon beantragt, alle Minister mit Ausnahme des Generals Chanoine, "dieses braden lohalen Soldaten", in Anklagezustand zu versehen. (Tumult.)

29. Ottober. (Paris.) Der Kaffationshof beschließt, daß ber Revisionsantrag jugulaffen und daß von dem Kaffationshofe

eine ergänzende Untersuchung einzuleiten ift. In betreff der vom Generalstaatsanwalt beantragten Suspension der Strafe beschließt der Raffationshof, daß hierüber eine Entscheidung gegenwärtig nicht zu treffen ist.

31. Ottober. Reubilbung bes Minifteriums.

Nachdem Faure mit mehreren Politikern vergeblich unterhandelt hat, wird das Ministerium solgendermaßen wiederhergestellt: Präsidium und Inneres Dupuh, Justiz Lebret, Krieg Frencinet, Marine Lockrop, Auswärtige Angelegenheiten Delcassé, Finanzen Beytral, Unterricht Letzues, Sandel Delombre, Ackerdan Biger, Oeffentliche Arbeiten Krant, Kolonieen Guislain.

- 3. November. (Paris.) Der Chef des Generalftabes, Renonard, tritt jurud und wird durch General Brault erfett.
- 4. November. (Kammer.) Minifterpräfident Dupuy legt bas Programm ber Regierung bar.

Er fagt in ber Ertlarung: Wir find uns ber Schwierigfeit unferer Aufgabe bewußt; wir geben die Berficherung, daß wir ber Tagesordnung vom 25. Oftober, in welcher die Suprematie der Zivilgewalt, welche die Grundlage bes republifanifchen Staates ift, feftgeftellt murbe, guftimmen, und bag wir Bertrauen haben ju bem Beere, welches treu und ben Befegen ber Republit gehorfam ift. Wir werben nicht gulaffen, bag bie nationale Armee fernerhin gegen Beleidigungen fampfen muß, wir ftellen fie über jene Gemeinschaft, welche blinde Polemiten ihr aufzudrangen beftrebt find, Bolemifen, Die fie nicht berühren. Ueber Die auswärtige Bolitif heißt es: Franfreich barf nichts bernachläffigen, Die Stellung gu bemahren, die ihm feine Loyalitat, feine Starte und feine Friedensliebe verschafft haben. Franfreich muß darauf hinarbeiten, diefe Stellung, welche ein toftbares Bundnis bor ben Augen ber gangen Belt befiegelt hat, ju fraftigen. Unfere auswärtige Politit wird fich durchaus von den mohlberftandenen Intereffen bes Landes leiten laffen. Bebacht barauf, ihre Bemühungen bem Werte bes Bieles anzupaffen, und geftust auf bas Barlament, bas über alle Borgange vollständig unterrichtet werben wird, wird unsere auswärtige Politit alle Fragen mit der Methode und mit der Burbe behandeln, die die Kammer von unserer Politit zu erwarten berechtigt ift. Wir find ein Rabinett ber Ginigung unter ben Republitanern, wir find entichloffen, uns auf die republikanische Majorität zu ftugen. -In ber fich baran anschließenden Debatte jagt Dupun über bie Drebfus-frage: Bas bie Drebfus-Angelegenheit betrifft, fo fteben wir bor ber Entscheibung ber Juftig, und wir werben berfelben Achtung verschaffen. Licht wird geschaffen werben. Un bem Tage, wo die Juftig gesprochen haben wird, werden wir uns bor ihrem Spruche beugen.

4. November. Frankreich gibt in der Faschodafrage (vgl. England) nach.

Eine Note der "Agence Havas" sagt: Die Regierung hat beschlossen, die Mission Marchand in Faschoda nicht aufrecht zu erhalten. Dieser Beschluß ist vom Ministerrat nach eingehendster Prüsung der Frage gefaßt worden.

Die öffentliche Meinung ift aufs höchfte erbittert gegen England. Das "Journal bes Debats" schreibt: Es wurde uns unendlich bemutigen, wenn wir heute für die Räumung Faschobas eine Entschädigung verlangen wollten. Man hat uns eine Erniedrigung aufzudrängen versucht; das einzige Mittel, ihr zu eutgehen, ist das, sie nicht durch ein späteres Schachern zu bestätigen. Die Blätter, die den Augenblick für eine Erledigung aller Streitfragen zwischen London und Paris sur gekommen halten, täuschen sich, denn wir haben soehen Gefühle Englands uns gegenzüber sesssen, den missen, die nichts weniger als geeignet sind, uns dazu zu ermutigen. Wir haben England unsere Freundschaft und Faschoba anz geboten. Es hat uns ertlärt, Faschoba genüge ihm. Schön! Indesen gibt es Dinge, die man sich nicht zweimal sagen läßt, aber die erste Erinnerung hält lange an.

- 7. November. (Paris.) Der Kaffationshof verhört die Kriegsminifter Mercier, Billot und Cavaignac.
- 15. November. (Paris.) Der Kaffationshof setzt ben Minister für die Kolonien bavon in Kenntnis, daß er eine gerichtliche Berfügung erlassen hat, daß Drehsus auf schnellem Wege von der Revision seines Prozesses benachrichtigt und aufgesordert werde, seine Berteidigungsmittel vorzubringen.
- 21. November. (Paris.) In der spanisch-amerikanischen Friedenskommission fordern die Amerikaner Abtretung der Philippinen gegen 20 Millionen Dollars Entschädigung.
- 21. November. (Paris.) Frankreich und Italien schließen einen Sandelsvertrag.
- 24. November. (Paris.) Der Souverneur Zurlinden befiehlt, Picquart wegen Fälschungen und des Gebrauchs von Fälschungen vor ein Kriegsgericht zu stellen.
- 28. November. (Paris.) In ber fpanisch-amerikanischen Friedenskommission nehmen die Spanier die amerikanische Forderung vom 21. an.
- 1. Dezember. (Baris.) Die Regierung erläßt Borichriften zur Berhütung ber Ginschleppung ber Schilblaus. (Bgl. S. 43.)
- 6. Dezember. (Baris.) Rebe des englischen Botschafters über die englisch-frangofischen Beziehungen. Stimmung in Frankreich.

Der britische Botschafter Monson sagt auf einem Jubiläumssest ber englischen Handelskammer in Paris: Wir freuen uns im Interesse bes allgemeinen Handels der kolonialen Ansdehnung Frantreichs. Wir wollen, daß die Franzosen glauben, daß wir keine Gehässigteit gegen sie empfinden, wie wir glauben, daß sie keine gegen uns begen. Unser Verlangen ist, daß die Franzosen über die schwebenden Streitsragen mit uns ohne den Hintergedanken verhandeln, einen diplomatischen Sieg zu erringen. Möcken meine Anschauungen von allen Franzosen, Staatsmännern wie Schriftsellern, gekeilt werden, die für die Leitung der Staatsmännern wie Schriftslern, gekeilt werden, die für die Leitung der Staatspolitik verantworklich sind. Ich beschwöre Sie, die Politik der Nadelstiche nicht fortzusehen, die einem kurzledigen Ministerium einen Eintagsersolg verschaffen kann, jedoch in England unabwendbar eine Gereizheit unterhält,

bie ein stolzes Bolt in einem gegebenen Augenblick unerträglich sindet. Ich beschwöre diese Herren, der Bersuchung zu widerstehen, durch jämmerliche Machenschaften den englischen Internehmungsgeist hemmen zu wolken. Ich bedaure, eine Quertreiberei dieser Art in dem Borschlag zu sehen, im fürzlich eroberten Sudan neben unseren Lehranstalten Gegenschulen zu errichten. Eine solche grundlose Heraussorderung, der hoffentlich keinerlei amtliche Unterstühung zu eil wird, könnte die Wirkung haben, die Politik rücksichtsvoller Schonung zu ändern, die uns abhält, alle Borteile aus unseren jüngsten Siegen und unserer heutigen Stellung zu ziehen und von uns Maßregeln annehmen zu lassen, die vom ersten Fachmann in diesen Fragen vorgeschlagen, von einem ziemlich großen Teil des englischen Bolkes günstig ausgenommen wurden, aber nicht gerade den Gesühlen der Franzosen kontenden wurden, aber nicht gerade den Gesühlen der Franzosen entsprechen würden.

Die Rede wird heftig von den französischen Zeitungen angegriffen, manche Politiker, z. B. Cassagnac in der "Autorite", werfen die Frage auf, ob es nicht geraten sei, die Revancheidee aufzugeben und sich mit

Deutschland gegen England ju verbinden.

8. Dezember. (Paris.) Bertagung des Militärprozeffes gegen Bicquart.

Der Kaffationshof beschließt, das Gesuch Picquarts, zu entscheiden, ob die bürgerliche ober militärische Gerichtsbarkeit zuständig sei, zuzulassen und behufs genauer Prüfung der Angelegenheit von der Militärjustiz das Dossier Picquart zu verlangen. Der Kaffationshof ordnet die Bertagung des vor dem Kriegsgericht gegen Picquart schwebenden Prozesses an.

8. Dezember. (Paris.) In der spanisch = amerikanischen Friedenskonferenz wird der Friedensvertrag fertiggestellt.

Der Bertrag wird aus 14 ober 15 Artikeln bestehen. Das Eigentum religiöser Gemeinschaften wird dem gemeinen Recht unterstellt. Auf den Philippinen sollen nur spanische Waeren den gleichen Zöllen, wie amerikanische, unterliegen. Die Amerikaner verweigern die Anerkennung der Geldjummen, welche in die kubanische Staatsbank als Kautionen der öffentlichen Rechnungsbeamten, oder als gerichtliche Depots oder Hinterlegungen von Unternehmern öffentlicher Arbeiten eingezahlt wurden. Am Schlusse der Situng verliest der Präsident der spanischen Kommission Montero Kios einen scharfen Protest, in dem erklärt wird, daß die Spanier gezwungen sind, vor der Gewalt zu weichen, aber im Ramen des internationalen Gewissens, gegen den Mißbrauch des Bölkerrechts, dessen Opfer sie werden, Einspruch erheben. — Unterzeichnet wird der Bertrag am 10. Dezember.

- 15. Dezember. Die Kammer genehmigt eine Anleihe von 200 Millionen Francs zum Bau von Gifenbahnen in Indo-China.
- 20. Dezember. Der Senat genehmigt die Vorlage über die Verschärfung der Strafbestimmungen wegen Spionage, wonach Beamte, welche sich des Verrats schuldig machen, auch in Friedenszeiten mit dem Tode bestraft werden sollen.
- 22. Dezember. Die Kammer genehmigt ben handelsvertrag mit Italien mit 451 gegen 51 Stimmen.

## VII. Italien.

12. Januar. (Palermo.) Feier zum Andenken an die Erhebung Siziliens 1848. Der Kronprinz und Erispi werden begeiftert begrüßt.

Mitte Januar. Brotunruhen.

Infolge wirtschaftlicher Notlage brechen in vielen Städten Unruhen aus, so in Ancona, bei Florenz, in Sempallia, Macerata. Borratshäuser werden geplündert. Bielfach muß Militär einschreiten; da die Tumulte andauern, wird die Reserve der Jahresklasse 1874 einberusen (26. Januar).

- 23. Januar. (Rom.) Der König erläßt ein Defret, burch welches die Eingangszölle für Getreide von 7,50 Franken auf 5 Franken ermäßigt werden.
- 26. Januar. Die Deputiertenkammer genehmigt in geheimer Abstimmung mit 149 gegen 101 Stimmen den Gesetzentwurf betreffend die Beförderung in der Armee.
- 31. Januar. (Kammer.) Erklärung bes Ministers bes Auswärtigen über die Drehfusfrage.

Auf eine Anfrage über die Thätigkeit der diplomatischen Bertretung Jtaliens in Paris in der Drehfus-Angelegenheit erwidert der Unterschaatssekretär des Auswärtigen, Graf Bonin: Unsere diplomatische Bertretung in Paris hatte nicht die Aufgabe, irgend welche Thätigkeit in der Drehfus-Angelegenheit auszuüben; denn es handelt sich dabei um eine Angelegenheit don sehr delikater Natur, die ausschließlich innerpolitischen Charakters ist und in der die ausländischen Bertretungen aus einleuchtenden Gründen der internationalen Korrektheit eine um so größere Reserve bewahren müssen, je lebhafter das Interesse und die Erregung sind, die in Frankreich erweckt wurden. Die Tagesblätter haben das Gerücht werzeichnet, daß Beamte der italienischen Botschaft vorgeladen worden seien, um Ausfagen zu machen. Bisher ist noch kein Schritt dieser Art notissiert worden.

Wenn dies weiterhin geschehen sollte, so wird der Fall gegeben sein, zu prüsen, welche Inftruktionen diesen Beamten zu geben sind, — immer unbeschadet der Formen des besonderen Versahrens, wie sie durch die Exterritorialität gesordert werden. Uebrigens kann ich in der bestimmtesten Weise versichern, daß weder unser Militär-Attache noch irgend ein anderer Agent oder Repräsentant der italienischen Regierung jemals irgend welche, sei es direkte, sei es indirekte Beziehung zu Orenfus hatte.

5. Februar. Die Kammer genehmigt die Herabsetzung der Getreibezölle.

Es wird beschlossen die Herabsehung des Weizenzolls auf 5 Fr. bis zum 31. Mai d. J. und die Ermäßigung der Zölle um 1 Fr. für den Zentner Gerste, um 1½ Fr. für den Zentner Roggen und um 2½ Fr. für den Zentner Roggen und um 2½ Fr. für den Zentner weißen Mais und die Ermäßigung der Mehlzölle auf 8 Fr. sowie die entsprechende Herabsehung der Zölle anf andere Mühlenprodutte und auf Mehl aus minderwertigen Getreidesorten. (Annahme im Senat 9. Februar.)

- 15. Februar. Die Deputiertenkammer genehmigt in geheimer Abstimmung mit 188 gegen 21 Stimmen den Gesehentwurf, wonach für dieses Jahr der 4. März zur Feier des Verfassungssestes anläßlich des 50. Jahrestages der Veröffentlichung der Verfassung sestgeseht wird. — Der Senat stimmt mit 73 gegen 1 Stimme zu.
- 16. Februar. (Kammer.) Debatte über die oftafiatischen Vorgänge.

Auf eine Anfrage des Deputierten Santini über die Haltung der Regierung gegenüber den bedeutungsvollen Ereignissen in Ost-Assen erwidert der Unter-Staatssekretär des Aeußeren, Graf Bonin: Die ost-asiatischen Borgänge, welche vor einigen Bochen die öffentliche Meinung Europas in Spannung hielten, entwickelten sich in der Folge, ohne die besürchteten territorialen Rivalitäten zu tangieren, und scheinen immer mehr auf dem Boden des kommerziellen Bettbewerds stehen zu bleiben, unter Jernhaltung der Gesahr internationaler Berwickelungen. Die italienische Regierung hat den Schutz ihrer Landsleute durch Entsendung des Kriegssichisses "Marco Polo" nach China sicher gestellt, sie wird auch dafür Sorge tragen, durch möglichste Ermunterung der Privatinitiative die Entwickelung der wirtschaftlichen Beziehungen Italiens zu China zu sorden, damit der italienische Gewerbsteit von den Borteilen nicht ausgeschlossen werde, welche die allmähliche Eröffnung jenes großen Marttes im Gesolge hat. Kurz, die Regierung ist von der Wichtigkeit der Frage durchdrungen und widmet ihr alle gewünschte Ausmerssamteit.

4. März. Feier bes 50. Jahrestages der Berleihung ber Berfaffung.

Der König erläßt eine Umnestie für Vergehen burch bie Presse. Berbrechen gegen die Sicherheit des Staats, Duellvergehen, Desertion von Italienern und Ausländern von italienischen Handelsschiffen, für Personen, welche sich der Militäraushebung entzogen haben, und für Finanzübertretungen.

Muf einer Feier im Rapitol fagt ber Ronig in einer Unfprache an

Senatoren, Abgeordneten und Burgermeifter: Un diefer benkwürdigen Stätte auf der Bobe bes durch unberganglichen Ruhm geweihten Bugels gilt Mein erfter Gebante Meinem hochherzigen Grogvater und Meinem Bater, bem Bater bes Baterlandes; benn ihr Wert war ber Beginn und die Bollenbung ber nationalen Wiedergeburt. Ich danke von Bergen für die Gulbigungen, die Mir bargebracht find. Mein Berg jubelt bei ber Erinnerung an ben Urfprung unferer Inftitutionen, Die für Mich heilig find, wie fie es für Meine Borganger waren. Der Glaube an bas wiedererwachte Italien führte uns nach Rom. In biefem Glauben, der uns zu den höchsten Zielen führen wird, gruße ich die Eblen, die ihr Thun dem Baterlande geweiht haben. 3d habe Sie nach bem Rapitol berufen, bamit wir bon hier in Bewunberung ber Berrlichfeit ber emigen Stabt, bes Bertes zweier Gpochen ber Bivilifation, die Die Welt erleuchteten, unfere Bunfche gu Gott erheben, ber bie Ginheit Italiens wollte, bamit unfer Baterland gludlich und groß fei. Inmitten ber majeftatischen Refte ehemaliger Große foll uns bie neue Broge nicht als bescheiben erscheinen. Die alte Große mar eine universelle, bie neue ist eine nationale. Jene gab ein römisches Italien, diefe ein italienisches Rom. Die erstere war ein Produkt der Gewalt, die zweite ist der Ausdruck des Rechts, und wie alles Recht, so ist das italienische Rom unverletlich. Bu uns werben diese erhabenen Erinnerungen nicht von Unterwerfung und Eroberung sprechen. Das moderne Recht weift jeder Nation ihre Grenzen gu. Diefes geheiligte Pringip erfülle und burchbringe bas Cpos unferer politischen Wiebergeburt. Um unfere burgerliche Wiebergeburt ju vollenden, muffen wir aufschauen gu ben zwei hochften Bielen, auf welche bas moderne Denten freier Bolfer hinweift: Bethatigung bes Lebens und Erziehung des Beiftes. Auf Diese Fattoren jedes burgerlichen Fortichritts möge Mein Bolt feine ausbauernbe Arbeit richten. Möge es Bertrauen haben ju Mir und Meinem festen Willen, sein Glud ju berwirtlichen. Moge es Glauben haben an feine junge Thattraft und an feine Starte! Meinem Roniglichen Bergen entquillt ber Bunfch, bag, wie gur Beit ber Morgenrote unferer nationalen Erhebung alle Rlaffen bes Burger: tums fich vereinigten, um das Baterland zu befreien, fie auch beute fich gegenseitig unterftuben mogen, eng berbunden jum gemeinsamen Boble. Die unauflösliche Bertnüpfung Meines Saufes mit ben Schickfalen Meines Bolfes grundet fich auf die lebereinstimmung ber Gedanten und der Ent: ichluffe, ift geftählt durch Unglud und Ruhmesthaten und wird ben ficherften Schutwall bilden für unfer italienifches Baterland!

- 6. März. (Rom.) Der Abg. Cavalotti, Führer ber Radifalen, fällt im Duell.
- 14. März. (Kammer.) Debatte über die fretische Frage. (Bgl. S. 41.)

Auf eine Anfrage bes Deputierten Diligenti über die Haltung der italienischen Regierung in Bezug auf die Kandidatur des Prinzen Georg von Griechenland für den Posten des Gouverneurs von Kreta antwortet der Unterstaatssetzetär des Aeußern Bonin: Bei der Wahl der Behörde, die mit der Durchsührung des Programms der Mächte auf Kreta zu betrauen wäre, haben sich Schwierigkeiten erhoben, insolge deren die Betrauen wären derlängert werden mußten, um zu einer Uebereinstimmung zu gelangen. Während dieser Unterhandlungen hat Rußland den Prinzen Georg vorgeschlagen. Auf eine ofstziese Anfrage, welche Aufnahme es dieser Kandidatur bereiten würde, hat Italien ohne Zögern geantwortet, daß es im Interesse der Beruhigung der Insel geneigt sei, die Kandidatur

günstig aufzunehmen, indessen gleichzeitig der Wunsch ausgedrückt, daß vor allem über diese Kandidatur die Nedereinstimmung sämtlicher Großmächte sessigtestellt werden möge, da die italienische Politik dei all den schwierigen Orientsragen stets unverändert die Nedereinstimmung der Großmächte als die sichere Garantie des Friedens Europas unverändert zu bewahren wünschte. Infolge einiger von uns unabhängiger Schwierigkeiten konnte diese Nedereinstimmung über die Kandidatur des Prinzen Georg noch nicht zu stande kommen. Es ist noch keine andere Kandidatur an ihre Stelle getreten. Die Mächte beharren, stets von dem gleichen Geiste der Versöhnlichkeit beseelt, dei dem Ziele, das sie sich geseht haben. Da die Unterhandlungen noch schweben, müssen wir uns große Reserve auferlegen, doch dauern die Versandlungen sort mit dem Ziele, auf Kreta ein Regime einzusehen, das den Winsischen der Bedölkerung und den Absünschen der Vosymächte entspricht und zugleich der Insel die Wohlthaten dauernder Ruhe sichert.

19. März. (Kammer.) Der parlamentarische Untersuchungsausschuß, der zur Untersuchung der Amtöführung Erispis eingesetzt ift, veröffentlicht seinen Bericht an die Kammer.

Der Bericht fclieft: Angefichts bes Umftandes, daß es fein Gefek über die minifterielle Berantwortlichteit gebe, fonnte man auch nicht von einem Ministervergeben sprechen, wenn nicht alle Zeichen eines gemeinen Bergebens zusammen kämen. Wie einleuchtenb auch in bem borliegenden Falle die beigebrachten Beweise seine, so könnten sie boch nicht die lleberzeugung rechtfertigen, bag Grispi - wenn er auch gewußt habe, bag bie ihm von Favilla, bem Direttor ber Bant von Reapel, übergebenen Gelber aus biefer Anstalt herrührten, davon Kenntnis gehabt habe, durch welche verbrecherischen Mittel Favilla die genannten Summen erhoben habe. Sei bieses aber ausgeschlossen oder nicht bewiesen, so folge daraus, daß ebenso wie Crispi nicht ichulbig erachtet werben tonnte, an ber Unterschlagung Favillas beteiligt ju fein, es auch nicht am Plage fei, gegen Crispi bor bem als höchften Gerichtshof eingesetten Senat Anklage ju erheben. Wenn man auch nicht eine ftrafrechtliche Berantwortlichkeit Erispis behaupten tonne, fo tonne man boch feine politifche Berantwortlichfeit nicht gurudweisen, weil er unrechtmäßigerweise bon bem Direktor einer Emiffions= Unftalt Summen empfangen habe, bon benen er einen Teil mahricheinlich ju Bahlzweden verwendet habe und weil er fich ungerechtfertigt, befonders in die Aufficht biefer Anftalt eingemischt habe. Infolgebeffen beantrage ber Musichuß einstimmig, auszufprechen, bag tein Brund vorliege, Crispi por ben hochften Gerichtshof ober bor ein anderes Bericht gu ftellen; er würde fich jedoch bafür aussprechen, daß fein Berhalten einen politischen Bermeis berdiene.

23. März. Die Kammer genehmigt mit 207 gegen 7 Stimmen ben Bericht des Untersuchungsausschuffes über Crispi, der einen Tadel der Amtsführung Crispis als Minister enthält. — Crispi legt am folgenden Tage sein Mandat nieder, um sich wieder ausstellen zu lassen. — Er wird am 17. April in Palermo mit großer Majorität wiedergewählt.

27. April. Die Kammer genehmigt ben Gesethentwurf, wonach die Herabsetzung ber Getreibezölle bis zum 15. August d. J. in Kraft bleibt. Ende April. Anf. Mai. Unruhen wegen der hohen Brotpreise in Bari, Faenza, Biacenza, Cremona, Figlina, Caserta, Rimini u. a. D. — Zollhäuser und Magazine werden gestürmt und andere Aussichreitungen begangen. Militär schreitet ein, viele Personen werden verwundet oder getötet.

7.—9. Mai. Revolution und Straßenkampf in Mailand. Urfachen ber Revolution. haltung bes Erzbischofs Ferrari.

Da am 7. Mai fich große Bolfsmassen ansammeln, wird ber Belagerungszustand verkündet und das Militär aufgeboten. Die Aufständischen errichten Barrikaden, die von den Truppen gestürmt werden. Bei diesen

Bufammenftogen werden 82 Perfonen getotet.

Ueber die Urfachen ber Revolution herricht fast einstimmig in ber burgerlichen italienischen Preffe bie Meinung, daß fie nicht durch ben Rot= ftand, fondern durch anarchiftisch-fogialbemofratische Umtriebe hervorgerufen worden fei. Ferner wird behauptet, daß flerifale Agitatoren beteiligt ge-wesen seien. So schreibt die "Tägl. Rundschau": hinsichtlich der Art der Bewegung in Mailand herrscht fein Zweisel darüber, daß sie republifanischfogialiftifch ift. Man fagt, bag fie planmagig vorbereitet worden fei, hat aber bafür wohl feinen bestimmten Beweis. Gie war inbeffen durch bie magloje Agitation ber Sozialiften, ber Republifaner und - ber Rleritalen moralisch berart vorbereitet, daß auch ein geringerer Unlag als die Brotfrawalle zu ihrem Ausbruch genügt hätte. Diese Massen, beren Unwissensheit von dem Klerus so mächtig genährt wird, der trotz aller Auftlärung von staatlicher Seite viel mehr Einfluß im Volke besitzt, als man gewöhnlich glaubt, sind nur zu leicht geneigt, den Sozialismus als die Heilslehre ju betrachten, bergufolge man im gegebenen Augenblide fich in ben Befit bon Sab und Gut bes Rachften fegen, ihn berauben und fich an feiner Stelle bereichern tann. Auch ber Rerus felber hat viel auf bem Gewiffen. Statt in priefterlicher Aufgabe die fogialen Gegenfage auszugleichen, beutet er die wirtschaftlichen Berlegenheiten Italiens aus und verfündet ben Armen im Geifte, all bas Elend tomme bavon, bag Italien ber weltlichen Papft-herrichaft ein Ende gemacht habe! Go wird ber Klerus, indem er bas Staatsanfeben berabfest, jum Mithelfer ber Anarchiften ber That. Damit foll teineswegs gejagt fein, daß Beiftliche etwa biesmal in Mailand birett geheht hatten. Aber was haben fie gerabe im Lombarbifchen, gerabe in Mailand unter ber Megibe bes bortigen Erzbischofs gegen die Staatsgewalt gewühlt! Der Zweitjungfte im Rarbinals-Rollegium, ein Mann bon noch nicht fünfzig Jahren, ift Karbinal Ferrari, eben ber Mailander Erzbifchof, boch feit Jahren ichon führt er die Unberfohnlichen Staliens und predigt einen mahren Rreugzug gegen bie Staatseinheit und gegen bie Staatsbeamten. Go begriff er feine Aufgabe, Gintracht und Frieden in der ihm anvertrauten Berbe gut ftiften. Gine bemagogifchere Sprache als die ber fleritalen Blatter "Boce bella Berita" und "Unita Cattolica" ferner lagt fich nicht benten. Der Mailander "Offervatore Cattolico" und die repub-Likanisch-sozialistische "Italia bel Popolo" gingen seit jeher hand in Hand. — Man findet es darum seltsam ungereimt, daß die Kirchenbehörden, welche diefen Unfug jahrelang duldeten, nunmehr, nachdem ber Brand gewütet, nachdem bie Schuffe gefallen und bas Blut gefloffen, ber Regierung und bem Beneral, ber ben Belagerungszuftand über Mailand halt, fich für die Biederherftellung ber Ordnung jur Berfügung ftellen. General Baba gab benn auch bem Mailander Suffragan-Bifchof (ber ftreitbare Rarbinal Ferrari

hatte Mailand Sonnabend Mittag verlassen, als bereits Barrikaben errichtet und die Kanonen in Thätigkeit getreten waren) die derbe Antwort, daß die Einkehr der Kirche das Kind der Furcht vor ihren bösen Thaten zu sein schreiben. Und als sodann Kardinal Ferrari ein Schreiben an General Bava richtete, gab Bava hierauf sehr entschieden die Antwort, indem er sein Bedauern über die Adwesenheit des Oberhirten aussprach, es wäre in den letzen Tagen von höchstem Werte gewesen, wenn der Klerus auf Weisung des Erzbischoss Friedensworte gesprochen hätte, um dem Blutvergießen Ginhalt zu thun.

Der Rarbinal Ferrari wird in ber italienischen Preffe heftig angegriffen. — Biele tatholische Bereine und Zeitungen werden unterdrückt.

8. Mai. (Turin.) Das Königspaar und der Prinz von Neapel nehmen teil an einer Feier zur Erinnerung an die Eröffnung des subalpinen Parlamentes im Jahre 1848. Der König hält dabei solgende Rede:

Als Buter ber Freiheit Italiens habe ich mich in Ihrer Mitte einfinden wollen, ftolg barauf, die Kouigstrone in Rom geerbt zu haben. Bon Rom bringe ich nach Turin, jenem Turin, wo geboren gu fein mein Stolg ift, die Zuneigung bes gangen Boltes. Sier erflarte mein hochherziger Ahn, bag es bie Beftimmung Staliens fei, ein einiges Bolt ju werben. Sier berfündete mein unfterblicher Bater, bag er ben Schmerzensichrei aus allen Bauen Italiens bernehme. Sier hinterließ uns das fubalpine Barlament bas fprechenofte Beifpiel von Burgertugend und politischen Tugenben. Beute wie bamals bilben bie parlamentgrifchen Inftitutionen bie Starte bes Baterlandes und gereichen demfelben jur Chre; wir muffen uns an diefen großen Ueberlieferungen erheben. Ich richte einen warmen Gruß an Biemont und fuge bingu: Die unlangft eröffnete Ausftellung offenbarte uns Die unaufhörlichen Fortichritte, die in biefem halben Jahrhundert gemacht wurden, dant der Freiheit, beren Urfprung wir jest gebenten. Gingebent ber früheren Tugenden, burch welche die fcmerften Brufungen überwunden wurden, wollen wir baraus bie Energie und ben Mut ichopfen, jene Schwierigfeiten, welche im Entwicklungsgange teines Boltes ju fehlen pflegen, ju überwinden. Da ich weiß, wie viele Opfer Italien bie Ginig-feit und die Freiheit koften, wird es biefe ftets eifersuchtig zu bewahren wissen. Die Schmerzen, die ich als Italiener und König im gegenwärtigen Augenblice empfinde, werden gemildert durch den Glauben, den wir an die Zukunft des Vaterlandes bewahren müssen. Die Leiden des Bolkes rusen die Sorge meiner Regierung wach; aber ich fühle es, das Parlament und das Land wird fich, wie immer, um mich scharen, und ich vertraue barauf, daß die Berteidigung der höchsten nationalen Interessen fest aufrecht erhalten werden wird. Das Bolt hatte und hat in meinem hause einen Dolmetscher seines Dentens, und mein haus war und ift noch jest begrundet auf bem Bertrauen bes Bolfes. Durch biefe innige harmonie werben unfere Ginrichtungen fich ftets fruchtbringend er für die Broge und bas Wohl bes Landes geftalten.

- 10. Mai. Brotunruhen finden an vielen Orten ftatt, befonders in Luino, Messina und Florenz. In Florenz wird der Belagerungszustand erklärt.
- 12. Mai. Ministerpräsident di Rudini richtet aus Anlag der Unruhen ein Rundschreiben mit Berhaltungsmaßregeln an die

königlichen Kommiffare in Mailand und Neapel, sowie an bie Korpskommandeure und die Prafekten und Unterpräfekten.

Das Schreiben betont, wenn die Bewegung fich auch ausbehne, fo nehme fie boch an Starte ab. Die fraftvolle Unterdrudung und die beftanbige Rube in Rom und in gangen Begirten, wie Piemont, Sigilien und Sardinien feien Thatfachen bon großer Wichtigkeit, burch welche bie ichlechten Elemente entmutigt, Diejenigen aber, welche die Aufrechthaltung ber Unberfehrtheit bes Baterlandes wollten, mit neuem Mut erfüllt würden. Dberfte Pflicht fei, aufrührerische Sandlungen fofort mit Thattraft und unbeugfamer Strenge ju unterbrucken und babei übertriebene Mengfilichfeit und fortwährendes Berlangen nach Berftarfung ber Truppen, als ob das gange Band auf ben Rriegsfuß geftellt werben follte, gu bermeiben. Wenn auch die unfinnige Bewegung eine Berirrung ber ohne Urfache, ohne 3wed anfgeregten Massen zeige, so bestehe boch keine Gesahr für die Ginrichtungen bes Landes; gefährlich sei nur ein Mangel an Zutrauen zu sich selbst. Alle Behörden müßten bestrebt sein, den ehrenhaften Elementen wieder volles Bertrauen einzusschen; das Bewußtsein, eine hohe Pflicht zu erfullen, und bas Bertrauen ber Regierung ju allen Civil- und Militar: beamten tonnten und mußten bie Rrafte berhundertfachen und es ermög= lichen, die Rube nötigenfalls auch mit einer geringen Angahl von Leuten wiederherzuftellen.

24. Mai. (Rom.) Marineminifter Brin +.

28. Mai. Minifterfrifis und Neubildung des Rabinetts.

Infolge von Meinungsverschiebenheiten innerhalb des Ministerrates hinsichtlich des Programms der parlamentarischen Arbeiten erklärt der Minister des Acubern Bisconti Benosta, seine Enklassung nehmen zu wollen. Infolgedessen überreicht der Ministerpräsident di Rudini im Namen seiner Kollegen dem Könige die Demission des gesamten Kabinetts. Der König beauftragt di Rudini mit der Bildung eines neuen Kabinetts.

König beauftragt di Rudini mit der Bildung eines neuen Kabinetts.

Bisconti verlangte in Bezug auf das Preß- und Bereinsgesetz und die Verwaltungswahlen eine wirksamere Schuhwehr gegen die Umfturzpropaganda eingeführt zu sehen, wozu sich Zanardelli nur in beschränktem

Mage berftehen wollte.

Am 1. Juni wird das Kabinett neugebildet: di Audini, Präsidium, Inneres und interimistisch Ackerbau; Cappelli, Auswärtiges; Bonacci, Justiz; Branca, Finanzen; Luzzatti, Schat; General di San Marzano, Krieg; Vize-Admiral Canebaro, Marine; Cremona, Unterricht; General Asan de Rivera, öffentliche Arbeiten; Frola, Postwesen.

2. Juni. (Rom.) Der beutsche Maler Brof. Gefelichap +.

16. Juni. (Deputiertenkammer.) di Rubini legt den Entwurf für die zeitweilig zu ergreifenden bringenden Maßregeln behufs Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe vor.

Diese Maßregeln sind folgende: 1. Der Regierung soll die Besugnis gegeben werden, die Berhängung des Belagerungszustandes dis zur Annahme eines besonderen bezüglichen Gesetzes in Anwendung zu bringen; 2. soll das Gesetz dom Jahre 1894 über das Zwangsdomizit wieder in Kraft gesetzt werden; 3. sollen der Regierung besondere Besingnisse bezüglich der Presse zugestanden werden; 4. die Wiederherstellung aufgelöster Gesellichaften soll verboten werden; 5. die teilweisen administrativen Wahlen sollen dis zum Jahre 1899 verschoben werden; 6. die Regierung soll ers

mächtigt sein, militärpflichtige Beamte der Eisenbahnen, Posten und Telegraphen einzuberusen, sie dabei aber in ihren Stellungen zu belassen. Weiter werden Gesehentwürse vorgelegt über den Schuh der öffentlichen Dienste, über eine Abänderung des Prefigesches, ein Gesehentwurs- über die Bereinigungen, Aenderungen des Gesches über den öffentlichen Interricht, welche dahin gehen, die Schuleinrichtungen in Zucht und Ordnung zu halten, und Bestimmungen über die Berefsichtungen militärpslichtiger Personen, welche dem Personal der Eisenbahnen, der Post und der Telegraphensverwaltung angehören.

18. Juni. (Deputiertenkammer.) Ministerpräs, di Rudini stößt mit seinem Gesehentwurfe über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe auf Widerspruch bei der Mehrheit und gibt seine Demission.

23. Juni. (Mailand.) Das Militärgericht verurteilt 24 wegen der Mai-Unruhen Angeklagte zu langen Gefängnisftrafen. Ginige sozialdemokratische und klerikale Redakteure werden mit mehreren Jahren Gefängnis bestraft.

25. Juni. Die Deputiertenkammer stimmt den Berordnungen zu, die bis zum 30. Juni die Getreidezölle aufheben und diese Zölle vom 1. Juli ab auf 5 Lire und vom 16. Juli ab auf 7,50 Lire festsetzen.

29. Juni. Das neue Ministerium ist folgendermaßen zu- fammengesett:

General Pellouy, Präsibium und Inneres; Canebaro, Auswärtiges; ber Deputierte Finocchiaro-Aprile, Justiz; ber Deputierte Carcano, Finanzen; der Senator Bacchelli, Schah; der General di San Marzano, Krieg; der Deputierte Admiral Palumbo, Marine; Baccelli, Unterricht; der Deputierte Lacava, öffentliche Arbeiten; der Deputierte Fortis, Ackerbau und der Deputierte Kunzio Kasi, Post und Telegraphen.

4. Juli. (Deputiertenkammer.) Ministerpräsident Pelloux legt sein Programm vor. Er sagt:

Die Regierung beabsichtige im Innern absolute Aufrechterhaltung ber Ordnung, beständigen eifrigen Schut der staatlichen Institutionen und der bürgerlichen Gesellschaft und Beruhigung der Gemüter, nach außen den aufrichtigsten Frieden und Aufrechterhaltung der besten Beziehungen zu alsen befreundeten und verdündeten Mächten. Wir werden unsere Sorge der schrittweisen sinanziellen und ökonomischen Ausbesserung des Kandes widmen und der Besserung der mißlichen Berhältnisse, in denen sich ein Teil unserer Bedölkerung befindet. Unser erster Gedanke soll sein, durch zweckmäßige Beranstaltungen und durch rationelles Entsalten der öffentlichen und privaten Thätigkeit diese traurige Laze zu lindern, welche, wenn sie auch an vielen Stellen nur den Borwand der letzten Unruhen bildete, doch nichtsdessoweniger besteht und allgemein anerkannt wird. Dies soll geschehen, ohne daß in irgend welcher Weise Solidität des Budgets angegriffen wird, welche mit der größten Peinlichkeit gewahrt werden soll. Dies ist das Programm meiner Politik, welche ich eine Politik der Berewaltung, der Arbeit, der Kuhe und der Gerechtigkeit nennen möchte. Das

Land ersehnt ängstlich diese Politik, mit der allein es sein Selbstvertrauen zurückgewinnen und seine wahre Wiederausvichtung erwarten kann. Das Ministerium behält sich vor, die vom vergangenen Ministerium vorgelegten sinanziellen und politischen Entwürfe zu prüsen. Für diesen Angenblick und ohne dabei nötig zu haben, neue Gesehentwürse vorzulegen, beschränkt sich das Ministerium darauf, nur dassenige zu sorbern, was es für unbebingt zum glatten Lauf der Berwaltungsgeschäfte ersorberlich erachtet.

- 12. Juli. Die Kammer genehmigt die Maßregeln gegen die umftürzlerischen Bewegungen in geheimer Abstimmung mit 177 gegen 36 Stimmen.
- 14. Juli. Der Senat genehmigt mit 64 gegen 4 Stimmen die Umsturzvorlage. Bellour fagt in der Begründung:
- Er könne die wiederholt geäußerte Behauptung nicht zugeben, daß die jüngsten Unruhen übertrieben worden seien. Die Regierung werde sich nicht einschläsern lassen, sie sei weit entsernt davon. Die materielle Ordnung sei zwar wiederhergestellt, aber zur Herstellung der moralischen Ordnung werde es einiger Zeit bedürsen. Man müsse mit großer Vorschung werde es einiger Zeit bedürsen. Man müsse mit großer Vorschung worgehen, um zum normalen Zustande zurückzukehren; besonders sei dies der Fall bezüglich der Presse und der Beschlagnahme von Zeitungen. Wenn diese Wachsamkeit nicht genügen würde, so werde dies ein Zeichen sein, daß die Gesehe nicht ausreichten und man würde sie reformieren müssen. Er müsse dasselbe sagen für die umstürzlerischen Gesellschaften.
- 26. August. Auf die Enchklika des Papstes vom 5. August antwortet der Minister des Auswärtigen mit folgendem Rundschreiben an die Bertreter Italiens im Auslande:

Die Worte, die ber Papft in ber Encyflita vom 5. d. M. an die Beiftlichfeit und die Glaubigen Italiens gerichtet hat, tonnten nicht um-bin, ichnell ein Echo in ber fatholischen Welt zu finden. Die fonigliche Regierung verfennt nicht ben Gindruck, den die als milde und rucffichtsvoll zu betrachtenbe Form des Schriftstücks gemacht hat, bas fich als Ausfluß ber erhabenften Regungen ber driftlichen Moral giebt, und fie wurde nichts mehr wünschen, als daß thatfachlich "bie italienischen Ratholifen vor ber Berschwörung und Auflehnung gegen bie Staatsgewalt jurudichrecken". Wie Em. Erzellenz bekannt ift, hat bies bezüglich ber großen Mehrheit ber italienischen Ratholifen feine Richtigfeit; leider aber pagt es nicht auf die giemlich gahlreichen Agitatoren, die im Ramen einer Religion bes Friedens fich nicht ichenen, 3wietracht ju faen und ben ruhigen Bang bes Staatslebens gu ftoren. Wahrend fie offen und mit Rachbrud eine feinbfelige Enthaltung von ber Ausübung ber Sauptburgerpflichten jur Schau tragen, nahren fie 3wietracht und Unordnung unter ber Fahne einer "chriftlichen Demofratie", die fich unumwunden gu Umfturgabsichten befennt, die wenig geeignet find, die Maffen vor "den Gefahren bes Sozialismus und ber Anarchie" zu schützen, wie bas Rirchenoberhaupt es wünscht. Neber biefe für Stalien peinliche Lage werben Sie öfter Belegenheit haben zu reben; gut wird es fein, wenn fowohl die Regierung, bei ber Sie beglaubigt find, wie bie hervorragenben Berfonlichfeiten, die an unferen Buftanben Unteil nehmen, erfahren, daß zwar in den fcmerglichen Augenbliden eines finnlofen Aufftandes fehr viele Bereine aufgelöft werben mußten, barunter auch gahlreiche fatholifche, bag aber bie Prafetten ermachtigt worben find, alsbald nach ber Wieberherstellung ber Ordnung

und Rube bie Reubildung aller ber Politit fernbleibenben Bereine ju geftatten, namentlich berjenigen mit wohlthätigen und Unterftühungezwecken. Die italienische Regierung hat nicht nötig, zu erflaren, bag ber beilige Stuhl weber ber "notwendigen Unabhangigfeit" noch ber "vollen Freiheit" ermangelt. Die Regierungen aller Nationen find babon unterrichtet und als Bengen tonnen ihre Bertreter in Rom bienen, die ficherlich ju allererft fich über die bermeintliche "Unterbrudung bes Papfttums" gewundert haben. Einen neuen Beweis für die volle und gange Freiheit des Papftes liefert übrigens das hier berührte Rundschreiben selber. Der Papst verlangt mit vollem Rechte, daß die italienischen Katholiken "der Kirche und ihrem Oberhaupte ergeben" seien; aber weit entfernt, sie auch zur Ergebenheit gegen ihren Ronig und ihr Baterland aufzuforbern, ertlart er trop ben "ichmerglichen Borfallen, die ihm im Innerften weh gethan haben", bag bie Ratholiten "ben gegenwärtigen Stand ber Dinge über fich ergeben laffen", aber "nicht im ftande fein werden, ihn anzuertennen, ju ftugen und gut forbern, ohne ihre beiligften Pflichten gu berleben". Ginen ftarteren Beweis für bie unbeschränfte Freiheit bes Papftes, beift es jum Schluß, durfte es nicht geben. Jedwede Muslegung ift überfluffig, benn Em. Erzelleng miffen gu gut, bag feine andere gefittete Regierung bulben wurde, daß die firchlichen Oberen einen berartigen Druck ausubten, um ben Staatsbürgern die Erfüllung ihrer Pflichten gegen das Staatsoberhaupt und das Baterland zu berwehren.

September. Die italienische Regierung richtet an die diplomatischen Bertreter Italiens bei den Mächten eine Note, um eine internationale Konferenz zur Befämpfung der Anarchisten herbeizuführen.

Die Rote, die am 6. Ottober veröffentlicht wird, lautet: Die Regierungen finden fich feit mehreren Jahren bei ber Ausführung ber ihnen obliegenden Aufgabe, für bie Gicherheit bes Staates und ber Burger gu forgen, einer Thatfache gegenüber, beren Ernft ein gang befonderer ift und bie ihre Aufmertfamteit und Sorge in bochftem Brade in Unfpruch nimmt. In allen ganbern machen die Behörben aufmertfam auf bas Borhanbenfein einer mehr ober weniger gablreichen Rlaffe von Menichen mit entarteten Grunbfagen, beren Beftrebungen und beren Berbrechen, wie offen gugegeben wird, nur bas Biel haben, bie Grundlagen, auf benen bie gegenwartige Befellschaftsordnung ruht, ju untergraben und diefe Ordnung bollftandig umgufturgen. Diese überfpannten Menfchen, die bor feinem Attentat, und fei es noch fo icheuflich und wahnwigig, jurudichreden, fprechen öffentlich Pringipien aus, die fie felbft anarchiftische Pringipien nennen, und die fie auf ihren Wanberungen burch gang Europa verbreiten. Gie werben bei biefer Propaganda von einer geheimen Preffe unterftugt, welche unaufhörlich ju jeder Gewaltthat auffordert, und welche die abscheulichsten Berbrechen rühmt und preift als die wirffamften Mittel, ben ber gangen Gefellichaft erklarten Krieg bis zum Aeugersten fortzuführen. Die Regierungen haben fich bisher bemuht, burch genaue Anwendung ber bestehenden Gesebe und in einigen Fallen burch Ausnahmemagregeln ber Berbreitung biefer berbrecherischen Theorien so viel als möglich Einhalt zu thun. Es hat fich indeffen gezeigt, daß diefe Bemühungen, ba fie nur bereinzelt geblieben, nicht wirtfam genug gemefen find, bas lebel gu bezwingen und Berr ber Schliche gu werben, mit benen bie Anarchiften aller gander fich gu berftandigen, fich beiguftehen und fich zu organifieren fuchen, was ihnen guweilen auch gelingt. Es scheint fich bemnach für die Regierungen, welche fich angefichts ber gemeinfamen Gefahr folibarifch fuhlen, Die notwenbigfeit ju ergeben, fich gegenfeitig ftanbige Unterftugung ju gewähren auf ber Brundlage eines Syftems ber gemeinfamen Berteidigung, welches in allen feinen Einzelheiten genau erwogen ift. Die Regierung Gr. Majeftat hat fich ihrerfeits ichon lange mit folden Gebanten getragen und fich barin mehr und mehr beftartt gefehen. Angefichts der langen Reihe bon anarchiftischen Berbrechen, Die, wie namentlich Die Ermorbung bes Prafibenten Carnot und ber zweimalige Morbverfuch gegen unfern Ronig, bas Entfeben ber gangen Welt erregt haben, angefichts ber ichredlichen Frevelthat, die jest in Benf begangen wurde und bie einen Mafftab bafur bietet, weffen biefe Glenden ohne Blauben und ohne Baterland allein fahig find, hat die königliche Regierung beschlossen, die Initiative für einen vorläufigen Meinungsaustaufch zu ergreifen, welcher auf ben Abichluß internationaler Abmachungen in dem bon mir angegebenen Sinne hinauslaufen foll. Die Aufnahme, welche biefer Schritt bisher gefunden hat, ift eine Beftätigung bafür, bag bie Anschauung ber foniglichen Regierung im Bringib geteilt wirb, und bag als bas am meiften angezeigte Mittel gur Erreichung biefes Zwerfes ber balbige Zusammentritt einer internationalen Ronfereng erscheint, auf welcher bie europäischen Machte nicht nur burch diplomatische Bertreter, sondern auch durch technische Delegierte ber betreffenden Berwaltungen der Juftig und bes Innern vertreten fein wurden, ein modus procedendi, welcher burchaus ben Anfichten ber Regierung bes Konigs entsprechen würbe. Ich bitte Sie, bas Borftebenbe gur Kenntnis bes Minifters bes Aeugeren berjenigen Regierung zu bringen, bei ber Sie affreditiert find, und ihm eine Abschrift biefer Depesche gu geben, indem Gie ihm jugleich formell ben Borichlag unterbreiten, daß die betreffenbe Regierung ihre Zustimmung ju bem Zusammentritt einer internationalen Konferenz erteile, welche im Interesse ber sozialen Berteibigung die Herbeiführung einer wirfjamen bauernben Entente zwischen ben europäischen Mächten bezwecken joll, welche bazu bestimmt ift, die Bereinigungen ber Anarchiften und ihrer Anhanger erfolgreich gu befampfen. 3ch bitte Gie, mir fobald als möglich bie Entscheidung mitzuteilen, welche hinfichtlich gez. Canevaro. unferes Borichlages getroffen werden wird.

Mitte September. Infolge des Genfer Mordes werden viele Anarchiften in Mailand, in der Emilia und in Toskana verhaftet. Biele aufrührerische Schriften und Waffen werden beschlagnahmt.

26. September. Nach der "Italie" hat die Regierung den Abrüftungsvorschlag des Zaren folgendermaßen beantwortet:

Das Problem, welches der Kaiser dem Areopag der Mächte unterbreitet, ist sicherlich nicht ohne Schwierigkeiten. Ganz abgesehen von der Frage der Rüstungen, kann man sich noch mehr solcher Fragen vorstellen, über welche die verschiedenen Auffassungen nicht genügend zusammensallen würden und die, zur Erörterung gestellt, im Schose der vorgeschlagenen Konserenz selbst einen Meinungsstreit schärfer zum Ausdruck bringen könnten, dessen mögliche Folgen uns nicht ohne beständige Sorge lassen würden. Aber diese Schwierigkeiten haben in unseren Augen durchaus nichts Unentwirrbares. Es genügt, daß ein Programm, einsichtsvoll entworsen, flar abgesaßt, die Erörterungen auf dem Gebiete der Versöhnung und wechselssiegen Beschwichtigung erhalte. Es gebührt natürlich der kaiserlichen Kanzlei, dieses Programm zu sormulieren. Wir haben schon jest das volle Vertrauen, daß es ein solches sein wird, wie wir es wünschen, und wir haben nicht nötig, es abzuwarten, um gegenüber dem

Borschlage, mit dem wir befaßt sind, einen formellen Beschluß zu fassen. Ich bitte Sie deshalb, dem Grafen Murawiew mitzuteilen, daß die Regierung des Königs es annimmt, an der Konferenz teilzunehmen.

- 13. Oftober. (Benedig.) Das deutsche Kaiserpaar hat eine Zusammenkunft mit König humbert und der Königin Margherita.
- 16. November. Der König eröffnet das Parlament mit einer Thronrede.

Es heißt barin über bie innere und außere Lage: Das nun gu Enbe gebende Jahr erfreute fich an feinem Anfang ber Fefte gur Erinnerung an Die Erhebung Staliens und an die Ginsehung ber nationalen Inftitutionen. Wenn an einigen Orten Tumulte infolge antipatriotischer Propaganda und eines mahren Aufruhrgeiftes entftanben, fo brachen fie in anderen Teilen Italiens aus infolge ber miglichen wirtschaftlichen Lage, die bon ben Agi= tatoren geschieft ausgebeutet wurde; biese Unruhen hatten sehr traurige Folgen. Die größte Wohlthat, die die Italiener heute erwarten, ift die ber Rube, bamit fie burch Arbeit Diejenige beffere fogiale Lage, welche alle erfehnen, erreichen tonnen. Aber fruchtbare Arbeit ift nicht möglich ohne unbedingtefte Achtung bor ben Gefegen und ben fozialen Institutionen und Organisationen. Mein Herz sehnt fich nach dem Angenblick, wo ich in der Gewifheit, daß die schlimmen Tage sich nicht erneuern können, Gebrauch bon dem teuerften Recht machen tann, bas mir die Berfaffung verleiht, nämlich ihren Familien biefe Irregeführten wiederzugeben, bie, getäuscht burch trügerische Hoffnungen, die man ihnen vorspiegelte, Opfer der trügerischen und berabschenungswürdigen Form wurden, in ber unter ben Maffen humanitare Beftrebungen berbreitet wurden. Um biefen Tag gu beschleunigen, wende ich Dich an Mein Bolt, bas mit Mir Freude und Beid teilt und noch jungft an bem freudigen Greignis im toniglichen Saufe innigen Anteil nahm, in bem Bertrauen barauf, bag es Meine Regierung unterftugen wolle bei ber beiligen Aufgabe, die noch nicht vernarbten schmerzlichen Wunden balbigft zu heilen. Unfere Beziehungen zu allen Mächten find fehr herglich. Das beweift die Art, in welcher ber Juitiative entsprochen murbe, welche Meine Regierung in einer Frage ergreifen gu follen geglaubt hat, welche ben Frieden und die Ruhe der burgerlichen Welt in hohem Mage angeht. Binnen wenigen Tagen wird in Rom eine Ronfereng gufammentreten, zu ber wir alle Machte Europas eingelaben haben, um Mittel gu fuchen, welche Europa und ber gegenwärtigen Bivili= fation entsprechen und geeignet find, ben berbrecherischen Abfichten Bügel angulegen, die fich erft fürglich in der schredlichften Form durch den Mord an jener erhabenen, gutigen, in Rachftenliebe aufgehenden Frau fundgethan haben. Wir haben ben feften Entichlug, in Afrita eine Politit des Friebens und ber Sammlung zu befolgen, welche mit unferen tolonialen Planen und unferen Intereffen in Europa in Ginklang fteht. Im Inneren wird man barüber machen, die berfaffungemäßigen Ginrichtungen und Freiheiten in einer fo erhabenen Sphare zu erhalten, baß fie allen Achtung und loyales Befolgen auferlegt. — Neber bas Berhaltnis zur Kurie heißt es: In ben Begiehungen gur Rirche wird Meine Regierung Die Politit ber Freiheit befolgen, welche in ben Traditionen und in der Gefinnung bes italienischen Boltes gegründet ift; und, von fteter Achtung gegen die Re-ligion erfüllt, wird die Regierung in allen Fallen die Rechte der Zivilgewalt zu mahren wiffen.

17. November. Die Rammer mahlt Zarnadelli jum Prafibenten gegen die Stimmen ber Rechten. 18. November. Das beutsche Kaiserpaar trifft in Messina ein. 23. November. (Kammer.) Schahminister Bacchelli gibt das Finanzerposee.

Das Jahr 1897/98, führt er aus, habe mit einem Defizit von nur etwa einer Million abgeschlossen, trot der durch die Unruhen im Mai verursachten Ausgaben und des Ausfalls in den Getreidezöllen. Für das Jahr 1898/99 werde ein Defizit von rund 14½ Millionen und für das Jahr 1899/1900 ein solches den Allie Millionen dergeschen, welche durch den Bau von Eisenbahnen und die Kapitalbewegung verursacht werden. Diese 46 Millionen Desizit würden gebeckt werden durch die Einnahmen aus den durch die Finanzmaßnahmen vom Jahre 1894 genehmigten Operationen mit den tilgbaren Schulden und durch einen Teil der Beträge, welche dem Staate aus dem Bermögen der verdotenen Religionsgesellschaften zusließen. Angesichts des Standes der schwedenden Schuld, welcher auf 560 Millionen zu schäpken ist, werde es erforderlich sien, die Schapbondz zu bermindern und die ordentlichen Borschüsse an die Emissionsbanken zu beschieden, um dadurch auch den Papiergeldumlauf zu berringern, der eine der Ursachen der Erhöhung des Wechselkurses sei. Er werde die Umwandelung eines Teiles der Schapbonds in 4½ prozentige Konsols in Borschlag bringen.

24. November. (Rom.) Zusammentritt der Antianarchistentonferenz. Canevaro führt den Borfitz.

28. November. (Kammer.) Canevaro fordert die Gewährung eines unverzinslichen Darlehns von 1 Million Francs an die provisorische Regierung von Kreta.

In ber Begrundung wird gejagt: Das von ben Machten auf Rreta unternommene Werf ber Pagifitation ift bon einem gludlichen Erfolge gefront worden. Die türfischen Truppen haben bie Infel geräumt, und die ottomanische Zivilgewalt hat ihre Funttionen eingestellt. Die Zivil- und Militärverwaltung befindet sich heute in ben Händen der Abmirale der internationalen Geschwader. Gs soll alsbald eine provisorische Regierung eingesetzt werden, deren Spize Prinz Georg von Griechenland sein wird, ber als Beauftragter ber vier Machte mit ber Gigenschaft bes Obertommiffars betraut ift. Die finanziellen Berhältniffe der Insel find infolge der langen Unruhen so schwierig geworden, daß taum die dringenoften Bedürfniffe der neuen Berwaltung bestritten werden tonnen. Deshalb haben die vier Mächte beschloffen, der provisorischen Regierung die Summe von 4 Millionen Francs vorzuftreden. Siervon entfällt der vierte Teil auf die italienische Regierung, wofür fie fich nur unter ber ausbrücklichen Referbe ber parlamentarischen Bewilligung verbindlich machen fonnte. Das Parlament wird beshalb erfucht, bem Befegentwurf die Buftimmung zu erteilen, bag die tonigliche Regierung ermächtigt werbe, ber proviforischen Regierung bon Rreta, unter bem Titel eines zeitweisen Darlebens, ohne Binfen, bie Summe von 1 Million Francs zu überantworten, welche fpater bem italienischen Staatsfchage gurudgugeben ift.

Um 5. Dezember genehmigt bie Rammer ben Rrebit, am 12. ber Genat.

15. Dezember. (Rammer.) Canevaro über Erythräa.

Bei ber Beratung des Budgets des Ministeriums des Auswärtigen führt der Minister Canedaro aus: Italien stehe in den besten freundschaftlichen Beziehungen zu Menelik, bei dem es einen Bertreter habe, der fort-

bauernd beruhigende nachrichten schicke. Menelit fei geneigt, in febr entgegentommender Beife über bie Grengfrage mit Stalien zu berhandeln und Italien bie gegenwärtige Brenge gu laffen mit ber einzigen Bebingung, bag, wenn Stalien bas Sochplateau aufgebe, ihm (Menelit) allein bas Recht qu= ftebe, basfelbe gu befegen. Es beftebe abfolut feine Beranlaffung gu ber Unnahme, Menelit marichiere gegen Tigre mit feindlichen Abfichten gegen Italien. Ras Mangaicha habe bie italienische Regierung gebeten, bei Menelit für ihn bie Bermittlung ju übernehmen. Die italienische Regierung habe Ras Mangascha geraten, sich zu unterwerfen, und Menelik empfohlen, die Unterwerfung anzunehmen. Es habe fich lediglich um eine freundschaftliche Attion gehandelt; bie italienische Regierung habe fich in teiner Beife engagiert. Es tonne natürlich unborhergesehene Konflittsfalle geben, aber die Starte ber in Erythraa ftehenden Truppen fege Stalien in ftand, mit voller Sicherheit Wiberftand gu leiften bis gur Anfunft bon Berftartungen aus Italien. Die Regierung fete einfach bie Politit ihrer Borganger fort. Italien werbe auf bem Sochplateau bleiben, folange bie Bebingungen nicht berartige feien, bag fie gestatteten, bie militarifche Befegung auf Maffaua gu beschränten. Die Ausgaben für Erpthraa feien auf 8 Millionen feftgefest, man hoffe jedoch, diefelben in ber Folge auf 5 Millionen herabzusegen.

29. Dezember. (Rom.) Der König unterzeichnet eine Amnestie.

Der Gnabenerlaß erstreckt sich auf alle Personen, die wegen der Auhestörungen im Mai d. J. von Militärs oder Zivilgerichten verurteilt worden sind, sosen die über sie verhängte Strase nicht mehr als zwei Jahre Gesängnis beträgt. Ferner wird bei denjenigen Personen, welche zu einer höheren Freiheitsstrase verurteilt sind, letztere um zwei Jahre heradgesett. Für Frauen und mehr als 70 Jahre alte Greise sowie für Minderjährige unter 18 Jahren tritt entweder Straserlaß oder Heradminderung um 3 Jahre einer Kategorien rücksäliger und anderer Personen sind von dem Gnadenerlaß ausgeschlossen. Ungesähr 700 von Militärgerichten Berurteilte und 2000 von Zivilgerichten Berurteilte werden von dem Gnadenerlaß betroffen.

# VIII.

### Die Römische Aurie.

17. Januar. Der Papft über den ewigen Bund zwischen ber Kurie und Rom.

Der Papft halt bei bem Empfange von etwa 400 römischen Patriziern eine Ansprache, in welcher er die Hulbigung derselben als Bethätigung der unauslöslichen Allianz zwischen dem Papstum und einer Stadt bezeichnet, welche den Charafter eines heiligen Ortes habe. Der Papst weist die Ansichten, welche diese Treue als unheilvoll für das Baterland derstellten, zurück. Die Nation werde solange tein heil haben, als sie dem Einfluß der Sektierer ausgesett sei. Schließlich sorbett der Papst zur

Nebung bon frommen Berfen und Tugenden auf, welche bie befte Burgichaft bes Seils inmitten ber ichwierigen Zeiten feien.

Unf. April. Der Papft versucht in dem fpanisch-ameritanischen Streite zu vermitteln.

Um 12. April veröffentlicht ber "Offervatore Romano" die hierauf bezüglichen Schriftftude. Auf die Mahnungen jum Frieden in Madrid erwidert der fpanische Minifter bes Auswärtigen (9. April), daß die fpanische Regierung infolge ber bringenben wiederholten, von Gbelmut eingegebenen Bitten bes Papftes beichloffen habe, bem Marichall Blanco gu befehlen, unberguglich die Ginftellung ber Feinbseligfeiten zu bewilligen. Die Beftimmung ber Dauer berfelben, welche hinreichend fein folle, um ben Frieben porzubereiten und fein Buftandefommen zu erleichtern, bleibe bem Darichall überlaffen. Die Rote fahrt bann fort: "Während ich bas Bergnugen habe, fomit die Buniche bes berehrungsmurbigen Pontifer Maximus gu erfullen, ift es mir angenehm, Ihnen mitzuteilen, bag bie Botichafter ber feche Großmachte bei ihrem heute Bormittag ftattgehabten gemeinfamen Befuch fich mit ihren Bunichen in Uebereinstimmung mit benjenigen bes Papftes befanden, ben wir bei biefer Belegenheit an unfere frubere Depefche erinnern in der Buberficht, er werde mit Sorgfalt barüber machen, daß unfere gerechte Gegenforderung erfüllt und das Preftige biefer fatholifchen Ration teinen Abbruch erleiben werbe." — Gin weiteres Schriftstid enthält eine Depesche bes Karbinal-Staatssefretars Rampolla an ben Nuntius Migr. Francica Raba in Madrid. In dieser Depesche beauftragt ber Kardinal Rampolla den Auntius, der spanischen Regierung die Befriedigung des Papstes über die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten auszusprechen, die der Papst in Lebereinstimmung mit den Wänschen der Mächte für sehr geeignet halte, bem Schreifen bes Rrieges ein Ende gu fegen und die Pagifitation ber Insel zu erleichtern. Die Depesche schlieft: "Danken Sie im Ramen bes Papstes ber spanischen Regierung und geben Sie ihr die Berficherung, bag ber Papft es nicht unterlaffen werbe, geeignetenfalls feinen Einflug babin geltend ju machen, bag bie legitimen Bunfche ber fpanifchen Regierung erfüllt werben und bag bas Unfeben bes eblen fatholifchen, fpanischen Boltes nicht geschädigt werbe." Ferner veröffentlicht ber "Difervatore Romano" eine warme Gludwunschbepeiche bes Raifers von Defferreich an ben Papft wegen bes Erfolges feiner Intervention. "Ich wage zu hoffen," heißt es in ber Depesche, "baß mit hilfe bes Allmächtigen die Interessen ber Menschlichkeit und bes Friedens gewahrt bleiben."

24. Mai. Der "Offervatore Romano" veröffentlicht ein Schreiben des Papftes an ben Erzbischof Ferrari von Mailand.

In dem Schreiben heißt es, daß die ernsten Unruhen in verschiedenen Gegenden Italiens, besonders in Mailand, den Papst ties bewegt hätten; sie seien das Ergebnis der bösen Saat, die bei der großen Sittenverderdnis ungestraft in Italien zum Nachteile der Religion ausgestreut werde. Es gebe Leute, welche ehrenhaften Menschen die Schuld an den Anhestörungen beimäßen, weil sie der Kirche und dem Helligen Stuhle ergeben seien; man thue, als ob man nicht wisse, daß die Kirche lehre, sich nicht in Boltszausstad zu mischen. Die Katholiken veranlaßten keine Unruhen, folglich müsse man die Urheber und Mitschuldigen anderwärts suchen. Der Papst sährt dann fort: er hätte gewünscht, daß der Erzbischof von Mailand während der so kritischen Zeit als Friedensbermittler hätte in Mailand sein können; die Beleidigungen, welche gegen den Kardinal Ferrari wegen seiner Abwesenheit gerichtet worden seine, die ohne böswillige Boreingeseiner Abwesenheit gerichtet worden sein, die ohne böswillige Boreinges

nommenheit unbemerkt geblieben wäre, hätten ben Papst sehr betrübt. Die Angrisse seien nicht so sehr gegen die Person des Kardinals gerichtet, der stets ein bemerkenswertes Beispiel pasionaler Mildthätigkeit gegeben habe, als gegen das von dem Kardinal vertretene Prinzip. Man begreise nicht, wohin dieser Krieg gegen die bischöfliche Autorität führen könne, wenn die staatliche Autorität selbst sich erschüttert sühle. Am Schluß des Brieses heißt es: der Papst habe in den Beweisen von Achtung und Ergebenheit, welche die Geistlichkeit von Mailand dem Kardinal Ferrari dargebracht habe, Trost gefunden und hoffe, daß auch die katholischen Laien Mailands in der Achtung und Zuneigung zu ihrem Hirten einig bleiben würden.

5. August. Der "Offervatore Romano" veröffentlicht eine päpstliche Encyklika über die Unterdrückung katholischer Vereine und Zeitungen.

Der Papft erinnert an ben moralischen wohlthatigen 3med ber Inftitutionen und an die Tumulte und Blutfcenen, welche viele Gegenden in Trauer beriehten. Die Regierungsmagnahmen gerftorten in wenigen Stunden die hingebende Arbeit vieler Jahre, ber beften Ropfe und Bergen. Gie feien unerhört gehäffig und ftunden im Wiberfpruch mit allen vorherigen Berficherungen ber Regierung, verletten die Grundlagen ber Gerechtigfeit und beleidigten bas Anfehen bes Bapftes. Der Papft leugnet bie Staatsfeindlichteit ber fatholifchen Gefellichaften, und er verfichert, bag bie fatholifden Italiener bor jeber Berichwörung und Rebellion gegen Die Obrigfeit gurudfchaubern, ber fie geben, was ihr gebührt; fie tonnen aber bas Berlangen nicht aufgeben, bag ihrem oberften Saupte die Inotige Unabhangigfeit und Fulle wirklicher Freiheit wiedergegeben werbe, die unerläßliche Bebingung für bie Freiheit und Unabhangigfeit ber fatholischen Rirche. In Diefer Sinficht werden ihre Gefühle weber burch Drohungen noch burch Bewalt eingeschüchtert. Unvernünftig und ungerecht wurde es fein, von ben Ratholiten politische Unterftugung gur Aufrechterhaltung ber gegenwärtigen Orbnung ber Dinge gu verlangen. Die Arbeit ber tatholifden Jaliener wird fich alfo allein auf bas foziale und religiofe Feld konzentrieren. Die angewandten Magnahmen feben bie unerträgliche Lage in bas rechte Licht. Wenn einige Thaten, mit benen bie Ratholifen nichts zu thun haben, gur Unterbrudung taufender wohlthatiger Ginrichtungen genügten, fo ift feine Garantie vorhanden für die Freiheit und Unabhangigkeit des apostolischen Stuhles. "Unfer Schmerz ift groß, nicht minder aber unfere Buberficht auf die Borsehung, die über die Rirche wacht, welche ibentisch bleibt mit bem Papsttum nach bem Ausspruch bes Ambrofius: ubi petrus, ibi ecclesia." Die Enchflifa ermahnt weiter den Rlerus zu unermudlicher Arbeit und verfichert den Gläubigen, daß das Papfttum, wie es in vergangenen Jahrhunderten in ben gefährlichsten Sturmen ber Führer, Berteibiger und Retter ber Bolfer, besonbers bes italienischen war, auch in Zutunft feine große heilige Miffion erfüllen werbe in Berteidigung ber Rechte, im Beiftand im Unglud, in Liebe ju Dubfeligen und Unterbrudten. "Berliert nie ben Mut, feib blind gehorfam Guren Geelenhirten; bie Bute Gurer Cache wird immer ftrahlender hervorleuchten, wenn die Begner gezwungen find, ihre Zuflucht zu fo traurigen Waffen zu nehmen."

August. Brieswechsel zwischen dem Papst und Kardinal Langenieur über das französische Protektorat im Orient (vgl. Türkei und Deutschland).

Rarbinal-Erzbischof b. Rheims Langenieng fclagt bem Papft bie

Gründung eines nationalen Komitees zur Behauptung des französischen Schutes über die katholischen Missionare und Niederlassungen im Orient vor. Denn infolge politischer Berwicklungen und Ereignisse, die er nicht erörtern wolle, sei Frankreichs Stellung in jenen Gegenden, die schon lange bedroht war, heute erschüttert, und es sei hohe Zeit, zu warnen. Das katholische Frankreich werde sich niemals dazu verstehen, dieses ruhmreiche Borrecht zu verlieren. Die Bernichtung des Protestorates würde bestimmt sur Frankreich ein Unglück und eine Demütigung sein; aber sie würde auch sür die Kirche schwere Nachteile bringen. Wo sei außer Frankreich die

Nation, biefe mefentlich tatholifche Aufgabe gu erfüllen?

Der Papft antwortet am 20. August: Beliebter Sohn! Dit Iebhafter Genugthuung haben wir durch Deinen Brief erfahren, bag berborragende Manner ben Plan gefaßt haben, in Frankreich ein nationales Romitee gur Erhaltung und Berteibigung bes frangofifchen Protektorats im beiligen Banbe ju grunden. Rein Unternehmen tonnte beffer ben großmutigen und ritterlichen Ueberlieferungen Deines edlen Baterlandes ent= iprechen, welches vorzugsweise bas Land ber Rreugfahrer mar. In ber That weiß jeder, daß Du, geliebter Sohn, mit eigenen Augen festgestellt haft, wie fehr die tatholischen Intereffen in Palaftina im argen liegen, und bon welchen Befahren fie bebroht find. Dieje Intereffen tnupfen fich befanntlich besonders an den Befit und ben Gebrauch ber Beiligtumer, welche burch ben frommen Ginn unferer Borfahren gerabe ba errichtet wurben, wo fich die Geheimniffe ber Erlöfung bes Menfchen vollzogen haben; bie Feinde der tatholischen Religion berdoppeln ihre Angriffe und ihre Rührigfeit, um in biefen felben Beiligtumern bie Frommigfeit ber getreuen Rinder ber Rirche zu behindern. Das Wert, von dem Du zu Uns fprichft, geliebter Cohn, ift alfo jur gunftigen Stunde erftanben, und Wir erhoffen von ihm die besten Erfolge für die Zufunft. Frankreich hat im Orient eine besondere, bon ber Borfehung ihm anvertraute Miffion; eine berrliche Miffion, die nicht blog burch eine jahrhundertelange Praxis geheiligt ift, fondern auch durch internationale Bertrage, wie es auch Unfere Propaganda-Rongregation burch ihre Ertfarung vom 22. Mai 1888 anerfannt hat. Der heilige Stuhl will in ber That nicht an bas ruhmreiche Erbe ruhren, welches Frankreich bon feinen Borfahren erhalten hat und welches ju bewahren es zweifellos das Berdienft zu haben glaubt, indem es fich immer auf ber Sohe feiner Aufgabe zeigt. Mochten boch die vereinigten Unftrengungen ber tatholifchen Rirche im Drient eine friedliche Exifteng fichern und ihr geftatten, erfolgreich an ber Ausbreitung bes mahren Glaubens und ber Rüdtehr ber berirrten Schafe in ben Schafftall bes einzigen und höchften Sirten gu wirten.

8. Oftober. Der Papst empfängt eine Schar französischer Pilger und hält folgende Ansprache über das französische Protektorat im Orient:

"Ein befonderer Gebanke hat Euch zu uns hergeführt, der nämlich, uns zu danken für den fürzlich vollzogenen Akt, wodurch wir die früheren Erklärungen des Heiligen Stuhles über Guer traditionelles Protektorat im Orient bestätigt haben. In diesem Gedanken haben sich dieser Pilgerfahrt die wackeren frommen Arbeiter — die Augustinerpatres — angeschlossen, sie, die sich um das Heilige Land so wohlverdient machen, wohln sie in regelmäßigen Zwischenzaumen zahlreiche Bußpilger führen, die dort Bittgebete zu Gott emporschiefen sir die katholische Kirche und Gebete, daß die von uns getrennten Brüder in deren Schoß zurücksehren mögen. Es war

beshalb vor mehreren Jahren unser Wunsch, daß ein seierlicher eucharistischer Kongreß unter dem Borsis eines französischen Kardinals in Jerusalem abgehalten werde, wo das große Sakrament, das götkliche Psand der Einigung unter den Gländigen, eingeseht wurde. Sehet Eure Pilgerfahrten nach dem Heiligen Lande sort!"

11. November. Der Papft richtet folgenden Brief an den Erzbischof Krement von Köln über die Schenkung der Dormitio burch Kaiser Wilhelm (vgl. Türkei):

Leo P. P. XIII.

Mein geliebter Sohn! Brug und apostolischen Segen! Mit Freuden haben Wir Deinen Brief empfangen, burch welchen Du Uns Rachricht bon ber Schenfung ber Dormitio ber Gottesmutter gabft, welche jungft Guer Raifer gu Jerufalem erworben und ben beutschen Ratholiten überwiesen hat. Diese Thatsache war bereits vom Raifer jelbft Uns in zuvorkommenbster Weise mitgeteilt, und haben Wir Uns beeilt, ben Musbrud Unferes Dantes, wie es ein folches Befchent verlangt, Soch= bemfelben umgehend tundzugeben. Es ift nun für Uns eine große Freude, gu beobachten, wie die Ratholifen Deutschlands ben geziemenden Dant für biefe hochherzige Wohlthat fowohl burch ihre Gefinnung, wie burch mancherlei Rundgebungen ihrer Ergebenheit, wie es fich gebührt, eifrigft abzuftatten beftrebt find. Wir vertrauen zuversichtlich, daß nunmehr mit einer von Tag ju Tag machjenden Berehrung ber Gottesmutter jene Gläubigen fromme Wallfahrten nach biefer Stätte unternehmen werben, welche nach der Neberlieferung bem Dabinfcheiden ber allerfeligften Jungfrau Maria geweiht ift. Durch diefe Berehrung werden in der That fowohl dort die einzelnen Gläubigen fich in befonderer Beife bie gnabige Buneigung ber hehren Gottesmutter in reichlichem Mage erwerben und ficherlich burch ihr Bebet erreichen, daß fie auf bas gesamte beutiche Bolt in befonberer Gulb herabblide und Euch fowohl in ben Angelegenheiten ber Rirche wie bes Staates mit besonderem Schute beistehe. Dir, mein geliebter Sohn, sowie den Nebrigen, welche sich in besonderer Weise in Bereinigung mit Dir um die Errichtung eines Beiligtums ber Gottesmutter in Palaftina bemuben, fowie bem gesamten tatholischen Bolfe Deutschlands erteilen Wir als Unterpfand himmlifcher Gnaben und als Zeichen Unferes befondern Bohlwollens bon gangem Bergen ben Apoftolifchen Gegen.

Gegeben zu Rom bei St. Peter am 11. November 1898, im 21. Jahre Unseres Pontifikates. Leo P. P. XIII.

19. Dezember. (Rom.) Der "Offervatore Romano" schreibt über bie Protektoratsfrage im Orient:

"Bir glauben, dem lebhaften Berlangen aller derjenigen zu entsprechen, welche der Kirche und dem Papsttum dienen, indem wir den Bunsch zum Ausdruck dringen, daß der in Zeitungen verschiedener Länder geführte Streit wegen der Frage des Protektorates über die Katholiken im Orient aufhören möge. Diese Polemiken haben keine ernsthafte Existenzberechtigung und liefern, wenn auch unberechtigt, der dem Heiligen Stuhle seindlich gefinnten sektiererischen Presse einen Borwand, die Eintracht der Christenheit zu stören."

23. Dezember. Ansprache des Papstes über die Anarchiften und die Lage der Kirche in Italien.

Der Papft empfängt eine Angahl Rardinale und Bifchofe und er-

widert auf ihre Weihnachtswünsche: Es fei nur ju gerechtfertigt, wenn die Regierungen bes zivilifierten Guropas fich zusammenthun, um ben unerhörten barbarischen Ausrottungstrieben einen Damm entgegenzuseben, baß fich bies jedoch nicht bollig erreichen laffe, solange nicht in bem Bewußtsein ber Bolter und bei ber Organisation ber Staaten bie Bottesfurcht wieber gur Geltung gelange, welche bie Grundlage aller Moral fei. Bezüglich ber Lage ber Kirche in Italien, meinte ber Papft, feien bie Anzeichen für bas kommende Jahr keineswegs günstige. Richt allein, daß bem Bapste harte Bedingungen auferlegt werben, welche mit seiner Würde und seinen Rechten in Wiberspruch fteben, sondern man verdächtige außerbem in ber gehaffigften Beife bie Breffe, welche mit großer Offenheit für bie Berteibigung ber religibfen und moralifchen Intereffen eintrete. Man bebrobe die Beiftlichkeit mit neuen, ftrengen Magregeln, obgleich fie bie Befellichaftetlaffe fei, ber aufrührerische Abfichten am fernften liegen, und ber Behorfam, ben fie bem apostolischen Stuhle leifte, beffen Rechte fie berteibige und beffen Absichten sie unterstütze, werbe ihr als politisches Bergeben angerechnet. Die Geistlichkeit jedoch, die ihre Mission und ihre Pflichten begreife, werde sich weber durch Schmeicheleien noch durch Drohungen beirren laffen. Ihre Festigkeit finde überdies ein Echo bei jahlreichen Laien, bei benen bie Liebe jum Bapfttum tief eingewurzelt fei, und bie gemeinsame Arbeit ber Beiftlichfeit und ber Laienwelt werde ber tunftigen Generation beilbringend fein.

#### IX.

### Schweiz.

20. Februar. Bolfsabstimmung über das Gifenbahnruct-

faufsgefeg.

384146 Bürger stimmen für das Geset, 177130 dagegen. Hierdurch wird die Bundesregierung ermächtigt, die fünf Hauptbahnen der Schweiz zu verstaatlichen. Es sind dies Jura-Simplon mit 940 Kilometer, Nordsostbahn mit 740 Kilometer, Jentralbahn mit 410 Kilometer, Bereinigteschweizerbahnen mit 270 Kilometer und Gotthardbahn mit 240 Kilometer Länge. Nicht verstaatlicht sollen werden die rund 350 Kilometer Normalsbahnen, sowie sämtliche Schmalspurs und Spezialbahnen.

15. April. Der Nationalrat genehmigt einstimmig die Bundesgarantie für eine Anleihe von 60 Millionen zum Simplonburchstich.

Mai. Infolge der Unruhen in Italien brechen viele italienische Arbeiter aus der Schweiz auf, um an den dortigen Kämpfen teilzunehmen. Die Schweizer Regierung läßt sie überwachen und liefert sie der italienischen Polizeibehörde aus.

- 12. Mai. Der Bundesrat verbietet die Ginfuhr frischen amerikanischen Obstes.
- 6. Juni. Die Bundesversammlung tritt zusammen. Präfibent wird im Nationalrat Thelin (Waadt), im Ständerat Hilbebrand (Zug).
- 17. Juni. Der Nationalrat genehmigt die vom Ständerate bereits beschloffene Bereinheitlichung des Zivilrechts mit 105 gegen 24 und des Strafrechts mit 106 gegen 23 Stimmen. Zivilund Strafrecht gehen nunmehr von den Kantonen auf den Bund über.

10. September. (Genf.) Ermordung ber Kaiferin Elisabeth von Öfterreich durch ben italienischen Anarchisten Luccheni.

September. Infolge der Genfer Mordthat werden viele Anarchiften verhaftet und ausgewiesen, viele anarchiftische Schriften und Waffen beschlagnahmt. Die Ausgewiesenen sind meist Italiener. Der Bundesrat beschließt:

- 1. Der Bundesanwalt wird beauftragt, über weitere, in der Schweiz sich aufhaltende Ausländer, die an der anarchistischen Propaganda sich beteiligen oder gesährliche Anarchisten sind, dem Bundesrat mit Beschleunigung Bericht und Antrag vorzulegen. 2. Die Kantone werden eingelaben, die Ausländer der in Ziffer 1 erwähnten Kategorie, sobald sie ihr Gebiet betreten, dem Bundesantwalt namhast zu machen und mit Bezug auf dieselben zu berichten. 3. Die Kantone werden weiter eingeladen, das Treiben aller auf ihrem Gebiete sich aufhaltenden Anarchisten genau zu überwachen und dem Bundesrate etwaige Gesetzesübertretungen sofort zur Kenntnis zu bringen, insbesondere diesenigen, die sich auf das Bundesgesch betr. Erzgänzung des Bundesstrafrechts (Berbrechen gegen die öffentliche Sicherheit) beziehen. (23. September.)
- 24. Oftober. Die Bundesversammlung nimmt ihre Sitzungen wieder auf. In der ersten Sitzung veranstalten beide Rate eine Trauerkundgebung für die Kaiserin von Öfterreich.
- 10. November. (Gen f.) Der Mörder ber Kaiserin von Öfterreich, Luccheni, wird zu lebenslänglichem Zuchthause verurteilt. — Einige der Mitschuld Angeklagte werden freigesprochen.
- 13. November. Gine Bolksabstimmung genehmigt bas Gefet über bie Rechtseinheit mit einer Majorität von 150000 Stimmen.
- 28. November. (Kilchberg bei Bürich.) Der Dichter Konr. Ferb. Meger †. Der Bundesrat sendet der Witwe ein Beileidssichreiben.

#### X.

### Belgien.

24. März. Die Kammer genehmigt mit 99 gegen 21 Stimmen- bei 32 Stimmenenthaltungen einen Geschentwurf über die Gleichberechtigung der vlämischen Sprache mit der belgischen. — Die Gleichstellung der deutschen Sprache in den Provinzen Luzemburg und Lüttich, wo 50000 Deutsche wohnen, wird abselehnt.

15. April. Der Senat stimmt bem Gesetze über die Gleichberechtigung ber blämischen Sprache zu.

22./29. Mai. Bei ben Wahlen zur halbschichtigen Erneuerung ber Kammern verstärken die Klerikalen ihre Majorität in ber Kammer um 2 (72) Mandate, im Senat behalten fie ihre Majorität von 36 Mandaten.

7. Juni bis 25. Juli. (Bruffel.) Tagung ber internationalen Konferenz zur Abschaffung ber Zuderprämien.

Am Schlusse der Beratungen sagt der Borsitzende: die Beratungen hätten eine Klarstellung verschiedener Punkte ergeben; insbesondere könne konstatiert werden, daß ein Cindernehmen über die Definition der Prämien, über die Korm bei der Raffinade und über daß Recht eines jeden Staates, sich seinen inländischen Markt zu erhalten, möglich sei. Rach seiner Anssicht sei es angesichts des Ergednisses der Debatten wünschenstwert, die Beratungen vorläusig zu suspendieren, dis man, nach diplomatischen Berhandlungen über die festgestellten Meinungsverschiedenheiten, Anträge formulieren könne, die eine sichere Grundlage für die dessinitiven Erdretrungen darboten. Auf Antrag des deutschen Gesandten Grasen von Albensleben erklärt sich is Konserenz einstimmig damit einverstanden, daß der belgischen Regierung die Führung der diplomatischen Berhandlungen übertragen werde.

Ende Juli. Ministerielle Verfügungen in der Sprachenfrage. Durch eine Verordnung wird bestimmt, daß in sämtlichen Provingen des Königreichs, also auch in den rein französischen, für diesenigen Aemter, welche unmittelbar mit dem Publikum verkehren, nur solche Beamte angestellt werden, welche beider belgischer Landessprachen mächtig sind. Bisher galt diese Versügung nur für die blämischen Provinzen. Ferner wird Brüssel, das bisher als französisch galt, in die Gruppe der blämischen Stadtgemeinden eingereiht, was auf den Ergebnissen der letzten Volkszählung beruht, bei der sich mehr als zwei Dritteile der hauptstädtlischen Verordnung ist, daß die Unterrichtssprache in den hauptstädtischen Volksichulen fortan statt der französischen die blämische sein wird.

25. Juli. (Bruffel.) Zusammentritt des internationalen Binnenschiffahrtskongreffes.

Mitte November. Die Regierung verordnet, daß in den beutschen Ortschaften der Provinz Luxemburg die Fahrpläne und alle anderen Kundmachungen in den Cisenbahn-, Post- und Telegraphenämtern in deutscher und französischer Sprache zu veröffent- lichen sind.

#### XI.

### Miederlande.

Anf. Februar. Der Kammer wird ein Gesetzentwurf jur Ginführung der perfonlichen Dienstpflicht vorgelegt.

Der Entwurf enthält die Bestimmung: "Jeder, der zum Geeresdienst verpflichtet ist, muß diesen Dienst persönlich erfüllen." Bisher konnten sich die ausgelosten Wehrpslichtigen einen Stellvertreter kaufen. Die Heeresteitung erhosst vor allem von der Einführung der allgemeinen persönlichen Dienstpflicht eine bedeutende Ersparnis, weil durch ihre Einführung eine weniger kostspielige Heeresorganisation zu erreichen ist und auch der Bedarf an Offizieren und Unteroffizieren viel leichter gebeckt werden kann. Auch verspricht sich die Kriegsleitung von der persönlichen Erfüllung der Dienstesssleitung von der persönlichen Erfüllung der Dienstesssleitung von der persönlichen Erfüllung der Dienstessellt deinen günstigen Einsluß auf den physischen, sittlichen und gestigen Gehalt der gesamten Bevölkerung, indem diese Einrichtung allein die Eigenung befitzt, die verschiedenen sazialen Gesellschaftsklassen einander näher zu derngen, auf daß sie sich gegenseitig achten und schähen lernen.

- 1. Juni. Die zweite Kammer genehmigt ben Entwurf über die persönliche Dienstpflicht mit 72 gegen 20 Stimmen. Außegenommen von der Dienstpflicht find die Geiftlichen. Annahme in der ersten Kammer am 1. Juli.
- 30. August. (Haag.) Die Königin-Regentin erläßt folgende Broklamation:

Im Namen J. M. Wilhelmina von Gottes Gnaden Königin ber Niederlande, Prinzessin von Oranien-Nassau u. s. w. Wir Emma, Königin-Witwe, Regentin des Königreichs . . . Landgenossen! Die Aufgabe, die Mir in 1890 anvertraut wurde, ist dalb beendigt. Es fällt Mir das unschädigdere Borrecht zu teil, meine geliebte Tochter in das Alter treten zu sehen, in welchem Sie verfassungsgemäß zur Kegierung berusen wird. In Tagen von Schmerz und Trauer trat ich als Regentin des Königreichs auf, jeht schart sich das ganze Bolf freudig um den Thron seiner jungen Königin. Gott hat Mich während dieser Jahre gestüht, Mein teuerster Wunsch ihre Kiebe und Anhänglichseit unterstüht haben, Meinen Dank! Möge es unserm Land mit seinen Besitzungen und Kolonien unter Kegierung von Königin Wilhelmina wohlergehen! Möge es groß sein in allem, worin auch ein kleines Bolk groß sein kan! Ich trete von der hohen Stelle, die Ich unserm Staatswesen bekleibet habe, mit dem tief gesühlten Wunsch zurück, daß auf Königin und Volk, durch engste Bande verknüpst, Gottes Segen ruhen bleibe.

31. August. (Haag.) Die Königin Wilhelmine wird großjährig und besteigt den Thron. Sie erläßt folgende Proklamation:

An Mein Volt! Ich fühle Mich gebrungen, an diesem für Euch und für Mich so wichtigen Tage einige Worte an Such zu richten. Zunächst ein Wort tiefster Dankbarkeit! Seit Meiner frühesten Jugend um-

gab Mich Gure Liebe. Aus allen Teilen bes Ronigreichs, bon allen Gefellichaftstreifen, bon alt und jung empfing Ich jederzeit bie ruhrenbften Beweife von Ergebenheit. Rach bem Tobe Meines geliebten Baters wurde bie ganze Liebe zu Meinem Hanse auf Mich übertragen. Jest, wo 3ch bereit bin, die schwere Aufgabe, die Mich ruft, zu übernehmen, fühle 3ch Mich von Eurer Treue getragen. Empfanget Meinen Dank! Was 3ch bis jest erfahren, ließ in Mir einen unauslöschlichen Ginbruck, und ift Mir eine Burgichaft für die Zufunft. Meine bielgeliebte Mutter, ber 3ch unaussprechlich viel ichulbe, hat Mir ein großes und ebles Borbilb in der Erfüllung der Pflichten gegeben, welche Dir jest obliegen. Diefem Borbilbe nachgutommen, wird bas Biel Meines Lebens fein. Mein Bunfch ift, ju herrschen, wie man es von einer Königin aus bem hause Oranien erwartet, tren die Berfaffung aufrecht ju erhalten, die Achtung für ben Ramen und bas Banner ber Rieberlande; mein Bunfch ift, mit Berechtigfeit über die Befitungen und Rolonien in Oft und Weft gu berrichen und, foweit es in Meinen Rraften fteht, jur Bermehrung ihres materiellen und geiftigen Bohlbefindens beigutragen. Ich hoffe und erwarte, bag Dir niemals Guer Aller Unterftugung fehlen wird, um welchen amtlichen ober fogialen Stand es fich auch handeln moge, innerhalb ober außerhalb bes Ronigreichs. Indem Ich Mich Gott befehle und ihn bitte, Mir Rraft ju berleihen, trete ich bie Regierung an.

- 5. September. Feierlicher Gingug ber Ronigin in Umfterbam.
- 6. September. (Amsterdam.) Die Königin leistet in der Neuen Kirche den Eid auf die Berfassung. Sie hält folgende Ansprache:

Meine Berren Mitglieder ber Generalftaaten! Rach bem Tobe Meines unvergeglichen Baters und nach ber gefegneten Regierungszeit Meines Unvergestichen Baters und nach der gelggneren Regierungszeit. Meiner Mutter, dis Meine 18 Jahre vollendet waren, habe Ich nunmehr die Regierung angetreten, wie Ich es in einer Proflamation zur Kenntnis Meines vielgeliedten Bolfes gedracht habe. Jest ist die Stunde gekommen, wo Ich inmitten Meiner getreuen Generalstaaten und unter Anrusung des heiligen Namen Gottes Mich dem niederländischen Bolfe verpflichten werbe, feine Rechte und Freiheiten aufrecht zu erhalten. Fefter fnupfe 3ch heute bas feierliche Band, das zwischen Mir und Meinem Bolte befteht. Die sehr alte Berbindung zwischen Rieberland und Oranien ift aufs neue bekräftigt. Schon ift Mein Beruf, schon Meine Aufgabe. Ich bin glück-lich und dankbar, das niederländische Bolk regieren zu dürfen. Ein Bolk, flein an Zahl, aber groß durch Kraft und Charatter. Ich halte es für ein Borrecht und eine willtommene Pflicht, alle Meine Krafte bem Ge-beihen und dem Wohlergehen unseres Baterlandes zu weihen. Oranien tann nie, ja nie genug thun für Riederland. Ich bedarf Ihrer Unter-ftutung und Ihrer Mitarbeit; Ich bin überzeugt, daß Sie Mir biefelbe leihen werben, bamit wir gujammen für die Ehre und die Bohlfahrt unferes nieberlandischen Boltes arbeiten mogen. Das fei bas Biel unferes Lebens. Bott fegne Ihre und Meine Arbeit jum Beile bes Baterlandes. -Der Gib lautet: 3ch fchwore bem niederlandischen Bolfe, bag 3ch die Berfaffung ftets ichugen und aufrechterhalten werde! 3ch ichwore, daß ich mit allen Meinen Rraften bie Unabhangigfeit und bas Bebiet bes Reiches verteidigen und aufrechterhalten werbe, bag ich die allgemeine und bie private Freiheit fowie die Rechte aller Meiner Unterthanen fcuten werbe und daß Ich, um bas allgemeine Bohl und bas Bohl bes Gingelnen aufrechtzuerhalten und zu beben, alle Mir gefehlich zu Gebote ftebenben Mittel anwenden werbe, wie es ein guter König thun muß. Dazu helfe Mir ber allmächtige Gott.

20. September. (Saag.) Die Königin eröffnet die General- ftaaten.

### XII.

## Dänemart.

- 11. März. Das Folkething genehmigt einstimmig das Budget. Das heeresbudget ist verfürzt, tropdem erklärt es der Ministerpräsident für genügend.
- 5. April. Bei den Wahlen zum Folkething werden gewählt 15 Konservative (bisher 24), 23 Moderate der Linken (25), 63 Kadikale der Linken (55), 12 Sozialisken (9).
- 4. August. (Obense.) Kongreß der dänischen Sozialdemostratie. Es existieren danach in Dänemark 250 sozialistische Vereine mit 30000 Mitgliedern.
- 21. September. In den Ergänzungswahlen zum Landsthing gewinnt die linke Resormpartei von der Rechten drei und der gemäßigten Linken einen Sit. — Die Oppositionspartei zählt nunmehr 23 Mitglieder im Landsthing, während der Rechten 31 gewählte und 12 vom Könige ernannte Mitglieder angehören.
- 29. September. (Schloß Bernstorff.) Die Königin Luise von Dänemark, 81 Jahre alt, †.
- 24. Oktober. Das Folkething beschließt mit 85 gegen 12 Stimmen, daß es die von der Regierung verfügte Verausgabung von 500000 Kronen für die Verstärkung der Kopenhagener Seebefestigung als hintansehung seines Bewilligungsrechtes betrachte und sich gegen eine etwaige Annahme der Bewilligung auf Grund eines Nachbewilligungsgeses erkläre.

November. Dezember. Die dänische Presse polemisiert scharf gegen die Ausweisungen aus Nordschleswig. Biele Versammlungen in Kopenhagen fassen Protestbeschlüsse. (Bgl. S. 174.)

#### XIII.

## Schweden und Norwegen.

- 18. Januar. (Stockholm.) Eröffnung des Reichstags. Das Budget beträgt 124 Millionen Kronen, darunter 6½ Mill. zum Bau neuer Kriegsschiffe.
- 29. Januar. (Stodholm.) Schluß der Beratungen des schwedisch-norwegischen Unions-Komitees. Der König hält folgende Ansprache:

Der ober biejenigen — auf welcher Seite fie immer zu finden sein mögen — welche nach dem Urteil Unparteiischer die Schuld dafür tragen, daß die Einigung nicht erreicht worden ist, haben sich Meiner Meinung nach mit einer schweren geschichtlichen Berantwortung belastet. Möge der Allmächtige seine Hand über die Zufunft Meiner geliebten Bölker halten! Möge er auch im zwanzigsten Säkulum die Vereinigung, welche im neunzehnten Jahrhundert den Brüderreichen Sicherheit und ihren Einwohnern Glück schehete, erhalten!

- 11. Februar. (Chriftiania.) Eröffnung bes Storthing.
- 16. Februar. (Stockholm.) Der Reichstag genehmigt die Erhöhung der Apanage des Kronprinzen um 50000 Kronen. Der Finanzminister motiviert die Erhöhung mit der Ablehnung im norwegischen Storthing.
- 18. Februar. (Chriftiania.) Das Ministerium wird folgendermaßen neu gebildet: Steen Präsidium, Quam Justiz, Wexelsen Kultus, Holft Verteidigung, Lövland öffentliche Arbeiten, Sunde Finanzen, Thielesen Inneres, Blehr Staatsminister in Stocksholm, Nysom und Löchen Staatsräte in Stockholm.
- 7. März. Der Bericht bes schwebisch-norwegischen Unions-Komitees wird bem schwedischen Reichstage und bem norwegischen Storthing vorgelegt:

Die schwebische Majorität beantragt: Ernennung eines gemeinschaftlichen Ministers des Aeußern, entweder Schweden oder Norwegers, wohnhaft in Stockholm; derselbe darf weder Mitglied des Keichstages noch des Storthing sein; ferner Errichtung eines Staatsrats der anzerlegenheiten, bestehend aus wenigstens zwei schwedischen und zwei norwegischen Staatsraten; Bildung eines Konstitutionsausschusses des schwedischen Keichstages und eines vom Storthing gewählten Ausschusses, welche berechtigt sein sollen, die Staatsrats-Protosole zu prüsen. Der Minister des Aeußern kann vor einem gemeinschaftlichen Keichsgericht angeklagt werden. Das Keichsgericht besteht aus den sechs obersten Mitgliedern der höchsten Gerichte beider Länder, zwölf Abgeordneten zum Keichstag und wölf Abgeordneten zum Storthing. Die gemeinsame Diplomatie und das gemeinsame Konsulatswesen sollen bestehen bleiden. Die norwegische Majorität beantragt: Jedes Keich solle an den Ausgaben im Etat des

Ministeriums des Acusern im Verhältnis zu seiner Volkszahl beteiligt sein. Das Konsulatswesen solle auf 15 Jahre gemeinschaftlich bleiben, worauf jedes Land berechtigt sein solle, die Aushebung der Gemeinschaft zu sordern. Die norwegische Minorität beantragt einen besonderen Minister des Aeusern, besondere auswärtige Bertretung und besonderes Konsulatswesen für jedes Land.

21. April. (Christiania.) Das Storthing genehmigt mit 78 gegen 36 Stimmen die Ausdehnung des Wahlrechts zum Storthing auf alle Männer über 25 Jahre. — Die Gewährung des Stimmrechts an Frauen wird gegen 33 Stimmen abgelehnt. — Der König santtioniert das Wahlgeset am 2. Mai.

11. Mai. (Stockholm.) Der Reichstag genehmigt ein Gesetz zur schärferen Kontrolle ber katholischen Priester.

In bem Geseth heißt es: Bersucht ein tatholischer Priester, wenn er einen Shebund zu schließen hat, die eine Chehälste zu zwingen oder zu überreden mit der anderen Shehälste eine Uebereinkunst zu tressen bezüglich der Erziehung ihrer zu erwartenden Kinder in einer fremden Glaubenslehre oder taust er Kinder, die nach dem geltenden Geset nicht in einer fremden Glaubenslehre erzogen werden dürfen, so wird er mit Gefängnis dis zu 6 Monaten oder mit einer Gelbbuse bis 1000 Kronen bestraft.

12. Oftober. Die norwegische Regierung richtet auf Grund der Friedenstundgebung des Kaisers von Rußland eine Borstellung an den König, welche anregt, die Anerkennung der Neutralität Schwedens und Norwegens von den Mächten anzustreben.

Ottober. Zwist über die Berwaltung der auswärtigen Angelegenheiten.

Im schwebisch-norwegischen Staatsrat erklärt die schwebische Abteilung, daß der schwedische Staatsrat bei jeder Beränderung des gemeinsamen Grundgesches die beständige Gemeinschaft der Berwaltung der auswärtigen Angelegenheiten und des Konsulatswesens als unbedingte Borausjehung betrachte. Das norwegische Regierungsblatt "Dagbladet" bezeichnet diese Erklärung als Rechtskränkung und Hohn gegen das norwegische
Bolk, welches die gegenwärtige Ordnung nicht mehr ertragen könne. Norwegen wolle seine eigenen auswärtigen Organe haben, sei es nun innerhalb
oder außerhalb der Union mit Schweden. (24. Oktober.)

17. November. (Christiania.) Das Storthing beschließt mit allen Stimmen gegen eine, die reine norwegische Flagge ohne Unionsabzeichen zu führen.

12. Dezember. (Stockholm.) Der König erklärt ben Flaggenbeschluß bes Storthings nicht zu sanktionieren. Da der Beschluß zum brittenmale gesaßt ift, wird er tropbem Gesetz.

Die Mitglieder bes norwegischen Staatsrats hatten dem Könige ernftlich davon abgeraten, die Santtionierung der Beschlüsse des Storthings in der Flaggenfrage zu verweigern, weil dadurch eine Mitstimmung erzeugt werde, die zu vermeiden höchst wünschenswert sei. Der König erklärt, er könne dieses ihm zum drittenmale vorgelegte Geseh nicht santtionieren. Er

finde, daß er offen barlegen muffe, auf welchen Grunden fein Befchluß beruhe. Das jegige Unionszeichen in ber fchwedischen und ber norwegischen Flagge fei im erften Regierungsjahre feines Baters eingeführt und bom norwegischen Bolte mit Jubel aufgenommen worben. Geitbem fei bie mit bem Unionszeichen verfehene norwegische Flagge über alle Ozeane getragen worben, geehrt und ehrend. Er fonne alfo feinen Grund gu einer Beranberung finden, die, wie er miffe, bei einer großen Angahl patriotifcher norwegischer Burger Trauer berurfachen werbe. Wenn Schweben fünftig bas Beichen ber Union in ber Flagge führe, mahrend es in ber norwegischen Sandelsflagge abgeschafft werbe, fo werbe bas gemeinsame Zeichen ber Gbenburtigfeit bermift werben, und hieraus tonne eine unrichtige und fur Rorwegen ichabliche Auffaffung bon ber gegenseitigen Stellung beiber Reiche entstehen. Darin liege bereits Grund genug für ihn als Konig bes Lanbes, um bem Gefete nicht feine Zuftimmung ju erteilen, obwohl ihm ber Artitel 79 im Brundgefege nicht bas Recht gebe, die Befanntmachung bes Befeges gu hindern. Er faffe feine Musführungen bahin gufammen, bag er ben Storthingbeschluß bom 17. b. D. nicht fanttionieren werbe, wenn berfelbe auch nach Artifel 79 als Gefet befannt gegeben werbe.

# XIV. Rußland.

- 1. Januar. Depeschenwechsel bes Baren mit Felig Faure S. 268.
- 13. Januar. Das Reichsbudget für 1898 weift folgende Rablen auf:

Orbentliche Einnahmen 1364458217 Rubel, außerorbentliche Einnahmen 3800000 Rubel, Einnahmen auß den freien Barbeständen des Reicksichges 106291706 Rubel, ordentliche Außgaben 1350085213 Rubel, außerorbentliche Außgaben 123964710 Rubel, der Neberschuß der orbentlichen Einnahmen über die ordentlichen Außgaben beträgt daher 14378004 Rubel. Im Bergleich zu dem Budget von 1897 sind an ordentlichen Einnahmen um 46091722 Rubel und an ordentlichen Außgaben um 66226351 Rubel mehr angeseht.

- 13. Januar. (Petersburg.) Der Kriegsminister Wannowsky tritt zurud. Sein Nachfolger wird der Couverneur von Transkaspien, Kuropatkin.
- 13. Januar. Ein Ufas befiehlt die Errichtung zweier neuer Armeeforps an der beutsch-öfterreichischen Grenze.
- 9. Februar. (Petersburg.) Der "Regierungsbote" veröffentlicht folgenden Artikel über die Stellung der Mächte zur tretischen Frage:

In der allgemeinen Lage der Dinge im türkischen Osten haben sich im Bergleich mit der Bergangenheit bedeutende Beränderungen vollzogen. Das revolutionäre Gähren auf der Insel Kreta, gegen welches Anfiland zuerst seine Stimme erhob, wurde durch die gemeinsamen Anstrengungen der Mächte unterdrückt, welche sich bereit erklärten, alle erforderlichen Maßenahmen zu treffen, um eine gewaltsame Ergreisung der Insel durch Griechen land zu verhindern. Der griechische Oberst Basso wurde mit seinen Emissären und Freiwilligen gezwungen, Kreta zu verlassen, wo Dank den energischen Anstrengungen verhältnismäßige Ruhe hergestellt war. Die Kretenser

regten feine Forderung mehr an wegen einer Bereinigung mit Griechenland, und nahmen mit Freude die ihnen geschenfte Autonomie an. Endlich, Dant bem mächtigen Gintreten bes Raifers Nitolaus, murben bie Rriegsattionen awifchen ber Türkei und Griechenland eingestellt, die Bevollmächtigten ber hellenischen Regierung begaben fich nach Konftantinopel behufs gemeinfamer Beatung mit der türfischen Delegation wegen ber Bedingungen des Friedens, welcher gegenwärtig gludlich abgeschloffen ift. Während bie europäischen Repräsentanten in Ronftantinopel beschäftigt waren mit ber Ausarbeitung ber Grundlagen für die autonome Berwaltung ber Infel Kreta, welche bon allen Machten unter ihren Schut genommen wurde, ba bie Anwendung autonomer Grundlagen in ber Pragis bor allem die Ginführung einer foliden Regierungsgewalt auf der Infel erforderte, alle in Bezug auf biefen Gegenstand gemachten Borichlage ber Machte indeffen ju ganglichem Diglingen führten, erachtete Rugland es für möglich, unter ben erwähnten Berhältniffen die Randidatur des Prinzen Georg von Griechenlaud auf die Tagesordnung gu ftellen, beffen Ernennung gum General-Gouverneur bon Rreta, indem es die gesetlichen Bunfche ber driftlichen Bevolferung ber Infel vollig befriedigte, jugleich ein Unterpfand fur die Beruhigung bes gesamten hellenischen Boltes bilbete, welches mit Erregung auf die Ungewigheit bes fünftigen Beichickes feiner Stammesgenoffen blidt. Die bon Franfreich, England und Italien mit Sympathie aufgenommene Randidatur bes Pringen Beorg begegnete jedoch einem Wiberftande, wie feitens Deutsch= lands und Defterreichs, fo auch feitens bes Gultans, welcher wie früher auf ber Ernennung eines feiner Unterthanen jum General-Gouberneur bon Rreta bestand. Auf bie von Gultan in biefem Ginne gestellten Antrage antwortete unfere Regierung unverandert, daß feine Grogmacht jur Ranbibatur eines turfifchen Unterthans ihre Ginwilligung geben werbe und bag angefichts bes bon allen ausländischen Regierungen angenommenen einmütigen Beschluffes, die Bermehrung der ottomanischen Truppen auf ber Infel nicht ju geftatten, ber Gultan jeder Mittel gur Ginfetjung eines türfifchen Generalgouverneurs auf Rreta beraubt fein wurde. Bei feinem Antrage, ben Pringen Georg für biefen Poften gu ernennen, hatte Rugland im Auge, die Unversehrtheit bes ottomanischen Reiches ficherguftellen, ba feitens bes Pringen borber bie Ginwilligung erfolgte, bie Souveranetaterechte bes Gultans anguertennen und Frieden im Drient gu bewahren, wozu es notwendig war, an die Spige der Berwaltung Rretas eine Berfon gu ftellen, welche bort völlige Rube einführen und mit ber nötigen Autorität die Gewalt des Generalgouverneurs aufrechterhalten tonnte, indem er fowohl die driftliche wie bie mufelmanifche Bebolferung der Insel schütt. Solches find die einzigen Ziele ber von Rugland un-eigennühig vorgeschlagenen Lösung ber tretischen Frage, welche ein für alle Mal ben Mächten jeden Borwand nimmt zur Einmischung, welche durch periodisch entstehende blutige Ereignisse auf der Insel hervorgerufen wird. Rachbem Rufland sowohl bem Sultan wie auch ben Großmächten offen seine Anschauung hinsichtlich bes gegenwärtigen Stanbes ber tretischen Frage ausgesprochen hat, besteht es durchaus nicht auf ber von ihm vorgefchlagenen Lofung; wenn irgend eine europäische Macht einen anderen Musgang aus ben Schwierigfeiten ermitteln wurde, welcher, die Forderungen bes Gultans und ber Machte wie auch bie Bunfche ber Rreter befriedigend, hernach als Beweis für die befinitive Lojung ber fretischen Frage bienen tonnte, fo wurde die ruffifche Regierung natürlich nicht unterlaffen, ihre Ginwilligung hiezu zu geben. Aber eine fo fehr tomplizierte Aufgabe ericheint und ichwer ausführbar, und baber erachtete Rugland es nicht für möglich, die Initiative ju irgend welchen neuen Borfchlägen auf fich ju nehmen. In allerbesten Beziehungen wie zur Türkei so auch zu benjenigen europäischen Mächten verbleibend, welche sich nicht sympathisch zu Rußlands Borschlägen verhielten, versäumte Rußland nicht, die europäischen Rezgierungen zu benachrichtigen, daß es die Berantwortlichkeit von sich ablehnt sür alle ungünstigen Folgen, welche nach seiner Meinung durch weitere Berschleppungen in der Lösung der tretischen Frage entstehen können, und daß es zur gewaltsamen Einsehung eines Generalgouderneurs unter keinen Umständen eine Bermehrung der türkischen Truppen auf der Insel zulassen und in keinem Falle an irgend welchen Iwangsmaßregeln gegen die kretische Bevölkerung teilnehmen wird, die schon so lange geduldig der befinitiven Entschiung ihres Geschicks harrt.

9. März. (Petersburg.) Utas und Handschreiben bes Kaisers an den Finanzminister über die Verstärkung der Flotte und die Finanzlage.

In bem Utas wird befohlen, ba es notwendig ericheine, die Rriegs= flotte ju berftarten, unabhängig bon ber bereits erfolgten Erhöhung ber Unweisungen für bie orbentlichen Ausgaben bes Marine-Minifteriums in ben Jahren 1898 bis 1904, gegenwärtig aus ben freien Barbeftanben ber Reichsrentei 90 Milionen Rubel für Schiffsbauten abzulaffen, unter Regiftrierung biefer Gumme als überbudgetare Ausgabe in bem Abichnitt "Augerordentliche Ausgaben" bes Reichsbudgets für bas laufenbe Jahr. Das Sanbichreiben lautet: Durch ben gleichzeitig hiermit erlaffenen taiferlichen Utas habe Ich Ihnen anbefohlen, 90 Millionen Rubel für bie Be-burfniffe bes Rriegsichiffbaues abzulaffen. Die Möglichleit ber einmaligen Uffignierung einer folch großen Summe, ohne jum Abichluffe einer Unleihe ichreiten zu muffen, beranlaßt mich zu gedenken, bag ber gegenwärtigen Affignierung Zahlungen aus bem freien Barbeftand ber Reichsrentei in febr beträchtlicher Sohe für andere augerorbentliche Musgaben borausgegangen find. Bahrend ber Berwaltung bes Finangminifteriums burch Sie überftiegen die Eingange an orbentlichen Ginnahmen die Gumme ber ausgeführten ordentlichen Ausgaben um mehr als 600 Millionen Rubel. In Folge beffen murben, ohne an die Silfsquellen bes Reichstrebits gu appellieren, ein großer Teil ber außerorbentlichen Ausgaben ausgeführt, barunter für den Bau ber großen fibirifchen Gifenbahn und anderer Gifenbahnen fowie für die Ausgahlung eines bebeutenben Teiles ber Schuld ber Krone an bie Reichsbant jum Zwede ber Eröffnung bes Umtaufchs ber Krebitbillets für die Durchführung der Gelbreform. Rach Ausführung der erwähnten Ausgaben stellten sich die freien Mittel der Reichsrentei zum 1. Januar 1898 nach annähernder Bahlung auf ca. 200 Millionen Rubel, wobon 106 Millionen für Dedung ber außerordentlichen Ausgaben bes Jahres 1898 bestimmt find. Nach allebem verbleiben genügende Mittel jur Ausführung ber oben erwähnten außerordentlichen Ausgaben für den Schiffsbau. Diese Sachlage überzeugt Mich, daß Sie die Weisungen Meines in Gott ruhenden Baters und Meine eigenen wegen Beobachtung ber notwendigen Sparfamkeit in ber Finanzwirtschaft bes Reiches befolgen. Indem Ich Ihnen anbefehle, auch fünftig beharrlich Detonomie in den Reichsausgaben walten ju laffen jur völligen Wahrung des Budgetgleichgewichts, in welcher bie Stuge ber Macht und bes Bohlftanbes unferes Reiches liegt, verbleibe Ich Ihr Ihnen unverändert wohlgeneigter und bantbarer Ritolai.

18. März. (Petersburg.) Über die Vorgänge in Korea (f. Afien) fagt ber "Regierungsbote":

In lekter Zeit find aus Soul Nachrichten eingetroffen, welche auf Die Entftehung einer politischen Barung in Rorea, wie inmitten ber Regierung fo auch im foreanischen Bolte hinweifen. Unter ben Staatsmannern hat fich eine Partei gebilbet, welche gegen die Ausländer überhaupt feindlich gefinnt ift und welche offen ertlarte, Roren hat bereits ben Weg gur Gelbftanbigfeit betreten, beswegen bebarf feine Regierung in Sachen ber inneren Berwaltung feiner Silfe bom Auslande mehr. Diefe Umftanbe haben die Thatigfeit der auf die bringende Bitte bes toreanischen Raifers Bi und feiner Regierung nach Coul gefandten ruffifchen Inftrutteure und Finangrate außerft erichwert, welche allen ber regelrechten gewiffenhaften Ausführung der ihnen auferlegten Pflichten entgegengesetten Sinderniffen begegneten. Gine folche Lage ber Dinge fonnte ben guten Absichten Rußlands nicht entsprechen. - Angefichts beffen wurde unfer Bertreter in Soul auf allerhöchften Befehl beauftragt, fowohl ben Raifer perfonlich, als auch feine Regierung ju befragen: Erfennen Gie unfere fernere Silfe, wie Beichugung bes Palais, Inftrutteure in ber Armee, ben Rat in ber Finangverwaltung als notwendig? Auf bieje Anfrage wurde dem ruffifchen Geschäftsträger in Soul geantwortet, daß die foreanische Regierung, indem fie dem Zaren ihren tiefgefühlten Dant für die Rorea rechtzeitig erwiesene Silfe ausspricht, doch finde, daß bas Land jest schon ohne Unterftugung in militarifchen und finanziellen Angelegenheiten austommen tonne und bag ber Raifer bon Rorea, um dem Baren feinen befonderen Dant auszudrücken, bie Erlaubnis erbitte, einen Sonder-Befandten nach Betersburg gu ent= fenden. - Angefichts diefer Nachrichten beauftragte die faiferliche Regierung ihren Bertreter in Soul, bem Raifer von Rorea und feinen Miniffern gu erklaren, wenn ihrer Meinung nach Rorea gegenwärtig feiner fremben Silfe mehr bedurfe, und fabig fei, aus eigener Rraft die Unabhängigfeit feiner inneren Berwaltung zu mahren, fo werbe Rugland nicht faumen, die Abberufung bes ruffifchen Finangbeirats anguordnen. Die ruffifchen Militarpersonen würden nach dem Austritt aus der koreanischen Armee, angesichts ber noch ungeflarten Lage ber Dinge in Rorea, zeitweilig gur Berfügung ber ruffifchen Gefandtichaft bleiben. Richt mehr burch die Berantwortlich= feit gebunden, welche die Unwefenheit ruffifcher Inftrutteure und bes Finangbeirats in biefem Lande für Rugland mit fich brachte, tann Rugland fich nunmehr jeglicher attiber Teilnahme an ben Angelegenheiten Roreas in ber Soffnung enthalten, daß ber bant ber Unterftugung Ruglands gefraftigte junge Staat fahig fein wirb, felbständig feine innere Ordnung, fowte auch feine völlige Unabhängigkeit zu bewahren. Andernfalls wird bie faiferliche Regierung Magregeln treffen jum Schute ber Intereffen und Rechte Ruglands als einer Rorea benachbarten Grogmacht.

27. März. Bertrag zwischen China und Rugland über bie überlaffung Port Arthurs und Talienwans an Rugland. Der "Regierungsbote" teilt barüber mit (29. März):

Die mit den nötigen Bollmachten versehenen Bertreter Rußlands und Chinas haben am 15./27. März d. J. in Peking ein besonderes Abstommen unterzeichnet, durch welches Port Arthur und Talienwan mit den dazu gehörigen Ländereien und den Territorialgewässern der kaiserlicherussischen Regierung für einen Zeitraum den 25 Jahren, der unter gemeinschaftlicher Zustimmung verlängert werden kann, zur Auhnießung abgetreten worden sind. Ferner hat China Außland das Recht zugestanden, eine Eisenbahulinie zu dauen, welche die genannten Häsen mit der großen transsibirischen Eisenbahulinie verdindet. Dieses Abkommen ist eine direkte

und naturliche Folge ber awischen ben beiden großen Reichen, beren Beftrebungen gum Beften ihrer Bolter barauf gerichtet fein muffen, auf ber gangen, ungeheuren Strede ihrer Grengbefigungen bie Rube aufrechtzuerhalten, beftehenden freundschaftlichen Beziehungen. Die Thatfache, bag Safen und Landereien eines befreundeten Staates von ruffifchen Streitfraften friedlich befett werben, beweift in evidentefter Beife, daß bie dinefische Regierung bie mahre Tragweite biefes Abtommens wohl gu würdigen gewußt hat. Unter Bahrung ber Integritat ber Souveranetats: rechte Chinas und in Befriedigung ber unerläglichen Bedürfniffe Ruglands als Grenzmacht berührt bieses Abkommen bie Intereffen feines Staates, sondern gibt im Gegenteil allen Bolkern ber Erbe bie Möglichkeit, in naher Butunft mit ben Ruftengegenden bes Gelben Meeres, bie ihnen bisher verichloffen waren, in Berbindung ju treten. Die Eröffnung bes hafens von Talienwan für die hanbelsichiffe aller Rationen wird für ben handel und die Induftrie einen neuen, fehr ausgebreiteten Martt im außerften Often schaffen bant ber großen transfibirischen Gifenbahnlinie, die infolge bes swifden Rugland und China getroffenen Uebereintommens berufen fein wird, in Bufunft bie außersten Puntte ber beiben Kontinente ber alten Welt zu verbinden. Das in Befing unterzeichnete Uebereinfommen hat alfo für Rugland einen hohen hiftorischen Wert und muß für alle bie, welchen die Wohlthaten bes Friedens und die Entwidelung ber guten Begiehungen unter ben Boltern am Bergen liegen, als ein glückliches Greignis aufgenommen werben.

Zugleich wird folgende Note des Ministers des Auswärtigen, Murawjew, an die Bertreter Rußlands im Auslande veröffentlicht.

In Gemäßheit der Nebereinkunft vom 15./27. März, die in Pefing zwischen dem Bertreter Rußlands und den zu diesem Zwecke mit den nötigen Bollmachten versehenen Mitgliedern des Tsung-li-Jamen absgeschlossen wurde, sind Port Arthur und Talienwan ebenso wie die ansliegenden Gebiete Rußland zur Rußnießung von der chinessischen Regierung abgetreten worden. Sie werden ersucht, dies der Regierung, dei welcher Sie beglaubigt sind, zu notisizieren mit dem Hinzustügen, daß obenerwähnte Häfen und Territorien unverzüglich durch Truppen Sr. Majestät des Kaisers, unseres erhabenen Herrn, besetzt und daß die russische Flagge neben der chinessischen Flagge gehist werden wird. Sie können gleichzeitig den Minister der auswärtigen Angelegenheiten davon unterrichten, daß der Hasen von Talienwan für den fremden Handel offen sein wird und daß die Schiffe aller befreundeten Nationen daselbst die weitgehendste Gasterundschaft sinden werden.

7. April. Der "Regierungsbote" veröffentlicht einen Depeschenwechsel zwischen dem Minister des Auswärtigen und dem Geschäftsträger in Peking über Begrüßungen zwischen dem Zaren und dem Kaifer von China.

Graf Murawiew telegraphiert an ben Seschäftsträger in Peking (27. März): Auf Allerhöchsten Besehl wird Ihnen aufgetragen, an ben Kaiser von China nachstehende Begrüßung zu übermitteln: Mit aufrichtigem Bergnügen vernahmen Wir von Unserem Bevollmächtigten ben weisen Entschluß Eurer Majestät, wonach ben Ministern des Tjung-Li-Jamen ansessohlen wird, das Abkommen zu unterschreiben, durch welches Schen Bort Arthur und Talienwan mit entsprechendem Territorium und Wassergebiet zur Benugung an Rußland abgetreten werden, gleichwie auch eine

Konzession für einen Berbindungs-Gisenbahnzweig von Port Arthur mit der fibirischen Hauptlinie gewährt wird. Diesem Absommen legen Wir große historische Bebeutung bei; benn es wird zweisellos zur größeren Besestigung der Freundschaftsbande dienen, welche von jeher zwischen nuseren mächtigen benachbarten Reichen bestanden; so klar entsprechen sie den Interessen beider Staaten. Bon ganzem Herzen begrüßen Wir Eure Majestät

und wünschen Ihnen glückliche Regierung.

Der Gesanbte antwortet (5. April): Die seierliche Andienz beim Kaiser von China fand heute statt. Ich wurde zugelassen — als Auszeichnung vor allen früheren Audienzen —, die Stusen des Thrones zu besteigen, um unmittelbar von Hand zu Hand Seiner Majestät das Telegramm des Kaisers von Kusland zu übergeben. Das Telegramm auch lauter Berlesung des Inhalts des Telegramms autwortete der Kaiser von China mit folgenden Worten: Ich din außerordentlich ersreut durch das freundliche Telegramm Seiner Majestät. Die über 200 jährige herzliche Freundschaft unserer zwei Staaten, welche in der letzten Zeit aufst neue durch einen Bündnisdertrag befrästigt worden ist, wird sich von jest an noch mehr besestigen. Die aufrüchtige Freundschaft und die Gemeinsamseit der beiderseitigen Interessen wird dem Wohle beider Bölker dienen. Ich bitte Sie, herr Bevollmächtigter, diese Worte telegraphisch Seiner Kaiser-lichen Majestät mit Meinem herzlichen Eruß zu übermitteln.

- 12. April. Der Zar schenkt dem Fürsten von Montenegro 30000 Repetiergewehre und 30 Millionen Patronen.
- 12. April. Ukas über ben Umlauf von Silber= und Scheibe= müngen.

Die Gesamtsumme ber umlausenben hochprobigen Silbermünze und Scheibemünze soll nicht mehr als breimal so viel Rubel betragen, wie Rußland Einwohner hat. Privatpersonen müssen bei jeder Zahlung bis zu 25 Rubel hochprobiger Silbermünze annehmen, die Krontassen seboch in jeder Summe, ausgenommen die Zahlungen von Zöllen, Steuern und anderen in Gold zu erhebenden Gefällen, bei benen bis zu fünf Kubel in Silber anzunehmen sind. Als gesehliche Geldeinheit Rußlands bei allen Zahlungen und Abschlüssen hat nunmehr der Kubel, welcher gleich 1/15 Impérial ist, zu gelten.

Mitte April. (Petersburg.) Ein Bischof und Abgeordnete von 15000 Nestorianern in Persien treten seierlich zur russischen Kirche über. — Der Zar erhält dadurch eine Handhabe, in die inneren Berhältnisse Persiens einzugreisen.

April. Die Presse steht durchweg in dem Konflitte zwischen Amerika und Spanien auf spanischer Seite und tadelt das Bersahren Amerikas als gewaltsam und rücksichtslos.

April. In den Induftrieftädten finden zahlreiche Berhaftungen statt wegen sozialbemokratischer Umtriebe.

Ende April. Fürst Uchtomsti über die ruffische Politik in Oftafien. Kritik der beutschen Politik. Deutschland und Rugland gegen England.

Die "Preuß. Jahrbücher" (Bb. 92) veröffentlichen eine Unterredung mit bem Fürften Uchtomsti, bem Berausgeber ber "Betersburger Wjedomosti", der als treibende Kraft der oftafiatischen Politif Ruglands gilt. Fürft Uchtometi erklart (nach der "Tägl. Robichau"), er befinde fich in Bezug auf die oftafiatische Politit augenblicklich im Gegenfat zum ruffischen Auswärtigen Umte; die Befigergreifung von Port Arthur und Talienwan migbillige er als übereilte Folge ber übereilten Befegung Riautichous. Deutschland habe fich bor feinem Borgeben an Rugland gewandt und bon dort bie Antwort erhalten, bie Befehung entspräche nicht den Bunfchen Ruglands. Als fie dennoch vollzogen wurde, "waren wir nicht angenehm berührt, blieben aber höfliche Leute". Roch mehr habe aber in Rugland ein offenbar offigibjer Artitel ber "Roln. 3tg." verftimmt, ber bie eng-lifche Befegung von Bei-Sai-Wei als Gegengewicht gegen Ruflands Stellung billigte. Die Brunde gegen die Erwerbung Riautichous faßt Fürft Uchtomefi folgendermaßen gufammen: Schantung gehore naturgemäß wegen feiner nördlichen Lage in ben ruffischen Intereffentreis; Deutschland hatte beffer füblich, etwa auf Formosa fich festgesett. Neberhaupt sei aber jede Beschlagnahme chinefischen Gebietes, burch welche Macht auch immer, ein großer politischer Fehler. Es liege im Intereffe Europas, alles gu berhindern, mas innere Wirren und die Bertreibung der herrichenden Dynastie in China herborrufen fonne. Geschehe die Bertreibung, fo wurde das Riefenreich in Stude gerfallen, und damit eine berartig fanatisch= nationale Reaktion eintreten, daß eine Erschließung und Rugbarmachung ber Reichtumer Chinas für bie europäischen Staaten auf absehbare Beit hinaus unmöglich werbe. Die Feftfegung frember Dachte auf chinefischem Boden diene aber bagu, die Bevölkerung gegen die Dynaftie, die ohnedies nur ein Schattenbafein führe, aufs hochfte und fortbauernb zu erbittern. Man unterschäte in ben europäischen Rabinetten bie Unfumme von Sag, bie fich gerade in ben boberen, einflugreichen Rreifen Chinas gegen bie Fremben angehäuft habe und bie burch Befigergreifung dinefifden Bobens fich fort und fort fteigere. Für bas, was Deutschland von China brauche, sei eine andere Politit einzuhalten, als die der Panzerschiffe und See-befestigungen; für solche Politit sei Deutschland viel zu weit von China entfernt und seine Flotte, trop Bergrößerung, zu klein. Deutschlands Zufunft in China liege in seinem Zusammengehen mit Rufiland gegen England und Japan. Zwischen beisen beiben Mächten bestehe, seiner Aeberzeugung nach, ein Bündnisdertrag. "England ist und beibt Ihr Feind und unser Feind. Wegen Ihrer großen Exportindustrie brauchen Sie Absamärkte. Die können Sie nur gegen den Willen Englands erlangen. Ein Angriff von und auf Indien gertrummert England; die Freundschaft, bie Sie uns dabei erweisen, gibt Ihnen bann die Möglichfeit, ju nehmen, was Sie brauchen." Auch auf Frankreich rechnet Fürst Uchtomsti bei biefem antienglischen Bundnis bestimmt. - Bom fernften Often ging bann Fürft Uchtomefi zu Rleinafien und zur Balfanhalbinfel über. Die Balfanhalbinfel gehore naturgemäß jum Abendland. Der Gultan fonne bleiben, muffe aber ein fleiner Emir werben; ob bon Rugland ober einer anberen Macht abhängig, fei bann gleichgültig. Breche Defterreich zusammen, fo moge Deutschland Cisleithanien nehmen, Rugland Galigien. Gegen beutsche Rapitalanlage in Aleinafien (Bahnbau u. f. w.) habe Rugland nichts, wohl aber gegen deutsche Ginmanderung: "Wenn Gie Aderbautolonien brauchen, fo benten Sie boch an Gubamerita."

11. Mai. Mitteilung über das Berhältnis zu Korea. Bertrag mit Japan über Korea.

Der "Regierungsbote" fchreibt: Seit bem Enbe bes chinefifch= japanischen Krieges hat die Kaiferliche Regierung nicht aufgehort, alle ihre Sorge barauf zu richten, die Integritat und vollftandige Unabhangigfeit bes toreanischen Staats zu fichern. Zuerft, als es fich barum hanbelte, bie finanzielle und militärische Organisation bes jungen Staats auf solibe Grundlagen zu ftellen, war es natürlich, bag biefer frember Unterftugung nicht entraten tonnte. Deshalb hatte im Jahre 1896 ber Conberan bon Rorea bie inftanbige Bitte an ben Raifer gerichtet, ruffifche Inftrutteure und einen ruffischen Finangrat nach Coul gu fenben. Dant ber Unterftugung, welche Rugland Rorea gu rechter Beit gu teil werben ließ, hat letteres jest ben Weg betreten, auf welchem es im ftande ift, feine innere Berwaltung felbft zu beforgen. Diefer Umftand hat Rugland und Japan bie Möglichkeit gegeben, in einen freundschaftlichen Ibeenaustausch ju treten, um in flarer und genauer Beife bie gegenseitigen Beziehungen ber beiben Staaten angefichts ber fürglich auf ber foreanischen Salbinfel gefcaffenen Lage festzuftellen. Die in Diefer Frage eingeleiteten Befprechungen haben ju bem Abichlug bes nachftebenden Abtommens geführt, bas bagu bestimmt ift, bas Prototoll bon Mostan ju ergangen, und bas auf Befehl bes Raifers burch ben ruffifchen Gefandten in Tofio unterzeichnet worben ift.

Das Abkommen lautet:

Der Wirkliche Staatsrat und Kanzler Baron von Kofen, außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister des Kaisers von Rußland, und Baron Rischi, Minister der auswärtigen Angelegenheiten des Kaisers von Japan, haben, um dem Artikel 4 des zu Moskau am 28. Mai/9. Juni 1896 von dem Fürsten Lobanow und dem Marquis Hamagata unterzeichneten Vertrages Folge zu geben, hierfür gehörig ermächtigt, die solgenden Artikel vereindart:

Artikel I. Die Kaiserlichen Regierungen von Rußland und Japan erkennen endgültig die Selbständigkeit und gänzliche Unabhängigkeit Koreas an und verpflichten sich gegenseitig, sich jeder direkten Einmischung in die

inneren Ungelegenheiten biefes Banbes gu enthalten.

Artifel II. Mit dem Wunsche, jede mögliche Arsache eines Mißverständnisses in Jufunst auszuschließen, verpflichten sich die Kaiserlichen Regierungen Rußlands und Japans gegenseitig, in dem Fall, daß Korea den Nat und die Unterstüßung Rußlands oder Japans nachsuchen sollte, keine Maßnahme zur Ernennung von militärischen Instrukteuren und sinanziellen Ratgebern zu treffen, ohne zuvor zu einem gegenseitigen Einverständnis darüber zu gelangen.

Artifel III. Angesichts der großen Entwickelung, welche die Handelsund Industrie-Unternehmungen Japans in Korea genommen haben, sowie mit Rücksicht auf die beträchtliche Jahl japanischer Unterthanen, die in Korea wohnen, wird die russische Kegierung der Entwickelung der kommerziellen und industriellen Beziehungen zwischen Japan und Korea keinerlei

Sinderniffe bereiten.

Geschehen in Tokio und in zwei Exemplaren ausgesertigt am 13./25. April 1898.

Gezeichnet: Rofen.

Hierzu bemerkt der "Regierungsbote": Der vorsiehende diplomatische Akt bezeugt die Thatsache, baß die beiden befreundeten Staaten, welche ausgebehnte aber zugleich durchaus mit einander verträgliche Interessen im äußersten Orient haben, ganz naturgemäß die Notwendigkeit erkannt haben, gegenseitig die Ruhe auf der benachbarten Halbinsel zu sichern, indem sie

bie politische Unabhängigkeit und die innere Ordnung des jungen koreanischen Kaiserreichs verbürgen. Infolge des Abschlusses dieses freundschaftlichen Abkommens wird Rußland in der Lage sein, alle seine Sorgsalt und seine Anstrengungen auf die Erfüllung der historischen und wesentlich friedlichen Aufgaben zu richten, die ihm an den Küsten des Großen Dzeans obliegen.

20. Mai. Notlage ber ländlichen Bevölferung.

In der Presse wird vielsach der Notstand in den von Mißernten betrossenen Distrikten erörtert, der namentlich in den Goudernements Kaluga, Stawropol, Tula, Tambow, Kursk, Nijchni-Rowgorod, Orel, Wordens, Pensa und Rjäsan drückend sei. Dagegen behauptet der "Regierungsbote", nirgends sei Hungersnot oder damit verbunden Typhus festgestellt worden. Die Feldbestellung sei da, wo es nötig sei, durch leihweise Verabsolgung von Korn aus den Magazinen gesichert. Da, wo eine partielle Dürstigkeit in der ärmeren Bedölkerung der Städte und Dörfer eingetreten ist, sindet Hilpeleisung durch das Rothe Kreuz statt. Typhuserkrankungen seien in sieden Dörfern des Goudernements Woronesch und in der Stadt Swjactofkreit im Goudernement Stawropol sestgestellt worden. Die ersorderlichen Maßnahmen seien getrossen worden. — Zugleich wird lebhast über Arbeitermangel auf dem Lande geklagt.

27. Mai. Ein Gesetz bestimmt, daß vom 1./13. Juli d. J. ab auf zehn Jahre gestattet ist, aus dem Auslande ganze eiserne Seeschiffe, die für die Fahrt auf fremden Meeren bestimmt sind, zollfrei einzuführen.

11. Juni. Gin Ufas bestimmt folgendes über die Bermehrung und Organisierung ber Artillerie:

Im Falle eines Krieges sollen so viel Reserve-Artillerie-Brigaden aufgestellt werden als das europäische Rußland und der Kaukasus Reserve-Infanterie-Divisionen haben. Die Divisionen der ersten Reihe erhalten 17 Brigaden zu 6 Batterien und eine Brigade zu 4 Batterien, die Divisionen der zweiten Reihe eine Brigade zu 6 Batterien und 12 Brigaden zu 4 Batterien, sie divisionen der zweiten Reihe eine Brigade zu 6 Batterien und 12 Brigaden zu 4 Batterien, serner 4 Gebirgsbatterien, die für zwei kaukassische Divisionen der zweiten Reihe bestimmt sind. Ferner wird angeordnet, im Kriegsfalle drei Ersah-Fußartillerie-Brigaden zu 12 leichten Batterien und eine Mörserabteilung sowie 19 betachierte Batterien zu bilden. Für die erwähnte Bildung von 164 Reserve-Batterien sür den Krieg sind in Friedenszeiten 40 Felds und eine Gebirgs-Keserde-Batterie zu unterhalten; zwecks Ausstellung von 55 Ersahbatterien im Kriege sind in Friedenszeiten drei Ersah-Brigaden und fünf detachierte Batterien zu unterhalten, für den Ersah der reitenden Artillerie in Kriegs- und Friedenszeiten eine reitende Ersah-Batterie.

21. Juli. (Petersburg.) Fürst Ferdinand von Bulgarien und Gemahlin besuchen das Zarenpaar.

Juli. Offener Brief bes Baren an Finnland.

In dem Briefe wird die Berufung eines Landtags im Januar 1899 in Aussicht gestellt. Als Anlaß der Abhaltung dieses Landtags wird angegeben, daß das finnische Wehrpflichtgeset, wie das schon seit einigen Jahren vom Kriegsminister gewünscht wird, mit der russischen Wehrpflicht in Nebereinstimmung gebracht werden soll. Die Stärke der Truppen, die in Finnland in Friedenszeit unter den Waffen gehalten werden, beträgt noch nicht ganz 6000 Mann, also eine Zahl, die für das russische Heer nicht sehr ins Gewicht fällt. In Finnland herrscht allgemeine Wehrpslicht, und das Los entschiede über die Berteilung der Stellungpslichtigen in dem aktiven Dienst und die Reserve. Die aktiven Truppen dienen drei Jahre, worauf sie für zwei Jahre in die Reserve übertreten. Diezenigen, die unmittelbar zur Reserve geschrieben werden, bleiben fünf Jahre in ihr; sie werden in den ersten drei Jahren zu ledungen eingezogen. Nach der Absicht des russischen Kriegsministeriums soll nun das sinnische Wehrpslichtgeset den in Russand geltenden Borschriften angepaßt werden, so daß die Dienstzeit im aktiven Heere sünf Jahre und in der Reserve acht Jahre beträgt, daneben wird sich der außerordentliche Landtag noch mit Fragen, die die Organisation des sinnischen Heerwesens betressen, zu beschäftigen haben.

- 29. Juli. (Peterhof.) Das Zarenpaar empfängt ben Bejuch des Königs und des Thronfolgers von Rumanien.
- 27. August. Die offiziöse "Deutsche St. Petersburger Ztg." bementiert die Gerüchte, daß Rußland den Hafen Raheita im Roten Meere als Flottenstation erwerben wolle.
- 28. Auguft. (Mostau.) Enthüllung eines Denkmals des Zaren Alexanders II. durch Kaifer Nikolaus.
- 28. August. (Moskau.) Auszeichnung des Oberprokureurs des hl. Synod Pobjedonoszew.

Der Zar übersenbet ihm ben Anbreasorben mit einem Restript, in dem die Verdienste Pobjedonoszews als Jurist und Oberprocureur des heiligen Synods gerühmt werden. Der Zar erwähnt, daß Pobjedonoszew seinen verantwortlichen Posten schon unter Alexander II. besteidet, daß er von Alexander III. besonders hochgeschät und deshalb zum Lehrer des gegenwärtigen Zaren erwählt worden sei. Der Zar spricht von dem Danke, den er Pobjedonoszew schulde, und schließt dann: "Ihre so stolze, in Wahrheit hervorragende Thätigkeit zum Außen der Kirche und des Baterlandes bewegt mich nun hier, im Herzen Kußlands, inmitten der Moskauer Heiligtümer, mich an Sie auß neue mit Worten inniger Dankbarkeit zu wenden, als deren sichtbares Zeichen der hier beisolgende Andreasorden dienen möge. Ich wünsche aufrichtig, die göttliche Borsehung möge mir noch lange gestatten, Ihre vielersahrene Mitwirkung zu benugen, und bleibe Ihr stets unverändert wohlgeneigter und innig dankbarer Nitolaus."

29. August. Kaiserliche Kundgebung für eine internationale Abrüstungskonferenz.

Der "Regierungsbote" veröffentlicht folgende Mitteilung, die Graf Murawiem am 24. allen in Betersburg beglaubigten Gefandten ge-

macht hat:

"Die Aufrechterhaltung des allgemeinen Friedens und eine mögliche Herabsehung der übermäßigen Rüftungen, welche auf allen Nationen lasten, stellen sich in der gegenwärtigen Lage der ganzen Welt als ein Ideal dar, auf das die Bemühungen aller Regierungen gerichtet sein müßten. Das humane und hochherzige Bestreben Sr. Majestät des Kaisers, meines erzhabenen Herrn, ist ganz dieser Aufgabe gewidmet. In der Ueberzeugung,

daß dieses erhabene Endziel den wesentlichsten Interessen und den berechtigten Wünschen aller Mächte entspricht, glaubt die kaiserliche Regierung, daß der gegenwärtige Augenblick äußerst günstig dazu sei, auf dem Wege internationaler Beratung die wirksamsten Mittel zu suchen, um allen Bölstern die Wohlthaten wahren und dauernden Friedens zu sichern und vor allem der fortschreitenden Entwicklung der gegenwärtigen Rüstungen ein Ziel zu sehen.

Im Berlaufe der letzten zwanzig Jahre hat der Bunsch nach einer allgemeinen Beruhigung in dem Empfinden der gesitteten Nationen besonders sesten Fuß gesaßt. Die Erhaltung des Friedens ist als Endziel der internationalen Politik aufgestellt worden. Im Namen des Friedens haben große Staaten mächtige Bundnisse miteinander geschlossen. Um den Frieden besser zu wahren, haben sie in bisher unbekanntem Grade ihre Militärmacht entwickelt und sahren sort, sie zu verstärken, ohne vor irgendeinem

Opfer gurudguichreden.

Alle ihre Bemühungen haben bennoch noch nicht bas fegensreiche Ergebnis ber erfehnten Friedensftiftung zeitigen konnen. Da die finanziellen Laften eine fteigende Richtung verfolgen und die Bollswohlfahrt an ihrer Burgel treffen, jo merden die geiftigen und phyfifchen Rrafte ber Bolfer, bie Arbeit und bas Rapital jum großen Teile von ihrer natürlichen Beftimmung abgelentt und in unproduttiver Beife aufgezehrt. Sunderte bon Millionen werden aufgewendet, um furchtbare Berftorungsmafchinen gu beichaffen, die heute als das lette Wort ber Wiffenschaft betrachtet werben und ichon morgen bagu verurteilt find, jeden Wert gu verlieren infolge irgendeiner neuen Entbedung auf biefem Gebiet. Die nationale Rultur, ber wirtschaftliche Fortschritt, die Erzeugung von Werten feben fich in ihrer Entwicklung gelähmt und irregeführt. Daber entsprechen in bem Mage, wie die Ruftungen einer jeden Macht anwachsen, diese immer weniger und weniger bem 3wed, ben fich die betreffende Regierung gefet hat. Die wirtschaftlichen Rrifen find jum großen Teil hervorgerufen durch bas Spftem ber Ruftungen bis aufs augerfte, und bie ftanbige Befahr, welche in biefer Rriegsftoffansammlung ruht, machen die Beere unferer Tage gu einer erbrückenden Laft, welche bie Bolfer mehr und mehr nur mit Dube tragen fonnen. Es ift beshalb flar, bag, wenn biefe Lage fich noch weiter fo bingieht, fie in berhangnisvoller Beife gu eben ber Rataftrophe führen werbe, welche man zu bermeiben wünscht und beren Schreden jeden Menschen ichon beim blogen Gebanten ichaubern machen.

Diesen unaushörlichen Rüstungen ein Ziel zu setzen und die Mittel zu suchen, dem Unheil vorzubeugen, das die ganze Welt bedroht, das ist die höchste Pflicht, welche sich heutzutage allen Staaten aufzwingt. Durchdrungen von diesem Sesühl, hat Se. Majestät geruht, mir zu besehlen, das ich allen Regierungen, deren Vertreter am taiserlichen Hofe beglandigt sind, den Ausumentritt einer Konferenz dorschlage, welche sich mit dieser ernsten Frage zu beschäftigen hätte. Diese Konferenz würde mit Gottes Silse ein günstiges Vorzeichen des kommenden Jahrhunderts sein. Sie würde in einem mächtigen Bündel die Bestredungen aller Staaten vereinigen, welche aufrichtig darum bemüht sind, den großen Gedanken des Weltfriedens triumphieren zu lassen über alle Elemente des Unstedens und der Wietracht. Sie würde zugleich ihr Jusammengehen besiegeln durch eine solldarische Weihe der Grundfäge des Rechts und der Bostfer deruht."

19. September. (Oftfeetüfte.) Bahrend einer Sturmflut ertrinten zwischen Libau und Bolangen über 100 Fischer.

12. Oktober. (Finnland.) Der neue Generalgouverneur Bobrikow halt beim Empfange ber finnlandischen Behörden in Belfingfors folgende Ansprache:

"Unferem Berricher ift bie Ergebenheit des finnischen Boltes befannt; er ift aber auch babon unterrichtet, bag im Lanbe leider eine faliche Aus-legung ber Grundfate verbreitet ift, auf benen bie Beziehungen Finnlands zum Reiche beruhen. In ber Seele jedes Finnlanders, bem die Interessen seiner Heimat teuer sind, muß das Bestreben nach Bereinigung Finnlands mit Rußland stets ein natürliches Gesühl sein. Die Staatsgewalt, die die Befonderheiten Finnlands, feine firchliche Organisation, feine Rechte und Privilegien, feine innere Berwaltung in bem im faiferlichen Reffript bom Jahre 1891 aufgeftellten Grengen intatt erhalt, natürlich foweit diefe Befonderheiten bem Rugen und ber Burbe Ruglands nicht wiberfprechen, wird nicht die weitere Berbreitung alles beffen geftatten, was die fefte Berbindung bes großen Reiches hindern fann." Der Generalgouverneur betont bann, er werbe alle feine Rrafte ben mahren Intereffen Finnlands wibmen, eifrig alle guten Borhaben fordern und gludlich fein, wenn während feiner Berwaltung bas finnifche Bolt, bas feinem Berricher wieberholt feine Ergebenheit bezeugt habe, endlich von ber Erfenntnis burchbrungen werbe, bag gute, hergliche Begiehungen gu Rugland eine unerlägliche Rotwendigfeit find. Er rechne auf die ftetige Mitwirfung ber finnischen Behörden und besonders auf die bes faiferlich finnlandischen Genats.

Ende Ottober. Die "Handels- und Industrie-Zeitung" veröffentlicht folgenden Auszug aus dem amtlichen Berichte über die Finanzgebarung des Jahres 1897:

Die Einnahmen im Orbinarium belaufen sich auf 1416386019 Rubel, dazu kommen 12946804 Rubel aus den Budgets früherer Jahre. Die Einnahmen im Extraordinarium betragen 42591539 Anbel, zu denen 551796 Rubel aus den Ueberschüssen früherer Jahre hinzuzgählen sind. Unter Hinzurechnung von 22121989 Rubel aus dem freien Barschaft der Reichzentei stellt sich somit die Gesamtsumme der Einnahmen auf 1494598224 Rubel. Die Ausgaben betragen im Orbinarium 1299649313 Aubel, im Extraordinarium 194748911 Rubel, zusammen 1494598224 Rubel. Dem Barschaft der Reichzentei betrug am 1. Januar 1897: 246501327 Rubel. Demselben wurden nur 22,1 Millionen entnommen gegen 91,7 Millionen, wie im Boranschlage angenommen worden war. Dieses günstige Kesultat wurde, wie die "Handels- und Industriezeitung" schreibt, sowohl den erfolgreichen Eingang der gewöhnlichen Einnahmen, die den Boranschlage um 98 Millionen übersteigen, erzielt, als auch durch den Eingang mehrerer außergewöhnlicher Einnahmen, deren bei Ausstellung des Budgets nicht gebacht worden war.

2. November. Ein Gesetz gestattet die Gründung einer jüdischen Acerbau-Ansiedlung auf dem Sute des Barons Horace
Guenzburg, Dschemen Abad in Bessardien. Das 500 Desjatinen
große Sut wird zur Ansiedlung ackerbautreibender Juden ausgeteilt, wobei die Ansiedler während der ersten vier Jahre keine
Abgabe zu zahlen brauchen.

30. November. Der "Regierungsbote" schreibt über bie Attion ber Mächte in ber fretischen Frage:

Behufs Durchführung ber Aufgabe, welche bie Dachte fich gur endgultigen Lofung ber fretischen Frage geftellt haben, mar es notwendig, fofort für die folide Einburgerung einer zentralen Abminiftrativgewalt auf ber Insel zu sorgen. Da bie endgültige Einigung ber Mächte wegen ber Wahl ber Persönlichkeit für ben Generalgouverneursposten noch nicht ftattgefunden hat und jedenfalls die borherige Beftätigung bes Gultans auf Grund der ihm querfannten Sugeranetatsrechte erfordert, Die Lage der Dinge auf ber Infel indeffen eilige Dagnahmen erheischte, fagten die Mächte auf die Initiative ber taiferlichen Regierung ben einmutigen Entichluß, den Bringen Georg von Griechenland gu bitten, die Bitrbe bes oberften Rommiffare von Rreta angunehmen, welcher von ben Machten gur Berftellung ber Berwaltung ber Infel auf Grund ber Autonomiegrundfage, Die boriges Jahr durch die Botichafter in Konftantinopel ausgearbeitet murben, bevollmachtigt ift. Infolgebeffen faumten bie Bertreter Ruglands, Frankreichs, Italiens und Englands in Athen nicht, im Auftrage ihrer Regierungen ben Ronig ber Bellenen zu ersuchen, bem Pringen Georg zu geftatten, bie Burde unter nachftehenden Sauptbedingungen anzunehmen: Der oberfte Rommiffar erhalt eine temporare Bollmacht auf brei Jahre gur Pagifigierung Rretas und gur Organisation ber Berwaltung ber Infel. Der Rommiffar ertennt bie Couberanetatsrechte bes Gultans auf Rreta an. Geine erfte Sorge wird fein, im Ginvernehmen mit der Bolfsversammlung die autonome Berwaltung berguftellen, welche bie Sicherheit ber Berfon und bes Eigentums garantieren foll, gleichwie bie religiofe Freiheit aller Rreter ohne Unterschied ber Ronfeffion. Er hat fofort zur Brundung ber Benbarmerie ober ber lotalen Milig gu fchreiten, welche die Ordnung auf ber Infel bewahren foll. Für die anfängliche Organisation ber Berwaltung ber Infel weifen bie vier Machte bie erforberlichen Mittel an.

23. Dezember. Der "Ruff. Invalide" kundigt die Erhöhung der Offiziersgehälter an:

Balb nach seiner Thronbesteigung sprach der Zar, von der Notwendigkeit der Ausbesserung der Verhältnisse des russischen Offizierkorps durchdrungen, den Aunsch aus, der Frage näher zu treten. Die zu diesem Zweck eingesetzte Kommission hat beschlossen, den versügbaren Mitteln gemäß zunächst, von Mitte des Jahres 1899 ab, Il 000 000 Aubel zur Exhöhung der Gehälter aller in der Front stehenden Offiziere zu derwenden; und zwar 6 Prozent bieser Summe zur Erhöhung der Gehälter vom Regimentskommandeur auswärts und 94 Prozent für die Chargen dom Regimentskommandeur abwärts, so daß das niedrigste Gehalt eines Sekondelleutnants sortan 660 Aubel deträgt. Sine Erhöhung der Gehälter der nicht in der Front stehenden Offiziere ist für das Jahr 1900 in Aussicht genommen.

Ende Dezember. (Finnland.) Die Zenfurbehörde befiehlt ben Blättern, fünftighin fich jeder Erörterung der Magnahmen der Regierung und namentlich des Kriegsministeriums zu enthalten.

31. Dezember. (Petersburg.) Die medizinische Militär-Akademie seiert ihr hundertjähriges Bestehen. Der Deutsche Kaiser sendet folgende Begrüßung an den Zaren aus diesem Anlaß:

Mein herr Bruber! Die hundertjahrseier der medizinischen Militärakademie in St. Petersburg, der Pflanzstätte, welche Rugland so viele berühmte Männer gegeben hat und beren Glanz weit über seine Grenzen hinaus erstrahlt, gibt überall Beranlassung zu sympathischen Kundgebungen. Ich schließe Mich benselben mit den gelehrten Körperschaften Meines Keiches an und bitte Guere Kaisersliche Majestät zugleich mit Meinen Glückwünschen zu dem Abschlüsse längen und glänzenden Zeitabschnittes Meine aufricktigen Wünsche für die weitere glückliche Entwicklung der ruhmreichen Arbeiten wühnsche für die weitere glückliche Entwicklung der ruhmreichen Arbeiten und Ersolge ihrer harren und welches sich derselben unter Ihrem Schuze erschließt. Ich din glücklich, Euerer Kaiserlichen Majestät von neuem die Versicherung Meiner hohen Wertschäpung und unwandelbaren Freundschaft ausdrücken zu können, mit welcher Ich verbleibe, Mein Herr Bruder, Euerer Kaiserlichen Majestät freundwilliger Bruder Wilhelm. I. R. (An Se. Majestät den Kaiser aller Reußen.)

#### XV.

## Die Türfei und ihre Bajallenftaaten.

#### 1. Tierlei.

Anf. Januar. (Konflantinovel) Ter Sultun gewährt drei bulgariiche Berats für Mionaftir, Tebrei, Strumnica.

- 7. Januar. (Arsta.) Der ieutich Hunger "Oldenburg" landet 2 Offiziere und 20 Wiann.
- 10. Januar. (Konklantinuvel.) Ter Sultan wendet fich in einem Frade scharf gegen auswürtige Civilisse, die danuch strebten, die Beziehungen zwischen der Twikei und dem Tenticken Meiche zu trüben

Ende Januar. Frage ber Negentichuft auf Areta.

Aufland ichlägt bes, ien Beitzen Georg von Grieckenland zum Gomberneur beit Roels zu ernennen. Die Isione in gegen beien Livrichlag.

Die "Rintwent Zeitung" ichneibt liber biefe Angelegentheit Wienn man die guhlreichen Kunistraturen, die in der Proffe für den Proften nuigehellt werden, und welche Pestintlichkeiten aus allen Riccionalitäten Guruppai in Ausficht nehmen. beisete lüht, ir fint bisher vier, vielleicht nuch film ernstigate Kandibaren in Frage gelommer. Der erhe war Nivuma Drog, der Schweiger Holitiker, den hanneladilig, Frankreig, gern gelehen under where Seine Bewerbung war exuft gemeint und ift exuftlich, visturier: worden: schiestlich, hat Herr Drag wier erkennen militer, duf, er nicht ber Winner aller Muche bei, und er hat szemellig refigniert. Dann tam ber ingentourgeiche Geeft Schiffer un Die Reite, und zwar wurde von Liniang un beimuptet buf er ichon "evnannt" fei. Er machte fich nur die Rieffe und beluchte verschiebene europäniche Sofe: und ichem iem Cualification itis ien Bolter, jeine Lijätigleit be: ber ügnptijden Polizei nämlid, hinter ier it lebigift angesochen worden gu fein, bag fein Rame nach einigen Minden fiellschweigend von ber Kanvidatenlifte geftrechen werben murger. Rad, einem luczer Internezzi, bas fich an ben Ramen bes Lingen von Battenberg, bes jungen Catten einer Tochter bes Fürften von Dionteneger

anknüpfte und das wohl schwerlich ernft zu nehmen war, trat Rußland mit drei Kandidaten hervor, von denen indes bald der montenegrinische Wojwode Petrowissch als der eigentliche Favorit Rußlands angesehen wurde und deshalb auch zunächst allein in Frage kam. Für ihn wurde thatsächlich die Zustimmung aller Mächte erzielt; er selbst zeigte sich nicht abgeneigt, und auch die Kretenser hätten, wie ihre Kundebung in den letzten Tagen gezeigt hat, diesen Souverneur wohl angenommen. Allein das Verbot seines Fürsten, dessen eigentliche Beweggründe noch heute unflar sind, hat auch dieser Bewerdung ein unerwartetes Ende bereitet. Und nun hat Rußland den Vorschlag gemacht, den Prinzen Georg von Griechenland, den jüngeren Bruder des Kronprinzen, den Flottensommandanten bei der griechischen Expedition nach Kreta und während des Krieges mit der Türkei, zum Souverneur von Kreta zu machen.

Februar. März. Die Pforte, Bulgarien und die Mächte. Die bulgarische Regierung erhebt schwere Anklagen gegen die Pforte wegen Mißhandlung der bulgarischen Bevölkerung in Makedonien durch die kürkischen Behörden. — Die europäischen Botschafter senden eine Untersuchungskommission nach Makedonien, durch welche die bulgarischen Beschwerden als übertrieben und das kürkische Vorgehen als durch bulgarische Umtriebe gegen die Pforte hervorgerusen nachgewiesen wird.

- 16. März. (Kreta.) Die deutsche Mannschaft verläßt Kreta, die "Olbenburg" geht nach Messina.
- 5. April. Der Sultan erklärt in einem Zirkular an die Mächte, es sei ihm unmöglich, einen fremden Unterthanen als Gouverneur von Kreta anzunehmen.

Mitte April. (Kreta.) Die Abmirale teilen die Insel zur besseren Überwachung in vier Bezirke. Der Westen wird den Italienern anvertraut, Sitia und Hierapetra den Franzosen, Kandia den Engländern und Ketimo den Russen. Kanea und die Suda-Bai erhalten internationale Besakung.

Mai. Unterhandlung mit den Mächten über die Räumung Theffaliens.

Die Großmächte richten eine Rote an die Pforte, worin es heißt: Die Mächte erachten die Bedingungen des Art. 2 der Friedenspräliminarien für erfüllt. Insolge der Festjehung des Zeitpunktes der Berössenklichung der Kriegsanleihe durch die internationale Kommission muß die Räumung Thessalleihe durch die internationale Kommission muß die Räumung Thessalleihe durch die Internationale Kommission muß die Räumung Thessalleihe durch die Abstungen der Kriegsentschäddigung ersolgen: eine Million türksische Pfund am 15. Mai, eine Million am 25. Mai, eine Million am 10. Juni und eine Million am 10. Juli. Bor Beginn der Räumungsoperationen wird seine Jahlung geleisset. Die beiden sehten Katen werden erst nach beendeter Räumung bezahlt. Die Pforte antwortet, sie nehme von den Bedingungen für die Räumung Thessallens Kenntnis. Es werden Schiffe zur Zurückbesörderung der Truppen nach Bolo entsandt. Jugleich werden die Mitche ersucht, die Zahlung der Kriegsentschädigungsraten durch die Ottomanbant zu veranlassen Endlich erinnert die Pforte unter Hindeis auf ihre im Kriege bewiesene Mäßigung die Mächte an ihr Bersprechen, die Intervität der Türkei, sowie die Son-

veränetät über Kreta zu wahren und ersucht um möglichst balbigen Beginn ber Berhandlungen über bie Renorganisation ber Insel.

- 26. Mai. (Konftantinopel.) Der Fürst und die Fürstin von Bulgarien besuchen den Sultan.
- 6. Juni. Die letten türkischen Truppen verlaffen Theffalien. Mitte Juni. Aufftand an der montenegrinischen Grenze. Es werden Truppen zur Unterbrückung gesendet.
- 6. August. (Konstantinopel.) Der Sultan empfängt ben früheren griechischen Ministerpräsidenten Ralli. Es wird in ber Presse viel über eine Annäherung zwischen ber Pforte und Griechensland biskutiert.

August. Aufstand in Demen (Arabien), ber mit großem Militäraufgebot unterdrückt wird.

Ende August. Anf. September. (Areta.) Straßenkämpfe und Bombardement. Feuersbrunft.

In Kandia bricht eine Revolte der Muhamedaner gegen die Christen und die englische Besahung aus. In den Straßenkämpsen sallen mehrere Hundert Christen und 21 englische Soldaten. Die englischen Schiffe beschießen Kandia (6. September); es bricht eine Fenersbrunst aus, der ein großer Teil der Stadt, darunter das deutsche und englische Konsiulat, zum Opser fällt. Der englische Konsul kommt um.

September. (Kreta.) Die vier Mächte England, Italien, Rußland, Frankreich schicken Berstärkungen nach Kreta.

Oktober. Berhandlungen zwischen ben Großmächten und ber Pforte über Kreta.

Die vier Mächte verlangen die Zurückziehung der türkischen Truppen von Kreta, da diese die Herstellung der Ordnung hinderten. Die Pforte verlangt zuerst, eine Besahung auf der Insel lassen zu dürsen, was die Mächte ablehnen. Hierauf gibt die Pforte ihre Zustimmung durch solgende Möcke: Die hohe Pforte hatte die Ehre, die Kollektivnote, welche Ihre Expellenzen die Botschafter unter dem 14. d. M. gittigst überreicht haben, zu empfangen. In Andetracht der Bersicherungen, welche die genannten vier Mächte wiederholt in Beziehung auf den Schutz und die Aufrechthaltung ihrer Souderänetätsrechte auf der Insel Kreta erteilt haben und in Uebereinstimmung mit dem Bunsche derselben hat die Kaiserliche Regierung, dem Inhalte der erwähnten Note zustimmend, die notwendigen Besehle an alse in Betracht sommenden Organe erlassen. Sie hält sich für verpflichtet, hinzuzusügen, daß sie, indem sie dom letzten Paragraph der vorerwähnten Note Kenntnis nimmt, das volle Vertrauen hat, daß die vier Großmächte den legitimen Wünschen der Pforte, betressend die Aufrechthaltung der geheiligten Rechte Sr. Kaiserlichen Majestät des Sultans auf der Insel und verden.

18. Oktober. Das deutsche Kaiserpaar landet in Konstantinopel und wird vom Sultan seierlich empfängen. 18. Ottober. (Ronftantinopel.) Der Deutsche Kaifer empfängt die Deutsche Kolonie und erwidert auf ihre Ansprache:

Meine Herren! Für die Worte, die Sie an Mich richteten und für die Abresse, welche Sie Mir überreicht haben, sage Ich Ihnen Meinen besten Dank. Zu Meiner Freude habe Ich in der knadpen Zeit, während welcher Ich hier din, schon von derschiedenen Seiten und nicht zum mindesten auch von dem Herrscher dieses Landes ersahren, welche geachtete Stellung die deutsche Krosse kolonie hier in Stambul einnimmt, und daß sie sich dieselbe durch eigene Kraft erworden hat. In der Adresse haben Sie auf die Politit Meines verstordenen Herrn Großvaters hingewiesen. Ich sann sagen, daß Ich die Wege für die Meinige durch ihn vorgezeichnet gefunden habe und nichts Wessers thun konnte, als ihr zu solgen. Dieselbe Aben Beweis geliesert, daß zwei große Bölker, welche von verschiedener Abstammung und verschiedenen Glaubens sind, recht gute Freunde werden können und in friedlichem Wettbewerd sich gegenseitig zu nüßen vermögen. Sie haben dies an sich selbst erzahren, indem es Ihnen gelungen ist, sich hier in Stambul eine Stellung zu erwerben, welche auch von großem Wert für das Deutsche Reich ist, und Ich spreche Ihnen sür Ihre Bestrebungen Meinen Tank und den des Reiches aus. Ich hosse, daß es auch in Zustunft so bleiben wird, und können Sie jedensalls Meiner steten Fürsorge und Meines Schuhes sicher sein.

- 19. Ottober. (Konstantinopel.) Der Deutsche Kaiser unternimmt einen Ritt von Jedikul über Cjub am Goldenen Horn nach dem Merassim-Kiosk.
- 21. Oktober. (Konstantinopel.) Der Sultan gibt bem diplomatischen Korps zu Ehren des beutschen Kaiserpaars ein großes Diner. Die deutsche Kaiserin besucht den Harem.
  - 22. Oftober. Abreife des Raiferpaars von Konftantinopel.
- 26. Ottober. (Kreta.) Die türkische Besatzung verläßt die Insel.
- 26. Oktober. (Haifa.) Das deutsche Kaiserpaar wird von der deutschen Kolonie und dem Direktor der deutschen katholischen Niederlassung in Tabgha begrüßt. Der Kaiser antwortet:

Ihre patriotische Ansprache hat Mich mit hoher Freude erfüllt, und Ich banke Ihnen sehr bafür. In Erwiderung ergreife Ich gern die Gelegenheit, ein für allemal auszusprechen, daß die katholischen Unterthanen, wo und wann Sie desselben bedürfen sollten, Meines kaiserlichen Schutzes stets sicher sein werden.

- 29. Ottober. Ankunft bes beutschen Kaiserpaars in Je-
- 29. Oftober. (Jerusalem.) Das Kaiserpaar besucht die Grabestirche, wo es von dem lateinischen, dem griechisch-orthodoren und dem armenischen Patriarchen begrüßt wird. Hierauf besucht das Kaiserpaar die neu erbaute edangelische Erlöserkirche, wo folgende Urkunde hinterlegt wird:

3m Namen Gottes bes Baters und bes Sohnes und bes Beiligen Beiftes. Amen! In Jerufalem, ber Stadt Bottes, ba, wo unfer Berr und Beiland, Jefus Chriftus, burch Gein bitteres Leiden und Sterben und Seine fieghafte Auferstehung bas Wert ber Erlöfung vollbracht hat, auch ber Rirche ber Reformation eine bleibende Stätte zu bereiten, war schon lange bas Streben Meiner in Gott ruhenben Borfahren, auf bag auch Deutschlands evangelische Rirche ba nicht fehle, wo die Chriften aller Befenntniffe für die Gnadenthat ber Erlöfung Dant opfern. Nachdem ichon des Königs Friedrich Wilhelm IV. Majeftat nach ber beiligen Stadt die Augen gerichtet und in ihr bem ebangelischen Glauben Raum gu ichaffen Sorge getragen hatte, war es Meines in Gott ruhenden Berrn Großbaters, bes Raifers und Ronigs Wilhelm bes Großen Majeftat, Bergenswunfch, auf bem burch bie Liebesarbeit bes Johanniterorbens geweihten Plat, welchen Mein in Gott ruhender Berr Bater, bes Raifers und Ronigs Friedrichs III. Majeftat, auf der Bilgerfahrt jum heiligen Grabe als hoch: herziges Geschent bes Landesherrn einst in Besitz genommen, eine eban-gelische Kirche zu errichten, bamit in ihr bas Wort Gottes auf bem Glaubensgrunde ber Reformation in beutscher Sprache gepredigt und ber Rame Jeju Chrifti in beutscher Junge gepriefen werbe. Gottes Onabe hat es Mir, bem Deutschen Raifer und Ronige von Preugen Wilhelm II. berlieben, bas von Meinen Borfahren begonnene Werf ju vollenden und beute am Gebachtnistage ber gefegneten Reformation, im Beifein Meiner teuren Gemahlin, ber Allerdurchlauchtigften Raiferin und Ronigin Auguste Bittoria, umgeben von den Bertretern der ebangelischen Chriftenheit und getragen von ihren Gebeten, die Ginweihung ber Rirche gu vollziehen. Die Rirde foll ben Ramen Erlösertirche führen, damit fund werbe, daß 3ch und alle, die mit Mir in bem Werte ber Reformation ein Gnadenwert Gottes ertennen und bantbar baran fefthalten, ju Jefu Chrifto bem Betreuzigten und mahrhaftig Auferstandenen, als zu unserem einigen Erlöfer aufschauen und allein burch ben Glauben an ihn gerecht und felig gu werden hoffen. Bugleich aber foll diefe Rirche, die fich an ber Stelle erhebt, wo einst die Johanniter unter dem Rreug ihre Liebesarbeit gethan, babon Zeugnis geben, daß Glauben und Liebe ungertrennlich find und in Chrifto Jeju nichts gilt als nur ber Glaube, ber burch bie Liebe thatig ift. Danterfüllten Bergens bitten Bir Gott, Er wolle Gein feligmachenbes Bort allezeit erhalten und verleihen, daß es hier und aller Orten lauter und rein gepredigt werde und viel Frucht ber Liebe ichaffe, bamit Gein Name geheiligt werbe, Sein Reich fomme, Sein Wille geschehe, Er wolle unfere teure ebangelische Rirche bauen und ichirmen und unfer beutiches Baterland fegnen aus ber Gulle Seiner Gnabe. Bon bem Jerufalem hier unten heben wir unfere Augen auf ju bem Jerufalem, bas broben ift. Der Berr und Erlojer ber Welt berleihe uns allen, die glaubig ju Ihm beten, im Glauben und brunftiger Liebe alfo gu manbeln, bag wir bereinft eingehen in die obere Gottesftadt, bort 3hm gu banten und 3hn gu preifen in Emigfeit.

Auf die Ansprache des Kultusministers Dr. Boffe erwidert ber Kaijer:

Er banke aufrichtig für die vom Minister ausgesprochenen treuen Gesinnungen, es sei für ihn eine besondere Freude, die Einweihung der Erlöserkirche der evangelischen Gemeinde seiern zu können, er verdanke dies der wohltwollenden Gesinnung Seiner Majestät des Sultans, sowie seinem Hochseligen Herrn Großvater und seinem in Gott ruhenden Bater, welcher doch schließlich den Ausschlag gegeben habe. Mit bloßen Reden sei im

Oxient nichts gethan, er hoffe, daß die Evangelischen besonders auch durch ihren Wandel die Wahrheit ihres Glaubens bezeugen und beträftigen würden. Dann werde auf dieser Feier die Gnade Gottes ruhen und reichen Segen schaffen. Das wünsche und erhosse er mit allen Anwesenden. "Sagen Sie das den Evangelischen, besonders den Deutschen, welche hier sind."

Im Unichluß an die firchliche Feier verlieft der Raifer folgende Aniprache: Gott hat in Gnaben Uns verliehen, bag Wir in biefer allen Chriften heiligen Stadt an einer burch ritterliche Liebesarbeit geweihten Stätte bas bem Erlofer ber Welt zu Ehren errichtete Gotteshaus haben weihen tonnen. Bas Meine in Gott rubenben Borfahren feit mehr als einem halben Jahrhundert ersehnt und als Forderer und Beschützer ber hier im evangelischen Ginne gegrundeten Liebeswerte erftrebt haben, bas hat burch bie Erbauung und Ginweihung der Erloferfirche Erfüllung gefunden. Mit ber merbenben Rraft bienenber Liebe follen bier bie Bergen ju bem geführt werben, in bem allein bas geängstigte Menichenherz Beil, Ruhe und Frieden findet fur Beit und Emigfeit. Mit fürbittender Teilnahme begleitet bie evangelische Chriftenheit weit über Deutschlands Grenzen hinaus unfere Weier. Die Abgefandten ber evangelischen Rirchengemeinichaften und gahlreiche evangelische Glaubensgenoffen aus aller Welt find mit Uns hierher gefommen, um perfonlich Zeugen gu fein ber Bollenbung bes Glaubens- und Liebeswerfes, burch welches der Rame bes bochften herrn und Erlofers berherrlicht und ber Bau bes Reiches Gottes auf Erben geförbert werben foll. Jerusalem, die hochgebaute Stadt, in ber unsere Füße stehen, ruft die Erinnerung wach an die gewaltige Erlösungsthat unferes herrn und Beilandes. Gie begengt uns bie gemeinsame Arbeit, welche alle Chriften iber Ronfeffionen und Nationen in apoftolischem Glauben eint. Die welterneuernde Rraft bes von hier ausgegangenen Evangeliums treibt Uns an, ihm nachzufolgen, fie mahnt Uns in glaubensvollem Aufblid ju bem, ber für Uns am Rreuge geftorben, ju chriftlicher Dulbung, jur Bethätigung felbftlofer Rachftenliebe an allen Menichen, fie verheißt Uns, daß bei treuem Festhalten an ber reinen Lehre bes Evangeliums felbft die Pforten ber Solle Unfere teuere evangelische Rirche nicht überwältigen follen. Bon Jerufalem tam ber Belt bas Licht, in beffen Glanze Unfer beutiches Bolt groß und herrlich geworden ift. Was die germanifchen Bolter geworben find, bas find fie geworben unter bem Panier bes Areuges auf Golgatha, bes Wahrzeichens ber felbstaufopfernben Rächftenliebe. Wie bor faft zwei Jahrtaufenben, fo foll auch heute bon bier ber Ruf in alle Welt erichallen, ber unfer aller jehnsuchtsvolles Soffen in fich birgt: Friede auf Erben. Nicht Glang, nicht Macht, nicht Ruhm, nicht Ehre, nicht irbifches But ift es, was wir hier fuchen, wir lechgen, fleben und ringen allein nach bem Ginen, bem bochften Gute, bem Seil unferer Seelen. Und wie 3ch bas Gelübbe Meiner in Gott ruhenben Borfahren: "Ich und Mein Saus, Wir wollen bem Beren bienen" an biefem feierlichen Tage hier wiederhole, fo forbere Ich Sie alle auf zu gleichem Gelöbniffe. Jeber forge in feinem Stande und Berufe, bag alle, welche ben Ramen bes gefreuzigten herrn tragen, in bem Beichen biefes hochgelobten Namens ihren Bandel führen jum Siege über alle aus ber Gunbe und ber Gelbftfucht ftammenben finfteren Dachte. Gott verleihe, bag bon bier aus reiche Gegensftrome gurudfliegen in die gefamte Chriftenheit, bag auf bem Throne wie in ber Butte, in der Beimat wie in ber Fremde Gottvertrauen, Rachftenliebe, Gebulb im Leiden und tuchtige Arbeit bes bentfchen Bolfes ebelfter Schmud bleibe, bag ber Beift bes Friedens die eban= gelische Rirche immer mehr und mehr burchbringe und heilige. Er, ber gnabenreiche Gott, wird unser Flehen erhören, das ist unsere Zuversicht. Er, der Allmächtige, ist der starke Hort, auf den wir bauen. "Mit unserer Macht ist nichts gethan, Wir sind gar bald verloren, Es streit' für uns der rechte Mann, Den Gott selbst hat erkoren. Fragst Du, wer der ist, Er heißet Jesus Christ, der Herr Zebaoth, Und ist kein andrer Gott, Das Feld muß er behalten."

30. Oktober. Das Raiserpaar besucht Bethlehem. Der Raiser hält folgende Ansprache an die evangelischen Geiftlichen:

"Wenn 3ch die Gindrucke diefer letten Tage wiedergeben foll, fo muß Ich fagen, daß Ich doch vor allem fehr enttäuscht bin. Ich wollte das eigentlich hier nicht aussprechen. Aber nachdem Ich gehört, daß es auch andern, J. B. Meinem Oberhofprediger, nicht anders ergangen ift, fo will 3ch das doch bor Ihnen nicht zurudhalten. Es mag ja auch fein, daß die fehr ungunftige Zufahrt jur Stadt Jerufalem mit bagu beigetragen hat. Aber wenn man biefe Zuftande an ben heiligen Stätten fieht, wie es ba zugeht, bas tann einem bas Gerz burchschneiben. Es ift boch eine gewaltige Thatfache, an beren Schauplat wir fteben, die Emanation ber Liebe bes Schöpfers, und wie wenig entspricht bem bas, was wir gefehen haben! 3ch bin barum doppelt froh, hier in Bethlehem ben erften erhebenden Gindrud im heiligen Sande durch die Feier in Ihrer Mitte empfangen gu haben. Berabe bies Beifpiel bon Jerufalem mahnt uns bringenb, bag wir bie fleinen Abteilungen bei unferer Ronfession möglichft gurudftellen, und bag gang feft gefchloffen bier im Drient die ebangelifche Rirche und bas ebangelifche Bekenntnis auftrete. Sonft konnen wir nichts machen. Wir konnen nur durch das Beifpiel wirfen, burch bas Borbild und ben Beweis, bag das Evangelium ein Evangelium ber Liebe ift nach allen Simmelsrichtungen hin, und daß es andere Früchte tragt. Auf die Mohammedaner tann nur das Leben der Christen Eindruck machen. Das kann ihnen fein Mensch übelnehmen, wenn sie vor dem driftlichen Ramen keine Achtung haben. Rirchlich fpalten fie fich, fie muffen jogar burch außere Gewalt ber Waffen bon ben Streitigfeiten gurudgehalten werben. Politifch reißt man unter allen möglichen Borfpiegelungen ein Stud nach bem anderen von ihnen weg, wozu man gar feine Berechtigung hat, fo daß ihre Ginwirtung vollftändig gesunken ist und man auf dies tiefe Niveau heruntergekommen ift. Jeht find wir an die Reihe gekommen! Das Deutsche Reich und der beutsche Rame haben im gangen osmanischen Reiche jest ein Unsehen gewonnen, wie es noch nie gewesen ift. Un uns liegt es nun, ju zeigen, was die chriftliche Religion eigentlich ift, bag bie Ausübung ber chriftlichen Liebe auch gegen die Mohammebaner einfach unfere Pflicht ift, nicht burch Dogmen und Befehrungsversuche, lediglich burch bas Beifpiel. Der Moham= medaner ift ein fehr glaubenseifriger Menich, fo bag es mit bem Bredigen allein nicht gemacht ift. Aber unfere Rultur, unfere Anftalten, bas Leben, bas wir ihnen vorleben, die Art unferes Bertehrs mit ihnen, der Beweis, daß wir untereinander einig find, barauf tommt es an. Es ift jest eine Urt Examen, bas wir abzulegen haben für unferen protestantischen Glauben und unfer Betenntnis, worin wir ihnen ben Beweis geben muffen, mas Chriftentum ift, und wodurch fie ein Intereffe fur unfere Religion und fur bas chriftliche Befenntnis gewinnen fonnen.

(Rach ben Aufzeichnungen bes Paftor Schneller im "Reichsboten".)

31. Oktober. (Jerufalem.) Der Kaiser überweist das von ihm während seiner Anwesenheit in Konstantinopel erworbene Grundstück "la dormition de la Sainte Vierge" in Jerusalem im Intereffe der deutschen Katholiken dem deutschen Berein vom Heiligen Lande zur freien Rugnießung. Der Kaifer telegraphiert dem Borftande des Bereins:

Seine Majestät der Sultan haben Mir das Grundstück Dormition de la Sainte Vierge hierselbst übereignet und Ich habe beschlossen, dasselbe dem beutschen Berein vom heiligen Lande zur freien Ruhnießung im Interesse der beutschen Katholiken zu überweisen. Ich freue Mich, damit einen dringenden Bunsch Meiner katholischen Unterthanen erfüllen zu können. Dieselben mögen hierin einen Beweiß Meiner landesväterlichen Fürsorge erblicken, mit welcher Ich, obwohl anderer Konsessionen, sieher bein, über ihre religiösen Interessen zu wachen. Wilhelm I. R.

Der Borftand bes Bereins erwidert:

Eurer Majestät sprechen wir für die huldreichste Neberweisung der Dormition an die deutschen Katholiken den tiefgefühltesten Dank aus. Das für die ganze Christenheit hochbedeutsame Grundskück ist für die katholische Welt eine höchst verehrungswürdige Stätte. Sein Besit wird dem deutschen Berein dom heiligen Lande ein unschähdbares Mittel sür immer sein, um im Orient die katholischen deutschen Interessen zu sördern. In tiefster Christianst und dankbarster Liebe Eurer Majestät trengehorsamster Borstand des deutschen Bereins dom heiligen Lande. Kardinal Krement. Weihbischof Dr. Schmitz. Landrat Janssen.

Un ben Bapft telegraphiert ber Raifer:

Ich bin glücklich, zur Kenntnis Euerer Heiligkeit bringen zu können, baß Ich bank ber wohlwollenden Bermittlung Seiner Majestät des Sultans, der Mir bereitwillig diesen Beweis persönlicher Freundschaft gegeben hat, in Jerusalem das "Dormition de la Sainte Vierge" genannte Grundstück habe erwerben können. Ich habe beschlossen, beises durch so viele fromme Erinnerungen geheiligte Grundstück Meinen katholischen Unterthanen und insbesondere dem deutschen katholischen Berein vom heiligen Lande zur Berzigung zu stellen. Es hat Meinem Herzen wohlgethan, bei diesem Anlaß zu bekunden, wie teuer Mir die religiösen Interessen der Katholisten sind, welche die göttliche Borsehung Mir anvertraut hat. Ich ditte Euere Heiligteit, die Bersicherung Meiner aufrichtigsten Zuneigung entgegenzunehmen.

Der Papft erwidert: Wir sind sehr gerührt durch das gütige Telegramm, das Euere Majesiät an Uns gerichtet haben, um Ihre Entschließung zu Unserer Kenntnis zu bringen, Ihren katholischen Unterthanen das "Dormition de la Sainte Vierze" genannte Grundstück in Jerusalem zu überweisen, welches Euere Majestät erworben haben. Indem Wir Unsere lebhaste Genugthunng bezengen, sind Wir gewiß, daß die Katholisen dankerfüllt für Euere Majestät sein werden, und gern berbinden Wir Unsere aufrichtigsten Danksaungen mit denen der anderen.

1. Rovember. (Jerufalem.) Der Kaiser besucht die Templer-Kolonie und erwidert auf die Ansprache des Führers der deutschen Kolonisten:

Ich freue Mich, hier so viele Landsleute zu sehen, und Ich danke Such für den schönen Empfang. Es freut Mich, daß Ihr es verstanden habt, durch Suer persönliches Leben Suren Nachbarn ein gutes Beispiel zu geben, und daß Ihr gezeigt habt, wie man es machen muß, um in diesen Ländern dem deutschen Namen Achtung zu verschaffen. Ihr habt, wie Ich schon in den anderen Kolonien gesehen habe, durch Gueren Fleiß und Guere

Frommigkeit bem beutschen Ramen Chre gemacht und Guch einen guten Ruf erworben hier und auch im Auslande, und habt gezeigt, wie man es angreifen muß, obe Felber wieder fruchtbar ju machen. Ihr feid bem großeren Teil nach, soviel ich weiß, Schwaben; Ich habe dem König von Bürttemberg telegraphiert, daß Ich feine Landsleute in Saifa und Jafa in gutem Bohlsein angetroffen habe, und habe auch von ihm eine freundliche Antwort erhalten, und er hat Dir aufgetragen, Guch ju grußen. Ihr habt es hier leichter als wir anderen, weil 3hr in nächster Umgebung der beiligen Statten wohnt, woburch Ihr immer wieder neue Antriebe gum Guten schöpfen konnt. Ich hoffe, daß, wie augenblidlich, fo auch in Butunft bie freundichaftlichen Beziehungen jum osmanischen Reiche, und insbesonbere bie Freundschaft zwischen Seiner Majeftat bem Gultan und Mir, bagu bienen wirb, Guch Guere Aufgabe ju erleichtern. Wenn irgendeiner von Euch Meines Schuges bedarf, fo bin 3ch ba, und er tann fich an Mich wenden, welcher Konfession er auch angehören moge, und erfreulicherweise ift bas Deutsche Reich ja im ftanbe, feinen Angehörigem im Auslande nach: haltigen Schut zu gewähren.

Anf. November. Bulgarien und Serbien führen Beschwerden über Grenzverlegungen burch türkische Raubscharen.

2. November. (Jerufalem.) Das beutsche Kaiserpaar besucht das beutsche evangelische Waisenhaus Talitha Kumi und das beutsche katholische Hospiz. Hier erwidert der Kaiser auf eine Ansprache:

Junächst danke Ich Ihnen für Ihre patriotische Ansprache. Ihre Anstalt steht, wie Sie sagten, unter Meinem Schatten. Dieser Schatten geht aus von demselben schwarz-weißen Schilde, den Ich ausgereckt habe auch über Ihre Brüder und Glaubensgenossen, welche im sernen Osten ihr Leben und ihr Blut ihrem Heiland zuliebe für die Ausbreitung des Evangeliums einsehen. Sie zu deschützen ist jett Mein Bruder draußen mit der gepanzerten Macht Meiner Schiffe, deren Flagge auch hier schützend über Ihnen weht. Bei Meiner Heimkehr ins Baterland werbe ich desir Sorge tragen, daß Ihre Landsleute ersahren sollen, wie mühsam Sie hier draußen arbeiten und welche vortresstlichen Resultate Ihre Anstalt aufzuweisen hat, deren ausgezeichneter Ruf mir bereits zu Ohren gekommen war. Sie ist in der That ein Segen für die hiefige Bevölkerung und das hiefige Land.

- 4. November. Kreta geht in die Berwaltung der vier Großmächte über. — Die türkischen Truppen räumen die Insel.
- 4. November. Das beutsche Kaiserpaar verläßt Jerusalem und schifft sich in Jaffa ein.
- 8. November. (Damastus.) Die Stadt gibt dem deutschen Kaiserpaar ein Festmahl. Auf die Begrüßung des Scheichs Abdullah Effendi erwidert der Kaiser:

Angesichts der Hulbigungen, die Uns hier zu teil geworden find, ist es Mir ein Bedürfnis, im Namen Ihrer Majestät der Kaiserin und in Meinem Namen für den Empfang zu danken, für alles, was in allen Städten dieses Landes Uns entgegengetreten ist, vor allem zu danken für den herrlichen Empfang in der Stadt Damaskus. Tief ergriffen von diesem überwältigenden Schauspiel, zu gleicher Zeit bewegt von dem Gedanken, an

ber Stelle zu stehen, wo einer ber ritterlichsten Herricher aller Zeiten, ber große Sultan Salabin, geweilt hat, ein Ritter ohne Jurcht und Tadel, der oft seine Gegner die rechte Art des Rittertums lehren mußte, ergreise Ich mit Freuden die Gelegenheit, vor allen Dingen Seiner Majestät dem Sultan Abdul Hamid zu banten sür Seine Gaftreundsschaft. Möge Seine Majestät der Sultan und mögen die dreihundert Millionen Muhammedaner, welche, auf der Erde zerstreut lebend, in Ihm ihren Khalisen verehren, dessen derschicher seine, daß zu allen Zeiten der Deutsche Kaiser ihr Freund sein wird. Ich trinke auf das Wohl Seiner Majestät des Sultans Abdul Hamid.

Diefe Rebe wird in ben türfifden Blattern veröffentlicht. - Um folgenben Tage lagt ber Raifer auf Saladins Grabe einen Rrang nieberlegen.

Ende Rovember. Die türkische Regierung zeigt dem Batikan offiziell an, daß das Protektorat über die deutschen Katholiken vom Deutschen Reich ausgeübt werde.

26. Robember. Die vier Großmächte zeigen offiziell die Ernennung des Prinzen Georg von Griechenland jum Gouberneur von Kreta an.

Der Prinz Georg muß die Suzeränität des Sultans anerkennen, als deren Zeichen an einem befestigten Orte die türkische Flagge gehißt bleibt. Ferner soll eine Nationalversammlung einberusen werden, um eine die Freiheit der Religionen verdürgende Berfassung auszuarbeiten. Der Auftrag des Prinzen gilt nur für drei Jahre. Die Mächte verpsichten sich, ihm vier Millionen Francs unverzinstich vorzuschießen, die zur Einstichtung der Berwaltung und Gendarmerie dienen sollen. — Der Sultan hat seiner Ernennung dis zuleht widerstrebt und wiederholt vergebliche Borstellungen an die Botschafter und an den Zaren gerichtet, die Verwaltung der Insel der türksichen Regierung zu belassen.

21. Dezember. (Kreta.) Prinz Georg langt in Kanea an und übernimmt die Regierung. Er wird von der chriftlichen Bevölkerung jubelnd begrüßt, die muhamedanische hält sich zurück. — Die am 21. März 1897 verhängte Blockade wird aufgehoben.

### 2. Bulgarien.

Januar. Februar. Differengen mit der Pforte wegen Mate-

- 21./23. Juli. Besuch bes Fürstenpaars in Betersburg. Den emigrierten bulgarischen Offizieren wird die Rückfehr gestattet, sie werden wieder in der Armee angestellt.
- 29. Oftober. (Sofia.) Eröffnung der Sobranje. Die Thronrebe weist auf die guten Beziehungen zum Auslande hin, besonders zu Rugland, zur Pforte und Montenegro.

Auf. November. Beschwerden in Konftantinopel über Grengverletzungen,

### 3. Egypten.

Anf. Januar. Es werden englisch-egyptische Truppen von Rairo aus nach Süden vorgeschoben. Kanonenboote gehen nilauswärts.

- 8. April. Der Sirbar Herbert Kitchener schlägt die Derwische am Atbara. Der Kommandeur der Derwische, Mahmud, ist gesangen. Die britische Brigade verliert an Toten 2 Offiziere und 10 Soldaten, an Berwundeten 10 Offiziere und 90 Soldaten, die egyptischen Truppen an Toten 51 Soldaten, an Berwundeten 14 Offiziere und 319 Soldaten.
- 10. Juli. (Suban.) Der französische Major Marchand, ber im April 1897 von Abangti abmarschiert ist, besetzt mit 8 Offizieren und 120 Singhalesen Faschoda am oberen Nil.
- 25. Juli. Die englisch-egyptische Armee nimmt den Bormarsch nach Süben wieder auf.
- 3. September. Der Sirbar Kitchener schlägt mit 25000 englisch-egyptischen Truppen den Khalisen mit ca. 35000 Mann bei Omburman aufs Haupt. — Die Derwische verlieren über 10000 an Toten, 16000 an Verwundeten. Die Engländer verlieren 23 Tote und 99 Verwundete.
  - 5. September. Ritchener befett Rhartum.
- 26. September. (Faschoda.) Kitchener hißt die englische Flagge in Faschoda und fordert Marchand zur Käumung auf; Marchand weigert sich, ohne Besehl seiner Regierung Faschoda zu verlassen. (Bgl. hierüber England und Frankreich.)

Anf. Ottober. (Alexandrien.) Es wird ein angeblich gegen den Deutschen Kaiser geplantes anarchistisches Attentat entdeckt. Die "Nordd. Ang. Ztg." berichtet darüber:

Rachbem die italienische Konsularbehörde in Alexandrien die Aufmerksamkeit der dortigen Polizei auf das verdächtige Treiben einer größeren Anzahl dorthin gekommener Anarchisten gelenkt hatte, war ermittelt worden, daß diese Anarchisten eine Jusammenkunst in Kairo gehabt und beschlossen hatten, auf dem Mehemed AliePlat oder vor dem Abdin-Balais in Kairo bei der Ankunst der Kaiserlichen Majestäten ein Bombenattentat gegen das deutsche Herricherpaar auszusühren. Rach dem Bekanntwerden der Aenderung des kaiserlichen Reiseplans hielten dieselben Anarchisten am Morgen des 13. Oktober dei einem gewissen und Parini in Alexandrien eine zweite Bersammlung ab. In dieser wurde beschlossen, die inzwischen angesertigten Bomben, statt nach Kairo, nach Palästina zu schaffen, damit sie dort gegen die Kaiserlichen Majestäten verwendet werden könnten. Die Bomben sollten von einem aus Triest gebürtigen Jtaliener, der sich kürzlich auf dem nach Palästina bestimmten Dampser der "Khedivial Steamship & Graving Dock Company" als Kellner hatte in Dienst nehmen

laffen, am 13. Oftober abends an Bord biefes Dampffdiffes gebracht merben, und gwar bon bem fleinen Beinschant aus, ben Parini feit etwa gwei Jahren in bem Stadtviertel Moharrem Ben in Alexandrien halt. Um 13. Ottober, abends um 7 Uhr, begab fich der Leiter bes italienischen Ronfulats, Bigetonful Burbefe, mit zwei Ramaffen, benen fich ber Boligeitommanbant von Alexandrien, Sarrington Ben, und ber Polizeiinfpeftor Treves mit einigen Poliziften angeschloffen hatten, nach bem Beinschant. Parini war anwesend. Die Rifte mit ben Bomben wurde bald aufgefunden. Parini gab auf Befragen an, er tenne ben Inhalt nicht; ein ihm un-bekannter Araber habe die Kifte bei ihm abgestellt und erklärt, fie in einigen Tagen wieder abholen ju wollen. Auf weiteres Drangen meinte Parini, es fei wohl Rognat in ber Rifte, und griff nach einem Sammer. Un der Ausführung ber offenbaren Abficht, fich und alle Anwesenden gu bernichten, wurde er mit Gewalt berhindert. Rach feiner Festnahme erflarte er unter wilben Drohungen, er fei Anarchift. Er wurde in Gewahr= fam gebracht und die Kifte in Beschlag genommen. Darauf schritt die Polizei in der Racht vom 13. jum 14. Ottober jur Berhaftung von acht Teilnehmern ber in Rairo und Alexandrien abgehaltenen anarchiftifchen Busammentunfte. Es wurde noch fesigestellt, daß ber zur Ueberführung ber Bomben von Alexandrien nach Jaffa bestimmte Italiener bei der Antunft bes Dampfers in Jaffa seinen Dienst an Bord verlaffen sollte, um eine bereits für ihn erwirtte Stellung als Rellner im Sotel Briftol in Jaffa angutreten. Die Rifte mit ben Bomben follte er in unauffälliger Beife unter feinen Sachen mit an Land bringen und fie im Sotel Briftol fur bie jur Ausführung bes Attentats in Jaffa eintreffenben Benoffen bereit halten. Um 14. Oftober morgens murde in Alexandrien im Beifein bes Raiferlichen Ronfuls b. hartmann bie bei Parini in Beichlag genommene Rifte untersucht. Sie enthielt, forgfältig in Sagespane berpadt und burch Solgftabe bor bem Bufammenprallen gefchutt, zwei gang gleiche Bomben. Es find zwei etwa 25 Zentimenter hohe, runde, in der Mitte ausgebauchte Bylinder von 7 Zentimeter Durchmeffer am Boben und 10 Zentimeter in ber Mitte. Sie find aus galvanifiertem Gifen hergestellt, junachft mit Bintbraht eng umsponnen, bann mit Papier und Bindfaben umwidelt. Der eine Boben hat in ber Mitte eine Ceffnung, aus ber eine ftarte Bundfcnur hervorfieht. Jede ber Bomben wiegt 2130 Gramm. Ihr Inhalt befteht aus einer gelben Daffe, bie als Rnallquedfilber feftgeftellt ift, im Bewicht von je 1050 Gramm, und 26 Stud fertigen Revolverpatronen ftarten Ralibers. Danach tonnten die Bomben burch Entgunbung und burch Schlag gur Explofion gebracht werben. Man nimmt an, bag jebe Bombe im Fall ber Explofion die Totung ober Bermunbung ber in einem Umtreife bon etwa 50 Meter befindlichen Perfonen herbeigeführt haben würde.

26. November. (Rairo.) Der Ministerrat genehmigt bas Budaet für 1899.

Herin werden die Einnahmen auf 10600000, die Ausgaben auf 10560000 egyptische Pfund geschätz; somit bleibt ein Ueberschuß von 40000 Pfund zur Verfügung der Regierung. Die Ausgaben schließen die Jahlung von 416000 Pfund in den allgemeinen Reservesonds und von 265000 Pfund in den Schulbenkonversionssonds ein. Die Grundsteuer wird vorläufig um 216000 Pfund weiter herabgesett. Die Einnahmen weisen gegen das Vorjahr eine Junahme von 160000 Pfund auf, und die Ausgaben eine Junahme von 40000 Pfund. Die im Budget vorgesehenen hauptsächlichen Posten der Mehrausgaben sind: 36400 Pfund für die Armee, 110000 Pfund für die Zivilderwaltung des Sudans und 50000 Pfund

für den Betrieb der Sudanbahn; dagegen werben die Einnahmen aus dem Sudan auf 40 000 Pfund geschäht, so daß für die Civilverwaltung des Sudans einschließlich der Eisenbahn ein Nettodefizit von 120 000 Pfund bleibt.

- 19. Dezember. Marchand räumt Faschoba.
- 26. Dezember. Oberft Lewis schlägt den Emir Fedil bei Rosaires am blauen Ril und nimmt 1500 Derwische gefangen.

## XVI. Rumänien.

21. Februar. (Bukareft.) Der Finanzminister legt das Budget vor.

Das Bubget balanciert in Einnahmen und Ausgaben mit 222 Millionen Francs, 7 Millionen Francs mehr als im Borjahre. Der Minister bringt ferner einen Gesehentwurf ein, betreffend die Konversion solgender Schulden: 44600000 fünsprozentige fundierte Anleihe vom Jahre 1875, wodon bereits 14½ Millionen Francs amortisiert sind, 31600000 sechsprozentige Land-Obligationen, wodon 4807000 Francs amortisiert sind, und 436 Millionen tilgbarer fünsprozentiger Rente der Jahre 1881/88, wodon bereits 46000784 Francs amortisiert sind. Im ganzen sollen Staatsschulden im Betrage von 446634000 Francs konvertiert werden.

- 2. März. Die Rammer genehmigt die Konversion 446 Millionen öffentlicher Schuld.
  - 8. April. Die Rammer genehmigt bas Budget.
- 8. Juli. (Sinaia.) Zusammenkunft zwischen bem Königs= paar und bem bulgarischen Fürstenpaar.

# XVII. Serbien.

5. Januar. (Belgrad.) Ein kgl. Ukas bestimmt, daß das Budget für 1896, welches auch für 1897 galt, für 1898 ebenfalls Geltung behält, und zwar solange, bis ein Budget für 1898 von der Stupschtina angenommen sein wird.

- 6. Januar. (Belgrab.) Der Rönig ernennt ben König Milan gum Kommanbanten, ben General 3. Martowitich gum Generalftabochef ber Armee.
  - 27. Marg. (Belgrab.) Auflofung ber Ctupichtina.
- 5. Juni. Bei ben Bahlen jur Cfupichtina werben 112 Libergle, 62 Fortichrittliche, 19 Wilbe und 1 Rabifaler gemablt.
- 17. Juni. (Belgrad.) Pafitich, der Führer der Raditalen, wird wegen Beleibigung bes Extonigs Milan zu 9 Monaten Gefängnis verurteilt.
- 6. Juli. (Belgrab.) Ronig Alexander empfangt eine Debutation ber Cfubichtina und erwibert auf ihre Aniprache:
- Es sei seine Neberzeugung, daß Parteiregierungen für Serdien schädlich seien, seine Entschluß sei, eine neutrale Regierung aufrecht zu halten, welche das Land in stadiler, konservativer Richtung leiten werde. Die Parteiregimes, namentlich das radikale Regime, hätten dem Lande diel Unzuträglichkeiten und Berwirrung gebracht. Die Radikalen hätten das Land mit Schulden von über 200 Millionen überhäuft, ohne irgend eine dauernde Indestition zu schaffen; hingegen seien mittels der vor dem radikalen Regime ausgenommenen 200 Millionen dem Lande Eisenbahnen und eine militärische Ausrüftung beschäfft und die Agrarschulden getilgt worden. Die Männer, welche sich als Führer der radikalen Partei gerierten, seien Leute, welche nimmermehr zur Regierung zu berufen er sest entschlossen sei.

# XVIII. Griechenland.

8. Januar. (Deputiertenkammer.) Der Finanzminister legt bas Bubget für bas Jahr 1898 bor.

Dasselbe schließt in ben Ausgaben und ben Einnahmen mit 87576000 Drachmen ab. Bon bieser Summe werden 21445000 Drachmen für den Dienst der öffentlichen Schulb in Anspruch genommen. Das Budget enthält teinen Betrag für ben fünftigen Dienst der Kriegsentschädigungsanleihe.

24. Januar. (Athen.) Die Kommiffare für die Finangkontrolle reichen ihren Bericht ein.

Die Kommissare schähen die gesamten Staatseinnahmen seit 1892 bis einschließlich 1896 auf 458255000 Drachmen, im Durchschnitt der 5 Jahre also jährlich 91651000 Drachmen. Sie weisen auf verschiedene Mängel des gegenwärtigen Berfahrens der Steuererhebung hin und schlagen die Revrganisation einiger Berwaltungszweige vor, sowie die Erhöhung der Sähe für gewisse Steuern, so z. B. die Tabaksteuern, die Einsuhrzölle auf gewisse Warenlassen und die Stempelabgaben. Durch diese Mittel sollen die Staatseinnahmen um 6385000 Drachmen jährlich erhöht werden. Hiernach werden

bie bubgetmäßigen Ginnahmen von ber Rommiffion für 1898 auf 85556000 Drachmen und bis 1903 auf 100 266 000 Drachmen fteigend veranschlagt. -Die Berwaltungsausgaben werben von der Rommiffion für ben Durchichnitt ber Jahre 1892 bis 1896 auf 61 951 000 Drachmen jahrlich angenommen und für 1898 auf rund 63251000 Drachmen veranschlagt. Für die folgenden Jahre wird eine jahrliche Steigerung ber Ausgaben um 300000 Drachmen borausgefest; hierbei find jedoch bie außerorbentlichen Ausgaben nicht einbegriffen. Bas die Ausgaben für die Rriegsverwaltung anbetrifft, fo fpricht der Rommiffionsbericht ben Bunfch aus, diefe auf bas unerlagliche Minbeftmaß einzuschränken. - Rach einem Rudblid auf bie Beschichte ber berichiebenen Anleiben bemerft ber Bericht, Griechenland habe feit langem bie aus ber Staatsichuld erwachsenbe Laft auf bem Rreditwege beftritten. Rach ben Angaben bes Finangminifters werbe bas Defigit für 1898 fich auf 40 000 000 Drachmen ftellen. - Bu ben neuen Finang-Arrangements legt ber Bericht bie bon beiben Barteien angenommenen Bebingungen bar. Die Monopol : Anleihe erhalt 43 Brogent, die anderen außeren Unleihen 32 Prozent; ber Wechfelturs ift auf 165 feftgefest anftatt 175, wie die Glaubiger berlangten. Die Berteilung ber Mehrbetrage aus ben berbfandeten Ginnahmen foll fo erfolgen, bag 3 Fünftel ben Blaubigern, 2 Fünftel bem Staate ju gute tommen. Der Dienft ber inneren Schulb bleibt unverandert. Rach der Erklarung bes Finangminifters foll die ichmebende Goldschuld ben Banten in Obligationen einer aufzunehmenden Unleihe gurudgezahlt werben. Dieje Unleihe werbe gur Begleichung ber Rriegs: entschäbigung bon 95 Millionen Francs, jur Bestreitung anderer Bedurfniffe des Schates und gur Rudgahlung ber schwebenben Schuld bienen und fei auf ben Effettivbetrag von 123500000 Fr. Gold festgesett. Außerbem werbe eine Summe bon 20 Millionen in Gold gur Beftreitung bes fünf: tigen Budgetbefigits erforderlich werben. Die Kommission empfiehlt, biefe Summe im Auslande nach Maggabe bes Bebarfs aufzunehmen; ber Abfclug biefer fleinen aufeinanderfolgenden Unleihen werde mit Buftimmung ber Finangkontrolle geschehen. — Was die Organisation der Finangkontrolle angeht, fo nimmt die Rommiffion die bom Finangminifter angeregte Rombination an, nach ber die ber Kontrolle zu unterftellenden Ginnahmen in ber Beife festzusegen find, daß ihr Gefamtbetrag die für ben gangen Schuld: dienft erforderliche Summe etwas überfteigt, und außerdem Erfageinnahmen gu beftimmen find, beren Ueberweisung an die Kontrolle erft im Jalle ungenügenden Ertrages ber junachft verpfandeten Ginnahmen eintreten murbe. Als bie Saupteinnahmen, welche bem Schuldbienft zu überweifen find, find festgeftellt: die Tabatfteuern, die Stempelabgaben und ber Ertrag ber Mono: pole; alle zusammen mit bem Ertrage von 28900000 Drachmen. Bur Dedung der noch beftehenden Differeng erflarte der Minifter, die Bolleinnahmen im Piraus zu verpfanden, beren Durchichnitt in ben letten brei Jahren fich auf etwa 12 Millionen Drachmen belief, fo bag ber gefamte Betrag ber ber Kontrolle überwiesenen Ginnahmen fich auf 39 600 000 Drachmen beziffern wird. Als Erfageinnahmen jum Ausgleich etwaigen Minderergebniffes wurden bom Finangminifter vorgefchlagen und bon ber Rom= mission angenommen: die Zolleinkunste von Korfu, Patras, Bolo und Laurium, die zusammen 7200000 Drachmen ergeben. Diese Ginnahmen find auszuliefern, wenn mabrend zweier Salbjahre ber Ertrag ber ber Rontrolle an erfter Stelle zugewiesenen Ginfünfte nicht 85 Prozent ber in bem Gefet feftgeftellten Boranichlage erreichen follte, und gwar bis gur Sohe ber ju ergangenden Gumme. - Die Beftimmungen bes Befegentwurfs über bie Finangtontrolle find folgende: Die Tarife ber fur ben Schuldendienft überwiefenen Steuern burfen nur mit Buftimmung ber internationalen Rom-

miffion abgeanbert werben. Diefe Borfdrift erftredt fich nicht auf bie Bolle : wenn fich aus ihrer Abanderung eine Berminderung ber für den Schulbenbienft überwiesenen Ginnahmen ergeben follte, fo ift Griechenland verpflichtet, Einnahmen ju überweisen, welche hinreichen, biese Berminderung ausgu-gleichen. Die Monopol-Gesellschaft bleibt bestehen, wird jedoch ber Neberwachung der internationalen Kommiffion unterworfen. Das Rapital der Gefellichaft wird auf 4 Millionen France feftgefest. Die Gefellichaft in ihrer neuen Berfaffung wird als Bermittlerin bei ber Bereinnahmung bes Tabatzoll und ber Stempelfteuer bienen, welche für ben Schulbendienft überwiesen werben. Die Rommiffion wird die für ihren Dienft erforderlichen Beamten ernennen. Gin Staatsfommiffar wird als Bermittler amifchen ber Rommiffion und ben griechischen Behorben bienen. Die Rommiffion wird ihre Kontrolle in ber Art ausüben, bag fie in ben Steuereinnahmeftellen und anderen ftaatlichen Unftalten Revifionen bornimmt und fonft Infpettionen und besondere Ueberwachungen ausubt, welche fie bon ber Regierung berlangen wird. Berichiebene Beftimmungen feben bie Berantwortlichfeit ber Staatsangeftellten im Falle einer Buwiberhandlung gegen bas Befet feft. Das Gefet über bie Finangkontrolle foll nicht ohne Buftimmung ber Machte abgeanbert werben fonnen.

26. Februar. (Athen.) Mordversuch auf den König durch zwei Anarchisten.

- 4. Marg. Die Deputiertenkammer genehmigt ben Gefetzentwurf über die Finangkontrolle.
- 29. März. Die Vertreter Rußlands, Englands und Frankreichs unterzeichnen ein Abkommen, wonach fie 120 Millionen der neuen griechischen Anleihe garantieren.
- 9. Mai. (Athen.) Die Urheber des Attentates gegen den König werden hingerichtet.
- 10. November. Das griechische Ministerium tritt zurück und wird neu gebildet: Präsidium und Äußeres Zaimis (wie bisher), Krieg Oberst Korpas (bisher Inneres), Marine Kapitän Miaulis (wie bisher), Inneres Triantafilacos, Justiz und Kultus Monsferatos, Finanzen Regris.
- 26. Rovember. Der Prinz Georg wird zum Gouverneur von Areta ernannt. Bgl. S. 340.
  - 19. Dezember. (Athen.) Pring Georg reift nach Kreta ab.

#### XIX.

#### Mordamerifa.

29. Januar. Der Senat nimmt mit 47 gegen 32 Stimmen die vom Senator Teller eingebrachte Resolution an, in welcher erklärt wird, daß die Bonds der Bereinigten Staaten sowohl in Gold wie in Silber zahlbar sind. — Annahme im Repräsentantenshause am 31. mit 182 gegen 132 Stimmen.

Anf. Februar. Abkommen zwischen der Union und Japan über Hawaii. Darnach sollen die Japaner auf Hawaii, wenn die Insel von den Vereinigten Staaten annektiert wird, auf dieselben Rechte Anspruch haben, wie die in den Vereinigten Staaten lebenden Japaner.

Januar. Februar. Im Kongreß und in der Preffe werden energische Proteste gegen das deutsche Berbot, amerikanisches Obst einzuführen, laut. Der Kabinettssekretar für Ackerbau erklärt aber:

Es sei unzweiselhaft und bekannt, daß Obstkrankheiten durch Obst übertragen und auf gesunde Baume auf große Entsernungen verpflanzt werden könnten. Das Borgehen Deutschlands dürste daher angemessen sien und Deutschland sei offenbar in seinem Rechte gewesen. Weder Mac Kinley noch irgendeiner der Minister seien geneigt, ein Urteil in der Sache abzugeben, bevor endgültige Informationen eingetroffen seien. (Bgl. S. 43).

14. Februar. Der spanische Sesandte Dupuy de Lôme wird abberusen. Allgemein war sein Abschied gesordert, weil die kubanische Junta einen Privatbrief von ihm veröffentlicht hat, der absällige Äußerungen über Mc. Kinley enthält. Der Gesandte wurde in der amerikanischen Presse heftig angegriffen.

15. Februar. Explosion der "Maine". S. Kuba. In der Union herrscht große Aufregung; allgemein wird die Explosion auf eine spanische Mine oder einen Torpedo zurückgeführt.

8. März. Das Repräfentantenhaus ftellt bem Präfibenten einftimmig einen Kredit von 50 Millionen Dollars zu Zweden der nationalen Berteidigung zur Berfügung. — Annahme im Senat am folgenden Tage einstimmig.

12. März. (Washington.) Der neue spanische Gesandte

überreicht bem Präfidenten fein Beglaubigungsichreiben.

März. Die öffentliche Meinung fordert stürmisch den Krieg mit Spanien und Eroberung Kubas. Nur wenige Stimmen erklären sich bagegen.

28. März. Der Präfident richtet eine Botschaft an den Kongreß über das Ergebnis des zur Untersuchung der Maine-

Explosion eingesetten Ausschuffes:

Der Sauptinhalt ift: In bem Augenblick, in welchem die Explofion ftattfand, befand fich bas Schiff in Fahrwaffer bon fechs Faben Tiefe. 2. Die Mannegucht an Bord war ausgezeichnet, ber Buftand ber Stauung borichriftemagig, Die Temperatur in ben Bulbertammern um 8 Uhr eine normale mit Ausnahme der hinteren, für zehnzöllige Ranonen beftimmten Bulverkammer, was aber nicht die Explosion verurfachte. 3. Die Explosion fand 9 Uhr 40 Min. abends ftatt; es erfolgten zwei Explofionen mit febr furger 3mifchengeit. Bei ber erften Explofion murbe bas Schiff in bie Sobe gehoben. 4. Die Rommiffion fann fich über die Ausfage ber Taucher betr. die Wraduberrefte keine enbgultige Anficht bilben. 5. Es geht aus ben technischen Schilberungen, welche fich auf die Wraduberrefte beziehen, berbor, daß eine Mine unter Gee an Bactbord explodierte. 6. Die Explofion ift nicht burch irgendein Berfehen der an Bord befindlichen Berfonen berichuldet worben. 7. Die Anficht ber Rommiffion geht bahin, baß bie Erplofion einer Mine die Explofion zweier Bulbertammern verurfachte. 8. Die Rommiffion ertlart, feine Beweise finden gu fonnen, um eine Berantwort-Lichfeit festauftellen.

Der Schluß ber Botichaft lautet:

Ich habe Anweisungen erteilt, daß der Wahrspruch der Untersuchungs-Krmmission und die Anschauungen der Regierung Ihrer Majestät der Königin-Regentin mitgeteilt werden. Ich gestatte mir nicht, daran zu zweifeln, daß der Gerechtigkeitssinn der spanischen Nation den durch die Ehre und die freundschaftlichen Beziehungen der beiden Regierungen empsohlenen Weg des Borgehens bezeichnen wird. Das Ergebnis wird dem Kongresse mitgeteilt werden. Inzwischen fordere ich den Kongress zu besonnener Beschlußfassung auf.

4. April. (Jllinois,) Bei einem Dammbruch in Shawneetown kommen mehrere hundert Personen um.

7. April. (Bafhington.) Beratung ber Botschafter ber Großmächte mit bem Präfibenten.

Die Bertreter Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands, Oesterreich-Ungarns, Italiens und Rußlands statten bem Pröfibenten Mac Kinley im Weißen Hause einen Besuch ab. Der großbritannische Bertreter überreicht, zugleich im Ramen ber Bertreter ber anderen Mächte, folgende Note:

Die unterzeichneten Bertreter find gehörig ermächtigt, im Ramen ihrer Regierungen einen bringenben Appell an bie Gefühle ber humanität

und der Mäßigung des Präsidenten der Bereinigten Staaten und des amerikanischen Bolles bei den gegenwärtigen Dissernzen mit Spanien zu richten. Sie hoffen lebhaft, daß neue Unterhandlungen der beiden beteiligten Regierungen zu einer Berständigung führen werden, welche, indem sie die Erhaltung des Friedens sichert, alle notwendigen Bürgschaften sür die Wiederherstellung der Ordnung auf Kuba gewähren wird. Die Mächte zweiseln nicht, daß der selbstlose, rein humanitäre Charakter ihrer Borftellungen von der amerikanischen Nation vollkommen anerkannt und gewürdigt werde.

Der Prafibent Mac Rinley ermibert:

Die Regierung der Bereinigten Staaten extennt die Gefühle guten Willens an, von denen die freundschaftliche Mitteilung der Mächte eingegeben ist und die in der von Euren Erzellenzen überreichten Abresse zum Ausdruck gelangen. Die Regierung teilt die darin ausgedrückte Hofsnung, daß das Ergebnis der gegenwärtigen Lage auf Kuba die Aufrechterhaltung des Friedens zwischen den Bereinigten Staaten und Spanien sein werde, die erreicht werden tann mit Hilfe der nötigen Garantien für die Wiedershersslung der Ordnung auf Kuba und für die Beendigung des chronischen Unruhezustandes der Insel, der den Interessen der amerikanischen Nation so vielen Abbruch thut und ihre Ruhe durch die Natur und die Folgen des vor unseren Thoren unterhaltenen Kampses bedroht und der außerdem die Humanitätzen und uninteressierten Eharatter der Mitteilung der Mächte sie stüderzeugt, daß die Mächte die selbstlosen und ausrichtigen Bemühungen der Vereinigten Staaten würdigen werden, die Pflicht der Menschlichseit zu erfüllen, indem sie einer Lage ein Ende sehen, deren unbegrenzte Berlängerung unerträglich ist.

11. April. Der Präsident richtet eine Botschaft an den Kongreß über die "Maine"-Angelegenheit, die Kubafrage und die Beziehungen zu Spanien.

Die Botichaft beginnt mit einer ausführlichen Bezugnahme auf Die früheren tubanischen Aufftande und die beständige Unruhe auf ber Infel, welche für Ameritas Gewerbe, Sandel und Rapital fchwere Berlufte im Gefolge habe und beftanbige Erregung und Beunruhigung bei ben amerifanischen Bürgern erzeuge, fowie die Regierung zu bedeutenben Ausgaben nötige, um die Reutralitätsgesetze zur Durchführung zu bringen. Die Mäßigung und Langmut des Boltes ber Bereinigten Staaten sei so ernstlich auf die Probe geftellt worden, daß eine gefährliche Unruhe unter ben ameritanischen Bürgern erzeugt worden fei. Der Prafibent wendet fich fo-bann in entschiedener Beise gegen die Unmenschlichkeiten bes gegenwärtigen Kampfes, namentlich gegen die den "Reconcentrados" gegenüber bewiesene Graufamkeit, von denen 150000 an Hunger und Krankheit gestorben seien, und fahrt hierauf fort: Die Fortfetjung des Rampfes bedeutet die Bertilgung einer ober beiber Parteien. Indem ich mir bies bor Augen halte, erscheint es mir als meine Pflicht im Geifte mahrer Freundschaftlichkeit, nicht weniger Spanien als ben Cubanern gegenüber, mich zu bemühen, Die unmittelbare Beendigung bes Rrieges herbeizuführen. Der Prafibent befpricht fobann die jungften biplomatischen Bemühungen der Bereinigten Staaten und fest hingu: Dom Standpuntte ber 3medbienlichfeit aus erachte ich es nicht für ratlich ober flug für die Regierung, gegenwärtig die Unabhängigfeit der fogenannten tubanischen Republit anzuerfennen. Diese Anerkennung ift nicht nötig, um die Bereinigten Staaten in ben Stand

au feben, ben Frieben auf der Infel berguftellen. Wenn fich fpater zeigt. bag auf ber Infel eine Regierung errichtet ift, welche fabig ift, die Bflichten einer felbftanbigen Ration gu erfullen, bann fann biejelbe fofort anertannt und beren Begiehungen gu ben Bereinigten Staaten geordnet werben. hierauf führt bie Botichaft aus: Es berbleibt bie Alternative einer Intervenlion gur Beenbigung bes Rrieges, entweber in ber Rolle bes Unparteiifchen und Rentralen, indem ein bernünftiges Rompromig gwifchen ben Streitenben burchgefest wirb, ober in der bes aftiven Berbundeten ber einen ober der anderen Partei. Der Geift aller unserer bisherigen hand-lungen ift der ernste selbstlose Bunich nach bem Frieden und der Bohlfahrt Rubas gewesen. Gine zwangsweise Intervention ber Bereinigten Staaten als neutraler Partei, um dem Krieg ein Ende zu machen, in Befolgung vieler geschichtlichen Pragebengfalle, ift mit vernünftigen Grunden gu rechtfertigen; eine folche ichließt indeffen einen feinbfeligen 3mang gegen beibe Barteien ein, fowohl um einen Baffenftillftand burchzusegen, als auch die ichliefliche Beilegung zu leiten. Der Prafident fest hierauf ausführlich die Grunde auseinander, welche eine Intervention rechtfertigen, und tommt banach auf bas Unglud ber "Maine" gu fprechen, welches bas Berg ber Ration mit unaussprechlichem Schauber erfüllt habe. Das Unterfuchungsgericht, welches über bas uneingeschräntte Bertrauen ber Regierung gebiete, habe fich einftimmig babin ausgesprochen, bag bas Unglud burch eine unterfeeische Mine berurfacht fei, habe aber nicht feftgeftellt, wem bie Berantwortlichkeit gufalle. Der Prafibent führt hierauf eine Depefche bes Gefanbten in Mabrib Boobford bom 26. Marg an, in welcher biefer erflart, ber fpanifche Minifter bes Meugern Gullon habe berfichert, Spanien werbe in ber "Maine":Angelegenheit alles thun, was Ehre und Gerechtigteit verlangen tonnten. In einer anderen Depeiche wird ber Bunich ausgesprochen, alle Streitigfeiten einem von Experten gebilbeten Schiedsgericht ju unterbreiten, beffen Schiedsfpruch Spanien im boraus annehme; auf diesen Borichlag sei von seiten ber Bereinigten Staaten teine Antwort gegeben worden. Die Botichaft fahrt sodann fort: Die lange Ersahrung beweise, daß das Ziel, in beisen Berfolgung Spanien den Krieg auf Ruba führe, burch die gegenwärtig angewandten Mittel nicht erreicht werden tonne. Die einzige Soffnung auf Wieberherstellung ber Ruhe und Beenbigung bes Rriegszuftanbes, ber nicht mehr gebulbet werben tonne, bilbe bie Pazifitation Rubas burch Bewalt, im Ramen ber Menschlichkeit und ber Bivilifation, im Ramen ber gefährbeten ameritanischen Intereffen, welche bas Recht und die Pflicht gaben, zu reben und zu handeln; ber Krieg auf Ruba muffe zu Enbe tommen: Ich bitte ben Kongreß, ben Prafibenten zu ermächtigen, Magregeln zu ergreifen, um ein bollftanbiges und befinitives Ende ber Beinbfeligfeiten zwischen ber fpanifchen Regierung und bem tubanifden Bolte berbeiguführen und bie fofortige Ginrichtung einer bauerhaften Regierung burchzuseben, Die fabig ift, Die Ordnung aufrecht zu erhalten, die internationalen Berpflichtungen zu beobachten und ben Frieden und die Sicherheit ihrer Burger und ber unfrigen ju gemahrleiften. Die Botichaft bittet ferner, ber Prafibent moge ermachtigt werben, bie Gees und Landftreitfrafte ber Bereinigten Staaten gur Erreichung diefes Bieles und im Intereffe ber Menichlichfeit gu bermenben. Sobann berlangt Die Botichaft die Bewilligung einer Unterftugung für die Rotleidenden auf Ruba. Der Prafident ichließt: Das Ergebnis ruht nunmehr in ben Sanden bes Kongreffes, bas ift eine feierliche Berantwortlichkeit. 3ch habe alle Unftrengungen erichopft, um biefem undulbbaren Buftand bor unferen Thoren ein Ende gu feben. 3ch erwarte jest Ihre Aftion. Der Botichaft ift ferner noch folgende Erflarung angeschloffen: Seit

ber Abfassung dieser Botschaft habe ich gestern die amtliche Mitteilung von dem Dekret der Königin-Regentin von Spanien empfangen, welches den Marschall Blanco beaustragt, um die Herstellung des Friedens zu erleichtern, einen Wassenstillstand zu verkünden, dessen dauer und Sinzelheiten noch nicht mitgeteilt sind. Diese Thatsache wird, davon din ich überzeugt, Gegenstand ihrer forgfältigen Ausmertsamseit sein. Wenn die Maßregel ihr Ziel erreicht, werden unsere Bestrebungen als die eines christischen, den Frieden liebenden Volkes verwirklicht werden; wenn sie dasselbe versehlt, wird sie eine neue Rechtsertigung der Aktion bilden, welche wir im Sinne haben.

- 13. April. Das Repräsentantenhaus beschließt in stürmischer, durch Handgemenge unterbrochener Sitzung, daß Spanien seine Ansprüche auf Kuba aufgeben solle und ermächtigt den Präsibenten, mit Waffengewalt einzuschreiten.
- 15. April. (Washington.) Es werden Befehle ausgegeben, daß sich 20000 Mann in Florida und an der Südfüste sammeln sollen.
- 16. April. Der Senat faßt mit 67 gegen 21 Stimmen folgenden Beschluß über die Unabhängigkeit Kubas und das Einschreiten der Union:

Da die entfetlichen Buftande, welche feit mehr als drei Jahren in Ruba, fo nahe unferen Grengen, beftanben, ben moralifchen Ginn bes Bolfes ber Bereinigten Staaten berlett haben, eine Schande für die driftliche Zivilisation find und beren Sohepunkt in ber Zerftorung eines Bereinigten Staaten = Schiffes mit feinen 260 Offigieren und Mannichaften während eines freundschaftlichen Befuches im Safen von Savanna gefunden haben, nicht langer geduldet werden tonnen, wie dies bon bem Prafibenten in feiner Botichaft bom 11. April auseinandergefest worben, auf welche hin ber Rongreg zu einer Aftion aufgeforbert worden ift - wird beshalb beschloffen: 1. daß das Bolt der Infel Ruba von Rechtswegen frei und unabhängig ift und bies fein follte; 2. baß es die Pflicht der Bereinigten Staaten ift, zu verlangen und die Regierung ber Bereinigten Staaten hiermit verlangt, daß die Regierung Spaniens fofort ihre Autoritat und Berwaltung in der Infel Ruba aufgibt und ihre Land- und Geeftreitfrafte von Kuba und aus den tubanischen Gewässern zurückzieht; 3. daß der Präsident der Bereinigten Staaten hiermit angewiesen und ermächtigt wird (directed and empowered), die sämtlichen Land- und Seestreitkräfte der Bereinigten Staaten anzuwenden und in den aftiven Dienft ber Bereinigten Staaten die Miliz der berschiedenen Staaten einzuberufen bis zu dem Maße, als es nötig sein mag, um diese Resolutionen auszuführen.

Ferner genehmigt der Senat ein Amendement Turpie, nach welchem die Anextennung der kubanischen Republik ausgesprochen wird, sowie einen Zusakantrag Davis, der besagt: Die Bereinigten Staaten bestreiten die Absicht, eine Souveränität, Jurisdiktion oder Herrschaft (control) über Kuba ausüben zu wollen, außer zu dem Zwecke der Pazisikation; und sie sind entschlossen, nach Durchführung der Pazisikation die Regierung und Herrschaft über die Insel der einheimischen Bevölkerung zu überlassen.

18. April. Kongreßbeschluß über die Kubafrage. Der Präsident wird zum Einschreiten aufgesordert. Keine Erklärung über die Unabhängigkeit Kubas.

Die Einigung amifchen ben beiben Rammern, bie am 13. und 16. April berichiedene Beichlüffe gefaßt haben, tommt auf folgende Beife zuftande: Das Reprafentantenhaus genehmigte zuerft mit 179 gegen 155 Stimmen den Antrag Dinglen, ber die Buftimmung bes Saufes gu ben Refolutionen bes Genats ausspricht, zugleich aber auch ein Amenbement, burch welches die Rlaufel, betreffend die Anerkennung ber tubanischen Unabhangigfeit, geftrichen wirb. Die Refolutionen murben beshalb an ben Senat gurudberwiefen. Diefer lehnte bas bon bem Reprafentantenhaufe beschlossene Amendement ab. Ferner verwarf der Senat mit 43 gegen 34 Stimmen den Antrag auf Abhaltung einer gemeinschaftlichen Sitzung beider Saufer. Diefer Befchlug murbe bem Reprafentantenhaufe übermittelt. Dingley hielt bas Amendement ber Rammer aufrecht und beantragte eine gemeinsame Sigung beider Häuser. Ein von Bromwell einzgebrachter Antrag, nach welchem das Repräsentantenhaus den Resolutionen des Senats beitreten solle, wurde mit 172 gegen 148 Stimmen abgelehnt. Hierauf wurde der Antrag Dingleh ohne Abstimmung angenommen. Das Repräsentantenhaus sandte nun die Resolutionen an den Senat zurück mit der Bitte um sosortige Abhaltung einer gemeinsamen Ausschuffitung. Der Senat trat auf Antrag des Senators Davis dieser Bitte bei. Die Mitglieber bes gemeinsamen Ausschuffes famen junachft gu feiner Ginigung. Der Senat lehnte es mit 40 gegen 39 Stimmen ab, andere Delegierte für eine neue Konfereng gu ernennen. In einer weiteren Sigung best gemein- famen Ausschuffes frimmten bann am 18. fruh 1 Uhr die Mitglieder ben bom Senat angenommenen Rejolutionen gu, mit Ausnahme des Amende= ments, in welchem die Unabhangigfeit ber fubanischen Republit anertannt wird. Lettere Frage bleibt nunmehr ganglich außer Betracht. Der Genat genehmigte hierauf mit 42 gegen 35 Stimmen, bas Reprafentantenhaus mit 310 gegen 6 Stimmen ben betreffenden Bericht.

20. April. (Washington.) Präsident Mac Kinley unterzeichnet vormittags 11 Uhr 20 Minuten die Resolution des Kongresses. Eine Abschrift des Altimatums wird dem spanischen Gesandten überreicht, der daraushin seine Pässe verlangt.

20. April. (Washington.) Der spanische Gefandte Bernabe reift ab.

21. April. (Washington.) Bekanntmachung über bie Grundsätze bes Seekriegs.

Es wird ofsiziell erklärt, daß die Bereinigten Staaten im Falle des Krieges nicht zu dem Mittel greisen würden, Kaperdriese auszustellen. Ferner wird angekündigt, die Regierung werde bei Ausdruch des Krieges solgende Bedingungen achten: 1. Neutrale Flagge deckt seindliches Gut mit Ausnahme von Kontredande. 2. Neutrales Gut, das nicht Kontredande ift, unterliegt der Konsiskation auch unter seindlicher Flagge nicht. 3. Blockaden müssen, um bindend zu sein, thatsächlich durchgeführt werden. Ferner wird den in den amerikanischen Gewässern besindlichen spanischen Schiffen dis zum 21. Mai Frist zum Einnehmen der Ladung und zur Abreise gewährt, auf See besindliche Schiffe können ihre Keise frei sortsehen, wenn sie dor dem 21. Mai in amerikanischen Häsen ihre Ladung eingenommen haben; Schiffe, welche in amerikanischen Häsen ankommen, unterliegen der Beschlagnahme nicht, wenn sie ihre Keise vor dem 21. April angetreten haben.

- 21. April. (Rey Weft.) Die Geschwader verlaffen den Hafen. Abmiral Sampson kommandiert eine Flotte von 15 Kriegsschiffen, Kommodore Schley ein "fliegendes Geschwader", bestehend aus den 5 schnellsten Schiffen.
- 22. April. Gine Proklamation erklärt die Blockabe der Nordküfte von Kuba zwischen Cardenas und Bahiasonda sowie des Hasens Ciensuegos an der Südküste. Den neutralen Schiffen wird ein Ausschub von dreißig Tagen bewilligt, innerhalb deren sie die blockierten Häsen verlassen können.
- 25. April. Gine Botschaft bes Präfidenten an den Kongreß empfiehlt die Kriegserklärung.

Die Botichaft bes Prafibenten Mac Rinlen an ben Kongreß nimmt Bezug auf die Resolutionen bes Rongreffes und auf bas an Spanien gerichtete Ultimatum, weift auf die bom fpanischen Minifter bes Musmartigen Bullon an den ameritanischen Befandten Boodford gerichtete Rote bin, burch welche die diplomatischen Beziehungen abgebrochen wurden und fagt: Die Note zeigt, bag Spanien, nachbem es bon ben Refolutionen bes Rongreffes aftib Renntnis genommen hatte, fie bamit erwiderte, bag es bie berechtigten Forderungen Umeritas als eine feinbfelige Dagregel behandelte, was den Abbruch ber Begiehungen burch bas Borgehen Spaniens auch unfererfeits jur Folge hatte, ein Schritt, welcher nach bolterrechtlichem Brauche ben Rriegszuftand zwifchen fouveranen Dachten begleitet. - Rachbem der Brafident die attiven Magnahmen, wie die Blodade Rubas, welche er zu ergreifen bereits genötigt mar, aufgegahlt, empfiehlt er die fofortige Annahme einer Refolution, welche ertlart, daß ber Kriegszuftand zwischen ben Bereinigten Staaten und Spanien befteht, bamit Die Stellung ber erfteren als friegführende Partei befannt und ihre Rechte und Pflichten bei ber Rriegführung gefichert werben tonnen.

- 25. April. Beide Häuser bes Kongresses nehmen einstimmig und ohne Debatte die Resolution an, welche besagt, der Kriegszustand, der zwischen den Bereinigten Staaten und Spanien besteht, habe bereits seit dem 21. April einschließlich bestanden. Das Haus ermächtigt den Präsidenten, die gesamten Streitkräfte zu Lande und zu Wasser zu verwenden.
- 25. April. (Washington.) Der Staatssekretar bes Auswärtigen, Sherman, ber ben Krieg mißbilligt, tritt zuruck und wird burch ben stellvertretenden Staatssekretar, Dan, erseht.
- 9. Mai. (Washington.) Ein Kabinettsrat beschließt, 50000 Mann auf Kuba, 5000 auf Portorico und 10000 auf Luzon zu landen, die Philippinen und Vortorico zu annektieren.
  - 9. Mai. Eindruck bes Sieges von Manila.

Präsident Mac Kinley sendet dem Kongreß eine Botschaft über den Sieg bei Manila: Der materielle Borteil dieses ersten Ersolges wird übertroffen durch den starten materiellen Eindruck auf das Herz der Nation, das erregt ift, nicht burch Eitelkeit ober Eroberungsgier, sondern durch das Gesühl tiefer Dankbarkeit, daß wir gesiegt haben infolge der Gerechtigkeit unserer Sache und daß durch die Gnade Gottes ein wichtiger Schrift gesichehen ist zur Erreichung des ersehnten Friedens. Die Botschaft schließt mit der Bitte an den Kongreß, eine Dankesbezeugung für den Admiral Dewey, die Offiziere und Mannschaften zu votieren. Beide Kammern nehmen infolgedessen underzüglich einen Beschlußantrag an, in welchem die Dankesbezeugung zum Ausdruck gelangt und die Ernennung Dewehs zum Kontreadmiral genehmigt wird.

Mitte Mai. Die Beziehungen zwischen ber Union und Frankreich sind gespannt, insbesondere wegen der Erhöhung der französischen Zollsäte auf amerikanische Fleischwaren.

- 2. Juni. Das Repräsentantenhaus genehmigt einen Kriegskrebit von fast 18 Millionen Dollars. Rach den Erskärungen des Vorsigenden der Finanzkommission soll der Krieg 600 000 000 Dollar kosten, falls er ein Jahr dauert.
- 8. Juni. (Tampa.) 27000 Mann, worunter 20000 Reguläre, schiffen sich unter dem Kommando des Generals Shafter nach Santiago ein.
- 16. Juni. Das Repräfentantenhaus beschließt bie Annexion Hawaiis mit 209 gegen 91 Stimmen.

Mitte Juni. In der Preffe und im Parlament wird die Möglichkeit einer Einmischung Deutschlands zu Gunften Spaniens diskutiert. Es kommt dabei zu heftigen Erklärungen gegen Deutschland. — Die Regierung tritt solchen Gerüchten entgegen, Deutschlands Neutralität sei unzweiselhaft.

- 19. Juni. Der Kriegsrat genehmigt folgende Borfchläge des Oberkommanbeurs General Miles:
- 1. die eigentliche Invasion Kubas dis zum Herbst, d. h. dis nach der Regen- und Fieberzeit zu vertagen und 2. inzwischen 200000 Mann auf wirklichen Kriegssuß zu bringen, um dann mit diesen in raschen Schlägen ganz Kuba von den Spaniern zu befreien. Ju diesem Ends 3. dennachst weitere 100000 Mann unter die Fahnen zu rusen. 4. Weitere 8000 bis 10000 Mann Insanterie, besonders aber Kavallerie und bestungsartisserie nach Santiago zur Verstärfung General Shafters abzusenden. 5. Santiago durch einen doppelten Angriff zur See und zu Lande schnellmöglichst zu nehmen, damit Sampsons Flotte ehestens 6. die in Florida inzwischen ausgerüstete Portorico-Expedition nach San Juan überführen und diesenschwen könne. 7. Sobald Santiago und San Juan gefallen, keine neue Attion die zum Herbst zu unternehmen, dagegen aber die Blockade Kubas auszubehnen und zu verschärfen und gleichzeitig 8. durch vollständige Auszüstung der Insurgenten und regelmäßige und reichliche Lieferung frischer Lebensmittel und Munition diese in stand zu sesen, die spanischen Garnisonen den Sommer hindurch durch fortgesetze Angrisse auszureiben. 9. Die kubanische wie die philippinische Republik de kacto von nun an als bestehend anzuerkennen.

3. Juli. Abmiral Sampson schickt folgende Depesiche von Santiago:

Die unter meinem Befehl stehende Flotte hat der amerikanischen Nation als Geschent zur Feier des Unabhängigkeitssestes die Zerstörung der ganzen Flotte Cerveras beschert. Niemand ist entkommen. Die spanische Flotte machte heute früh 9½ Uhr den Berluch, zu entkommen. Um 2 Uhr nachmittags war auch das letzte spanische Schiff, der "Cristodus Colon", 60 Meilen westlich von Santiago aufgelausen und strich die Flagge. Die "Maria Theresa", der "Almirante Oquendo" und die "Bizcaha" wurden gezwungen, auf den Strand zu lausen, in Brand gesteckt und in die Lust gesprengt, weniger als 20 Meilen von Santiago. Der "Furor" und der "Pluton" wurden sichon vier Meilen von Hafen zerstört. Auf unserer Seite wurde einer getötet und zwei derwundet. Die Verluste auf seiten des Feindes betragen wahrscheinlich einige Hundert, welche durch Schüsse, durch das Feuer, die Explosionen und durch Ertrinken umgekommen sind. Wir haben ungesähr 1300 Gesangene gemacht, unter denen sich auch Gervera besindet.

- 4. Juli. (Reu-Schottland.) Der französische Passagierdampser "La Bourgogne" wird durch die amerikanische Bark "Eromarthysire" angerannt und zum Sinken gebracht. 565 Personen ertrinken, 182 werden gerettet. Es werden heftige Vorwürse gegen die Schiffsmannschaft erhoben, die auf die eigene Rettung bedacht gewesen sei.
- 7. Juli. Der Senat genehmigt die Angliederung von Hawaii mit 43 gegen 41 Stimmen.
- 18. Juli. Proklamation des Prafidenten Mac Kinley über die Ginsehung einer Regierung in Santiago de Cuba.

Der Kommandeur, General Shafter, erhält Bollmacht bezüglich ber Berwaltung der Provinz. Die Proklamation bestätigt die förmliche Errichtung einer neuen politischen Gewalt in Kuba und sicher der Bevölferung absolute Sicherheit für Person und Eigentum zu, sowie auch sür die Ausübung ihrer privaten Rechte und geschäftlichen Beziehungen. Alle gegenwärtig im Besiehe der amerikanischen Land und Seestreitkräfte besindzlichen Hähe werden dem Handel aller neutralen Nationen geöffnet sein sür solche Artikel, welche keine Kriegs-Kontrebande sind, gegen Zahlung der zur Zeit der Einfuhr in Kraft besindlichen Jölle. Die einzeinische Konstaltermannschaft wird, soweit dies thunlich, erhalten bleiben, ebenso die vor Oktupation im Amt besindlichen ordentlichen Gerichte. Die wichtigste Aenkerung sür Santiago ist eine Tarisreduktion des Tonnengeldes bei Schiffen, welche 2000 und mehr Tonnen sühren, von einem Dollar per Tonne auf zwanzig Cents.

26. Juli. Frankreich übernimmt bie Vermittlung zwischen Spanien und ben Bereinigten Staaten.

Eine amtliche Bekanntmachung ber amerikanischen Regierung sagt: Der französische Botschafter Cambon hat im Namen ber spanischen Kegierung und auf das Ansuchen bes Ministers bes Aeußern dem Präsidenten im Beißen Hause eine Botschaft der spanischen Regierung überreicht, welche das Ende des Krieges und die Feststellung der Friedensbedingungen bezweckt. Nachdem sich Cambon entsernt hatte, hatten die Sekretäre Alger und Long eine lange Besprechung mit dem Prösidenten Mac Kinley. Die Mitteilung Spaniens war in allgemeinen Ausdrücken gehalten, sie macht keine bestimmten Vorschläge bezüglich Kudas ober der Philippinen und beichränkt sich darauf, den Bunsch nach Eröffnung der Friedensunterhandlungen auszudrücken. Präsident Mac Kinley hat sich die Antwort vorbehalten, und erklärt, er werde die Angelegenheit dem Kabinett unterbreiten. Dann werde er Cambon eine neue Unterredung gewähren, um ihm mitzuteilen, ob die Vereinigten Staaten zur Eröffnung von Unterhandlungen bereit seien.

30. Juli. (Bafhington.) Verständigung über die Grundlagen des Friedens.

In einer Besprechung zwischen Mac Kinley und dem französischen Botschafter Cambon werden solgende Bedingungen vereinbart: 1. Böllige Abtretung aller spanischen Inseln Bestindiens mit Ausnahme von Kuba; 2. Aufgabe der Oberhoheit Spaniens auf Kuba; die Bereinigten Staaten üben die Aufsicht über die Insel aus, die eine dauerhafte Regierung eine gerichtet ist; 3. Abtretung einer Ladronen-Insel als Kohlenstation und vielleicht auch einer zweiten Kohlenstation auf den Kavolinen-Inseln; 4. die Bereinigten Staaten lehnen die Uebernahme der Staatsschuld Kubas und Portoricos ab; 5. die Bereinigten Staaten werden seine Kriegsentschädigung verlangen; 6. ein spanisch-amerikanischer Ausschuß soll beauftragt werden, die Friedensbedingungen vollständig sestzuschen, unter der Bedingung sedoch, daß sämtliche spanischen Aruppen unverzüglich Kuba und Portorico aumen. Eine bindende Jusage darüber abzugeben, was seitens der Bereinigten Staaten in betress Aussagehen wird, vermeidet Amerika. Die Philippinenstrage soll ossen bleiben und durch einen spanisch-amerikanischen Ausschuß geregelt werden. Inzwischen üben die Bereinigten Staaten die Berwaltung über Manila aus.

Juli. In der Presse wird erörtert, ob dem General Shafter oder dem Admiral Sampson das Berdienst an der Einnahme Santiagos zukomme.

12. August. (Washington.) Das Friedensprotokoll wird unterzeichnet und eine Wassenruhe abgeschlossen, die sosort in Kraft tritt.

Mitte Auguft. Die Preffe polemisiert scharf gegen Deutschland wegen der Flucht des General Augustin auf den deutschen Kreuzer "Kaiserin Augusta".

August. In den Vereinigten Staaten werden schwere Klagen gegen die Kriegsverwaltung erhoben. Die Versorgung der kubanischen Armee habe viel zu wünschen übrig gelassen, daher seien auch die Todesfälle durch Krankheiten so zahlreich. — Die Generale Miles und Shaster greisen den Kriegsminister Alger scharf an.

2. September. Abmiral Cervera und die übrigen bei Santiago gefangenen spanischen Offiziere werben in Freiheit gesett.

11. Oftober. (Nebraska.) Präfibent Mac Kinley hält auf der "Trans-Mississippi Internationalen Ausstellung" in Omaha eine Rede über den Krieg und seine Folgen.

Er fagt u. a.: Wir haben ber Berfuchung widerftanben, Eroberungen bom Standpunkt bes Gewinnes zu betrachten, wir ftehen aber in biefem Augenblide neuen und ernften Problemen gegenüber. Wir muffen bie Thatfache anerkennen, daß ihre Löfung nicht allein uns, fondern andere Schwesternationen berührt. In unferer Zeit bes regen Bertehrs und ber gegenseitigen Abhangigfeit tonnen wir unfere Berantwortlichfeit nicht von uns abwälzen, felbft wenn wir es möchten. Wir muffen fie mutig und weise tragen und die Bahnen ber Pflicht wandeln, ware auch ber Bunfch bem entgegen. Reine Ermagung fann grundlich genug fein, feine Gelbftbeherrichung zu beftanbig in biefer beiligen Stunde unferer Befchichte. Bir muffen bie Berfuchung ungehöriger Aggreffion bermeiben und nur folche Refultate zu erreichen ftreben, welche unferen und ben allgemeinen Ruben gu forbern bermogen. Wir haben niemals eine militarifche Regung befeffen. Friede, beffen Segnungen uns fo reichlich ju teil geworben find, ift ber Bunich unferer Ration und bas Biel amerikanischer Beftrebungen. Der Sturm brach fo ploglich aus, bag er ba war, ehe wir noch jur Befinnung famen. Der Gieg murbe fruber erreicht, als wir es fur moglich hielten. Die Menschlichfeit unferer Biele und die Sochherzigfeit unferes Benehmens haben bem Kriege, welcher ftets entfetlich bleibt, Buge bon Chelmut und driftlicher Liebe mitgeteilt. Gie haben ein Beifpiel menfch: lichen Sochfinns gegeben, welches ber Menfcheit nicht berloren geben fann. Leidenschaft und Erbitterung lagen nicht in unferen Motiben. Der Glaube einer driftlichen Ration erfennt die Sand des allmächtigen Bottes in ber eben bestandenen Fenerprobe. Die Gnade Gottes war überall ersichtlich. Er hat uns reichlich gesegnet. Wir haben den Krieg nicht gesucht und ebenfowenig die Fragen, welche fein Ergebnis uns aufgedrungen hat. Diefe Probleme werben nicht in einem Tage gelöft werden. Geduld ift nötig, Geduld, verbunden mit Aufrichtigfeit bes Borfages und unerschütterlichem Entschluß, recht zu thun, nur bas Befte ber nation im Auge zu haben und tein anderes Gebot zu fennen, als bas ber Bflicht.

Ende Ottober. Beröffentlichung der amtlichen Berluftliften im Kriege.

Im ganzen find etwa 275000 Mann zu Lande und zu Wasser berwendet worden. Davon sind tot 2910, wodon 1465 an Krankheiten gestorben sind. — Die Marine hal im ganzen 16 Tote und 74 Verwundete, die sämtlich am Leben geblieben sind (z. B. bei Cavite 9 Verwundete, bei Santiago 1 Mann tot, 11 verwundet, bei Guantanamo 6 Mann tot).

Oftober—Dezember. Friedensverhandlungen mit Spanien in Paris. S. Frankreich.

8. November. Wahlen zum Repräsentantenhause und zum Senat.

Die Neuwahlen für das Repräsentantenhaus ergeben 183 Republikaner, 164 Demokraten, 10 Populisten und Silberleute. Bisher besahen die Republikaner 204, die Opposition 153 Sitze. Im Senat wird ebenfalls eine republikanische Majorität gewählt. Das neugewählte Haus tritt Ende 1899 zusammen. — In 33 Legislaturen der Einzelstaaten, die ebenfalls neu gewählt werden, siegen in den meisten die Republikaner.

Anf. November. In mehreren Staaten, 3. B. Texas, Alabama, Mississippi, finden Schlägereien zwischen Weißen und Negern statt, bei denen viele Neger getötet werden. 5. Dezember. (Washington.) Der Präfident Mac Kinley eröffnet den Kongreß mit folgender Botschaft.

Trot ber burch ben Rrieg erforberlich geworbenen Erhöhung ber Laften erfreue bas Land fich eines fehr befriedigenben, ftanbig machfenben Wohlstandes, ber fich in bem Beschäftsumfang barthue, ber ben nachweislich höchsten Stand erreichte. Die bon bem Rongreg angenommene Gin-tommensgesetzgebung habe bie Ginnahmen bes Staatsichabes bis zu bem borber geschätten Betrage erhöht. Der Prafibent betont, daß es Spanien nicht gelungen fei, auf Ruba ben Frieden herzuftellen, und gebentt ber Berftorung ber "Maine", mahrend biefes Schiff fich in Ausführung einer internationalen Soflichkeitsmiffion befand. Diefe Rataftrophe habe bas Berg ber Ration tief erregt, beren guter Sinn jedoch ben ploplichen berzweifelten Entichlug berhinderte, nicht langer bas Befteben einer Gefahr und Unordnung zu bulben, bie eine folche That möglich machten, und es ber Ration eingab, bas Ergebnis ber Untersuchung bes Marineamtes abzuwarten. Das Biberftreben, einen unnötigen Berluft an Menschenleben und Gigentum gu berurfachen, habe eine fruhzeitige Erfturmung Manilas berhindert. Der Bräfibent gebentt fobann ber Behandlung, Die Abmiral Cerbera Leutnant Sobson zu teil werden ließ, und bezeichnet bies als einen erfreulichen Borfall. Rachdem ber Prafident feftgeftellt bat, bag bie Raumung Rubas nicht bor bem 1. Januar beenbet fein tonne, fügt er hingu, er verschiebe bie Erörterung über bie Frage ber Bermaltung ber neuen Befigungen bis nach ber Ratififation bes Friedensvertrages; inzwischen werbe bie gegenwärtige Militärherrichaft bestehen bleiben, bis Ruhe und eine ständige Berwaltung hergestellt seien. Der Prafident betont fobann die Rotwendigkeit, engere wechselfeitige Sandelsbeziehungen mit ben Rubanern zu unterhalten, ihre Induftrie zu ermutigen und ihnen beizustehen bei dem Bemuben, eine freie, unabhängige Regierung zu bilben, die im ftande ift, alle internationalen Berpflichtungen zu erfüllen und ben Frieden unter allen Bewohnern ber Infel gu forbern. Godann beift es weiter, ber Bericht ber Ricaraguatommiffion werbe in furger Zeit bem Rongreg unterbreitet werben. In Grwagung, bag eine Rongeffion bon feiten Nicaraguas und Coftaricas an Die Ranalgefellichaft befteht, und angefichts ber mit bem vorausfichtlichen Aufhören ber bestehenden Bertrage begrundeten Untrage, welche bon anderen Barteien hinfichtlich einer neuen Konzession gemacht feien, erflärt Mac Kinlen, baß Erwägungen ber 3wedmäßigfeit und ber internationalen Bolitif mit Rudficht auf die verschiedenen an bem Bau und ber Berwaltung bes interozeanischen Ranals intereffierten Regierungen bie Aufrechterhaltung bes status quo erforberlich machten, bis bie Kanalfommiffion ihren Bericht porgelegt und ber Kongreß endgültig die gange Angelegenheit erledigt habe. Der Prafident ftellt anbeim, Die Aftion in ber gegenwärtigen Geffion ju Enbe zu bringen, benn ber Bau bes Ranals fei jest mehr benn je unauf-Schiebbar und feine Berwaltung durch die Bereinigten Staaten fei mehr benn je geboten. Die Botichaft fahrt fort, die Bereinigten Staaten feien fein gleichgültiger Buichauer bei ben außerorbentlichen Greigniffen in China geblieben, burch welche Teile von Chinas Seeprovingen unter bie Bermaltung verschiedener europäischer Machte getommen feien. Aber die Rechte ber ameritanifchen Staatsburger und der Bedarf an Sauptproduften Ameritas, ber fich in jenen Gegenden herausgebildet habe, burften nicht burch ausichliegende Behandlung feitens ber neuen Befiger geschäbigt werben; bies ersparte bem Lande bie Notwendigfeit, handelnd aufzutreten. Die Stellung Ameritas unter ben Rationen, die weite Ruften am Stillen Ogean haben und beftanbig ihren biretten Sandel nach bem fernen Drient ausbehnen,

gebe ihm bas Recht zu ber Forberung, bag es in biefer Sinficht berudfichtigt und freundlich behandelt werde. Es folle fein (bes Brafibenten) Streben fein, Die großen Intereffen Umeritas in jener Begend mit allen Mitteln zu mahren und jum Gegenftand ber ftanbigen Politit ber Regierung ju machen. Mit Bezug auf bie Berpachtung von Riautichou, Beihaiwei, Port Arthur und Talienwan und mit Bezug auf bie Berfundigung, bag biefe Bafen bem internationalen Sanbel offen fein follen, erflart Mac Rinley, wenn feine unterschiebliche Behandlung ber ameritanischen Staatsburger und ihres Sanbels fich bort herausstelle, fo wurde wohl bem Buniche ber ameritanischen Regierung Genuge geschehen. Die Botichaft empfiehlt bie Ernennung eines Ausschuffes, um bie tommerziellen und inbuftriellen Bedingungen Chinas ju ftubieren im Sinblid auf die Erweiterung bes Marttes für bie amerifanischen Rohprodutte und Fabrifate. Der ameritanifche Gefandte fei angewiesen worden, allen etwa bedrohten ameritanifchen Intereffen bollften Schut ju fichern. In Tientfin feien Rriegsichiffe ftationiert, um die bortigen Borgange im Auge zu behalten, eine Abteilung Marinemannschaften fei nach Befing gefandt worden, um bem ameritanischen Befandten benfelben Schut angebeihen gu laffen, wie ihn bie anderen Rationen ihren Bertretern angebeihen laffen. Weiter heißt es bann, bas Sanbelsabtommen mit Frantreich befreie einen Teil bes ameritanischen Ausfuhrhandels von ichweren Laften. Die Berhandlungen mit ben anderen Rationen ichritten bor. Die barauf bezüglichen Berhandlungen mit Deutschland feien im Bange. Mittlerweile werde feine Muhe gefpart, um Deutschland ju überzeugen bon ber Grundlichfeit ber Aufficht über bie fur bie Ausfuhr beftimmten Schweineprobutte. Der Brafibent vertraut, baf bie wirtfame Durchführung biefer Magnahme bes Landwirtschaftsbepartements als Garantie für bie Gefundheit ber Egwaren anerfannt werbe. Man fei ferner bemuht, Deutschland und die Schmeig gu veranlaffen, in ber 216: iperrung gegen bie Ginfuhr getrodneter Fruchte Erleichterungen eintreten ju laffen; benn nachweislich wurden bie Fruchte unter Umftanben getrodnet, welche die Exifteng jedes Lebewesens unmöglich machten. Dann fpricht die Botichaft von den Beziehungen zu Großbritannien, die fortbauernd höchft freundlich feien. Gine gunftige Lofung ber ichmebenben Unterhandlungen bezüglich Ranabas werbe bem Prafibenten befonbere Genugthung gewähren. Mit Bezug auf ben Borichlag bes Raifers von Rugland jur Begrenzung ber Ruftungen fagt die Botichaft, angefichts ber Thatfache, bag die attibe Behrmacht ber Bereinigten Staaten fo betrachtlich fleiner als Die jener Mächte, an die Raifer Nitolaus feinen Aufruf gerichtet, fei die Frage für Amerita nicht bon erheblicher prattifcher Bebeutung, außer baß fie einen Gutes berheißenden Schritt auf bem Wege gur Befferung ber wohlwollenden Beziehungen unter den Mächten bezeichne; indes tomme es ben Bereinigten Staaten gu, einem fo wohlthatig wirtenden Plane ihre Unterftubung gu leihen. Die Botichaft geht hiernach jur Besprechung der Finanglage über. Sie teilt mit, daß die Ginnahmen bes abgelaufenen Rechnungsjahres einichlieflich bes burch ben Bertauf ber Bacific-Bahnen erzielten Betrages fich auf 405321335 Doll., die Ausgaben auf 443368582 Doll. beliefen. Am 1. Dezember betrug ber Beftand an gemungtem Bolbe im Schahamte 138 441 547 Doll , ber Wert ber Goldbarren belief fich auf 138 502 545 Doll., ber ber Gilberbarren auf 93358250; an fonftigem Belbe maren 451 963981 Doll, borhanden. Die Borfehrungen jur Starfung ber Gilfsquellen bes Schatamts im Bufammenhang mit bem Rriege hatten erhöhtes Bertrauen ju dem Borfat und ber Bollmacht ber Regierung gefchaffen, die gegenwärtige Bahrung aufrecht zu erhalten, und ben nationalen Rrebit fefter begründet, was an bem Ginfliegen von Golb in bas Schakamt zu ertennen

sei. Der Präsibent empsiehlt aufs neue, Noten der Bereinigten Staaten, die zur Einlösung in Gold eingereicht werden, beiseite zu legen und solche Noten nur gegen Gold weiter auszuzahlen. Dies schließe indes nicht ein, daß keine anderweitige Gesetzgebung über den Geldumlauf nötig sei. Im Gegenteil sei allgemein die Wichtigkeit geeigneter Maßnahmen anerkannt, um der Jufunst der Bereinigten Staaten eine Währung zu sichern, die in dem Berhältnisse wie die gegenwärtige zu der Währung der Handelsrivalen der Union stehe. Danach bespricht die Botschaft die Einverleibung von Hawaii. Sie empsiehlt die Einrichtung einer regelmäßigen, ost sahrenden Dampserberbindung mit den verschiedenn neuerdings erworbenen Inseln. Sie detont schließlich nachbridlich die Wichtigkeit einer ftändigen Bermehrung des Heeres und billigt die hierauf bezüglichen Vorschläge des Kriegssferetärs Alger ebenso wie den vom Marineserreta Long befürworteten Bau von der neuen Schlachtschiffsissen und zwölf Kreuzern.

8. Dezember. (Princetown.) Der frühere Präfibent Cleveland erklärt sich gegen die Annexions- und Expansionspolitik Mac Kinleys.

16. Dezember. (Bashington.) Mac Kinley unterzeichnet einen neuen Zolltarif für Ruba, ber am 1. Januar in Kraft treten soll. Die spanischen Zölle werden um 62 Prozent ermäßigt.

20. Dezember. Das Repräsentantenhaus genehmigt ein Geset, wodurch der Schatzsetzt ermächtigt wird, gesundheits= gefährliche Einfuhrartikel von der Weiterbeförderung auszuschließen.

23. Dezember. (Bashington.) Die Regierung entsendet ben Kreuzer "Bennington", um die herrenlosen Anson-Inseln im Stillen Ozean in Besitz zu nehmen.

#### XX.

### Mittel= und Gud-Amerifa.

1. Januar. (Kuba.) Das neue Ministerium wird bereidigt.

Mitte Januar. (Ruba.) Tumulte in Habanna, die durch Militär unterdrückt werden müffen. Es werden Demonstrationen gegen die Autonomie veranstaltet, Offiziere überfallen die Redaftionen der autonomiefreundlichen Blätter.

27. Januar. (Argentinien.) Die Pulverfabrik in Flores explodiert, wobei über 100 Menschen umkommen.

Februar. (Guatemala.) Nach langwierigen Bürgerkriegen wird Estrada Cabrera Präsident der Republik.

15. Februar. (Ruba.) Explosion bes ameritanischen Pangerschiffs "Maine" bei havanna. Ugl. Nord-Amerita.

März. (Brafilien.) Campos Salles wird zum Präfidenten und Rosa Silva zum Bizepräfidenten gewählt.

11. April. (Kuba.) Infolge ber Friedensversuche des Papstes (S. 303) ordnet General Blanco einen Waffenstillstand mit den Insurgenten an. Die Aufständischen gehen nur teilweise darauf ein.

Mitte April. (Chile.) Carlos Walker Martinez bildet ein neues Kabinett.

April. (Benezuela.) Der Präfident der Republif, Crespo, wird in einem Bürgertriege getötet.

Ende April. (Ruba. Porto Rico.) Die Häfen werden burch Torpedos und Minen gesperrt.

- 24. April. (Ruba.) Die amerikanische Flotte unter Sampson erscheint vor Havanna.
- 5. Mai. (Ruba.) Blanco hebt den Waffenstillstand mit den Insurgenten auf.
- 11. Mai. (Ruba.) Die Amerikaner beschießen ohne Refultat Carbenas.
- 12. Mai. (Porto Rico.) Die Amerikaner beschießen San Juan.
- 19. Mai. (Kuba.) Das spanische Geschwader von 4 Pangerfreugern und 2 Torpedozerstörern unter Cervera ankert in Santiago de Cuba.
- 30. Mai. (Kuba.) Abmiral Schley blockiert Santiago, am 1. Juni trifft Admiral Sampson mit der Hauptschlachtflotte ein und übernimmt den Oberbesehl. Bergebliche Beschießung der Forts.
- 3. Juni. (Kuba.) Leutnant Hobson fährt mit einigen Freiwilligen auf der "Merrimac" in den Hasen von Santiago, um die Lage der Minen zu erkunden und durch Versenkung der "Merrimac" die Aussahrt zu sperren. Das Schiff wird durch Angrisse der Spanier vorzeitig zum Sinken gebracht, die Besahung wird gesangen.
- 22. bis 25. Juni. (Kuba.) Nach Bereitelung einiger kleinerer Landungsversuche landen die Amerikaner etwa 15000 Mann westlich von Santiago unter dem Schut ihrer Schiffsgeschütze.
  - 30. Juni. (Ruba.) Landangriff auf Santiago.

3. Juli. (Ruba.) Kämpfe bei Santiago, Bernichtung ber spanischen Flotte.

Während ein heftiger Kampf zu Lande stattfindet, in dem die Amerikaner wenig Erfolge erringen, versucht der Admiral Cervera mit der Flotte den Hasen zu verlassen, auscheinend um nicht im Hasen wehrlos zusammengeschossen zu werden und in der Hosstnung, mit seinen Schiffen, die für schneller als die amerikanischen gelten, zu entkommen. Tropbem die Amerikaner von dem Ausbruch überrassch werden, holen sie spanischen Schiffe bald ein und vernichten sie mit ihrer überlegenen Artillerie vollständig. Die Spanier müssen sich fast ohne Widerstand in den Grund bohren lassen.

Der spanische Kommandant von Santiago Torral lehnt eine Aufforberung zur Kapitulation ab. 18000 Civilisten und Fremde verlaffen

bie Stabt.

Unf. Juli. Revolution in Uruguay.

6. Juli. (Kuba.) General Blanco erläßt folgende Proflamation:

Einwohner der Insel Cuba! Nicht immer solgt das Glück der Tapserkeit. Das vom Kontreadmiral Cervera besehligte Geschwader hatte die größte Heldenthat verübt, welche die Annalen der spanischen Marine in diesem Jahrhundert zu verzeichnen gehabt haben. Das Geschwader hat gegen eine dreisach größere Nebermacht zu kämpsen gehabt. Es ist ruhmereich untergegangen. Der Schlag ist hart, aber es wäre unter der Würde spanischer Hebermacht zu vanken in der Verteidigung unserer gerechten Sache. Wenn wir alle vereinigt sind in der heiligen Sache der Berteidigung unseres Baterlandes, wenn wir Gut und Blut in den Tagen des Unglücks opsern, so steht die Tugend des Volkes zum mindesten rein und unbesteckt da. Wolken wir Beweise ablegen, daß das spanische Volkes Zu diesen besiche Tugend besityt? In diesem hochernsten Augenblick müssen Welt zeigen, daß unser Geist nicht durch Unglücksfälle gebeugt wird, und daß wir Mut genug haben, dem Unglück zu kroben und zu kämpsen, dis wir das widrige Schicksal gebeugt haben. Wir haben Kraft genug dazu.

14. Juli. (Ruba.) Santiago kapituliert.

Nachdem noch mehrere Beschießungen stattgefunden haben, ergibt fich Torral, da seine Soldaten erschöpft find. — Die Spanier haben nicht nur diese Stadt, sondern auch die ganze Provinz mit Ausnahme der Stadt Holguin, in der 10000 Mann spanische Besatung liegt, zu übergeben. Die übrigen spanischen Besatungen der Provinz begeben sich nach Santiagon und strecken hierbei die Wassen. Sie werden zusammen mit der entwassenten Besatung Santiagos — zusammen gegen 24000 Mann — von den Amerikanern in ihre Himidergebracht. Der spanische Kommandant ist ermächtigt, die militärischen Archive des den Amerikanern übergebenen Gebietes mit sich zu nehmen. Den Freiwilligen, Nationalgarden und Guerrillas wird erlaubt werden, auf Euba in Freiheit zu bleiben, unter der Berpslichtung, daß sie für die Dauer des Krieges ihre Wassen ausliefern. Die spanischen Truppen werden Santiago mit militärischen Chren der lassen. Die relativ günstigen Bedingungen sind erzwungen durch die ungünstige Lage der amerikanischen Kandtruppen, die vom gelben Fieder zu leiden haben.

28. Juli. (Porto Rico.) Rapitulation ber Stadt Ponce.

- 12. August. (Argentinien.) Julio Roca wird Präsident der Republik.
- 15. August. Die Blockade von Kuba und Porto Rico wird aufgehoben.
- 29. August. (Managua.) San Salvador, Honduras und Nicaragua schließen eine Konvention, um einen mittelamerikanischen Staatenbund zu bilben.
- 10. Oktober. (Kuba.) Die Amerikaner übernehmen die Zivilverwaltung.

Ende November. Die zentralamerikanische Republik löst sich wieder auf. — In San Salvador bricht eine Revolution aus, während deren sich General Regalado zum Präsidenten macht.

- 5. November. (Brafilien.) Mehrere Personen, die bei der Ermordung des Kriegsministers am 5. November 1897 beteiligt waren, werden zu langen Gefängnisftrafen verurteilt.
- 14. Dezember. (Mexiko.) Das Budget veranschlagt die Einnahmen mit 54913000, die Ausgaben mit 54886000, sieht also einen Überschuß von 27000 Pesos vor, obgleich das Budget das vorjährige um 2214000 Pesos überschreitet.

#### XXI.

## Auftralien und Sudjee.

17. März. (Melbourne.) Schluß ber Beratungen über bie Grundzüge einer engeren Berbindung ber auftralischen Staaten.

Der Delegierte von Neufühwales spricht die Hoffnung aus, daß sämtliche australische Kolonien den Bundesversassungs-Entwurf annehmen würden. Er beantragte schließtich, daß der Entwurf im Drucke den australischen Wählern vorgelegt werde. Der Premierminister von Tasmanien, Sir E. Braddon, fügt hinzu, daß die Delegierten seiner Kolonie für den Entwurf eintreten würden. Der Premierminister von Victoria, Sir Georg Turner, sendet einen Brief, in welchem er sagt, daß er leider nicht in seder Beziehung sich mit dem Versassungsentwurf einverstanden erklären könne. Demnach werde er sich reislich überlegen, ob er die Bill zur Annahme empfehlen könne, oder ob dies ihm seine Pslicht gegen seine Kolonie nicht verböte. Der Premierminister von Südaustralien, Kingston, ist sür die Bill. Ein dreimaliges Hurra auf die Königin schließt die Versammlung.

3. Juni. Abstimmungen über die Föderation in Victoria, Tasmania, Neu-Südwales.

| Das Refultat | ift folgendes:<br>Gefamtzahl der<br>Stimmberechtigten | Abgegebene<br>für Köderation | Stimmen gegen |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Dictoria     | 252,000                                               | 86,000                       | 19,000        |
| Tasmania     | 31,000                                                | 12,700                       | 2700          |
| Neu-Süb-Wal  | les 293,000                                           | 68,283                       | 63,499        |

Da aber in Gub-Bales ein Minimum bon 80,000 Stimmen für bie Foderation notig ift, um bie Buftimmung biefes Staates gu ihr gu involvieren, fo ift fein Botum prattifch eine Ablehnung des Foderationsplanes. Beute ftimmt Subauftralien, und fpater Weftauftralien ab. Wenn brei Rolonien fich für bie Foberation aussprechen, jo tann fie für fie ins Wert gefeht werben; bas Draugenbleiben bon Reu-Sild-Wales, ber wichtigften Rolonie, bon ber gubem bie gange Foberationsbewegung ausging wurde fie aber bon Unfang an ju einem Diferfolg verurteilen. Die hiefigen Blatter halten baher bafür, bag bie Realifierung bes Planes burch bie geftrige Abftimmung für mehrere Jahre hinausgeschoben ift, und fie geben ihrer lauten Enttaufchung unverhohlenen Ausbrud. Bas ber Bewegung in Sydney geschabet hat, ift bie Ertenntnis, bag bie Foberation ohne Zweifel eine Schutgollpolitit befolgen und Reu-Sub-Bales zwingen wurbe, bom Freihandel, bem es fo viel verdanft, abzugeben. Die Englander haben gehofft, bag mit biefer Schubgollpolitit eine Begunftigung bes Mutterlandes nach Canadas Borbild Sand in Sand geben werde, und eben aus biefem Grund haben andere Staaten, wie Deutschland, feine Urfache, bas Scheitern ber auftralischen Foberation gu betlagen. In Reu-Sud-Bales hat man gubem berechnet, daß die Foberation ber Rolonie eine jährliche Mehrausgabe bon minbeftens fünf Dillionen Mart berurfachen würbe. (Münch. R. Nachr.)

- 12. Auguft. (Hawaii.) Die amerikanische Flagge wird in Honolulu gehißt.
- 22. August. (Samoa.) König Malietoa am Fieber +. Der beutsche, ber englische und ber amerikanische Konsul, ber Oberrichter und ber Vorsigende des Munizipalrates von Apia führen die Regierungsgeschäfte bis zur Wahl eines Nachfolgers.
- 1. Oktober. (Samoa.) Der beutsche Kreuzer "Buffarb" bringt den Prätenden Mataafa und seine mit ihm verbannt gewesenen Anhänger nach Apia zurück.

## XXII. Afrifa.

- 4. bis 23. Januar. (Südafrikanische Republik.) Pränwahl. Krüger wird mit 12746 Stimmen wiedergewählt;
- fibentenwahl. Krüger wird mit 12746 Stimmen wiedergewählt; feine Gegenkandidaten Burger und Foubert erhalten 3716 resp. 1943 Stimmen.
- 4. Januar. (Deutsch = Südwest = Afrika.) Hauptmann v. Estorff schlägt die aufständischen Zwartboi-Hottentotten. Rach wiederholten Riederlagen werden sie am 20. März zur Ergebung gezwungen.
- 23. Januar. (Algier.) Antisemitische Demonstrationen, Plünderung judischer Magazine.
- 23. Februar. (Englisch=Oftafrita.) Die Aufständischen in Uganda werden vollständig geschlagen.
- 1. April. (Deutsch-Oftafrika.) Es tritt eine Berordnung bes Gouverneurs über die Häuser- und Hüttensteuer in Kraft.

Sie enthält folgende Bestimmungen: § 1. Für bewohnte Gebände wird fortan, soweit der friedliche Machtbereich der Bezirksämter und Stationen reicht, eine Häuser- und Hüttensteuer erhoben. § 2. Als Steuerspsichtiger im Sinne dieser Berordnung ist der jeweilige Haus- ober Hitchenbester anzusehen. § 3. Die Steuer wird sessjegeht und erhoben durch die Bezirksämter, Bezirksnebenämter und die Innenstationen. § 4. Jum Zwecke der Besteuerung sind zu unterscheiden: I. Klasse: Steinhäuser nach Europäerz, Inders oder Araberart: a) in städtischen Ortschaften, b) in ländlichen Ortschaften; II. Klasse: Hädtischen Ortschaften, b) in ländlichen Ortschaften. Die Ortschaften, welche als städtische anzusehen sind, werden in der Ausführungszinstuttion namentlich aufgezählt. Alle übrigen gelten als ländliche.

10. Apris. (Deutsch = Sübwestafrika.) Eine kaiserliche Berordnung ermächtigt den Landeshauptmann, bestimmte, innerhalb des südwestafrikanischen Schutzebietes gelegene, Eingeborenen gehörige ober der Regierung zur Berfügung siehende Ländereien für das unveräußerliche Eigentum eines Eingeborenenstammes oder Berbandes von Stämmen zu erklären und zu Wohnplätzen für die zu dem Stamm oder Berbande gehörigen Personen vorzubehalten (Reservate).

Mai. (Deutsch-Kamerun.) Der Aufftand ber Bane und Buli im Guben endigt mit ihrer bollständigen Unterwerfung.

13. Mai. (Gudafrifanische Republik.) Rebe bes Prafibenten Krüger bei ber Gibesleiftung.

Prafibent Rruger führt aus, die Regierung bemuhe fich in jeber

Weise, der Minenindustrie zu helsen. Er werde nicht eher ruhen, als bis ein weiteres Sinken der Dynamitpreise herbeigeführt sei. Jum diplomatischen Korps gewendet, sagte der Präsident, er wünsche freundliche Beziehungen zu allen Nationen zu unterhalten. Die Ausländer würden stels wilksommen sein und er würde ihnen helsen, ihr Glück zu machen. Er würde es bedauern, wenn sie fortreisten, und wenn sie wiederzukommen wünschen, würde er sie mit offenen Armen empfangen.

25. Mai. (Deutsch-Südwest-Afrika.) Kaiserliche Berordnung über die Erfüllung der Dienstpflicht in der Schuttruppe.

Danach erhalten die zur Ableistung ihrer aktiven Dienstpstlicht in die kaiserliche Schuktruppe für Südwestafrika eingestellten Wehrpslichtigen, so lange sie noch in Ausübung ihrer gefestichen Dienstpsklicht begriffen sind, eine Röhnung von monatlich 50 M, für die Dauer ihrer Teilnahme an kriegerischen Unternehmungen dagegen die bei der Schuktruppe übliche volle Reiterlöhnung. Hinsichtlich aller sonstigen Gedührnisse sind sie den der Schuktruppe zugeteilten übrigen deutschen Mannschaften gleichgestellt. Die Sinjährig-Freiwilligen erhalten freie Unterkunft nach Maßgabe der örtlichen Berhältnisse. Abgesehen von kriegerischen Unternehmungen, sür deren Dauer die Fürsorge in dieser Beziehung vom Kommando auf Rechnung der Landesverwaltung übernommen wird, haben sie sich selbst zu verpstegen, zu bekleiden und auszurüsten, sowie auch beritten zu machen. Sie sind derechtigt, gegen eine Bergütung von täglich 2 M sich in die Naturalverpstegung der Truppe ausnehmen, gegen Erstattung der Selbstosten aus Truppenbeständen bekleiden und und ausrüsten, sowie gegen eine Entschiedung von 210 M von der Truppe beritten machen zu lassen. Aech dem letzteren Betrage ist sür die Unterhaltung des Pferdes, einschließlich des Hisches der den fonstiger Auswendungen, eine besondere Bergütung nicht zu entrichten.

Mitte Juni. (Gubafrita.) Aufftand ber Swazis.

Anf. September. (Deutsch-Oftafrika.) Ende des Wahehe= Aufstandes. Der Sultan Quawa kommt um.

20. September. (Sübafrika.) Der Präfident des Oranje-Freistaats, Steijn, besucht Prätoria und wird enthusiastisch empfangen. — Es finden Beratungen über eine engere Bereinigung der beiden Burenstaaten statt.

Ende September. (Südafrifa.) Die britische füdafrikanische Gesellschaft verleibt das Barotseland ihrem Gebiete ein.

- 5. Oktober. (Sübafrikanische Republik.) Der Bolksrat genehmigt die Beschlüsse der Konferenz über eine engere Berbindung mit dem Oranje-Freistaat. Die Errichtung eines gemeinsamen Appellgerichts wird abgelehnt.
- 11. Oktober. (Kapland.) Infolge eines Tadelsvotums, das mit 39 gegen 37 Stimmen angenommen wird, tritt das Minifterium Sprigg zurück. Der Führer der Opposition, Schreiner, bildet ein neues Ministerium. Der Vorgang bedeutet einen Sieg der Afrikanerpartei über die Partei von Cecil Rhodes.

Anf. Ottober. (Marokko.) Aufstand in Tafilet. Die Regierung entsendet Truppen zur Riederwerfung.

4. November. (Kongoftaat.) Die aufständischen Batetelas schlagen eine Heeresabteilung unter Leutnant Stevens und erobern Kabambare.

21. November. (Kapland.) Cecil Rhodes fündigt im Parlament unter allgemeinem Beifall an, daß er den Bau der Eisenbahn nach dem Tangan-Pika-See demnächst beginnen werde.

November. Dezember. (Abeffynien.) Der Negus Menelit rüftet ein Heer, um den unbotmäßigen Kas Mangascha von Tigre zu unterwersen. — Seine Bewegungen werden in Italien mit Sorge betrachtet.

25. Dezember. (Südafrikanische Republik.) In Johannesburg kommt es zu Schlägereien zwischen Buren und Engländern. — Die Engländer richten eine Betition an die Königin mit Klagen über die Tyrannei der Burenpolizei.

## XXIII.

## Mfien.

4. Januar. (Siam.) Rudtehr des Königs von seiner Reise nach Europa.

Anf. Januar. (Korea.) Rach englischen Blättern hat Rußland am 5. November 1897 mit Korea einen Bertrag geschloffen, wonach der englische Zolldirektor Brown durch den Ruffen Alexejew ersett wird. — Ueber das Berhältnis zwischen Rußland und Korea f. S. 321.

13. Januar. (Japan.) Marquis Ito bilbet ein neues Kabinett.

Mitte Januar. (China.) Der Couverneur von Schantung wird wegen der Ermordung der beiben deutschen Missionare abgesetzt und für unfähig erklärt, jemals wieder ein öffentliches Amt zu verwalten.

Mitte Januar. (Britisch=Indien.) Aufstand von Stämmen an der persischen Grenze. Sie werden nach einigen Wochen wieder unterworfen.

23. Januar. (Philippinen.) Bur Feier der Ginstellung ber Feindseligkeiten findet in Manila ein festliches Tedeum statt. Februar. Blutige Unruhen in Berfien.

12. Februar. (China.) Deutschland sichert fich bas Recht jum Bau einer Gisenbahn Riautschou-Itichou.

Mitte Februar. (China.) Die Regierung schließt mit ber Hongkong- und Schanghai-Bank und ber Deutsch-Ofiatischen Bank eine Anleihe von 16 Millionen Pfund ab zur Abtragung ber japanischen Kriegsschulb.

Unf. Marg. (Britifch-Indien.) Tumulte in Bombay.

6. März. (China.) Die "Pekinger Staatszeitung" veröffentlicht folgenden Bertrag zwischen Deutschland und China über Eisenbahn- und Bergwerkskonzessionen:

I. Die dinefifche Regierung genehmigt ben Bau bon zwei Gifen= bahnlinien in Chantung. Die eine wird von Riautschou und Tfinan-fu nach ber Brenge ber Probing Shantung führen via Beitffien, Tfiuchow, Pashan, Tsechnen und Saiping. Die zweite Linie soll Riautschon mit Chinchow verbinden, von wo aus eine Zweigbahn durch Laiwushfien nach Tfinan gelegt werden foll. Dit der letteren foll aber erft begonnen werden, wenn die Hauptlinie vollendet ift, um den Chinesen Gelegenheit zu geben, diese Linie auf die rentadelste Weise mit ihrem eigenen Eisenbahnnet in Berbindung zu bringen. Die Plätze, welche die Strecke Tsinan-fu nach der Grenze der Provinz berühren wird, bleiben späterer Bestimmung vorbehalten. II. Zur Ausführung der Eisenbahnbauten soll eine deutsch-chinestische Essellichett gegründet werden mit des nationen Ameionischerlossungen. fische Gesellschaft gegrundet werben mit den nötigen Zweigniedertafjungen; biefer Gesellschaft fieht bas Recht zu, Anleihen aufzunehmen und Direftoren zu ernennen. III. Alle nötigen Abmachungen follen in einer zufünftigen Ronfereng bon beutschen und chinefischen Delegirten getroffen werben. Die chinefifche Regierung bietet alles auf, um ben Delegirten ber beutschen Gifenbahngesellschaft bei ihren Arbeiten auf chinefischem Gebiet jede erbentliche Erleichterung ju berichaffen und weitgebenoften Schut ju gewähren. Die Reingewinne aus ben Gifenbahnen follen unter ben Aftionaren, einerlei welcher Ration fie angehören, pro rata gerecht verteilt werben. 3wed biefer Gijenbahnlinien ift nur die Entwidelung bes Sanbels. Deutschland hat babei feine verraterischen Absichten gegen China und benft namentlich nicht an irgendwelche ungesetliche Gebietserweiterung in Diefer Proving." IV. Die chinefifche Regierung gefteht beutschen Unterthanen bas Recht gu, Bergwerkseigentum auf ber gangen Gifenbahnlinie in einer Entfernung bon 30 Li auf jeder Seite zu erwerben. Chinefisches Rapital barf fich an ber Ausbeutung ber Bergwerte beteiligen. Auch hierbei ift Deutschland nicht bon verräterischen Abfichten gegen China bestimmt, fondern bezweckt lediglich Bebung bes Sandels und Mehrung ber gegenseitigen Beziehungen ber beiben ganber. Beitere Rongeffionen an Deutschland. Benn bie chine: fische Regierung ober chinesische Private je zur Entwickelung Shantungs irgendwelche Plane haben sollten, beren Ausführung fremdes Kapital erforbert, fo follen gunachft beutsche Rapitaliften barum angegangen werben. Ebenjo follen beutiche Lieferanten, wenn die Unichaffung bon Dafchinen ober anderer Materialien notwendig werben follte, in erfter Binie in Betracht fommen. Rur wenn bentiche Rapitaliften, bezw. Lieferanten abgeIehnt haben, wird man fich chinefischerseits an andere Nationen wenden burfen. (Bgl. hierzu Staats-Archiv Bb. 61.)

17./18. Marg. Pring Beinrich von Preugen befucht Ranton.

27. März. Bertrag zwischen China und Rugland über bie Abtretung von Bort Arthur.

Die Zugeständnisse sind folgende: 1. Die Berpachtung Port Arthurs auf 25 Jahre als besestigten Marinestützpunktes. 2. Die Berpachtung von Talienwan als offenen Hafens und zugleich als Endstation für die Transmandschurische Sienendahn auf eine ähnlich lange Zeitdauer und mit dem Recht auf Besestigung. 3. Das Recht für Rußland, eine Gisenbahn von Betuna nach Talienwan und Port Arthur unter denselben Bedingungen wie bei der mandschurischen Bahn zu erbauen.

- 28. Marg. Die Ruffen befegen Port Arthur.
- 22. April. (China.) Französische Truppen besetzen die Bucht von Onanchouwan.
- 27. April. (Oft-Afien.) Die ameritanische Flotte unter Abmiral Deweh dampft von der Mirsbay nach den Philippinen.
- 1. Mai. (Philippinen.) Abmiral Dewey vernichtet die spanische Flotte bei Cavite.

Anf. Mai. (Philippinen.) Aguinaldo, der Führer des letten Aufstandes landet auf Luzon. Mitte Mai stehen an 35000 Tagalen unter den Wassen. Der spanische Kommandant von Luzon, Augustin, hat 13000 Mann, davon 7000 Europäer.

- 15. Mai. (Philippinen.) Dewey nimmt Cavite.
- 16. Mai. (China.) Der Kaiser empfängt im Sommerpalaste seierlich den Prinzen Heinrich von Preußen.
- 20. Mai. (China.) Die Japaner räumen Wai-Bei-Wai, bas von englischen Truppen besetzt wird.
- 30. Mai. (Ruffisch Mittel = Afien.) Muhamedanische Boltshaufen im Fergani-Gebiete, Gouvernement Turkestan, überfallen einen rufsischen Militärposten und töten 22 Mann. Sie werden in den nächsten Tagen zersprengt.
- 31. Mai. (China.) Prinz Heinrich von Preußen besucht Bai-bei-Bai.

Juni. (Philippinen.) Die Amerikaner landen über 10000 Mann auf Luzon.

13. Juni. (Philippinen.) Der spanische General Monet versucht von Bulacan aus mit 3000 Mann Manila zu entsehen, wird aber in einen hinterhalt gelockt und seine Truppen fast ganz vernichtet.

Anf. Juli. (Riederländisch = Indien.) Die Atchinefen greifen Cbi an, werden aber jurudgeschlagen.

Anf. Juli. (China.) In Wutschau bricht ein großer Aufftand aus; die Regierungstruppen werden geschlagen.

Juli. (China.) Über die geplanten Eisenbahnbauten in China schreibt die "Münchener Allg. Ztg.":

Wenn wir im Norben beginnen, haben wir es 1. mit ber ruffifch: fibirischen Gifenbahn zu thun, die durch die Mandschurei läuft und mit ihrem öftlichen 3weig durch die Liaotung-Balbinfel Bort Arthur, mit ihrem weftlichen Zweig Befing erreichen wird. 2. Doch auch britifche Rapitaliften haben einen Gifenbahnplan im außerften Rorben, wo Rugland fonft ausichliegliche Rechte beanfprucht. Die Bongtong-Schanghais Bant hat nämlich bie Erlaubnis jum Bau einer Gisenbahn erhalten, bie um die Liaotung-Halbinfel nach Niutschuang laufen foll. 3. Uns nach Beting zuwendend, treffen wir auf bas Unternehmen eines belgifchen Gyn= ditats, bas eine Gifenbahnanlage füblich bon Peting plant, und gwar burch Hats, das eine Eisendignantuge juditig den geting plant, und zwit dern Honan, wo das anglo-italienische Syndifat, das bekanntlich mit britischen Gelbe arbeitet, Bergbaurechte erworben hat, nach Hanlau, am Yangtse-Flußgelegen, also gerade in das Herz des britischen Einflußgebiets. Nur ein geringer Teil dieser Bahn ist die jetz gebaut, und von der sinanziell keineswegs wohlausgerüsteten belgischen Gesellschaft nimmt man in London an, daß fie einfach nur von Rugland vorgeschoben ift. 4. Wie die britifche Sontong. Schanghai-Bant ihren Wirtungstreis in bas ruffifche Ginfluggebiet in Liaotung binein erftredt, fo bat die ruffifchechinefifche Bant eine Kongeffion für ben Bau einer Bahn von Tichinting weftlich nach Tayuen-fu, ber Sauptftabt von Schanfi, wo das anglo-italienische Synditat ausgebehnte Bergbaurechte erworben hat und ber britifche Ginfluß baber bominiert. 5. Deutsche Gefellschaften, benen ein Anlagekapital bon 100 bis 120 Millianen Mart gur Berfügung fteht, haben Gifenbahnkongeffionen in ber Proving Schantung, die an die Proving Schanfi fiogt. Aus biefem furgen Abrig ergibt fich ber Wiberftreit ber Intereffen ber berichiedenen Staaten. Der Ronflitt fommt junachft baburch jum Ausbruck, bag Rugland Ginfpruch gegen die Bauerlaubnis erhebt, die der Songtong-Schanghai-Bant auf Liaotung gur Fortfegung ber Schanghai-fuan-Bahn erteilt ift, und es fehlt nicht an Beichen, daß ber Tjungli- Damen bem ruffifchen Drude ichlieglich ebenjo nachgeben wird, wie er bas bei ber Unleihe that. Sier wünscht man, bem britifchen Unternehmen eine Rieberlage zu erfparen, und möchte baber gern einen Taufchhandel machen, berart, daß bie Songtong-Schanghai-Bant auf ihre Rongeffion in Liaotung verzichtete, wenn bie ruffifchechinefifche Bant bas Gleiche mit ber Tichinting-Taquen-fu-Ronzeision in Schanfi thate. Es ist kaum anzunehmen, baß die Ruffen fich barauf einlassen werben, so lange fie Ausficht haben, die chinesische Regierung jur Burudgiehung ber an die Sontong-Schanghai:Bant erteilten Rongeffion gu bewegen und bamit bem britischen Anfeben in China einen neuen Schlag zu berjegen. Was bie bon bem belgischen Synbifat nach Santau im Pangtfethal zu bauende Gifenbahn betrifft, fo fucht man britifcherfeits, ba der belgischen Gesellschaft feine der Große des Unternehmens ent= fprechenden Rapitalien gur Berfügung ftehen, die Bauerlaubnis in die Sanbe zu bekommen, aber hier bemuhen fich, wie erwähnt, die Franzofen - offenbar im ruffischen Intereffe - auch bereits, fich zu herren ber Lage zu machen. Diefer wechfelfeitig in die einzelnen Ginflufgebiete ein: greisende Wettbewerb um Eisenbahnbauten verspricht nach allem ziemlich verwickelt zu werden und dürfte zu einem lebhaften diplomatischen Waffengang führen. (Rach der "Tägl. Rosch.".)

- 31. Juli. (Philippinen.) Die Spanier erleiden bei einem Ausfall aus Manila eine Riederlage.
- 12. August. (China.) Der Kaiser genehmigt eine belgische Anleihe zum Bau ber Peking—Hankau-Bahn. — England hatte ber Berücksichtigung Belgiens wibersprochen, mit hilse bes französischen und rufsischen Gesandten sest Belgien seine Anträge burch.
  - 13. Auguft. (Philippinen.) Manila fapituliert.

Die Amerikaner hatten am Mittag bes 7. August ein Ultimatum von 48 Stunden gestellt. Deutsche und deutsche Schutzenossen wurden an den beiden folgenden Tagen eingeschifft. Am 9. August nachmittags wurde erneut die Nebergabe der Stadt gesordert. Das Berlangen der Spanier um Gewährung einer Frist, um über Honkong Besehle von Madrid einzuholen, wurde abgelehnt. Am 13. August gegen 10 Uhr begann die Beschießung der Außenlinie und der äußeren Batterien. Die Spanier wurden allmählich von den äußeren Besestigungen abgetrennt, da sie mit 3000 Mann die weit ausgedehnten Linien gegen die seindliche Nebermacht nicht halten konnten. Die Amerikaner drügten zu Lande nach und trasen bald nach Mittag vor der Allstadt ein, die nunmehr kapitulierte. Manila selbst ift troh des vielsachen Feuers vollkommen verschont geblieben.

2. September. (China.) Das Deutsche Reich erklärt Kiautschou zum Freihafen. (Bgl. S. 41.)

Anf. September. (Rorea.) Es wird ein Berfuch gemacht, ben König und ben Kronpringen zu vergiften, ber aber mißlingt.

August. September. (China.) Reformbersuche und Reaktion. Entlassung und Wiedereinsetzung Li Hung Tschangs; Sieg ber Kaiserin-Mutter.

Der Raifer verfucht mit Silfe bes englandfreundlichen Rang : Du= Wei Reformen durchzuführen. Der Bigetonig von Tichili, Tichun-Lu und ber faiferliche Berwaltungstommiffar find durch ein Goitt bes Raifers von China beauftragt worden, mit ben Bigetonigen und den tatarifchen Beneralen der Ruftenprovingen über die Errichtung von Marine-Atademien und ben Ban bon Schulfchiffen für Rabetten und junge Marineoffigiere gu beraten. Bugleich wird in biefem Gbitt ben Mitgliedern bes Tfungli-Damen und ben Prafidenten bes Berg- und Gifenbahndepartements befohlen, ein Reglement ausznarbeiten über bie Errichtung von Gifenbahnichulen in allen bedeutenden Puntten bes Reiches und über bie Errichtung bon Bergschulen in den Provinzen, wo fich Bergwerke befinden. Am 10. August ift ein anderes Ebift bes Raifers veröffentlicht worden, bas die Minifter und die hohen Beamten in ben Provingen des Reiches auffordert, eifrig zu wirken und in seinen Bestrebungen, das Land zu resormieren, bem Kaiser zu helsen, ber dabei sagt: "Als ein Unglück für China ift die tief eingewurzelte Berknöcherung und die Anhänglichkeit an die alten und veralteten Branche anzusehen. Jeder Beamte muß es für seine Pflicht halten, diese Berknöcherung abzuschütteln ohne Rücksicht auf das seindselige Berhalten ber Mehrheit gu ben Reuerungen."

Ferner verleiht der Kaiser jedem Chinesen das Recht, Bittschriften an den Thron zu senden, während bisher nur die bedorzugten Klassen dieses Recht besahen. Die Bizekönige der Provinzen haben serner monatlich über die Staatseinnahmen und Ausgaben Bericht zu erstatten und es sollen diese Berichte veröffentlicht werden. Auch sollen die kaisertichen Berordnungen hinsort auf öffentlichen Plähen im ganzen Lande angeschlagen werden, damit das Bolk einsieht, wie lebhaft der Kaiser bemüht ist, seine Wohlsahrt zu fördern.

Am 7. September wird ber Rußland freundlich gesinnte und ben Reformen abgeneigte Li Hung Tschang in Ungnade entlassen. — Die Kaiserin-Mutter, die bisher die Regierung geleitet hatte, leistet Widerstand. Um 16. und 17. September richtet der Kaiser folgende Briese an Kang:

"Bir wissen, daß sich das Reich in wirren Zeiten befindet. Wenn wir nicht westliche Methoden ergreisen, ist es nicht zu retten. Wenn wir nicht die hemmenden konservativen Minister beseitigen und an deren Stelle junge, intelligente Leute sehen, welche die westlichen Angelegenheiten kennen, ist es unmöglich, Resormen durchzussühren. Doch die Kaiserin-Witwe wird dazu nicht ihre Einstimmung geben. Ich habe Ihrer Majestät wiederholt den Kat gegeben, aber sie wird wütend. Ich sürchte, ich werde meinen Thron nicht schüben können. Sie erhalten hierdurch den Besehl, sich mit Ihren Kollegen zu beraten, welchen Beistand Sie uns gewähren können, um mich zu retten. Ich bin sehr besorgt und niedergeschlagen und erwarte gespannt Ihren Bescheid."

Das zweite Schreiben lautet:

"Ich habe Ihnen besohlen, die Gründung eines amtlichen Organs zu leiten. Es ist sehr gegen meinen Wunsch. Ich bin voller Sorge, die ich nicht mit Tinte und Feder beschreiben kann. Sie müssen sofort ausgehen und Mittel sinden, um mich zu retten, ohne einen Augenblick Berzug. Ihre hingebung und Treue rührt mich sehr. Retten Sie sich selber. Ich hosse, daß Sie mir in kurzem wieder werden beistehen können in der Reorganisation des Reiches, damit alles auf eine richtige Grundlage

tommt. Das ift mein Wunfch."

Am 20. September läßt die Kaiserin-Mutter einige Gehilsen des Kaisers verhaften und übernimmt thatsächlich die Regierung selbst. Kang muß flüchten, und Li Hung Tschang wird wieder eingesetzt. Die Regierungsänderung dringt das Gerücht hervor, der Kaiser sei ermordet, doch wird dieses durch den Besuch des französischen Gesandtschaftsarztes im Palaste, der den Kaiser an der Bright'schen Rierenkrankheit leidend sindet, widerlegt (Mitte Oktober). — Die Reformediste des Kaisers werden widerzusen (Ende September). Der Sieg der Kaiserin-Witwe gilt als Riederlage Englands.

Ende September. (China.) Infolge bes Sieges ber reformfeindlichen Partei finden in Peking Angriffe auf Europäer und das Gesandtschaftspersonal statt. — Die Großmächte beschweren sich in einer Kollektivnote am 1. Oktober und landen Truppen zum Schutze ihrer Gesandtschaften.

Mitte Ottober. (Philippinen.) Zusammenftoge zwischen ben Amerikanern und Tagalen bei Manila.

19./20. Ottober. (Riederländisch-Indien.) Rampfe zwifchen Hollandern und Atchinesen bei Matangkoli.

Ende November. (Philippinen.) Auf den Bisapas-Inseln greifen die Eingeborenen die Spanier an. — Auf Luzon, Regros und Parah organisiert Aguinaldo die Eingeborenen, die sich den Amerikanern nicht fügen wollen. — Die Amerikaner senden Berstärkungen.

Ende November. (Britisch-Indien.) Der "tolle Mullah" von Habda an der Nordwestgrenze empört sich. Die Empörung wird balb gedämpft.

November. Dezember. (China.) Frankreich verlangt eine Bergrößerung seiner Ansiedlung in Schanghai. China widerstrebt in der Hoffnung auf englische und amerikanische Unterstützung.

- 14. Dezember. (China.) Die Raiserin empfängt die Gemahlinnen ber Botschafter.
- 24. Dezember. (Philippinen.) Die Spanier räumen 310-310.
- 26. Dezember. Japan und Deutschland schließen ein Rachtragsabkommen jum handelsvertrage vom 4. April 1896.
- 30. Dezember. (Britisch-Indien.) Ankunft des neu ernannten Bigetonigs Curgon in Bombay.

# übersichen Entwikelung des Jahres 1898.

Das wichtigfte Ereignis in ber allgemeinen Weltpolitit bes Spa- perfloffenen Nahres ift ber Rrieg amifchen Spanien und ben Berameri- einigten Staaten. Der Urfprung des Krieges liegt in ber Untanifder fähigfeit Spaniens, feiner aufftandischen Rolonie Ruba Berr gu werben. Seit einem halben Jahrhundert ungefähr hatte Spanien fortwährend Aufftande auf der Infel zu befampfen, die alle aus ben gleichen Urfachen, ber Ausfaugung ber Rolonie burch bas Muttterland und der Dighandlung der Gingeborenen, entstanden waren. Um die Mitte bes Jahrhunderts war die wirtschaftliche Lage Rubas außerorbentlich günftig; ber Tabat- und Zuderbau blühte, und die Ginnahmen an Steuern und Bollen ergaben große Überschüffe über bie öffentlichen Ausgaben. Aber bie Infel hatte von diefer guten Finanglage feinen Borteil; die Regierung wendete für die Infel wenig auf und jog die Überschuffe nach Europa. Die Ungufriedenheit, die diese Braxis erregte, wurde vermehrt burch die Bevorzugung ber in Spanien geborenen Berfonen bor ben Infulanern, ben Rreolen, die feinen Anteil an ber Regierung hatten. Trot mehrfacher Aufftande gegen biefes Shitem tonnte fich die fpanische Regierung nicht jur Abstellung biefer Ubelftanbe entfchließen. Go lange bie petuniaren Anforderungen Spaniens bie wirtschaftlichen Kräfte Rubas nicht überstiegen, blieben die Un-

ruben nur partiell und fonnten ftets niedergeworfen werden. Als aber Spanien im Jahre 1865 bie ungeheuren Roften bes mißglückten Feldzugs zur Wiebereroberung ber bominifanischen Republit, einer ehemaligen spanischen Rolonie, ben Rubanern aufburden wollte, brach ber Aufftand in hellen Flammen aus; ein wilber Guerillafrieg entbrannte, und einige Jahre fpater wurde gar bie Unabhängigkeit Kubas proklamiert (1868). Nach zehnjährigem Rampf erft murbe die Rube wiederhergestellt; es war bem Mutterlande nicht gelungen, die Rebellen mit Gewalt zum Gehorfam qu= rudauführen, fondern es hatte ihnen beträchtliche Rongeffionen machen muffen. Ruba erhielt die Rechte einer fpanischen Proving und die spanische Provingial- und Munigipalverfaffung murbe auf ber Infel eingeführt. Die wirtschaftliche Blute mar freilich burch ben langen Krieg gerftort, und die fpanische Berwaltung mar nicht imftande, hier helfend und fordernd einzugreifen. Das Digverhältnis zwischen Kreolen und Spaniern blieb auch nach ben Reformen von 1876 bestehen: bie Spanier, die etwa 140,000 Seelen gählten, mahlten 16 Deputierte in die Cortes, mahrend die 11/2 Million Rubaner nur 8 entfenden tonnten. Wefentlich aus biefen beiden Urfachen, ber Unterdrückung der eingeborenen Bevolferung und der ichlechten wirtschaftlichen Lage, brach im Februar 1895 eine neue Infurrettion aus.

Der Aufstand wurde sogleich als höchst gefährlich erkannt. Soldaten auf Soldaten wurden nach der Insel geworfen und viele kleine Gesechte geliesert, aber ein Ersolg wurde nicht erzielt. So oft die Aufständischen auch geschlagen werden mochten, so konnten sie doch nie die in ihre letzten Schlupswinkel versolgt werden und tauchten stets von neuem auf; die Reger und Mischlinge, aus denen ihre Banden zum großen Teil bestanden, zogen sich nach einer Riederlage in Wälder und Ginöden zurück, wo nur sie bei der Bedürfnislosigkeit der Schwarzen zu existieren vermochten; aus Mangel an Verpstegung konnten ihnen die Spanier dahin nicht solgen. Das tropische Klima erwies sich den Europäern bei den Anstrengungen des Feldzugs als verhängnisvoll: dem Fieder, dem Sonnenstich und anderen Krankheiten erlagen mehr Spanier als den Kugeln der Rebellen. Die spanische Regierung hatte zuerst

ben Marichall Martinez Campos, ber die letten Reformen erwirkt und damit den früheren Aufftand beendet hatte, als Bouverneur hinübergefandt, aber alle feine Bemühungen, burch Berfprechungen und Befeitigung fleinerer Ubelftanbe bie Separatiften ju gewinnen, blieben fruchtlos. Infolgedeffen brach die Regierung mit diefem Spftem, berief Martinez ab und ernannte zu feinem Nachfolger ben General Weyler (1896), ber ben Krieg mit größter Rudfichts-Tofiafeit au führen begann. Er fuchte die Daffe ber Bevolferung bon ben Aufftandischen burch Gewaltmagregeln zu trennen, indem er schonungslos die Ernten ber Provingen, in benen die Aufftanbifchen ihre Stuppuntte hatten, vernichtete und die Ausfuhr ihrer Produkte verbot. Es war vergebens; der Aufstand dehnte fich von ben öftlichen Brobingen, wo er feinen urfprünglichen Sit hatte, immer mehr nach Weften aus, und felbft die Umgebung ber Sauptftadt Savanna war bald nicht mehr ficher vor den Ginfallen ber Infurgentenbanden. Die einzige Wirfung bes Wenler'ichen Bewaltfpftems war die Stockung des tubanischen Sandels und die Berberbung des ehemals fo blühenden Buder- und Tabatbaues.

Richt gang aus eigener Rraft konnten die Infulaner bem Mutterlande widersteben. Wertvolle Unterftugung an Waffen und Geld wurde ihnen von Nordamerika zu teil. Bon Beginn bes Aufftandes an hatte bier die öffentliche Meinung mit ben Infurgenten sympathifiert. In ben Bereinigten Staaten gibt es feit Anfang bes Jahrhunderts eine ftarte Partei, die die Annexion Rubas anstrebt, und bei jedem Aufstande ber Rubaner hatten amerifanische Flibuftier ihre Sand im Spiele. Der Bunfch, Ruba mit bem Unionsgebiete zu vereinigen, hatte feine Burgel pornehmlich in Geschäftsintereffen, benn Ruba exportiert feit langem ben bei weitem größten Teil feiner Produtte nach ben Bereinigten Staaten, und die Tabat- und Buderintereffenten hofften, noch weit größeren Gewinn zu erzielen, wenn erft die ichlechte fpanische Berwaltung durch die rationellere amerikanische ersett fei. Durch ben augenblicklichen Rrieg litten fie naturgemäß bei ber Stockung bes kubanischen Landbaus und Sandels beträchtliche Berlufte, hatten alfo Grund genug, die Beruhigung ber Infel berbeiguwünschen. hierzu tam bie jedem aufftrebenden Staatswesen innewohnende Tendeng, fein Gebiet zu erweitern und endlich führte ber Abichen por ber barbarischen Kriegführung Wehlers biefer Bartei viele Anhanger zu, die fonft ein Ginmischen auf Ruba ober gar Annexion nicht gebilligt haben wurden. Mit allen Mitteln einer ffrupellofen Agitation bearbeitete biefe Partei, die Jingos, wie fie gewöhnlich genannt wird, die öffentliche Meinung, um die Regierung zur offiziellen Unterftützung ber Rubaner und Rriegserklärung an Spanien zu brängen. Sie erreichte auch fo viel, daß Repräsentantenhaus und Senat wiederholt friegerische Befchluffe faßten, aber ber Prafibent Cleveland, ber eine Bergroße= rung des ameritanischen Gebietes nicht wünschte, widersette fich bem wiederholten Unfinnen, die fubanischen Insurgenten als Kriegspartei anzuerkennen. Den privaten Unterftugungen ber Rubaner und ben Gelbfammlungen und Agitationen ber tubanischen Agenten legte die Regierung jedoch nur geringe hinderniffe in ben Weg.

Spanien mußte bie ameritanischen Flibuftierzuge wohl ober übel bulben, ba eine ftrifte Blockabe ber langgeftreckten Infel unmöglich war; papierne Proteste bei ber amerikanischen Regierung halfen wenig, wenn auch Cleveland mehrere Berbote gegen ben Waffenschmuggel erließ und bin und wieder einige auf Freibeutergugen ertappte Ameritaner beftrafte. Die öffentliche Meinung in Spanien wurde zwar heftig erregt gegen Amerika und beantwortete die Beschlüffe des Washingtoner Kongresses mit larmenden popularen Demonftrationen, aber immerhin blieb bas Berhaltnis amifchen beiben Staaten mahrend ber Amtsführung Clevelands erträglich, ba die Spanier von diefem Präfidenten feine Intervention beforgten. Mit bem Prafibentenwechsel anderte fich bas alsbald. Mc. Kinley richtete bringende Vorftellungen nach Mabrid und forderte unter Protest gegen die brutale Rriegführung Wenlers im Intereffe der Rubaner wie bes durch den Krieg geschädigten ameritanischen Sandelsstandes schleunige Beendigung bes Rrieges und eine bauernbe Sicherheit gegen neue Aufftande burch bie Berleihung einer Berfaffung, die ben berechtigten Bunfchen ber Gingeborenen nach Selbstregierung entgegenfomme (1897 September).

Mittlerweile waren in Spanien felbft wichtige Beranbe-

rungen borgegangen. Das tonfervative Minifterium unter ber Leitung von Canovas bel Caftillo, bas feit bem Marg 1895 am Ruber war, hatte im allgemeinen von Zugeständniffen an Die Rubaner nichts wiffen wollen; mit Mube hatte ber Brafibent gegen ben Wiberfpruch feines einflugreichen Parteigenoffen Romero Robledo burchgesett, daß nach Wiederherftellung bes Friedens eine Reform ber Steuer- und Rommunalverfaffung berheißen wurde (1897 Februar). Die neuen viel weiter gehenden Antrage ber Bereinigten Staaten erlebte Canovas nicht mehr, da er turg borber einem anarchiftischen Mörder gum Opfer gefallen war (8. August 1897). Gein Rabinett überlebte ihn nicht lange. Die Ronigin batte die überzeugung gewonnen, daß mit dem bisherigen Suftem Ruba nie jur Ruhe gebracht werden tonne, und fie entschlof fich, einen Versuch mit der Autonomie zu machen. Da hierzu das tonfervative Ministerium nicht zu haben war, entließ fie es turger Sand und übertrug Sagafta, bem Saupte der Liberalen, die Regierung (29. September 1897). Sagafta fchlug fogleich gang andere Bahnen als fein Borganger ein. Er beantwortete junachft bie amerikanische Note mit kaftilianischem Stolze (26. Oktober 1897) und wies barauf bin, daß ohne bie vollerrechtswidrigen ameritanischen Unterftukungen bie Insurgenten ber fpanischen Tabierteit langft hatten unterliegen muffen, in ber Sache aber erfüllte er alle Buniche Dic. Kinleps: er verfügte, daß die Gesetze des Mutterlandes in Ruba und Porto Rico angewendet würden, und daß die Infel volle Selbstverwaltung unter einem eigenen Ministerium, fowie bas Recht erhielte, Deputierte nach bem in Spanien geltenden Bahlgeset zu ben Cortes zu mablen. Endlich erfette er ben verhaften Weyler burch ben General Blanco, ber mit ber Durchführung ber neuen Berwaltung beauftragt wurde. Auch in einem anderen Buntte tam Sagafta einem Buniche ber Ameritaner entgegen; er feste alle Ameritaner, die auf ihren Freibeuter= gugen zu Bunften ber Aufftandischen von ben Spaniern gefangen genommen waren, in Freiheit. Ginftweilen war damit den Bereinigten Staaten jeder Borwand zu einem Ginschreiten genommen. Die jingoistische Agitation schwieg zwar nicht, aber Mc. Kinley wirkte ihr entgegen burch die Erflarung in feiner Botichaft, vorläufig müffe man den Spaniern lohalerweise eine Frist geben, um mit der Autonomie einen Bersuch zur Pazisikation der Insel zu machen; schlage er sehl, so werde Amerika freilich im Interesse der Zivilisation und Menschheit mit Gewalt intervenieren müssen (6. Dezember 1897). Sagasta beantwortete diese verhüllte Drohung mit der öffentlichen Erklärung, Spanien werde sein Recht und seine Chre zu verteidigen wissen, aber trotz aller kriegerisch klingenden Redewendungen waren die Beziehungen um die Wende des Jahres 1897 besser als je seit dem Kücktritte Clevelands.

Zwei Ereigniffe, die birett mit der kubanischen Frage nichts ju thun hatten, machten alle Erfolge ber Sagafta'schen Bolitik wieder zu nichte. Im Anfang Februar 1898 wurde ein Brief bes fpanischen Gefandten in Bafhington in amerikanischen Blattern abgedruckt, worin fich ber Gefandte abfällig über Dc. Rinley aussprach und die amerikanische Bolitik scharf kritisierte. Brief war an einen Freund gerichtet, ber tubanischen Partei in bie Bande gefallen und fogleich veröffentlicht worben. Die antispanische Agitation erhielt badurch neue Nahrung, und allgemein wurde der Ruf auf Beimsendung des Gefandten und Genugthuung für die Beschimpfung Ameritas erhoben. Der fpanische Gefandte fah fofort ein, daß feines Bleibens nicht langer fei und reichte fein Entlaffungsgefuch ein. Es tonnte in Mabrid noch genehmigt werben, ehe bie ameritanische Regierung felbft auf feine Abberufung angetragen hatte. Go wurde der Zwischenfall formell erledigt, ohne bag es ju Erörterungen hieruber zwischen ben Regierungen getommen ware, aber die Wirtung auf die Bolfsftimmung war barum nicht geringer. - Bon größerer Bedeutung war bas zweite Greignis. Im Januar hatte die Unionsregierung bas Bangerschiff "Maine" nach havanna gefandt, einerseits um die dort befindlichen Ameritaner im Bedarfsfalle ju schüten, andererfeits um burch diefen freundschaftlichen Befuch die beffer gewordenen Beziehungen zwischen beiben Staaten auch äußerlich zu botumentieren. Das tragische Geschick biefes Schiffes ift noch in aller Erinnerung: am 15. Februar flog es infolge einer Explosion in die Luft und über 200 Seeleute verloren dabei ihr Leben. In Amerika herrichte all= gemein die Meinung, daß die "Maine" einem fpanischen Berbrechen

jum Opfer gefallen fei, und fturmifcher als je brangten jest Breffe und Berfammlungen den Brafibenten jum Borgegen, um die mißhandelten Rubaner zu befreien und zugleich Rache fur den Untergang ber "Maine" ju nehmen. Unter dem Drud ber öffentlichen Erregung mußte Mc. Rinlen von feinem in der Dezemberbotichaft porgezeichneten Gange der Bolitif abweichen und die bort eventuell für fpater angefündigte Intervention fogleich ausführen. Bu ftatten tam ihm in bem Bechfel feiner Politit, daß die Spanier mit ber Autonomie bisher völliges Fiasto gemacht hatten: die Infurgenten hatten fie jurudgewiesen und ihre Forberung nach unbedingter Unabhangigfeit aufrechterhalten. Andere Glemente wiederum wollten nichts bon einer Anberung bes geltenben Buftanbes horen, und in Savanna brach jogar bei Berfundung ber neuen Berfaffung eine Revolte aus, die von migvergnugten Offigieren und Beamten geschürt wurde. Der Rrieg nahm baber ungeschwächt feinen Fortgang, und der Wirtungsfreis des von Blanco neu ernannten tubanifchen Minifteriums blieb auf den Bereich ber fpanischen Baffen beichranft.

Mc. Kinley machte nun ber fpanischen Regierung bas Anerbieten, einen Baffenftillstand mit ben Infurgenten vermitteln gu wollen, um endlich ben für Aderbau und Sandel fo verderblichen Rrieg zu beendigen und während ber Baffenruhe die in vielen Lanbstrichen notleibende tubanische Bebolterung burch amerikanische und fpanische Lieferungen ju berforgen. Das lette Angebot nahm Sagafta an, ben Baffenftillftand wies er gurud (31. Marg). Da= mit war die Gebuld Dic, Kinleys erichopft. Er richtete eine Bot-Schaft an ben Kongreg, worin er die greuelvollen Buftande auf Ruba barlegte und eine Intervention Amerikas als einziges Mittel bezeichnete, bem Rriege ein Enbe zu machen (11. April). Die Bermittlung, die bie europäischen Machte und ber Bapft unmittelbar borber bei beiben Parteien versuchten, fruchtete nichts, und auch die Waffenruhe, bie Spanien auf eigne Sand ben Mufftanbifchen anbot (9. April), tonnte ben Lauf ber Dinge nicht mehr aufhalten: ber Rongreß beschloß, bag Ruba unabhängig fein und Spanien feine Rechte aufgeben folle; er ermächtigte ben Brafibenten, Diefem Befchluffe mit ber bewaffneten Dacht gu Baffer und zu Lande Gültigkeit zu verschaffen (19. April). Der Präsischent genehmigte den Beschluß am folgenden Tage, und damit war der Krieg saktisch an Spanien erklärt: noch an demselben Tage verließ der spanische Geschäftsträger Washington und einen Tag später erhielt der amerikanische Gesandte in Madrid seine Pässe zusgestellt.

Für ben Krieg waren beibe Teile nicht genügend gerüftet. Die Bereinigten Staaten, die jum Rriege gebrangt hatten, waren boch nicht vorbereitet, ihn fogleich mit einer allgemeinen Offenfibe zu eröffnen; fie fürchteten fogar für ihre Ruften und berfperrten einige ihrer größten hafenstädte burch Geeminen und Torpedos. Auch in Europa glaubte man, daß gunächst die Spanier mit Gilfe ihrer für schlagfertig geltenben Flotte einige Borteile erringen würden, wenn auch ber endliche Sieg fchlieglich ben an materiellen Mitteln fo überlegenen Amerikanern zufallen werbe. Aber gleich der erste Schlag offenbarte die jämmerliche militärische Schwäche Spaniens: wenige Tage nach dem Abbruch ber biplomatischen Begiehungen zwischen beiben Staaten vernichtete ber amerikanische Abmiral Dewen por Cavite auf Lugon mit fünf modernen Schlacht= schiffen bas oftafiatische Geschwader ber Spanier, bas aus alteren Schiffen mit ungenügender Bangerung und Artillerie bestand. In vier Stunden war das Berftorungswert vollendet, das den Spaniern mehrere hundert Tote und Bermundete foftete, mahrend die Ameritaner so gut wie gar feinen Berluft erlitten (1. Mai). Der oftaffiatische Rolonialbesik Spaniens war mit dieser Rieberlage verloren, denn fogleich brach auf den Philippinen ein erft bor furgem mühfam unterbrückter Aufftand aus, mit bem die Amerifaner gemeinfame Sache machten. Die fpanischen Garnifonen verteibigten fich zwar tapfer, aber bei ber ungeheuren übermacht ber vereinigten Amerikaner und Tagalen war ber Ausgang bon bornherein nicht zweifelhaft; nach und nach mußten die festen Blate fapitulieren, zulest die Sauptstadt Manila, nachdem fast fämtliche Eingeborenen-Truppen in fpanischen Diensten zu ben Teinden übergegangen waren (August).

In den amerikanischen Gewäffern dauerte es länger, bis ein entscheidender Schlag fiel. Das beste Mittel, den Kriegszweck, die

Befreiung Rubas, ju erreichen, eine Landung auf ber Infel und bie Bertreibung ber bort ftebenben Spanier war nicht anwendbar, weil bie ameritanische Landmacht nicht für einen auswärtigen Krieg gerüftet war. Was man unter den Baffen batte, reichte nicht entfernt aus, um ben Spaniern, bie man auf mehr als 100,000 Mann ichante, bas Welb au halten, und bis eine erpebitionsfähige Armee gebilbet marb, mußten Monate vergeben. Unmittelbar nach Ausbruch bes Krieges wurde beichloffen, die regulare Armee auf 61,000 Mann ju bringen und ein Freiwilligenbeer von über 200,000 Mann ju bilben, aber noch im Juli waren biefe Biffern nicht bollftanbig erreicht. Während fich biefe Maffen allmählich in den Safen ber Gubtufte und in Florida fammelten, blodierte die Motte die Safen bon Ruba, fand aber au Gefechten teine Belegenheit, ba fich bie wenigen Schiffe, bie Spanien in Sabanna und anderen Safen hatte, hinter bem Schute ber Befeftiaungen bielten. Die Flotte murbe erft por größere Aufgaben geftellt als Spanien feine beften Schiffe, vier moberne Pangerfreuger und zwei Torpedobotzerftorer der Infel zu Gilfe ichidte. Ihr Führer, Abmiral Cervera, entfam glücklich ben amerikanischen Rreugern und anterte ungehindert in Santiago an ber Subfufte bon Ruba (19. Mai). Der Jubel in Spanien über biefe gludliche Überfahrt war groß; man hoffte, daß Cerbera die Blodade ber Amerikaner burchbrechen und fich mit den übrigen in Ruba liegenden Schiffen vereinigen werbe, ja man traumte ichon bon einer Landung auf Florida ober bon einer Beichiefung ameritanifcher Ruftenftabte. Aber balb gerrannen alle biefe Soffnungen in nichts: Cervera magte nicht, fein Geschwader einem Rampfe mit ber ameritanischen Abermacht auszuseten und verließ ben Safen nicht. Gine Woche nach feiner Antunft war fein Aufenthalt in Santiago ben Teinden befannt, und fogleich erschien eine ameritanische Motte bor bem Safen, um Cerbera an ber Ausfahrt au berhindern (30. Mai). Bon nun an fongentrierten fich alle Unftrengungen ber Ameritaner auf die Eroberung Santiagos. Gelang fie und bamit die Begnahme ober Berftorung ber fpanischen Schiffe, bann war ber Rrieg entschieden: benn bann beherrschten bie Ameritaner bie Gee unbedingt und tonnten jebe Unterfitigung

der Armee Blancos vom Mutterlande her abschneiden. Die spanische Armee mußte dann allmählich unter den Angriffen der Infurgenten und Amerikaner verbluten.

Gine Beschiegung ber Ruftenbefestigung Cantiagos burch bie Abmirale Schley und Sampson blieb ohne Resultat: es wurde flar, daß ohne gleichzeitigen Angriff zu Lande die Festung nicht genommen werden konnte. Nach mehrwöchiger Blockabe war end= lich eine Landungsarmee von etwa 15,000 Mann vor Santiago berfammelt, und nach mehreren bergeblichen Berfuchen wurde fie unter dem Schuke der Schiffsgeschütze mehrere Meilen öftlich von Santiago ausgeschifft (22. bis 25. Juni). Ginige Taufend Infurgierter fturmten ihnen gu, und nun war Santiago balb umschloffen. Die fpanische Garnison verteidigte jeden Schritt Landes hartnädig, und wenn fie auch im freien Felde überall gurudgebrangt wurde, fo behielt fie doch die Festungswerke alle besett. Wie bei Manila konnte auch hier ber Ausgang nicht zweifelhaft fein, denn Ausficht auf Entfat war nicht vorhanden. Die fpanischen Truppen, die im öftlichen Teile ber Insel ftanden, wurden burch die Insurgenten in Schach gehalten und fonnten ber Belagerungsarmee nicht gefährlich werben; bie Sauptmaffe unter Blanco ftand am andern Ende ber Infel bei Savanna und hatte bas gange insurgierte Bebiet burchschreiten muffen, um Silfe gu bringen. Da die Stadt weber mit Lebensmitteln noch mit Dunition reichlich versehen war, fo ließ fich ungefähr berechnen, wie lange ber Widerstand bauern tonne. In diefer Rot entschloß fich ber Abmiral Cervera zu einem verzweifelten Schritt. Um beim Fall ber Festung nicht wehrlos im Safen zusammengeschoffen zu werden, verließ er mit der Flotte ben Safen, wie es scheint, in ber hoffnung, burch die Schnelligfeit feiner Schiffe zu entfommen, ober, wenn es fein mußte, in offener See im ehrenvollen Rampfe ben Untergang ju finden. Die Ausfahrt gelang wider Erwarten gut; die Amerikaner, nicht darauf gefaßt, wurden thatfächlich davon überrascht, waren aber sogleich gefechtsbereit. Es zeigte fich, daß ihre Schiffe schneller waren als die fpanischen, die wegen schlechter Rohle und ichabhafter Maschinen nur mit mäßiger Geschwindigkeit fahren fonnten; balb maren die Spanier eingeholt und in einen

beitigen Geichünkampf verwidelt. Auch diefes befte ipanische Geschwader war mit veralteter Artillerie ausgerüftet, die ben modernen amerifanischen Bangern nichts anhaben tonnte; wie bei Cavite gestaltete fich ber gange Rampf gu einer Schiekubung auf lebenbe Biele und nach turger Beit war die gesamte fpanische Flotte bernichtet, ohne daß ihre Gegner einen nennenswerten Berluft erlitten (3. Juli). Mit diefem Schlage war der Krieg thatfachlich entschieden, es fragte fich nur, wie lange noch die fpanischen Landtruppen widerftehen murben. - Die Aufforderung gur Ergebung, die bie fiegesftolgen Ameritaner fogleich an den Rommandanten bon Santiago richteten, wurde abgelehnt, und in ben nächsten Tagen ruhten die Reindseligfeiten fast gang, ba die Umeritaner bon einer weiteren Befturmung ju Lande nichts erwarteten. Erft nach ber Untunft neuer ameritanischer Landungstruppen gab die durch Sunger und Krantheit geschwächte und von Munitionsmangel bedrohte Garnifon den Widerftand auf: ber Rommandant Torral überlieferte die Festung und erhielt dafür den Abgug mit militärischen Ehren sowie die Beforderung der Garnison nach Spanien zugefichert. Auch bie Amerifaner begannen unter ben Rrantheiten bes Klimas zu leiben, fie maren baber froh, die berluftreiche Belagerung beendigen zu konnen und bewilligten gern bie milben Bedingungen für die Garnison, die fich ihnen bei längerem Wiberftanbe auf Gnabe und Ungnade hatte ergeben müffen.

Nach dem Falle Santiagos teilte sich die amerikanische Flotte. Ein Geschwader schickte sich zur Eroberung Porto Ricos, der zweiten großen Besitzung Spaniens in den Antillen, an, ein anderes bereitete sich zu einem Angrisse auf die Küsten von Spanien selbst vor. Ehe indessen die amerikanische Flotte sich den europäischen Gewässern näherte, hatten die Spanier im Gesühl ihrer Ohnmacht den ersten Schritt zum Frieden gethan. Unter französischer Bermittlung ließen sie sich zu einem Präliminarvertrag herbei, in dem sie vorläusig auf Kuba und Porto Rico verzichteten und das Schicksal der Philippinen einer in Paris zusammenzuberusenden Friedenskonferenz überließen (12. August). Porto Rico annektierten die Amerikaner sogleich, Kuba nahmen sie vorläusig ebenfalls in

Berwaltung, um über seine internationale Stellung später zu entscheiben. Die Friedenskonserenz trat thatsächlich in Paris zusammen und schloß ihr Werk nach mehrwöchiger Beratung ab (10. Dezember): das Resultat war, daß Spanien außer seinen amerikanischen Besitzungen auch die Philippinen und Ladronen ausgeben mußte und damit aus der Reihe der Kolonialmächte ausschied.

Die Sympathien Europas hatten mahrend bes Rrieges feineswegs burchweg auf ber Seite bes Siegers geftanben. Während bie Regierungen fämtlich ftrenge Neutralität hielten, nahm die öffentliche Meinung in Frankreich und Rugland mit Gifer für Spanien Partei, in Deutschland war fie geteilt, allein in England herrichte allgemeines Wohlwollen für die Bereinigten Staaten. Als während bes Krieges die klägliche Schwäche Spaniens offenbar wurde, verminderte fich allerdings bie Sympathie, und namentlich in Deutschland brang die Anschauung burch, daß Spanien bei feiner Unfähigkeit fich ju erheben, ein befferes Schickfal nicht berbiene, und daß Deutschland aus materiellen und ibeellen Gründen an bem Siege ber Ameritaner intereffiert fei. England hatte einen unmittelbaren Gewinn von dem Ausgange bes Rrieges: baburch, daß Amerika die Philippinen offupierte, wurde es eine oftafiatische Macht und mußte auch feinen Anteil an der Leitung der chinefischen Ungelegenheiten verlangen. Damit wurde es von felbit ein Bundesgenoffe Englands gegen Rugland, beffen Streben ja auf ben borwaltenden Ginfluß in Beting gerichtet ift. Das eng-Lifch-ameritanische Ginverftandnis hat fich bem Bundesgenoffen Ruglands, Frankreich, gegenüber bereits bewährt: eine Forderung Frankreichs auf Bergrößerung feiner Nieberlaffung in Schanghai lehnte China auf Anregung Englands und Amerikas ab und Frantreich gab fein Berlangen auf.

Ein zweites großes Ereignis auf dem Gebiete der internationalen Politik ist die Rückeroberung der äghptischen Sudan- zudanprodinzen und die Zerktörung des Mahdistenreiches durch die Eng-seldzugländer. Der bereits im Vorjahre vorbereitete Feldzug wurde mit großer Energie und Umsicht durchgeführt; die englisch-ägyptische Urmee schlug die tapfern aber schlecht bewassneten Derwische mehr-

fach und nahm ohne bedeutende Berlufte Rartum und das gefamte obere Rilland ein. Das Bordringen nach Guben fuchte Frankreich vergeblich zu durchkreugen. Es hatte im Sommer die Stadt Faschoda am Weißen Ril burch eine fleine Expedition beichoba- feben laffen, um fich Ansprüche auf die oberen Rilprovingen gu fichern und fein nord- und mittelafritanisches Rolonialreich nach Often zu erweitern, aber bor ber tategorifchen Forberung Englands, ben Boften gurudgugieben ober Rrieg ju gewärtigen, gab die frangofische Regierung ihren Anspruch auf (Anfang November). Die Erregung, die die Berhandlungen hierüber in der öffentlichen Stimmung ber beiben Lander gurudliegen, verscharfte bie Spannung amifchen beiden Staaten, beren Intereffen ohnehin im Mittelmeer, in Afrita und Afien follidieren, außerordentlich, und fura nach Nahresichluß ift eine neue Differeng über Madagastar bingugefommen, wo die englischen Raufleute laute Beschwerden wegen ungebührlicher Sandelsbeschränkungen erhoben haben.

Rreta. frage.

Die orientalische Frage, die die europäischen Regierungen in ben letten Jahren fo viel beschäftigt hat, ift anscheinend in ein ruhigeres Stadium getreten, feitdem die Machte Rreta von ber türkischen Bermaltung befreit und ber Infel eine Autonomie unter nomineller türkischer Oberhoheit gegeben haben. Die Bforte widerftrebte jeder Anderung und namentlich der Ernennung des Bringen Georg von Griechenland hartnädig, neue mörderische Aufftande und Burgerfriege auf ber Infel forderten aber gebieterisch bie Befeitigung bes alten Buftanbes, und ber Gultan mußte fich ben Großmächten schließlich fügen. - Es waren nicht mehr fämtliche Grogmächte an bem Pagifigierungswerte beteiligt, fondern nur noch Rukland, Frankreich, England und Stalien: Deutschland und Diterreich-Ungarn hatten ihre Truppen von der Infel gurudgezogen. ba fie bem Sultan ben neuen Gouverneur nicht aufbrängen wollten (S. 187).

Deutid)= fanb.

Bon Deutschlands internationaler Stellung ift bereits bie Rede gewesen; hier ift noch nachzutragen, daß die Reise bes Raiferpaars nach der Türkei das Unfeben Deutschlands im Orient hob und burch die Proflamierung des deutschen Protettorats über alle Deutschen im Auslande ohne Unterschied ber Konfession einen praktischen Erfolg erzielte. Diese Stärkung des deutschen Ansehens soll, wie gehofft wird, wirtschaftlichen Unternehmungen zu gute kommen. — Mit England soll eine Berständigung in Kolonialstagen getroffen worden sein, doch ist keine zuverlässige Nachricht hierüber bekannt geworden. — Im spanisch-amerikanischen Kriege wahrte Deutschland, wie erwähnt, streng Neutralität; die zwischen dem Deutschen Reiche und Nord-Amerika bestehenden wirtschaftslichen Differenzen — die Erhöhung des amerikanischen Folltariss, die Überwachung der Einfuhr amerikanischen Fleisches und Obstes in Deutschland — machten sich zwar in hestigen Angriffen amerikanischer Blätter gegen angebliche Übergriffe Deutschlands im Philippinenkriege Luft, aber die staatlichen Beziehungen verschlechterten solche Polemiken nicht, da die deutsche Regierung die Grundlosigskeit solcher Beschulbigungen leicht erweisen konnte.

Im Innern ftand der Jahresanfang unter dem Beichen des Reichs-Rampfes um die Verftärkung der Flotte. Wie im vorigen Jahrgang ausgeführt worden ift, hat nichts die öffentliche Meinung mahrend ber legten Jahre ftarter und bauernder bewegt als biefe Frage, und das Ergebnis diefer grundlichen öffentlichen Distuffion war, daß der Reichstag die Forderungen der Regierung mit ftattlicher Majorität in vollem Umfange bewilligte (S. 80). Das Ge= fet ftellt beftimmte Grundfage über die Starte ber beutschen Flotte feft und gibt bindende Borichriften, nach benen ber Schiffsbeftand allmählich erneuert werden muß, fo daß eine geficherte Beiterent= widlung der Flotte verbürgt ift. - Auch in der wichtigen und vielumftrittenen Frage ber Reform bes Militärftrafprozeffes gelang es, eine Einigung zwischen ben Bundesregierungen und bem Reichs= tage herbeizuführen. Die Schwierigkeit lag bier namentlich barin, daß Bagern ju Gunften ber Ginheitlichkeit auf einige Befonderbeiten feiner militarifchen Rechtspflege verzichten mußte, wozu die Mehrheit des bayerischen Landtags wenig geneigt war (S. 128). Durch Entgegenkommen gegen baberische Buniche ift es jedoch gelungen, auch diese Schwierigkeit zu heben (S. 176). - Bon ben übrigen Reichsgesetzen ift namentlich die im porigen Jahre bergebens geforderte Erweiterung ber Subvention für überfeeische Postdampfer erwähnenswert, fowie die anderweite Festsehung bes

Gesamttontingents ber Brennereien, die dem Kartoffelbau im Often Deutschlands ju Silfe tommen follte. - Die Reichstagsmablen. die ohne besondere Erregung vollzogen wurden, ergaben feine mefentlich andere Bufammenfegung bes Saufes als bisher.

Breugen.

Die Sauptergebniffe ber legislatorifchen Arbeit in Breuken waren die Erneuerung des Sundertmillionenfonds für deutsche Anfiedlungen in Pofen und Weftpreugen, der zwar nicht ohne lebhaften Widerspruch durchging, aber nicht diefelben leidenschaft= lichen Rampfe wie bor gwölf Jahren entfeffelte, ferner ein Gefet über die Regelung bes Dienfteinfommens beider Ronfeffionen, die Underung der Disgiplinarverhaltniffe ber Privatbogenten, die abermalige Erhöhung bes Rapitals ber Centralgenoffenschaftstaffe und das Romptabilitätsgefet. - In ben Bablen jum Abgeordnetenhaufe verloren die beiden konfervativen Fraktionen einige Sike, der politische Charafter des Hauses wurde aber dadurch nicht ver-Bunbes- andert. - In ben beiben nachften größeren Bundesftaaten Bagern und Sachien murbe bas Bereins- und Berfammlungsrecht geandert und den politischen Bereinen geftattet, untereinander in Berbinbung ju treten; in Burttemberg fclug ber Berfuch, die Berfaffung ju reformieren, nach langen eingehenden Beratungen fehl. Dagegen gelangte ein Gefek über die Ausübung ber landesfirchlichen Rechte, falls ber Ronig einer anderen als ber ebangelischen Rirche angehore, jur Berabichiedung. - Bas die übrigen Bundesftaaten angeht, fo hat die Thronfolgefrage in Lippe=Detmold noch feine end= gultige Regelung gefunden, ba Lippe-Schaumburg gegen die Rachfolge ber Nachtommen bes jest regierenden Graf-Regenten protestiert. Differengen zwischen bem Raifer und bem Regenten in biefer Ungelegenheit tamen burch eine Indistretion an die Offentlichkeit und erregten die öffentliche Aufmertfamteit in hohem Brade (6, 141, 172).

Bar: teien.

Wie schon erwähnt, haben die Wahlen unter ben Parteien feine große Berichiebung ber Befigverhaltniffe hervorgerufen. Im preußischen Landtag haben Linke und Zentrum einige Gige gewonnen, die Nationalliberalen und Freitonfervativen mehrere eingebußt. Im Reichstag haben die Sozialbemofraten einige Dandate erobert, boch blieben ihre Erfolge hinter ihren Erwartungen

gurud und bewiesen, daß fie nur in wenigen Bahlfreisen eine fichere Majorität befigen. Ihre Beteiligung an ben preußischen Landtagsmahlen, die auf dem vorjährigen Barteitage fo heftig umftritten worden war, hatte geringe Bedeutung. Nur in wenigen Rreifen, wie in Altona, Linden und Breslau, haben fie Ginfluß ausgeübt, und nirgends haben fie die Mehrheit der Wahlmanner erhalten. Die Nationalsozialen find überall unterlegen, haben aber die Zuversicht bereinst noch durchzudringen nicht aufgegeben. Das Bentrum ift in ber Reichsgesetzgebung bie ausschlaggebende Partei geworden, was baburch außerlich jum Ausbruck gebracht worden ift, daß der erfte Brafident des Reichstags dem Bentrum entnommen ift.

die Nation in Erregung verfett durch den Tod bes Fürsten Bis- Bismard. Wiewohl feine Gefundheit in den letten Monaten manches zu wünschen übrig gelaffen hatte, fam die Nachricht über eine plogliche Verschlechterung feines Befindens Ende Juli giemlich unerwartet, und auch nach der ersten Alarmnachricht waate man wieder hoffnung zu ichopfen. Gein Tod gab der Nation Unlag, ju bezeugen, mit welcher Verehrung und Dantbarteit fie an bem Begründer des Reichs bing; gabllos wie die Rrange an feiner Bahre waren die Trauerfeiern in gang Deutschland und unter ben Deutschen im Auslande. Das herrlichfte Denkmal, das es für ihn geben tann, hat er fich bereits felbft gefett in feinen "Gebanten und Erinnerungen", und die begeifterte Aufnahme, die bas Wert gefunden hat, beweift, daß die Ration Berftandnis für dies

Das Wirtschaftsjahr war für Deutschland gunftig. Die in- Birtduftrielle Produttion hat im allgemeinen große Fortschritte ge- ichaftmacht, und namentlich die Montaninduftrie befindet fich in außer= Gntordentlich günftiger Lage. Die Ausfuhr erlitt auch durch den wideipanisch-amerikanischen Rrieg nur eine vorübergebenbe Stodung, und die erhoffte Einigung mit England über einen Sandelsvertrag ftellt auch für die Butunft gunftige Ausfichten. Auch für

Vermächtnis ihres Mentors hat. (Uber die außerordentlich umfangreiche Bismard-Litteratur bes Jahres val. Bismard - Jahr=

buch 1898.)

Mitten in der politischen Stille der Sommermonate murde Tob

die Landwirtschaft war das abgelausene Jahr besser als die vorhergegangenen. Die Ernte war gut, und wenn auch die Getreidepreise den Wünschen der Produzenten nicht entsprechen, so sind doch die Preise für das Vieh beträchtlich gestiegen.

Öfterreich-Ungarn.

In Ofterreich beberricht ber nationale Rampf ber mit ber Regierung verbundeten Glaven und Rlerifalen gegen die Deutschen nach wie vor die politische Situation. Der Nachfolger Babenis Frhr. v. Gautich fuchte die Deutschen durch Aufhebung der Badeni'ichen Sprachenberordnungen zu gewinnen, aber ber Erlag, ben er an die Stelle feste, befriedigte weber die Deutschen noch die Tichechen, ba feine Partei mit der fprachlichen Dreiteilung ber böhmischen Länder einverstanden war. Gautich nahm infolgebeffen feinen Abschied und wurde burch den Grafen Thun erfett. Sobald biefer bas feit Babenis Rudtritt vertagte Barlament wieder einberief, zeigte fich, daß die Deutschen nicht von der Obftruttion ablaffen wollten, folange bie Sprachenverordnungen nicht aufgehoben feien; burch eine Minifteranklage nach ber anderen hinderten fie das Saus an jeder parlamentarischen Arbeit: nach einem Bierteljahr mußte der Reichsrat unverrichteter Dinge nach Saufe geschickt werben. Wie im Borjahre wollten die Deutschen auch jest die Erledigung des Ausgleichs mit Ungarn verhindern, ehe ihnen nicht Genugthuung in ber Sprachenfrage gegeben fei. Graf Thun fuchte diefe Befahr badurch zu beschwören, bak er mit bem ungarifden Minifterprafidenten Baron Banffp bie Berabredung traf, im Berbft noch einmal den Berfuch, den Ausgleich parlamentarisch zu erledigen, machen zu wollen: scheitere auch biefer wieder an der Obstruttion, fo folle das Parlament als aftionsunfahig angesehen und der Ausgleich in Ofterreich auf Grund bes in der Berfaffung vorgesehenen Berordnungsrechts (§ 14), in Ungarn, wo eine folche Klaufel nicht exiftiert, burch Reichstagsbeschluß auf Grund bes felbständigen Berfügungerechts in Rraft gesett werben. Die Deutschen vereitelten biefen Plan baburch, daß fie nach bem Wiebergusammentritt des Reichsrats die Obstruttion fallen liegen und in die parlamentarische Behandlung bes Ausgleichs eintraten. hierdurch verlor Thun ben Bormand, ben § 14 anguwenden. Während alfo in Ofterreich bas parlamentarische Regime wieder geordnet wurde, griff in Ungarn die Opposition zur Obstruktion, da sie mit den Abmachungen zwischen Obstruktion. Thun und Banffy, namentlich mit der Höhe der von Ungarn zu leistenden Quote nicht einverstanden war. Das Ende war, daß in Österreich der Ausgleich zwar beraten aber nicht abgeschlossen wurde und das Budget wie der Ausgleich provisorisch proklamiert werden mußte, während in Ungarn gar nichts zustande kam, so daß hier ein budgetloser Zustand herrscht und die beiden Reichsshälften sich handelspolitisch fremd gegenüberstehen.

Die nationalen Gegensähe find infolge bieser Kämpfe noch bedeutend verschärft worden. Zwischen Deutschen und Slaven herrscht ein latenter Kriegszustand, der gelegentlich durch tschechische Pöbelezzesse in Prag seinen äußern Ausdruck sindet. Die Regierung tritt derartigen Ausdrücken nach Meinung der Deutschen nicht energisch genug entgegen und zeigt überall den Slaven ein für die Deutschen verlehendes Entgegenkommen. Am eklatantesten trat dies in die Erscheinung bei der Auslösung des Grazer Gemeinderats wegen einer deutsch-nationalen Kundgebung (S. 217), wobei die Regierung freilich durch die glänzende Wiederwahl des alten Gemeinderats ein entschiedenes Tadelsvotum durch die gesamte Grazer Bevölkerung erhielt. Eine Folge der steigenden Verbitterung der Deutschen ist die Agitation zum Massenübertritt zum Protestantismus, die durch das enge Bündnis der Klerikalen mit den Slaven erzeugt worden ist.

Auch in Ungarn sind die alten Gegensätze zwischen den ungarn. Magyaren und Nationalitäten nicht gemildert, und selbst in der Regierungspartei ist die Einheit gelockert (S. 233). Soziale Unzuhen haben sich ebensalls wieder mehrsach gezeigt, wenn auch nicht in so elementarer Weise, wie im Jahre 1897 in dem Verzsuche des großen Schnitterstreiß. — Die fortdauernde flavisierende innere Politit in Österreich hat bereits angesangen, Nückwitzungen auf die auswärtige zu üben: die Äußerungen Thuns über die preußischen Ausweisungen (S. 231) haben zu bitteren Erörterungen in der Presse beider Länder und zu der Frage geführt, ob Österreich-Ungarn noch als ein zuverlässiges Mitglied des Dreibundes zu betrachten sei.

Die Ermorbung ber Raiserin Elisabeth in Genf vervollstänbigt ben trüben Eindruck, den eine Betrachtung der Geschichte Österreichs-Ungarns im Jahre 1898 hinterläßt. Das fünfzigjährige Regierungsjubiläum des Kaisers, das ursprünglich als allgemeines Freudensest geplant war, konnte unter diesen Umständen — für die Deutschen wenigstens — nur zu düsteren Rück- und Ausblicken Beranlassung geben.

Spanien. Welche unglückliche Rolle Spanien im Kriege mit Amerika spielte, ist bereits ausstührlich erzählt worden. Entsprechend der Hilfosigkeit, die sich da zeigte, ist auch seine innere Lage: die Finanzen sind zerrüttet, und die traurigen wirtschaftlichen Berhältnisse lassen keine Aussicht auf baldige Erholung zu. Zu den Unruhen, die die materiellen Übelstände hervorgerusen haben, kommen politische Gesahren: die Carlisten in den Baskischen Provinzen beginnen sich wieder zu regen, in Catalonien drohen partikularistische Tendenzen, und unter den höheren Ofsizieren zeigen sich Neigungen zu Staatsstreichen.

Englands auswärtige Bolitit feierte in diefem Jahre größere Triumphe als in den letten Jahren. In der Faichodafrage wies es Frantreichs Unfpruche gurud und im Orient nahm es hervorragenden Anteil an der Renordnung ber Rretischen Birren. Much in Indien haben die Dinge ein weniger gefährliches Musfeben betommen, wenn auch weder die Best noch die Aufstande an ber Grenze völlig erloschen find. Der fpanifch-ameritanische Rrieg gab Gelegenheit, ein angelfachfiiches Bundnis zu distutieren, und in ber zweiten Galfte bes Jahres wurde von hervorragenden Staatsmännern die Anbahnung eines naberen Berhaltniffes gu Deutschland empfohlen. - Im Innern war ju Beginn des Jahres ber große Maschinenarbeiterausftand ju überwinden, und faum war biefer zu Gunften der Arbeitgeber beendet, fo legten die Bergarbeiter in Sabwales die Arbeit nieder. In der Sauptjache betämpften die Arbeiter bas Spftem, ben Lohn nach bem ichwantenden Breife ber Roble zu regeln. Rach monatelangem Rampfe, ber auch andere Induftrien wegen Mangels an Roble jum Feiern zwang, einigten fich beibe Parteien babin, bag bas bisherige Spftem beibehalten werben folle, aber ber Lohn nicht unter einen gewiffen

Minimalstand finken dürse. — Die Gesetzebung war ziemlich unstruchtbar, die wichtigste verabschiedete Bill war die Neuordnung der Lokalverwaltung in Irland.

In Frankreich hat die Drenfusfrage, die im vorigen Jahre Frankwieder aufgenommen worden ift (Jahrgg, 1897 G. 373), die gange innere Geschichte beherrscht. Bolas Absicht, vor die Geschworenen geftellt zu werden, um die nichtigfeit ber gegen Drepfus erhobenen Drebfus. Untlage öffentlich ju erweisen, ging in Erfullung, aber feinen 3med erreichte er nicht: er wurde, ohne feinen Beweis antreten ju konnen, verurteilt, ba die Generale Boisdeffre, Bellieux und Bonje ausjagten, burch ein geheimes Schriftftud, bas Drepfus' Namen trage, werde feine Schuld unwiderleglich erwiesen. Auch die Revision des Zolaprozesses führte zu keinem anderen Resultat, und Bola verließ hierauf Frankreich, um die ihm audittierte längere Gefängnisftrafe nicht antreten zu muffen. Das gange Land nahm teil an ber Diskuffion über die Bola- und Drebfusfrage; die Freunde Bolas, die Befürworter einer Revifion bes Drepfusprozeffes, murben bon ihren Gegnern als Begunftiger eines Berraters bezeichnet und ihre Berlanger nach einer Revision aus bem Beftreben ben guten Ruf bes Beeres im Solbe ber alliance israelite zu untergraben erflart. Gie antworteten, die Begner der Revifion bienten dem Antisemitismus und Klerikalismus und wollten beshalb von einer Revifion nichts wiffen, weil fie den Generalftab, der jum größten Teil aus Rleritalen beftebe, blosftellen werbe. Bei ber ungeheuren Aufregung, bie ber gange Streit erzeugte, wurde die Frage naturgemäß auch in ber Rammer bistutiert; bei biefer Gelegenheit verlas ber Rriegs= minifter Cavaignac einen Brief, ber als Beweis für Drepfus' Schuld galt (7. Juli). Um Tage barauf erflärte ber frühere Chef bes Nachrichtenbureaus, Oberftleutnant Biquart, den Beweis führen an fonnen, daß diefes Schriftstud eine Ralfchung fei. Er wurde baraufhin verhaftet unter ber Anklage, feinem Abvofaten Leblois geheime Attenftude mitgeteilt zu haben, und vor das Militärgericht geftellt. Che aber biefes irgendeine Entscheibung fallen tonnte, stellte fich die Wahrheit seiner Behauptung beraus. Der Oberft Benry im Generalftabe befannte, jenes Schriftftud gefälscht ju

uber unt inen fei neumelen mit were Feinfang felbit De die ver friidlich mie finter in fernifien. ie dinken ie ir ir ie mier me Suchia erwirst saite unt eine bemberennn ber bemfoneberennnn. Tim Ainsterne mit weite in in Ferner ber konnentulen ber kerrfon a. ind er kiresmanifer fanamme, ber mai me me pan Loreite Single chemient war mit grint. Sen Antibeloge furtiren mint mit verner Inen ereinis einen Meilieb mit leffen Antifotage Campine und mitting mit den Maniff des Antimentatiet Arthum, von Anfontomakore die Antificianum zu ilberaffen it aus kereine ber keinene ferrieben inte, un. bespropriette sana riet a ser kanamer eine rieberige Smitning und ight spinit ber inderen Antaf junt Surge bes Mimflerinns E 24: Ins rene kummert Namm eine vem kanntimischafe die Frage it sue kension kutsinden inte der min der und ionwate bin jur en Leciangen annlice Aftenniche, mi Grund rem Treshis resident nomen if en

Achen west Frage maten ille inderen Kreigunffe in den kommer Gintorgrand. Die Kentvahlen der Kammer ergaben nur geringe ansten Kkonderungen in den Kestyverhältunffen S. 2768: trugdem glinkte W. is den Gegnern der Kegierung, das Kahmer Meline, das über aufen gen kahre am Kuder gewesen war, bei einer nebenfühlichen Frage zu kahren (S. 277). An seine Stelle mat das radikale Kahimet Kriston, nach als bieses wegen der Trenfüsangelegenheit zum Kürfteitt gegnungen war, übernahm Charles Tuvuy die Kenbildung der Regebart für seine Person den Opvortunisken an, mukte aben mehrere Portesenilles an Radikale vergeben.

In her auswärtigen Politik war Frankreich, wie erwähnt, wenig aludlich. Aus Mabagastar tamen gegen Ende des Jahres sehlimme Rochrichten über den Gefundheitszustand der Truppen und Aufftundsgelüste der Gingeborenen, doch waren sie vorläusig nuch nicht kontrollerbar. In Westafrika errang es durch die Gesungennuhme des Vegerkönigs Samory, der ihm viel zu schaffen gemacht hatte, einen beträchtlichen Erfolg. — Das Wirtschaftslichen wur nicht befriedigend, die Aussuhr ist gegen das Borjahr gestunden

Ein noch bewegteres Jahr als Frankreich hat fein romanischer Nachbarftaat Italien burchlebt. In ben erften Monaten bes Italien. Jahres rief bie enorme Berteuerung bes Brotes - bon 30 und 35 ftieg bas Rilo auf 45 und gar auf 50 Centesimi - an vielen Orten Unruhen und Ausschreitungen hervor, die größtenteils burch bie Polizei, mitunter aber auch durch Militar unterdrückt werden mußten. Aus anderen Urfachen als dieje partiellen Revolten ent= ftand eine formliche Revolution in Mailand. Wirtschaftliche Rot- Mailage war hier nicht der Grund, denn Mailand ift die wohlhabenbfte Revolu-Stadt Italiens und befigt eine blubende Induftrie; es war allge= tion. meine Ungufriedenheit der Bevolkerung mit der Regierung - Mailand ift der Sauptfit ber fogialbemotratischen und fleritalen Agitation - die den Bublereien revolutionarer Komitees empfanglichen Boden verschaffte. Bum Glud für die Regierung brach ber schlecht vorbereitete Aufstand erft aus, als an den anderen Orten bie Unruhen bereits gebampft waren, und mit einem Aufgebote von 40,000 Mann gelang es ihr, nach einem erbitterten Stragentampfe ber Revolution völlig herr zu werden. Das Beifpiel von Mailand rief aber wieder Unruhen in Reapel und Tostana berbor, die ebenfalls mit Waffengewalt unterbrückt werden mußten. Die Regierung griff überall mit großer Energie ein und verhängte über Mailand und andere unruhige Provingen ben Belagerungsauftand: viele Aufwiegler wurden verhaftet und durch Rriegs= gerichte abgeurteilt, oppositionelle Blatter wurden suspendiert. -Die Frage, ob man angefichts folcher Revolten die ftaatsgefährliche Agitation und die Breffe schärfer überwachen folle, führte gu Berwürfniffen innerhalb ber Regierung, Bisconti Benofta und Zanardelli, die beiden Sauptgegner in diefer Angelegenheit schieden aus, und nach wenigen Wochen bemiffionierte bas gange Minifterium Rudini. Das an feine Stelle gefette Rabinet Belloux hat feine Wirksamteit mit dem Borichlag einer internationalen Bekampfung ber Anarchiften eröffnet; in Rom hat auch eine bon allen Staaten beschickte Konfereng getagt, aber ihre Beschluffe find noch nicht beröffentlicht. - Die Kolonie Italiens, Eritrea, die schon so viele Opfer gefordert hat, gab am Schluffe bes Jahres wieder gu Beforgniffen Anlag, da der Regus Menelit feinen unbotmäßigen

Bafallen Ras Mangascha von Tigre mit Krieg überzog und in Italien Besorgnisse laut wurden, der Krieg könne auf italienisches Gebiet gespielt werden. — Das Berhältnis zur Kurie war ziemlich gespannt, da die Haltung des Mailänder Erzbischoss während der Revolution zu lebhasten Beschwerden Anlaß gegeben hatte und Kunte der Erzbischos späterhin von der Kurie ausgezeichnet wurde (S. 293, 303). Die Kurie selbst hat nach außen einen Mißersolg erlitten, als sie der Übernahme des Protektorats über die deutschen Katholiken im Crient durch den Deutschen Kaiser widerstrebte, ohne es hindern zu können.

Schweiz.

In ber Schweiz sind zwei wichtige Gesetze durch Boltsabftimmung santtioniert worden: der Rückfaus der füns größten Gisenbahnlinien durch den Staat und die Bereinheitlichung des Givil- und Strasrechts. Die Ermordung der Kaiserin Elisabeth durch einen italienischen Anarchisten veranlaßte die Behörden, die ausländischen Anarchisten schärfer als disher zu überwachen und viele auszuweisen. Mit eingewanderten unruhigen Elementen hatte die Schweiz bereits einige Monate vorher während der Unruhen in Italien zu tämpsen: viele italienische Arbeiter suchten in ihre heimat zurückzusehren, um sich an den Kämpsen in Mailand zu beteiligen. Die Schweizer Regierung verhinderte ihren Abzug teils durch Gewalt, teils lieserte sie die Abziehenden an der Grenze der italienischen Polizei aus.

Belgien.

In Belgien haben die Ergänzungswahlen die Zusammenjetung des Parlamentes nicht geändert; die Herrschaft der klerikalen
Partei ist unerschüttert geblieben. Gegen Schluß des Jahres
machten sich Bewegungen bemerkbar, die auf Annäherung unter
den antiklerikalen Parteien abzielten, doch ist das Resultat noch
nicht abzusehen. Gefährlich für die Klerikalen ist, daß in ihren
Reihen sich Absallsgelüste zeigen; so hat der Abbé Daens, der mit
der geringen sozialpolitischen Leistung der Regierung unzusrieden
ist, einen großen Anhang gewonnen und scheint bereit, bei den
nächsten Wahlen trot des Berbotes der Hierarchie gegen die Partei
aufzutreten. — Unter den gesehgeberischen Arbeiten ist von hervorragender Bedeutung die Gleichstellung der vlämischen mit der französischen Sprache, die der Senat im vorigen Jahre abgelehnt hatte.

In ben Riederlanden haben die Liberalen mit der Gin= Rieberführung ber perfonlichen Dienftpflicht einen Gieg über die Rleri- lanbe. talen babongetragen. Das Gefet ift noch weit entfernt von ber allgemeinen Wehrpflicht, hebt aber die Stellvertretung auf und gewährt fo die Möglichkeit, das nieberlandische Beer aus befferen Elementen als bisher zu refrutieren. - Die Thronbesteigung ber jungen Konigin Wilhelmine gab ben Niederlandern Gelegenheit ju pruntvollen Rundgebungen bynaftischer Unbanglichfeit.

In Danemark hat bei ben Reuwahlen jum Folfething die Danefonfervative Bartei eine berbe Riederlage erlitten und der radifale Flügel eine große Majorität errungen. Der langjährige Saber amischen Regierung und Bolfsbertretung taucht wieder auf, ba bie Regierung für bie Befestigung von Ropenhagen mehr aufgewendet hat als vom Folfething bewilligt worden war.

In Standinavien dauert ber Brubergwift fort; er hat fich Somein den letten Monaten fogar verschärft, badurch daß die Norweger gerendlich einen ihrer Lieblingswünsche, die Führung der reinen nor= wegen. wegischen Flagge ohne Unionsabzeichen erreicht haben. Die im Sahr 1895 eingesette Rommiffion, die einen Ausgleich zwischen ben ichwebenden Streitfragen finden follte, ift ohne Refultat auseinandergegangen.

Ruglands Stellung in ber auswärtigen Politit hat fich Ruf. nicht geandert; wie in den letten Jahren hat es auf dem Balfan alle Stürme zu beschwören gesucht und in Oftafien hat es emfig an der Berftartung feines Ginfluffes und am Ausbau der fibirifchen Bahn gearbeitet. - Der Borichlag bes Baren auf Beschränfung ber militärischen Rüftungen hat in allen Ländern große Beachtung gefunden; über seine prattische Bedeutung läßt fich noch nichts fagen, da die vorgeschlagene Ronferenz noch nicht gufammengetreten ift. Rufland felbit hat einftweilen den Anfang mit Berminderung der Ruftungen noch nicht gemacht, es hat vielmehr feine Wehrfraft wesentlich verstärtt (S. 317, 19, 25). — 3m innern hat bie agrarifche Notlage ber Regierung viele Schwierigkeiten bereitet, fo daß von manchen Seiten der Abrüftungsvorschlag auf die Rot= wendigfeit, ber ländlichen Bevölferung finanziell zu Gilfe zu tommen, gurudgeführt worben ift.

Balfanhalb:

Die Balfanhalbinfel erfreute fich, abgefeben bon einigen infel, fleineren nationalen Rampfen in Magebonien und Albanien, ber Rube. Das im vorigen Jahre gedemutigte Griechenland feierte burch die Ernennung bes Bringen Georg jum Gouverneur von Rretg einen kleinen Triumph und bereitete fich bor, mit Silfe bes auswärtigen Synditats feine Finangen gu ordnen. In Gerbien ift ber Berfaffungsftreit noch nicht beendet, und die Bufunft bes Landes hangt babon ab, ob die Armee der Dynastie Obrenowitsch bie Treue bewahren und gur weiteren Unterbrudung ber ftartiten Partei des Landes, ber Raditalen, burch ben Ronig bie Sand bieten wird. Bulgarien bofumentierte burch bie Reife bes Fürften nach Betersburg die vollftandige Ausfohnung mit Rugland und gewährte den noch in Rugland lebenden flüchtigen bulgarischen Offizieren die Rudtehr in die heimat und in die Urmee. Im Bertrauen auf die ruffische Freundschaft machte Bulgarien einige biplomatische Borftoge in Konftantinopel zu Gunften ber Bulgaren in Magedonien.

Ber-

In Nordamerita ftand bas öffentliche Leben gang unter Staaten bem Gindrud bes Rrieges mit Spanien. Der Rrieg ift für bie Union bon großer Bedeutung, ba er fie bor gang neue Aufgaben, bie Regierung großer gander außerhalb bes eigentlichen Unionsgebietes, ftellt. Es ift baburch eine Berftartung ber Wehrtraft erforderlich, die vermutlich nicht ohne gangliche Umgestaltung ber als ungureichend erfannten Rriegsverfaffung zu erreichen fein wird. Die Ansprüche an bie militarifche Leiftungsfähigkeit werben um fo größer fein, als die befreiten Rubaner und Tagalen einer Erfegung ber fpanischen Oberherrichaft durch die ameritanische durchaus abgeneigt find. Während ber Belagerung von Santiago waren bie Begiehungen gu ben tubanischen Infurgenten feinesmegs tamerab= ichaftlich, und auf ben Philippinen ift ber Gegenfat zu ben Gingeborenen noch ftarter. Gegen Schluß bes Jahres bereiteten fich die Tagalen bor, ben Amerikanern mit gewaffneter Sand gegenübergutreten. In Amerita felbft exiftiert eine ftarte Bartei gegen die Expansionspolitik Mc. Kinleys, und es ift noch nicht abzusehen, welche Aufnahme ber Friedensvertrag im Senate finden wird.

In Mittelamerika wurde der Versuch gemacht, eine große MittelAmerika.

centralamerikanische Republik zu gründen, aber nach wenigen
Wochen zersiel sie wieder, da die einzelnen Staaten im innern
nicht sicher genug organisiert sind, um eine solche politische Aktion
durchzusühren. — Von größerer Bedeutung als die üblichen Revolutionen und Bürgerkriege in den kleineren Staaten war die
Spannung zwischen Chile und Argentinien, die wegen einer Südälteren Grenzskreitigkeit dicht vor dem Kriege standen. Der Streit
ist noch nicht definitiv geschlichtet.

In Oftafien gab ber Befuch bes Groffürften Cprill bon Ufien. Rugland in Totio Gelegenheit ju Gerüchten, daß Japan fich bon England ab und Rugland jumenden werde. Sin und wieder war auch von einem Dreibunde zwischen Frankreich, Rugland und Japan die Rede, ber feine Spige außer gegen England auch gegen Deutschland wegen ber von Japan miggunftig betrachteten Erwerbung von Riautichou tehren follte. - Die Differeng zwischen Japan und ben Bereinigten Staaten über Samaii murbe beendet durch das Bersprechen Amerikas, die von alters her garantierten Rechte der Japaner auf Samaii zu respettieren. - In China erregte ber Berfuch bes jungen Raifers, fich ber Bormunbichaft feiner Mutter zu entziehen, viel Aufmerksamkeit, doch scheiterte er bald an dem attiven und paffiven Widerstande bes Sofes und der Beamten. Der Fremdenhaß, ber bei biefer Gelegenheit wieder aufflammte, zwang die Brogmächte, zum Schute ihrer Gefandtichaften Truppen zu landen.

# Ulphabetisches Register.

(Die Biffern bebeuten bie Seitengahlen.)

**Ufrifa** 365—367. Uebers. 386, 394, 395. Ogl. Deutsches Reich, Frankreich, Großbritannien, Italien.

> Usien 367-373. Ueberf. 385, 392, 399.

Britifh-Judien.

Aufstände 367 — Tumult in Bombah 368 — Empörung des tollen Mullah 373 — Ankunft des neuen Bizekönigs 373.

Ching.

Abfegung bes Gouverneurs bon Schantung 367 - Sicherung ber beutschen Gifenbahn Riautschou-Itichou 368 - Unleihe gur Begahlung ber japanischen Rriegs= fculb 368 - Bertrag mit Deutsch= Iand 368 - Befuch bes Pringen Beinrich in Ranton 369 - Ber= trag mit Rugland über Port Arthur 369 - Besetzung von Onanchoutvan burch Frankreich 369 — Prinz Beinrich in Pefing 369 — England befest Wei-Hai-Wei 369 - Aufftand in Butichau 370 - Eifenbahnprojette 370 -Eisenbahn Beting-Bantau 371 -Riautschou wird Freihafen 371 — Reformberfuche, Reaftion, Gieg der Raiferin: Mutter 371 - Un= griff auf Europäer, Landung europäischer Soldaten in Peting 372 — Konflift mit Frankreich über Schanghai 373 — Empfang der Gemahlinnen der Botschafter durch bie Kaiterin 373.

Japan.

Kabinettswechfel 367 — Räumung Wei-Hai-Weis 369 — Hanbelsabkommen mit Deutschland 373.

Korea.

Berhältnis zu Rußland 367 — Attentat auf König und Kronprinzen 371.

Miederländild-Indien.

Niederlage der Atchinesen 370,

Berfien.

Unruhen 368.

Philippinen.

Friedensseier 368 — Ankunst Deweys 369 — Schlacht bei Cavite 369 — Erhebung Aguinaldos 369 — Landung der Amerikaner 369 — Niederlage Monets 369 — Fall Manilas 371 — Zusammenstöße zwischen Amerikanern und Tagalen 372, 373 — Käumung Jlos Ilos burch die Spanier 373.

Ruffifd-Mittelafien.

Meberfall ruffischer Truppen 369.

Siam.

Rückfehr des Königs aus Europa 367. Auftralien und Sudfee 363, 364.

Belgien 309, 310. neberf. 396.

Dänemart 313. Ueberf. 397.

Dentsches Reich 1—194.

Heberf. 386.

Auswärtige Politik.

Pachtbertrag über Riautichou 1. 70 - ber Raifer über die Befit: nahme Riautschous 10 - Bulow über die Drenfusfrage 20 - bie Breffe über Drenfus und Bola 21 - Bulow über bie Begiehungen gu China und über Riautschon 20, 35, 41, 100 - Sandelsvertrag mit bem Oranjefreiftaat 29 -Magregeln gegen bie Ginfuhr ameritanifchen Obftes, Erflärung Pojadowethe 31, 43 - Bergleich ber beutichen und ausländischen Militarausgaben 32 - Deutsch= land und die orientalische Frage 41 - Sandelsvertragsbebatte im Reichstag 50 - Subvention überfeeischer Poftbampfer 54, 73 ber evangelische Bund und ber Botichafter am Batitan 66 -Depeschenwechsel zwischen bem Raifer und Samburg über Riautichou 71 - Berwaltung von Riautschou 93 -- Beziehungen zwischen Deutschland und Rordamerita, Breggerüchte und Er= flarungen der "Nordd. Allg. 3tg." 94, 121, 140 - Rede Whites barüber 138 - Deutschland und England in Oftafien 98 - Nach: traggetat für Riautschou 100 -Menberung bes Weltpoftvertrags 102 - Sandelsabtommen mit England 103, 133 - Bülow über Wei-Bai-Wei und Schantung 104 - Barifer Sanitatstonfereng 111 - Thronrede über ben fpanifch-amerifanischen Rrieg 116 -Ungebliches öfterreichisch=ruffisches Abkommen 122 - ber Raifer empfängt ben chinefischen Gefandten 127 - Bollichwierigfeiten zwischen Deutschland und Rugland 143 -Teilnahme bes Auslandes an Bismarcfe Tode 147, 149 - Aus: weifungen aus Schleswig und Schleffen 152, 174, 192 - Auf: nahme bes ruffifchen Abruftungs: vorschlages 154, 162 - Berleihung ber 15. Sufaren an bie Königin bon Solland 155 -Berücht über ein beutschenglisches Bunbnis 155 - ber Raifer über ben englischen Sieg bei Ondurman 157 - Enthüllung eines Rrieger= bentmals für ruffische Golbaten 163 - Bechfel in ber Befandt= ichaft am Batitan 168 - Berüchte über Berftimmungen zwischen Deutschland und Transbaal 168 Raiferreise nach bem Drient, Abfürzung 168; Abreife 169; bgl. Türkei — Zufunft des Zolltarifs 168 — Protektorat über Die beutschen Ratholifen im Orient 170, 185, 190, 191 - Nachrichten über Angrchiftenattentat in Alexan: brien 170 - Musgeftaltung ber beutschen Schule in Konftantinopel 171 - Ründigung bes Ub: tommens mit ber Schweig über ben Schut litterarifchen Gigentums 174 - ber "Reichs = Angeiger" über bas Berricherjubilaum Raifer Frang Jofefs 178 - Die Preffe über den Grafen Thun 178 -Bulow über die allgemeine auswärtige Lage 186 — Beglück: wünschung bes Baren jum Jubi= läum der mediginischen Militär= Atademie 194.

#### Baden.

Die zweite Kammer über ben Geschichtsunterricht 25 — Wahlsreform, Konslift zwischen Regierung und der zweiten Kammer 72, 96 — Telegramm des Kaisers an den Großherzog über den Besluch der Grabestirche 171 — Zusammenkunst des Kaisers und Großherzogs 177 — Gründung eines badischen Flottenvereins 191.

Banern.

Baberifche und preugifche Gifen: bahnpolitit im Landtage 10 -Pring Ludwig über Ranalbauten 11, 127 - Reichstagserfatwahl 19 - Enthüllung einer Bufte Wilhelms I. in Walhalla 80 Berftaatlichung ber Boltsichule abgelehnt 97 - Alenderung des Bereinsgefeges 115, 125 - Disfuffion ber Militargerichtereform 127, 128 - beutschröfterreichischer Binnenichiffahrtstag 127 - Behaltserhöhung ber Beiftlichkeit ab= gelehnt 127 - Finanggefet 132 - Majchinenausftellung in Munchen 133 - Berleihung bon Mus: zeichnungen an Arbeiter ber Beeres= verwaltung 171 - Beratungen über Reformen im Boftwefen 173 - Zusammentunft bes Raisers und Pringregenten 176.

Braunschweig.

Erflärung bes Staatsminifteriums über bie Thronfolge 126. Bremen.

Befuch des Nordbeutschen Lloyd

durch ben Raifer 89.

Denkmalsenthüllungen und andere Feiern.

Enthüllung einer Rüfte Wil:
helms I. in Walhalla 80—
Bismarcks 60 jähriges Militärjubiläum 88— 70. Geburtstag
u. 25 jähriges Regierungsjubiläum
des Königs von Sachjen 99—
Feier des amerikanischen Unabhängigkeitssestes 138—Enthüllung
eines Kaiser Wilhelm-Denkmals
in Altona 137— Turnfest in
Hamburg 140— Einweihung
des Stettiner Hafens 162—Enthüllung eines russischen Kriegerbenkmals 163.

Enthüllungen.

Bismards Entlaffungsgesuch vom 18. März 1890: 145 — Windthorfis Stellung zur Königin Augusta und Kaiser Wilhelm II. 152.

Evangelifde Birde.

Soziales Wirten ber evangelischen Geiftlichen 69 — Ausübung bes Kirchenregiments in Württemberg bei tatholischem König 73 — Diensteinkommen ber Geistlichen in Preußen 91, 118; in Bahern 127 — Beschwerbe bes evangelischen Bundes über ben Gesandten beim Batikan 66 — Erlasse bes Weimarichen und Meiningenschen Oberkirchenrats zu den Reichstagswahlen 128 — evangelisch-sozialer Kongreß 128; bgl. Reise des Kaisers nach der Türkei.

Einangen.

Breufifcher Ctat, Rebe Miguels 6 - Beratung 13, 21 - Erneue= rung bes Anfiedlungsfonds für Pofen und Weftpreugen 16, 66, 71, 90 - Einnahmen ber Boft 28 - Brennereigefet 29 - Musgaben für Flotte und Landheer in Deutschland und im Auslande 32 - Staatsmittel gur Befeiti= gung ber Sochwafferichaben 49, 66, 71 — Forderungen für Gub-westafrita 51 — Bergrößerung ber preußischen Zentralgenoffen-ichaftstaffe 55, 66, 90 - Reform ber preußischen Rommunalabgaben 56 - Roften ber Flottenvorlage 77 — Berforgung ber Militär-invaliben 79 — Dedung ber Roften für ben Mittellandfanal 80 - preußisches Etatgefet 91 -Diensteinkommen ber preugischen Beiftlichen 91, 119 - Reichsetatgefet, Unleihegefet und Schulbentilgung 92 - Befteuerung ber Warenhäuser 96 - preußisches Romptabilitätsgefet 98, 99 -Forberung für Riautschon 100 -Distuffion der Matritularbeitrage und indiretten Steuern im preu-Rifchen Berrenhaufe 102 - Befet über die Naturalleiftungen für bas Beer im Frieden 111 - Bericht über bie preußischen Finangen 1890-97: 130 - Bayerifches Finanggefet 132 - Preußische Staatszuschüffe zu ben Schullaften ber Gemeinden 155 - Bergangenheit und Bufunft bes beutichen Bolltarifs 168 - Reichshaushaltsetat für 1898: 181 Etatsberatung, finanzielle Lage 183.

fiamburg.

Wahlen der Bürgerschaft 56 — beutsches Turnfest 140.

gandels- und Wirtschaftspolitik.

Die fächfischen Rammern über Tranfitlager und Ausfuhrver-gütungen 3 - Beftenerung bon Caccharin und ähnlichen Guß= ftoffen 22 - Sandelsbertrag mit bem Oranje-Freiftaat 29 - Dagregeln gegen amerifanisches Dbft 31, 43 - Riautichou und ber oftafiatifche Sandel 36, 41 handelsverträge und autonomer Bolltarif 50 - Aufrufe gur mirt= schaftlichen Sammlung 77, 79 Bentralberband beutscher Raufleute gegen bie Beamtentonfum= vereine 96 - Abanderung bes Weltpostvertrags 102 - proviso: rifches Sanbelsabkommen mit England 103, 133 - Erichliegung Schantungs 104 - Aenberung bes Zolltarifs 111 - Antrag gur Sonntageruhe 111 - Distuffion über Aufhebung der Bolle 113 -Maschinenausstellung in München 133 - Sandelsichwierigkeiten mit Rufland 143 - induftrielle Bereine über Befampfung ber Unarchiften 161 - mirtichaftspoli= tifche Debatte auf bem fogial= bemofratischen Parteitage 167 -Bebung der weftpreußischen Induftrie 168 - Bergangenheit und Bufunft bes beutschen Bolltarifs 168 - Wirtschaftliche Wirfungen ber Ausweifungen 174 - Debatte über die wirtschaftliche Lage bei der Beratung des Reichsetats 183. Landwirtichaftliches. Be-

Landwirt agattliches. Beförderung deutscher Anfiedlungen
in Posen und Westbreußen 16,
66, 90 — Brennereigeset und
Landwirtschaft 31 — Generalversammlung des Bundes der
Landwirte 54 — Anerbenrecht in
Westfalen 58, 121 — Arbeiternot
im Often, Freizügigteit 97 —
Maßregeln gegen Viehseuchen 102
— Frage der hohen Getreidepreise
113 — innere Kolonisation in
Preußen 133 — Rentengutsgründungen in Preußen 139 —

Fleischnot 152, 192 — ber Kaiser über die westsälische Landwirtschaft 159, 160 — die Landwirtschaftstammern über die Grenzsperre 169 — Durchsührung des Margarinegesets 177 — Aufhebung der Berliner Frenpalastibörse 177.

Berfehrspolitif. Bagerifche und preugifche Gifenbahnpolitit 10 - Pring Ludwig von Bagern über Kanalbanten 11, 127 -Postreformen, Privatposten 28 -Eifenbahnunfälle in Preugen, Dentichrift barüber 47 - Subvention überfeeischer Poftbampfer 54, 73 - Menderungen im Poft: mefen 71 - Roftenbedung für ben Mittellandfanal 80 - Gin: weihung neuer Safenanlagen in Roln 121 - Beratungen über bie Trennung der Wafferbauber= waltung bon ber Gifenbahnberwaltung in Breugen 128 - Enquete bes Bereins für Gogialpolitit über die Berhaltniffe ber preußischen Bahnbeamten 169 -Beratungen über Reformen im Poftwefen 173 - Erlag Bod: bielstis über bie Unftellung ber Postbeamten 177.

Beer und Flotte.

Ordre an Anorr über die Befegung Riantichous 10 - Induftrielle und Raufleute über bie Flottenvorlage 11 - Flottenvor: lage und Bentrum 14 - Unter: gang einer Dampfpinaffe 32 -Bergleich ber beutichen und ausländischen Ausgaben für Beer und Flotte 32 - Beratung ber Militarftrafprozegreform im Reichs= tage 50, 74, 111 — im babe-rifchen Lanbtage 126, 128 — Debatte über die Politit in ber Armee 57 - Beratung ber Flottenvorlage in ber Rommiffion, Antrag Lieber 64 — Dedung ber Roften der Flottenvorlage 77 -Beratung und Annahme ber Flottenvorlage im Reichstage 80 bis 88 - Berforgung ber Mili= tarinbaliben 79 - 60 jahriges Militärjubiläum Bismarcis 88 -Rücktritt Blumenthals von der

Urmeeinfpettion 89 - feine Deforierung 99 - Tirpit wird preußischer Staatsminifter 91 -Berwaltung bon Riautschou 93, 100, 104 - Gründung eines Flottenvereins 105 - Anfprache bes Raifers an die Leibregimenter 134 - Rriegerbereine und Cogial: bemofratie 139 - Armeebefehl über Bismard's Tob, Trauer 150 - Menderung im preugischen Rriegsminifterium 151 - Ber: leihung ber 13. Sufaren an bie Ronigin bon Holland 155 -Raifermanober, Toafte bes Raifers auf bas 7. nnb 10. Rorps 155 bis 158 - Enthüllung eines Denfmals für ruffifche Golbaten 163 - Juftigabteilung im preu-Rifchen Kriegsminifterium 166 -Auszeichnung bon Arbeitern in ber baberifchen Beeresberwaltung 171 - Differeng über bie mili= tärischen Rechte ber Bundesfürften amifchen bem Raifer und bem Grafregenten bon Lippe 172 -Berftanbigung über bie Militarftrafrechtereform 176 - Befet: entwurf gur Berftartung ber Ur: mee 182 - Publifation ber Militärftrafgerichtsordnung 191 -Begründung eines Flottenbereins in Baben 191 - ber Raifer übernimmt bas Proteftorat über ben preußischen Banbesfriegerber= band 193.

Inftis. Menberung bes Berichtsber= faffungsgefetes, ber Strafprozeß: ordnung und bes Civilprozeffes 5, 111 — Antrag auf Aenberung bes Strafgesebbuchs 11 - Gin-führung bes Nacheibes, Wiebereinführung ber Berufung 11 -Kautionspflicht der preußischen Beamten 21 - ber Reichsbeamten 29 - Berurteilung Trojans wegen Majeftatsbeleidigung 21 - De: portation bon Berbrechern 23 -Beratung ber Militärftrafprozeß: reform im Reichstage 50, 74, 111 - im baberifchen Landtage 126, 128 - Menberung ber Ronfursordnung 54, 111 - Dis= fuffion polizeilicher lebergriffe in Preugen 57 - Entwurf über die freiwillige Gerichtsbarfeit 71 -ber Raifer über die Rechtseinheit 115, 125 — Juriftentag über Deportation 162 — Juftigabtei-lung im prenfischen Kriegeminifterium 166 - Berffanbigung über die Militärftrafprozegreform 176 — Aufhebung ber Berliner Feenpalaftborfe 177 — Publis fation ber Militärgerichtsorbnung 191 - Disziplinarverfahren gegen Professor Delbrud 192.

Kolonialpolitik.

Deportation von Berbrechern 23 - Debatten über Riautichon 35 - Gifenbahn= und Safen= anlagen in Gubweftafrita, Gr= flarungen Leutweins 51 - Ernennung Buchtas jum Rolonial: bireftor 93 -- Bertrag mit ber Siedlungsgefellichaft für Gubmeftafrifa 93 - Erichliegung von Schantung 104 - Rolonialgefell: ichaft über ein Bundnis mit Eng-Iand 155.

Satholifde Sirde.

Orbens= und Paritatsfrage im preußischen Abgeordnetenhause 69 - Debatte über die Canifiusbulle 70 - Dienfteinkommen ber Beiftlichen in Preugen 91, 118 - in Babern 127 - Untrage bes Bentrums gur württembergifchen Berfaffungereform 94, 122 - Generalversammlung ber beutschen Ratholiten 153 — Protettorat über bie beutschen Ratholiten im Orient 170, 185, 191 - Schent: ung ber Dormitio 172, 185 -Dantichreiben bes Raifers an ben Erzbischof von Röln 178.

finnft, Wiffenschaft, Unterricht. Die zweite babifche Rammer über Geschichtsunterricht 25 -Disziplinarverhaltniffe ber Privatbogenten 32, 121 -- Medizinal= reform 69 - Errichtung einer Sochichule in Dangig 69 - Errichtung bon Boltebibliotheten in Bofen 96 - Errichtung ber Raifer Wilhelmbibliothet in Bofen 138 - Berftaatlichung ber Bolfeichule in Bayern abgelehnt 97 -Berufung bon Profefforen ber technischen Sochichulen ins preu-Bifche Berrenhaus 133 - Un= fprache bes Raifers an die Ronig= lichen Schaufpieler in Berlin 135 — polnischer Aerztekongreß 138 der Ratholikentag über die Schule - Staatszuschüffe zu den Schullaften ber Gemeinden in Breufen 155 - Ronfereng ber preußischen Univerfitätsrettoren 168 - Ausgeftaltung ber beut: ichen Schule in Ronftantinopel 171 - Aufhören des Abkommens mit ber Schweig über den Schut bes geiftigen Gigentums 174 -Ericheinen ber Memoiren Bis= mards 177 - Prof. Delbrud 192.

Lippe-Detmold.

Landtagsbeschluß über die Regentschaft 77 — Differenzen zwischen dem Regenten und dem Kaifer, Beröffentlichungen darüber 141, 172.

Barteimefen.

Agitation für die Flottenborlage 11, 105 - driftliche Bergarbeiter über Lohnerhöhung 12 -Drenfusfrage 21 - Die Parteien im babifchen Landtag über ben Geschichtsunterricht 25 - Wahlen in Samburg 56 - bie Parteien und bas Anerbenrecht im preu-Bischen Abgeordnetenhause 58 evangelischer Bund und der Bot= ichafter am Batitan 66 - Ron= flitt ber babifchen Regierung mit ber zweiten Rammer 72 - Mufrufe gur wirtichaftlichen Samm= lung 77 - Erinnerungen an 1848 76, 79 - bie Parteien gur murttembergischen Berfaffungereform 93, 194 - Aufrufe gur Reichs= tagswahl 96, 105 - bie baberischen Barteien über bie Bolts: ichule 97 - Befämpfung ber Sozialbemofratie 101 - angebliche Gefährdung bes Reichstags: mahlrechts 121 - bie baberifchen Parteien gur Behaltsaufbefferung der Geiftlichen 127 - Erlaffe an bie weimarischen und meiningen= ichen Geiftlichen bor ben Wahlen 128 - evangelisch fozialer Rongreß 128 - Die bayerifchen Parteien gur Militarftrafprozegreform 128 — Posadowsky über bie Bahltattit und ben Rampf gegen die Sozialdemofratie 130 Reichstagsmahlen, Stärfe ber Parteien 135 - Erlaß gegen bie Sozialbemotratie im Boftfach 137 Rundgebungen nach Bismards Tode 148 - Befämpfung ber Anarchiften 160, 161 - Aufrufe au ben preußischen Landtags= mahlen 163 - Aufruf Charlotten: burger Ronfervativer zu den preu-Bifchen Landtagsmahlen 170 -Statiftit ber Reichstagsmahlen 174 -- Musweifungen bon Danen und Claven 152, 174, 193 -Reichsverdroffenheit 176.

Agrarische Bewegung. Generalversammlung des Bundes der Landwirte 54 — Zwist mit den Konservativen 121 — Abg. von Wangenheim wird Vorsigender des Bundes der Landwirte 151.

Anarchiften. Befampfung u. Ueberwachung 160, 161, 177. Danen. Ausweifungen in

Schleswig 152, 174.

Dentsch=Konservative und Freikonservative. Parteitag der Deutsch=Konservativen 26 — Aufruse zur Neichstagswahl 109 — Zwist mit den Agrariern 121 — Aufrus zu den preußischen Landtagswahlen 164, 165.

Deutschesogiale Reforms partei. Aufruf zur Reichstagss wahl 119 — Parteitag 169.

Freisinnige Vereinigung und Bolspartei. Stellung zum Ansiedlungsgeset 67 — Aufruf zur Reichstagswahl 107, 108 — Aufruf zu den preußischen Landtagswahlen 163.

Nationalliberale. Aufruf zur Reichstagswahl 105 — Aufruf zu den preußischen Landtagswahlen 163.

Nationalsoziale. Aufruf zur Reichstagswahl 110 — Parteitag 162. Polen. Stellung zum Anfiedlungsgeset 16, 67, 90 — zur Flottenvorlage 80 — polnischinternationaler Aerztetag 138 — Aufruf zu den Landtagswahlen 164.

Sozialbemokratie. Sozialbemokratie und Armee 57 —
Tabelsvotum gegen bie babische Regierung 72 — Aufruf zur Reichstagswahl 96 — Sozialbemokratie und Kriegervereine 139 — Parteitag 166.

Zentrum. Haltung in ber Flottenfrage 14, 80, 88 — Mißtranensbotum gegen die babische Regierung 72 — zur württembergischen Berfassungsfrage 95, 122 — Aufruf zur Reichstagswahl 118 — Generalversammlung der Katholifen Deutschlands 153 — Aufruf zu den preußischen Landstagswahlen 164 — Stellung zum Protektorat über die orientalischen Katholiken 185, 190, 191.

# Perfonalien.

Raifer Bilhelm II. Rabi= nettsorbre an den Abmiral v. Anorr über Riautschou 10 - Erlaß über ben Rang von Staatsbeamten 23 -Danterlaß gur Geburtstagsfeier 25 - Berordnung gegen ameris fanisches Obst 31 - Depeschen= wechsel mit bem Samburger Genat über Riautichou 71 - Begrüßung bes Fürften Bismard jum 60jahr. Militariubilaum 88 - Rebe auf ben Nordbeutschen Llond und auf Fürft Bismard 89 - Rabinetts= orbre an Graf Blumenthal 89 -Sandichreiben an Blumenthal 99 - Schluß bes Reichstags, Thronrebe 115 - Diner bes Bunbes: tags und Reichstags, Rebe 117 -Aufenthalt in ben Reichslanden 118 - Schluß bes Landtags, Thronrede 123 - Erlaß über die Rechtseinheit 125 - Empfang bes chinefischen Befandten 127 - Er: lag über die Berliner Schukmann= ichaft, Ansprache 132 - Behn= jähriges Regierungsjubilaum 133 Uniprache an die Königlichen

Schaufpieler 134 - Anfprache an bie Leibregimenter 134 - Ent= hüllung eines Raifer Bilbelm-Denfmals in Altona 137 -- Tele: gramm an ben Regenten von Lippe 141, 172 - Rorblandereife 144 Depeiche zu Bismards Tob 144 -Rückfehr von ber Rordlandsreife, Teilnahme an ber Ginfegnung bon Bismards Leiche 150 - Urmee= befehl gur Trauer für Bismard 150 - Erlaß über Bismard's Tob 150 - Parade in Maing, Rebe 152 - Berleihung bes 15. Bufarenregiments an bie Ronigin bon Solland 155 - Reife gu ben Manovern in Sannover und Weftfalen 155 - Rebe in Sannover 155 - Toaft auf bie Proving Sannover 156 - Trinffpruch auf das 10. Armeeforps 156 - Rebe im hannover'ichen Stänbehaufe 157 Telegramm über ben Gieg von Omburman 157 - Soch auf die Königin bon England 158 -Trinffpruch auf bas 7. Rorps 158 - Rebe auf die Proving Weftfalen und ben Schut ber Arbeits: willigen 158 - Rebe auf ber weit= fälischen Provinzialvertretung 159 - Empfang bes westfälischen Bauernbereins 160 - Danterlag an ben Oberpräfibenten bon Sannover 160 - Antwort an die Industriellen über Befämpfung ber Unarchiften 162 - Ginweihung bes Stettiner Safens, Rebe 162 -Stiftung ber Roten Rreng-Mebaille 165 - Beifegung ber Pringeffin Albrecht 169 - Abreife nach bem Orient 169 - Depefche an ben Großherzog bon Baben aus Jerufalem 171 - Berftanbigung mit bem Bring-Regenten Luitpold über die Militärftrafprozegreform 176 - Bufammentunft mit bem Groß: herzog bon Baben 176 - Rud: fehr nach Potsbam 177 - Gingug in Berlin, Rebe 177 - Dant: ichreiben an den Erzbischof bon Röln 178 - Eröffnung bes Reichs= tags, Thronrebe 178 - Bollgieh: ung ber Militarftrafgerichtsord= nung 191 - Telegramm an Pring

Karl von Baben über den babijchen Flottenverein 191 — Uebernahme des Protettorats über den prenfs. Krieger-Landesderband, Erlaß 193 — Gratulation an den Jaren 194.

Raiserin Auguste Biftoria. Teilnahme an der Schleswig-Holsteiner Erinnerungsseier für 1848 88 — Ausenthalt in den Reichslanden 118 — Teilnahme an der Einsegung der Leiche Fürst Bismarcks 148 — Reise zu den Kaisermanöbern 155 — Abreise nach dem Orient 169 — Rückehr nach Potsdam, Einzug in Berlin 177.

Pringregent Luitpold von Bayern. Enthüllung einer Bufte Kaifer Wilhelms I. 80 — Eröffnung der Münchener Maschinen-ausstellung 133 — Zusammentunft mit dem Kaifer 176.

Ronig Albert bon Sachfen. Feier bes 70. Geburtstags 99.

Großherzog von Baben. Bertrauenstundgebung für die babifchen Minister 73.

Bring Lubwig von Babern über Ranalbauten 11, 127.

Graf-Regent Ernft von Lippe-Detmold. Eingabe an ben Kaifer und an bie Bundesfürsten 141, 172.

Fürst Bismard. Feier bes 60jähr. Militärjubiläums 88 — über eine Kaiser Wilhelm-Bibliothef in Posen 138 — Nachrichten über sein Besinden 143 — Tod 143 — sein Abschieden 18. März 1890 145 — Tranerseiern 151 — Netrolog auf dem Katholisentage 153 — Erscheinen seiner Memoiren 177 — Netrolog im Reichstage 182.

Abg. Prinz Arenberg. Antrag zur Befämpfung ber Unfittlichkeit 11 — über die Beziehungen zu China 20.

Baber. Kriegsmin. b. Afch über bie Militärgerichtsorbnung und Baberns Stellung 126, 129.

Mbg. Auer. Antrag gur Ro=

alitionsfreiheit 57 — Antrag zur Militärgerichtsorbnung 74 — Interpellation über die hohen Gestreibepreise 113.

Abg. Bachem. Abanderung

bes Bolltarifs 111.

Abg. Baenich Schmibtlein über hochwaffertataftrophen 26,

Abg. Graf Ballestrem. Wahl zum Reichstagspräsidenten, Netrolog auf Bismarck 182.

Abg. Barth jum Brennereisgesch, Liebesgabe 31 — über Kiaustschou und Kreta 40 — über die Handelsbeziehungen zu Nordamerita 50.

Abg. Baffermann zur Militärgerichtsorbnung 75, 112 fordert energischere Sozialpolitik 190.

Abg. Bebel über die Ursachen der Unsittlichkeit 11 — über Kiautschou 40 — über Soldatenmißbandlungen und Politik in der Armee 57 — über den 18. März 1848 76 — gegen die Flottenvorlage 88 — über die innere und äußere Politik 101 — zum Etat, angeblicher Erlaß Bronsarts d. Schellendorff 190.

Abg. v. Bennigfen über ben 18. März 1848 76 — Antrag jur Flottenborlage 77. 88.

Flottenvorlage 77, 88. Abg. Graf Bernftorff über

Bribatpoften 71.

Fürft herbert Bismard. Depesche an ben Raiser über seines Baters Begrabnis 145 — Dant für die Beileidsbezeugungen 151.

Feldmarichall Graf Blumenthal. Rücktritt von der dritten Urmeeinspettion 89 — Dekorierung

Preuß. Kultusmin. Dr. Boffe über das Privatdogentengeses 33 — jum Kultusetat 69, 70 — jum Gesehentwurf über die Besoldung der Geiftlichen 91.

Breug. Sandelsmin. Brefeld über Unfalle im Bergbau 58.

Abg. v. Brodhaufen über bie Befteuerung ber Warenhaufer 96. Oberbürgermftr. Büchtemann. Antrag auf Berhütung von Soch-

mafferfataftrophen 10.

Staatsfefretär v. Bülow über die Drehfusfrage und die Beziehungen zu China 20 — über Kiautschou und Areta 35, 41 — über die Beschwerbe des ebangelischen Bundes 66 — über Bei-Hai-Wei
100, 104 — über die allgemeine politische Lage 186.

Gef. v. Bulow am Batifan. Befchwerde bes evangel. Bundes

66 - Abberufung 168.

Abg. v. Buchfa jur Borlage über bie Aenderung ber Gerichtsverfaffung 5 — Ernennung jum Direttor ber Kolonialabteilung 93.

Bufch, Schriftfteller. Beröffentlichung von Bismarcks Abichieds-

gesuch 145.

Abg. Caffelmann über bie Militärgerichtsreform 129.

Bayer. Ministerpraf. Dr. Frhr. v. Crailsheim über bayerische und preußische Eisenbahnpolitik 10.

Abg. v. Cuny zur Borlage über bie Aenderung ber Gerichtsverfafjung 5 — Tob 140.

Abg. Daller jur Militärge=

richtsreform 129.

Abg. v. Dallwig jur Reform ber Rommunalwahlen 23.

Abg. Daugenberg über ben

Rulturfampf 69.

Prof. Delbrück. Wahlaufruf an den Kreis Teltow-Beeskow 171 — Urteil über die schleswig'schen Ausweisungen, Disziplinarversahren eingeleitet 192.

Abg. Dittrich über religiofe

Intolerang 70.

Abg. Dreesbach. Tadelsvotum gegen die badische Regierung 72.

Abg. v. Dziembowsti über bie Ausfagen ber nichtbeutschen Bevölferung vor Gericht 5.

Abg. Chlers gegen bas Un=

fiedlungsgefet 68.

Bab. Minifter Gifenlohr. Ronflitt mit ber zweiten Rammer

Abg. v. Ehnern zum preuß. Etat 13 — über die Reform der Kommunalwahlen 23.

Bayer. Min. bes Junern v. Fei= ligfch über bas Bereinsgefet 125.

Abg. Felisch. Antrag über die Stellung bes Baugewerbes 69.

Abg. Fifchbed über Privat-

poften 71.

Abg. Fischer über ungerechte Behandlung der Arbeiter 14— Rede auf dem sozialbemokratischen Parteitag über Arbeiter und Monarchie 167.

Abg. Freese über Subvention

bon Poftbampfern 55.

Frhr. v. Frenberg Prafibent bes Katholikentages 153.

Abg. Friedberg zum Privatbozentengeset 35 — über die Canisiusbulle 70.

Abg. Frigen über die wirtschaftliche Lage; Protestorat über die deutschen Katholiken im Auslande 185.

Abg. Frohme über die Militar=

gerichtsordnung 112.

Abg. Fuchs. Antrag auf Reform der Kommunalwahlen 22.

Abg. Galler gegen die Flotten=

porlage 81.

Abg. Camp zum Kultusetat 69 — über Arbeitermangel im Often 98 — Antrag zur Sonntagsruhe 111.

Gerifch. Raffenbericht auf bem fozialbemofratifchen Barteitag 166.

Breuß. Kriegsmin. v. Goßler über Soldatenmißhandlungen und Politit in der Armee 57 — zur Militärgerichtsordnung 74, 77 — angeblicher Erlaß Bronfarts von Schellendorff 190.

Oberpraf. v. Gogler. Bebung ber meftpreugifden Induftrie 168.

Abg, Gothein über Arbeitermangel im Often und Freizugigfeit 98.

Abg. Gög v. Dlenhufen über bie Belfen und die Flottenvorlage

Abg. Gröber gur Militargerichtsordnung 75, 112 - gur württembergischen Berfaffungs: reform 122,

Abg. Günther über die Militärgerichtsordnung in Bayern 128.

Abg. Saade über die Befoldung der Geiftlichen 92.

Abg. Saafe gegen die Borlage jur Abanberung der Berichtsber-

faffung 5. Abg. Sahn über Subvention

bon Boftbampfern 55.

Abg. Sammacher über Brivat-

poften 29.

Preuß. Landwirtschaftsminister Frhr. v. Hammerstein über die Berhütung von Hochwasserschaften 10, 26, 66 — für das Ansiedlungsgeset 18 — über Arbeitermangel im Often und Freizügigsteit 97.

Abg. Saffe über Privatpoften

29.

Abg. Saußmann gegen die Militärgerichtsordnung 112.

Abg. Frhr. v. Heeremann. Wahl zum Bizepräfibenten im preuß. Ubgeordnetenhaufe 7 gegen das Anfiedlungsgeseth 67.

Abg. Hermes gegen die Befteuerung des Saccharins 22.

Abg. v. Hertling zur Militärsgerichtsordnung 76 — zur Flottensporlage 81.

Abg. v. Hendebrand u. ber Lafa für das Anfiedlungsgefet 18.

Abg. Frhr. Sehl v. Sern 8 : heim über die Sandelsbeziehungen zu Amerika 50.

Abg. Sige über Abanberung

ber Gewerbeordnung 12.

Reichstanzler Fürst Hohenstohe. Eröffnung bes preußischen Landtags 3 — über das Gesetz zur Beförderung deutscher Ansiedler im Often 16 — zur Militärgerichtsvordnung, Stellung Baherns 76, 112 — Antwort an die Kolonialgesellschaft 155 — Angebliche Kanzlerkrifis 194.

Abg. Graf Compesch über bas Bentrum und die Flottenvorlage

80

Abg. Frhr. b. Suene über bie

preußische Zentralgenoffenschaft&= taffe 55.

Abg. Süpeden über Berhütung von Streifs 12.

Dr. Huppert über die antifatholische Presse 153.

Abg. v. Jagbgiewsti gegen bas Unfiedlungsgefet 17.

Abg. Jadel gegen bas Anfiedlungsgefet 67.

Abg. Imwalle gegen bas Unfiedlungsgeset 18.

Abg. Frmer jum Privat-

dozentengefet 35.

Abg. v. Kardorff über Koalitionsfreiheit und Gewertvereine-13 — über Kiautschou 40 — für die Flottenvorlage 88 — über das Wachstum der Sozialdemokratie 190.

Abg. Rlafing über konfervative

Sozialpolitit 27.

Abg. v. Köller legt ben Vorfit im preußischen Abgeordnetenhause nieder 7 — über die Besolbung ber Geiftlichen 92, 119.

Oberpraf, v. Köller über bie Ausweisungen in Schleswig 174. v. Koszielski gegen bas An-

fiedlungsgefet 90.

Abg Kraufe. Bahl jum Bigepräfibenten im preußischen Abgeordnetenhaufe 7.

Abg. v. Kröcher. Wahl gum Prafibenten im preußischen Abgeordnetenhause 7.

Baber. Kultusmin. v. Lande mann gegen die Berftaatlichung ber Bolfsschulen 97.

Senalapraf. Lehmann. Depeschenwechsel mit bem Raiser über Riautschon 71.

Pfarrer Lehnen über Sozialbemotratie und Katholizismus 154.

Abg. Lengmann über die Borlage betr. Abanderung der Gerichtsverfaffung 5.

Abg. Letocha über Entschäbigung von Hochwasserschäben 72. Landeshauptmann Major Leut-

wein über Südwestafrika 51.

Abg. v. Levehow zur Flottens vorlage 81 — Antrag auf Cra richtung eines Kaiser Friedrichs Denfmals 90 - gur Militar=

gerichtsordnung 111.

Abg. Dr. Lieber über bie Ro= alitionsfreiheit 12 - über aus= martige Politif 40 - Antrag gur Flottenvorlage 64, 77 — über Brivatposten 71 — Bericht zur Flottenvorlage 80 — zur Militär= gerichtsorbnung, Stellung Bayerns 112 - jum Ctat, Sozialpolitit, Proteftorat über bie beutichen Ratholifen im Drient 190.

Abg. Liebtnecht über Riau-

tichou 100.

Abg. Graf Limburg - Stirum über die Not ber Landwirtschaft 13 - über Subvention bon Poft= bambfern 55 - jum Unfiedlungs= gefeß 67.

Grl. Buremburg. Rebe auf bem fogialbemofratifchen Barteitag

Abg. Frhr. v, Manteuffel über die Stellung ber tonferbatiben Partei 26.

Mbg. b. Menbel. Antrag auf Magregeln gegen Biebienchen 102.

Sachf. Minifter b. Megich über bie Menberung bes Bereins= rechts 73.

Abg. Dies. Antrag auf Aen= derung des Kommunalabgaben= gesehes 56.

Preug. Finangmin. Dr. v. Mi= quel. Gtatsrebe im Abgeordneten= haufe 6 - für bas Unfiedlungs= gefet, über polnifche und beutsche Beamten 19, 67, 91 - über die preußische Bentralgenoffenschafts= taffe 55 -- über bie Beftenerung bon Warenhäufern 96 - über Sochwafferschäben 66, 72 - Bericht an den Raifer über die Fi= nangen 1890/97 130.

Graf Mirbach. Antrag über Matrifularbeitrage und Steuern

102

Bürtt. Minifterpraf. v. Mitt= nacht gur Berfaffungsreform 122. Mbg. Möller über Reformen

im Gifenbahnwefen 47.

Mbg. Moltenbuhr über Gub= bention bon Boftbambfern 55.

Mbg. Motth jum preußischen

Etat 14 — gegen das Anfied= lungsgeset 66 — über Ausweisung bon Polen 190.

Abg. Müller: Sagan über die

Poftreform 28.

Aba. Müller=Fulba über Gub= vention bon Postdampfern 55 -über Befährbung bes Reichstags: wahlrechts 121.

Abg. Mundel gegen bas Un= fiedlungsgefet 19 - Antrag gur Militärgerichtsordnung 74.

Abg. Nabbyl gegen bas Un=

fiedlungsgefet 19.

Pfarrer Naumann über Ab-

rüftung und Frieden 162.

Staatsjefr. Rieberbing gur Borlage über bie Abanberung ber Berichtsverfaffung 5 - gegen bie Deportation bon Straflingen in die Rolonien 23.

Mbg. Paafche. Antrag auf Befteuerung bes Saccharins 22 jum Brennereigefet 31 - Wahl in den Reichstag 154.

Abg. Pachnice. Untrag gur

Roalitionsfreiheit 14.

Mbg. Beus. Rede auf bem fozialbemofratischen Barteitag 166.

Aba. Biefchel über bie Befampfung ber Unfittlichfeit 11.

Abg. v. Ploet. Antrag auf Ginführung eines Sacharinzolles 22 - Tob 140.

Staatsfefr. v. Pobbielsti über Poftreform und Privatpoften 28 - über die Gubbention von Boftbampfern 54 - über Ausbehnung bes Boftregals 71 - Erläuterung jum internationalen Poftvertrag 102 - Erlaß gegen bas Gin: bringen ber Sozialbemokratie 137 - Erlaß über die Anstellung von Beamten 177.

Abg. Borich jum Brivat: bogentengefet 35 - jum Rultusetat, Canifiusbulle 70 - über bie Befoldung der Geiftlichen 92.

Staatsfetr. Graf Bojabowsty= Wehner über Roalitionsfreiheit und Cout ber Arbeitswilligen 12 - über Unfallftatiftit und die Erweiterung ber Frauenrechte 14, 15 - über die Berordnung gegen bas amerifanische Obst 43 — über Hanbelsverträge und autonomen Zolltarif 50 — zur Flottenvorslage 77, 82 — über die Befämpfung der Sozialbemokratie 101 — Erläuterung zum provisorischen Hanbelsabkommen mit England 103 — Brief über die Wahlen 130 — über die Orientreise und Stellvertretung des Kaisers 185.

Abg. v. Puttkamer: Plauth über ben 18. März 1848 76.

Abg. Fürft Radziwill über die Polen und die Flottenvorlage 81.

Herzog v. Ratibor. Antrag auf Berhütung von Hochwafferfataftrophen 10.

Preuß. Minister des Innern v. d. Recke zur Reform der Kommunalwahlen 23.

Abg. Rettich über bie Ausbehnung bes Poftregals 71.

Abg. Richter zum preußischen Stat 13 — über die Drehfusfrage 20 — Anfrage über Kiautschou 20, 35 — über Südwestafrika 51, 53 — über die preußische Zentralsgenossenschaftskafte 55 — gegen die Flottenvorlage 82 — Anfragen über Ostafien 105 — für die Mislitärgerichtsordnung 112 — über die Orientreise und die Stellverstretung des Kaisers 185.

Abg. Rickert über Deportation von Sträflingen 23 — zur Medizinalreform 69 — für die Flottenvorlage 81.

Abg. Kintelen für Berminberung der Prozeftosten 5 — Antrag auf Wiedereinführung der Berufung 11.

Abg. Salifch. Antrag auf Einführung bes Nacheibes 11.

Abg. Sattler zum preußischen Stat 13 — Antrag auf Bildung einer Eisenbahnkommission 14 — für das Ansiedlungsgesch 19, 68 — über die preußische Zentralgenossenschaftsche 55 — über die katholische Geistlickseit 70.

Abg. Schädler gegen bie Flot= tenvorlage 82. Abg. Schall über die Urfachen ber Unfittlichfeit 11.

Abg. b. Scheele. Wahl in ben Reichstag 168.

Abg. Scherm über bagerifche und preußische Gifenbahnpolitit 10.

Abg. Schönlant gegen bie Flottenborlage 81.

Preuß. Juftigmin. Schönftedt zum Entwurf über freiwillige Gerichtsbarteit 71.

Abg. Prinz Schönaich: Caro: lath. Antrag auf Erweiterung der Frauenrechte 15.

Abg. Sieg über bas Anfiedlungsgeset 66.

Abg. Singer über Koalitionsfreiheit 12 — über Postresorm und Privatposten 28 — Präsident bes sozialdemokratischen Parteitags 166.

Abg. Spahn über bie Betämpfung ber Unsittlichkeit 11 für bie Flottenvorlage 88.

Ben. v. Spig über Kriegervereine und Sozialbemofratie 139. Abg. Graf Stolberg über

Abg. Graf Stolberg über Privatposten 28 — zum Brennereisgesch 31 — zum Ansiedlungsgesch 91 — zur Landarbeiterfrage 190.

Abg. Stöder über bie Selbftändigfeit ber evangelischen Kirche 70.

Abg. v. Strombed über Parität in Preufen 13.

Abg. v. Stumm über Streifs und Schutz ber Arbeitswilligen 12 — über die Koalitionsfreiheit 14.

Abg. v. Samula. Interpellation über Arbeitermangel im Often 97.

Breuß. Min. ber öffentl. Arbeiten Thielen über Gifenbahnunfälle 47.

Staatssetr. Frhr. v. Thiels mann über die Besteuerung des Saccharins 22 — zum Brennereigeseh 30 — über die hohen Getreidepreise 113 — Ctatsrede, wirtsichaftliche Lage 184.

Abg. b. Tiedemann jum Un= fiedlungsgefet 66.

Staatsfefr. Abmiral Tirpig zur Flottenvorlage in ber Budgetfommiffion, Rede zur Flottenvorlage 84 — Ernennung zum preußischen Staatsminister 91.

Schriftfteller Trojan. Berurteilung wegen Majeftatebeleibigung

21.

Abg. Birchow jum Privat-

bogentengejeg 34.

Abg. v. Bollmax. Rebe auf dem jozialdemokratischen Parteitag 167 — über Ausweisungen und Anarchisten 190.

Abg. Wacker. Tabelsvotum gegen die babische Regierung 72.

Abg. v. Wangenheim. Wahl zum Borsigenden des Bundes der Landwirte 151 — Wahl in den Keichstag 161.

Abg. Beherbuich. Antrag auf Menderung bes Rommunalfteuer=

gefetes 56.

Fürft Wieb. Gründung bes

Flottenbereins 105.

Ameritan. Botichafter White über bas Berhältnis zwischen Deutschland und ben Bereinigten Staaten 138.

Abg. Wurm über die Koalistionsfreiheit 12 — über weibliche Fabrikinspektoren 15 — zum Brensnereigeseh 31 — für die Privatsposten 71.

Abg. v. Zedlig u. Reufirch jum preußischen Ctat 13 — jum Privatbozentengeset 34.

Frau Betfin. Rebe auf bem fogialbemotratischen Parteitag 167.

Preffe.

Die Presse Drehsusfrage 21 — Privatdozentengeset 35 — über ben Bund der Landwirte 54 — Flottenvorlage 66, 77, 88 — über ben evangelischen Bund 66 — Erinnerung an 1848 79 — Blumenthals Kücktritt 90 — das Berhältnis zwischen Dentschland und den Bereinigten Staaten 94, 121, 140 — zum Erlaß über die Polenpolitik 95 — Polemik zwischen agrarischen und konfervativen Zeitungen 121 — über ein angeblich öfterreichischer Abertagen Abertagen Mo-

fommen 122 - Pojadowafya Bahlparole 131 - ju ben Reichstagsmahlen 136 - Rriegervereine und Cogialdemofratie 139 - Dif: fereng zwischen bem Raifer und Regenten von Lippe 141, 172 jum Tode bes Fürften Bismard 147 - über die Rebe bes Raifers bom 6. September 160 - über Deutschland und Transbaal 168 - über das Protettorat über die beutichen Ratholifen im Drient 170, 191 - über bas angebliche Bombenattentat in Alexandrien 170 - über ben Wahlaufruf an ben Rreis Teltow 171 - über die Ausweifungen in Schleswig 174, 193 - gur Rebe bes Grafen Thun über bie Ausweifungen aus Preugen 178 - über bas Disgiplinarverfahren gegen Profeffor Delbrück 193.

"Armeeverordnungsblatt". Trauer für Bismarck 150.

"Augsburger Poftzeitung" über Bentrum und Flottenborlage 88.

"Berliner Lofal-Anzeiger" über bas Befinden Bismarcks 143 — — Beröffentlichung von Bismarcks Abschiedsgesuch vom 18. März 1890 145.

"Berliner Neueste Rachrichten" über den Bund ber Landwirte 54— angeblicher österreichisch zussticher Bertrag 123— Schreiben Posadowskys über die Reichstags-wahlen 130— zu Bismarcks Abschiebsgesuch 1890 147— über die Kaiserrebe vom 6. September 161— zum Disziplinarversahren gegen Prosession Delbrück 193.

"Berliner Polit. Nachrichten". Die innere Kolonisation in Preugen 133 – jur Kaiserrede über den Schut Arbeitswilliger 160.

"Deutsche Inriftenzeitung" jum

Fall Lippe 173.

"Deutsche Tageszeitung" zur Kaiserrebe über ben Schutz ber Arbeitswilligen 160.

"Deutsch = Soziale Blätter".

Reichstagswahlen 137.

"Droits de L'homme" ju Bis= mards Tobe 149. "Elbinger Zeitung" über bie Differeng gwischen bem Raifer und bem Regenten von Lippe 142.

"Frankfurter Zeitung." Beröffentlichung eines öfterreichischrussischen Abkommens 122 — zu Bismarcks Tobe 148.

"Freifinnige Zeitung". Reichs=

tagswahlen 137.

"Germania" über Zentrum und Flottenvorlage 14 — über den Bund der Landwirte 54 — Pojadowsths Wahlparole 132.

"Hamburger Korrespondenz" über den Bund der Landwirte 54 — über die Differenz zwischen dem Kaiser und Regenten von Lippe

142.

"Hamburger Nachrichten" über ein angebliches öfterreichischer ruffisches Abkommen 123 — Pojas dowächs Wahlbarole 132 — Reichstagswahlen 136 — Tod Bismarcks 144 — zur Kaiferrede vom 6. September 161 — zum Disziplinarsverfahren gegen Professor Delbrück 193.

"Karlsruher Zeitung". Berz trauenskundgebung bes Großherz zogs an die Minister 73.

"Klabberabatich". Berurteilung wegen Majeftatsbeleibigung 21.

"Kölnische Boltszeitung" über Zentrum und Flottenborlage 88 — Enthüllung über Windthorfts Stellung zum Kaifer 152 — über Reichsberdroffenheit 176.

"Kölnische Zeitung". Reichs= tagsmahlen 136 — über ein beutich=

englisches Bundnis 155.

"Kreuz-Zeitung". Angeblicher öfterreichisch-russischer Bertrag 123 — Reichstagswahlen 137 — zum Disziplinarversahren gegen Professor Delbrück 193.

"Leipziger Reuefte Nachrichten". Telegramm bes Raifers an Re-

genten bon Lippe 143.

"Leipziger Bolts-Zeitung" zu Bismarcts Tobe 148.

"Marine-Berordnungs-Blatt". Berwaltung von Kiautschou 93.

"Münchener Post" zu Bismarcks Tode 148. "Nationals Zeitung" über bie babische Kammer 26 — über ben Bund der Landwirte 54 — Posadowsths Wahlparole 131.

"Reue Baberifche Landesatg.". Differeng amischen bem Raifer und bem Regenten von Lippe, taifer-

liches Telegramm 141.

"Reue Wiener Tageblatt". Beröffentlichung bes Schreibens bes Graf-Regenten von Lippe an ben Kaifer und der Eingabe an die

Bunbesfürften 172.

"Nordbentsche Allgemeine Zig.". Deutschland und die Bereinigten Staaten 94, 121, 140 -- zum Abrüftungsvorschlag des Zaren 154 — zur Abfürzung der Orientreise des Kaifers 168 — über Bergangenheit und Zukunft des Zolltarifs 168 — über die Fleischnot in Deutschland 192 — über eine angebliche Kanzlerkrifis 193.

"Parole". Rriegervereine und

Sozialbemofratie 139.

"Bost" über die Differenz zwiichen dem Kaiser und Regenten bon Lippe 141 — zur Kaiserrebe bom 6. September 161.

"Preußische Jahrbücher" zum Abrüftungsvorschlag des Zaren 155 — über die Ausweisungen in

Schleswig 193.

"Reichs-Anzeiger". Pachtvertrag zwischen Deutschland und China über Riautichou 1 - Ronigliche Erlaffe über den Rang von Staats: beamten 23 - Raiferlicher Dant: erlaß jur Beburtstagsfeier 25 -Deutschland und England in Ufien 98 - Miguels Bericht über bie preußischen Finangen 1890/97 130 - Sanbelsbeziehungen zu England 133 - Rentengutsgründungen 1891-97 139 - Raiferlicher Er= lag über Bismards Tod 150 -Staatszuschüffe zu ben Schullaften ber Gemeinden 155 - jum Jubilaum Raifer Frang Jofephs 178.

"Reichsbote". Reichstagsmahlen

136.

"Reichs-Gesehlatt". Beröffentlichung ber Militärftrafgerichtsorbnung 191. "Rheinisch-Westfälische Arbeiterzeitung" über Prügelstrafen für

Anarchiften 161.

"Rheinisch=Westfälische Zeitung" zum Disziplinarverfahren gegen Brofeffor Delbrud 193.

"Schlefische Zeitung" zur Kaiferrebe vom 6. September 161 jum Disziplinarversahren gegen Professor Delbrud 193.

"Gübbeutiche Reichstorrefponbeng". Telegramm bes Kaijers an Bring Rarl von Baben 191.

"Tägliche Runbschau" zur Drehfusfrage 21 — über die Differenz zwischen dem Kaiser und Regenten von Lippe 142 — über das Bestinden Bismarcks 143 — zum russischen Abrüftungsvorschlag 155 — zur Kaiserrede über den Schut Arbeitswissiger 160.

"Boce bella Berita" über bas Zentrum und bas Protettorat über bie Katholiten im Orient 191.

"Bolf" zu Bismarcks Tobe 148. "Borwärts". Reichstagswahlen 137 — zu Bismarcks Tobe 148 — zum ruffischen Abrüftungsvorichlag 154 — Beröffentlichung eines geheimen Erlaffes 168.

Drenken.

Abgeordnetenhaus. Eröff= nung, Thronrebe 3 - Etat, Rebe Miquels 5 - Gifenbahn= und Steuerfragen 13 - Beforberung beutscher Unfiedlungen in Pofen und Weftpreugen, Miquel über polnifche und beutsche Beamte 16, 66 - Rautionepflicht von Staats: beamten 21 - Romptabilitats= gefet 21, 98, 99 - Aenberung des Kommunalwahlrechts 22 -Berhütung von Sochwafferschaben 26 -- Disziplinarverhältniffe ber Privatdozenten 32 - Gifenbahn= unfälle, Dentichrift ber Regierung 47 — Entschädigung für Soch= mafferichaben 49, 66, 71 höhung bes Rapitals ber Bentral= genoffenichaftstaffe 55, 66 -Menderung bes Rommunalabgaben= gefeges 56 - Polizeiliche Heber= griffe 57 - Anerbenrecht in Weftfalen 58, 121 - Debatte über Sicherheit im Bergbau, Ertlarungen Brefelds 58 - Befähigungs: nachweis im Bangewerbe 69 Rultusetat, Paritatsfrage, Medizinalreform, foziales Wirfen ber Beiftlichen 69 - Etatsgefet 91 -Dienfteintommen ber Beiftlichen 91, 119 - Beftenerung ber Waren: häufer 96 - Arbeiternot im Often und Freigiigigfeit 97 - Erweiterung des Gifenbahnneges 99 -Magregeln gegen Diehjeuchen 102 — Sonntageruhe 111 — Schluß, Thronrede 123 - Wahlen 171 -Erfakwahl im Obertaunus 177 in Eupen-Machen 178.

Herren haus. Eröffnung, Thronrede 3 — Berhütung von Hochwasserstaftrophen 10 — Zentralgenosserstaftes 90 — Ansiedlungsgesetzt in Posen und Westpreußen 90 — Komptabilitätsgesetzt 99 — Debatte über Matristularbeiträge und indirekte Steuern 102 — Diensteinkommen der Geistlichen 119 — Disziplinarverhältnisse der Privatdogenten 121 — Schluß, Thronrede 123.

Berurteilung Trojans wegen Majeftatebeleidigung 21 - Rang ber Berichtsbeamten, Auditeure, Baubeamten, Gemerbeinipeftoren, Technifer und Behrer 23 - Unglud in ber Beche Rarolinenglud 57 - Beichwerde bes evangelischen Bunbes über ben Botichafter am Batifan 66 - Errichtung einer Hochschule in Danzig 69 - ber fachfische Provingiallandtag und ber Mittellandfanal 80 - Bebentfeier der Schleswig-Solfteiner Erhebung 1848 88 - Erinne: rungen an ben Barrifabentampf in Berlin 1848 79 -- Bismards fechzigiähriges Militariubilaum 88 Rücktritt Blumenthals von der Armeeinsbettion 89 - feine Deforierung 99 - Tirpig wirb preußischer Staatsminifter 91 -Erfahwahl in Br. Stargard 93 -Erjahwahl in Pleg 95 - Erlag bes Staatsminifterinms an bie Oberpräfidien mit gemischt-fprach= licher Bevölferung 95 - Griin:

dung von Bolfsbibliotheten in Pofen 96 - Gründung ber Raifer Wilhelm-Bibliothef in Pofen 138 - Ginweihung neuer Safenanlagen in Roln 121 - Grubenungliich auf Beche "Bollern" 126 - Berwaltung ber Wafferbauangelegen: heiten 128 - Bericht Mignels über die Finangen 1890 bis 1897 130 - fünfzigjähriges Jubilaum ber Schutymanuschaft, Erlaß und Rebe bes Raifers 132 — Mitteilungen über die innere Roloni= fation 133 - Ernennung bon Professoren an technischen Sochichulen gu Berrenhausmitgliebern 133 - Reben bes Raifers an bie Schaufpieler und Leibregimenter 134 - Enthüllung eines Raifer Wilhelm-Dentmals 137 - Berbot bes polnischen Mergtetongreffes Unglud auf ber Grube "Gottharb" 140 - Aenderung in der Bliederung des Kriegemini= fteriums 151, 166 - Musmeifungen aus Schleswig und Schlefien 152, 174 - Staatszuschüffe zu ben Schullaften ber Bemeinden 155 -Raifermanover 156 - Ginweihung bes Stettiner Safens 162 - Enthüllung eines ruffifchen Rrieger= benemals 163 - Unglück auf Beche "Blumenthal" 163 - Aufrufe gu ben Landtagswahlen 163, 170 -Stiftung ber Roten Rreug-Mebaille 165 - Erlag über bas Ginichreiten ber bewaffneten Macht bei Unruhen 168 - Ronfereng ber Univerfitats: rettoren 168 - Bebung ber weftpreugischen Industrie 168 - bie Landwirtschaftstammer über bie Grengfperre 169 - Enquete bes Bereins für Sogialpolitit über bie Berhältniffe der Gifenbahnbeamten 169 - Rudfehr bes Raiferpaars, Einzug in Berlin 177 - Erlaß über Durchführung bes Margarine= gefetes 177 - Aufhebung ber Berliner Feenpalaftborfe 177 -Ausftand der Rrefelder Beber 191 - Disziplinarberfahren gegen Profeffor Delbrud 192 - ber Raifer übernimmt bas Protettorat bes Lanbestriegerverbandes 193.

Reichstan.

Berichtsverfaffungsgefet, Strafprozeß, Zivilprozeß 5, 111 -Antrag auf Menberung bes Straf= rechts 11 - Ginführung bes Racheibs, Wiebereinführung ber Berufung 11 - Roalitionsfreiheit, Schut bon Arbeitswilligen 12, 14 weibliche Fabrifinfpettoren, Mus: behnung ber Frauenrechte 14 -Drenfusfrage 20 - Beziehungen zu China, Debatten über Kiau-tichon 20, 35, 100, 104 — Befteuerung bon Saccharin und berwandten Gugftoffen 22 - Deportation bon Berbrechern in die Rolonien 23 - Reformen im Boftwefen, Frage ber Privatpoften 28 - Sandelsbertrag mit bem Dranje: freiftaat 29 - Rautionspflicht ber Reichsbeamten 29 - Novelle gum Brennereigeset 29 - Deutschland und die orientalische Frage 35 -Pojadowsty über bie Ginfuhr bes amerifanischen Obstes 43 - Dis: fuffion ber Militärftrafprozeß= reform 50, 74, 111 - Unnahme 76 - Debatte über Sandelsber: trage und autonomen Rolltarif 50 - Leutwein über Gubweftafrita 51 - Bewilligungen für Gub: weftafrita 53 - Konfursordnung 54, 111 - Subvention überfeeifcher Boftbampfer 54, 73 - Un= trag Auer gur Roalitionsfreiheit 57 - Sozialbemofratie und Armee 57 - Gogler über ben Sobepuntt ber Sozialbemofratie 57 - Dis: fuffion der Flottenvorlage, Antrag Lieber 64; Roftenbedung 77; Annahme in 2. und 3. Beratung 80 bis 88 - Menderungen im Poftwefen 71 - freiwillige Berichts= barteit 71 - Berforgung ber Militarinvaliden 79 - Dentmal für Raifer Friedrich 90 - Etata: und Unleihegefet, Schulbentilgung 92 - Pojadowsty über bie Befämpfung ber Sozialbemofratie 101 - Menberung bes Beltpoftvertrags 102 — Provisorisches Sanbelgabtommen mit England 103 - Parifer Sanitatstonfereng 111 - Menderung bes Befetes

über Naturalleistungen für das Heer im Frieden 111 — Distussion über hohe Getreidepreise und Ausschlebung der Zölle 113 — Schluß, Thronrede 115 — Diner der Reichstagsmitglieder im Schloß 117.

Wahlen zum Reichstag 135 — Grsatwahlen im 5. baherischen Wahlkreis 19; in Simmern-Kreuznach 154; in Phrit 161; in Nienburg 168; in Schaumburg-Lippe 171 — Reueröffnung, Thronrebe 178 — Reichsetat 181 — Vorlage über Heersberftärtung 182 — Präsidentenwahl, Refrolog auf Bismarch 182 — Gtalsberatung, wirtschaftliche Lage, auswärtige Politik, Protektorat über die Katholiken im Orient, Stellvertretungsfrage 183 bis 191.

# Sachfen.

Kammerbeschluß über Transitlager und Aussinhrvergütungen 3 — Parteitag der Deutsch-Konservativen 26 — Abänderung des Bereins- und Bersammlungsgesetes 73, 93, 140 — Rede Whites über die deutsch-amerikanischen Beziehungen 138.

#### Sozialpolitik.

Chriftliche Bergarbeiter über Lohnerhöhung 12 - ber Reichs= tag über Gewerbeordnung, Roali= tionafreiheit, Schut von Arbeits: willigen 12, 14, 57 - Reichstag über Erweiterung der Frauenrechte, weibliche Fabrifinfpettion 14 -Unfiedlungsfrage und innere Ro-Ionifation in Breugen 16, 66, 90, 133, 139 - Sozialpolitit auf bem tonfervativen Parteitage 26 - Unerbenrecht in Weftfalen 58, 121 -Sicherheit im Bergban 58 preußische Bentralgenoffenschafts-taffe 55, 66, 90 — foziales Wirfen ber ebangelischen Beiftlichen 69 -Befähigungenachweis im Baugewerbe 69 - Bereinsrecht in Sachfen 73, 93, 140 - Berforg= ung bon Militarinbaliben 79 -Arbeiternot im öftlichen Breugen und Freizugigfeit 97 - Conntageruhe 111 - Disfuffion ber hohen Betreibepreife 113 - Ber= einsgeset in Babern 115, 125 -Evangelisch-fogialer Rongreß 128 - Pojadowsty über Sozialpolitif 131 - Erlaß gegen bas Gin: bringen der Sozialbemofratie in bie Poftbeamten 138 - Rrieger: vereine und Sozialbemofratie 139 - ber Raifer über ben Schut ber Arbeitswilligen 158 - Ronfereng ber beutschen Arbeitenachweise 163 - Sozialpolitit auf dem fozial= bemotratischen Parteitage 166 bie beutsch-foziale Reformpartei über Warenhäufer 169 - Enquete bes Bereins für Cogialpolitit über Berhältniffe ber Gifenbahnbeamten 170 - Berleihung von Auszeichnungen an Arbeiter ber baperifchen heeresverwaltung 171 - Ausftand der Weber in Rrefeld 191 - Disfuffion über die Fleischnot 152, 192.

# Codesfälle.

Fürst Bismarck 143 — Senatspräsident Dr. Kahjer 54 — Geh. Rat Baenich 94 — Abg. v. Plöh 140 — Abg. v. Ennh 140 — Georg Ebers 152 — Th. Fontane 162 — Prinzessin Albrecht 168 — Abg. Dieden 194.

#### Unglüchsfälle.

Untergang einer Dampfpinasse 32 — Explosion auf Zeche Karolinenglück 57 — Fener auf Zeche Zollern 126 — Unglück auf Grube Gotthard 140 — auf Zeche Blumenthal 163.

#### Württemberg.

Gesehüber Ausübung des Kirchenregiments bei katholischem König
73 — Abstimmung über die Bersaffungsresorm, Stellung der Farteien 94 — Ablehnung der Zentrumsanträge zur Berfassungsresorm 122 — Beratungen über
Resormen im Postwesen 173 —
Scheitern der Berfassungsresorm
194.

# Fraufreid .---Luit .

Answärtige und fangeimmeirie

Debeiden and iem ann . = Stuatisterie : France Beglaubigung tas france Er Boricaire and Er Boneraus über deren Er Eumentaus über deren Er Eumerifa 274 — Vriener er England uber ber 3 jen 27 Briffons Programm : De martige Politic 200 bepeschen gum Urreitert im gogne 278 ruffifchen Abruftungener fin ... - Berleihung tes ti ter er? an Prafibent Frage 200 funft ber fton der tit tue ... nifchen Griebenetinm ten ere Meline über bie Reimmer gemin Auslande 223 G. Band i. . die Faid obeitet !! giehungen gu Gegiert er. de - Tupuis Linguis i et auswärtiger Lief Ger Ger ber Baidittergeitgen im ver yumaniste, genie der Friedenkleit ingling von der Let Westgande Hantelkeinster der der feltungen gener im de 227 dere Eren generalis gu Grigfert in Griffer er Both San San Commen niider Gesterstreiter zur Unleite ... Clara dec de Santa de la Example of

Dreufusfrage.

British er Menery ver Bris Arthreider er het e Bris 268 Arthur Committee prophy 200 and not be supply 200 and and an and an another by the supply 200 and an another be supply 200 and an another be supply 200 and an another by the supply 200 and another by the supply 200 and another by the supply 200 and an another by the supply 200 and another by the supply 200 and an another by the supply 200 and an another by the supply 200 and an another by the supply 200 and an

remain un — la litter Principal un — Disabla de . . 10

Firmipe Egutaria ah

yditto

hazh, Path, Zola, Henrh f. Drehstusfrage — Wechfel bes Generalstabschefs 281, 286 — Wechfel im Kriegsministerium 281, 282 — Gerücht über einen militärischen Staatsstreich 283 — Gerücht über maritime Küstungen 284 — Küctitt Chanoines 284 — Verschärfung bes Spionagegeselses 288.

Varlament.

Senat. Präsidentenwahl 268
— Budget 276 — Verschärfung bes Spionagegesetes 288.

Prafidentenwahl Rammer. 268 - Efterhagnprozeß, Bolas Briefe 270 - Drenfusfrage, Sand= gemenge 270 - Billot über ben Bolaprozeß 273 - über bie Generale im Bolaprozeg 273 -Genehmigung bes Budgets 274, 276 - Sanotaug über Rreta, Spanien, Amerifa 274 - über Die zweijahrige Dienftzeit 275 -Schluß 276 - Neuwahlen 276 -Wiebereröffnung 277 - Rabinetts= wechfel 277 - Programm Briffons 277 - Cavaignac über bie Beweife für Drenfus' Schuld 278 -Rücktritt bes Kabinetts Briffon 284 — Programm Dupuhs 286 Unleihe für ben Bau bon chinefischen Gifenbahnen 288 -Sanbelsvertrag mit Stalien 288.

Präfibentenwahlen im Parlament 268 — Handgemenge in der Kammer 270 — antisemitische Kundgebungen 272 — Demonstrationen für und gegen Zola 272 — Kammerwahlen 276 — Kabienettswechsel 277, 284 — öffentliche Teilnahme an der Drehsüfrage 282 — Angrisse auf den Kasalationshof 276 — Streit der Erde und Banarbeiter 283 — Gerücht über einen Staatsstreich 283 — Kundgebung für Ausehung der Judenemanzipation 283 — Drehsusfrage s. oben.

Berfonalien.

Darteiwefen.

Prafibent Felix Faure. Depeschenwechsel mit bem Baren 268, 280 — Deforierung mit bem Golbnen Bließ 282.

Abg. Baron gegen bie aus= wartige Politif ber Regierung

Rriegsminifter Billot über Drebfus 273.

Generalftabschef Boisbeffre. Rudtritt 281.

Abg, Briffon. Kammerpräsfident 268 — Ministerpräsident 277 — Demission 284.

Abg. Caffagnac über ein Bunbnis mit Deutschland 288.

Abg. Cavaignac über bie Drepfusfrage 270 — über bie Beweise für Drepfus' Schuld 278 — Rücktritt vom Kriegsministerium 281.

General Chanoine. Kriegs= minifter 282 — Rücktritt 284.

Abg. Deroulebe gegen bas

Abg. Deichanel. Rammer= prafibent 277.

Frau Drenfus. Revifions= gefuch 281.

Abg. Dupuh. Ministerpräsfibent 285 — Programm 286.

Major Efterhazh. Freisprechung 268 — Verhaftung 280 — Flucht 282.

Abg. Grouffet über bie Marineverwaltung 274.

Oberft Guerin über bie zwei=

jährige Dienstzeit 276. Minister Hanotaux. Eintritt in die Atademie 274 - über

Amerika, Spanien, Kreta 274. Oberstleutnant Henry. Bers haktung, Tob 281.

Abg. Subbard über bie Generale im Zolaprozeß 273.

General Jamont wird Generaliffimus 270.

Abg. Jaures über bie Dreyfusfrage 271.

Senator Loubet. Senatspra= fibent 268.

Minister Meline verspricht Anklage Zolas 270 — über die Drehfusfrage 270 — über die Generale im Zosaprozeh 273 — Rücktritt 277 - politische Rebe

Engl. Botichafter Monfon. Rebe 287.

Major Paty be Clam. De: nunziation 279, 280 - Ent= Laffung 282

Beneral Pellieux. Ausjage

im Bolaprozeß 272.

Oberft Bicquart. Brief an Briffon 279 — Berhaftung 279 — Anklage gegen Paty 280 bor Gericht geftellt 287, 288.

General Sauffier. Rudtritt 270.

Emile 301a. Unflagebrief 268 - Prozeffe 272, 276, 279,

General Burlinden. Gouverneur von Paris 270 - Rriegs= minifter 281 - Rüdtritt 282.

Breffe.

Offener Brief Bolas 268 gegen ben beutichen Staatsfefretar v. Billow 272 - über ben ruffi= ichen Abruftungsvorschlag 280 über den angeblichen Brief Schwargtoppens 281 - Teilnahme für und wider Drenfus 282 - Staats= ftreichsgerüchte 283 - Beziehungen ju England 284, 286, 288.

"Algence Savas" über angeb: liche maritime Rüftungen 284 über die Faschodafrage 286.

"Aurore". Offener Brief Bolas 268 - Berurteilung 279.

"Autorité" über die Begiehungen gu England und Deutschland 288. "Figaro" über ben ruffifchen

Abrüftungsvorschlag 280.

"Gaulois" über ben ruffischen Abrüftungsvorschlag 280 — über die Preffe und die Drenfusfrage 282

"Intranfigeant". Angriffe auf den Raffationshof 276.

"Journal des Débats" zur Faichobafrage 286.

"Libre Parole". Angriffe auf ben Raffationshof 276.

"Matin" über ben ruffischen

Abrüftungsborschlag 280.

Betite Republique" über den ruffifchen Abrüftungevorschlag 281.

"Temps". Offener Brief Bicquarts an Briffon 279 - Begiehungen zu England 284.

Griechenland 344-346. Heberf. 398.

# Großbritannien 249—267.

Heberf. 385, 392.

Auswärtige Volitik und Kolonialpolitik.

Balfour über Indien und China, oftafiatische Handelspolitik 249 -Chamberlain über Sandelspolitit und Gebietserweiterung 250 -Differengen mit Rugland über China 250, 252 — Thronrede über die auswärtige Politik 251 -Bertrag mit Abeffinien 253 -Berhandlung mit Frankreich über Sokota 253 — Salisbury über die Räumung Theffaliens und die griechische Unleihe 253 - Rritit der Wahl Krügers 254 - Berüchte über Rriegserklärung an Spanien 255 — Pachtung von Wei-Sai-Wei 255 — Balfour über Oftafien, Deutschland und Rugland 255, 258 - Glückwunsch Raifer Wilhelms 257 - Gerüchte über eine Berftandigung mit Deutschland 257, 263 - Beeresausgaben ber Großmächte 257 -Chamberlain über ein Bündnis mit Amerika gegen Rugland, Gin= druck in der Preffe 258, 259 Dberhausdebatte über Chamber= lains Rebe und Oftafien 259 -Bertrag mit China über Hongtong 262 - Erflärung über Rreta 262 - Balfour über bie chinefischen Gifenbahnen 263 - Die Preffe über ben ruffifchen Abruftungs= vorschlag 262 - Konflitt mit Frankreich über Fajchoba 263, 264 Salisbury über Frankreich, Egypten und die Abruftungsfrage 264 - Chamberlain über die Begiehungen gu Deutschland und Nordamerifa 266.

Finangen, Sandels: und Wirtfchafts: politik.

Balfour über die fommerziellen Intereffen in Oftafien 248 - Chamberlain über die Handelspolitik 250 — Koften des Macidinenbauerstreiks 251 — Thronerede über die Rotlage in den Kolonien 251 — Salisdury über oftasiatische Bertragshäsen 252 — Handelsvertrag mit Abessinien 253 Garantie der griechischen Anleihe 253 — Kosten der Flottenverstärkung 254 — Budget, Heeresausgaben der Großmächte 257 — Eisenbahnfrage in China 262 — Borbereitung eines Berbandes von Arbeitgebern 266.

heer und Flotte.

Thronrede über die Verstärfung der Wehrmacht 252 — Vergrößerung der Flotte 254 — Krieg in Egypten 257 — Heres die Großmächte 257 — Schoels lauf des "Albion", Unglüd 262 — maritime Rüftungen 264 — Salisbury über die Abrüstungsfrage 265 — Ernennung Kitcheners zum Veer 264 — Landheer 253.

Parlament.

Oberhaus. Eröffnung, Thronrede 251 — Salisbury über Rufsland und China 252 — Salisbury über die Räumung Thessaliens
und die griechische Anleihe 258 —
Debatte über Chamberlains Bündnisplan mit Amerika 259.

Unterhaus. Eröffnung, Thronrede 251 — Borlage zur Flottenberstärfung 254 — Balfour über Oftafien, Deutschland und Rußland 255, 258 — Budget, Heeresausgaben 257 — Chrung Gladftones 261.

Darteiwefen.

Berhandlungen zwischen den streifenden Maschinenbauern und Arbeitgebern 250 — Schluß des Streits, Kosten 251 — Sieg der Liberalen in London 255 — Streit der Kohlenarbeiter in Südwales 255 — Ehrung Gladstones 261 — Tumulte zwischen irischen Nationalisten und Orangisten 261 — Schluß des Kohlenstreifs in Südwales 263 — die Parteien über den Faschoafonstitt 264 — Borben Faschoafonstitt 264 — Borbereitung eines Verbandes von

Arbeitgebern 266 — Rücktritt Harcourts von der Führerschaft der Liberalen 267.

Perfonalien.

Erster Lord bes Schahes Balfour über Indien und China 249 — über Ostasien, Deutschland und Rußland 255, 258 — Antrag auf Ehrung Gladstones 261 — über die hinesischen Eisenbahnen 262.

Kolonialnin. Chamberlain über Handelspolitif und Gebietserweiterung 250 — über ein Bündnis mit Amerika und Krieg mit Rußland 258 — über die Beziehungen zu Amerika und Deutschland 266.

Unterftaatsfetr. Curgon über Rreta 262.

Gladftone. Tob 261 - Chr: ung 261 - Beisetung 261.

Erster Lord ber Abmiralität Goschen über die Flottenberstärkung 254.

Schapfanzler hid's Beach. Budget, heeresausgaben ber Großmachte 257 — über die Faschodafrage 264.

Abg. Harcourt legt die Führer= ichaft ber Liberalen nieber 267.

Bord Rimberleh über ein Bundnis mit Amerika 259.

General Ritchener. Ernennung jum Beer 263.

Abg. Provand über Deutschland und England in China 258. Lord Rosebery über die Ta-

fchobafrage 264.

Ministerpräf. Marquis Salissbury über Rußland und China 252 — über die griechische Ansleihe und bie Räumung Thessals — über ein Bündnis mit Amerika, Pachtung Wei-Hai-Weiß 260 — Verhandlungen mit Frankreich über Fraschoda 263 — über die auswärtige Lage, Egypten und bie Abrüstungsfrage 265.

preffe.

"Neber Differenzen mit Aufland wegen Chinas 250 — über Krügers Wiederwahl 254 — über ben spanisch-amerikanischen Krieg 255 — über ein beutsch-englisches Bündnis 257, 263, 266 — über ein englisch-amerikanisches Bündnis 259, 266 — über ben Abrüstungsvorschlag des Zaren 262 — über die Faschobafrage 264.

"Daily News" über bie Roften bes Majchinenbauerftreits 251.

"Morning Poft" über ben Abruftungsvorschlag bes Zaren 262.

"Observer" über ein englische ameritanisches Bunbnis, Berhaltnis zu Deutschland 259

"Scribners Magazine" über ein englisch = amerikanisches Bündnis 266.

"Stanbarb". Angriffe auf Rußland 250 — über ein englischamerikanisches Bünbnis 259 über ben Abrüstungsvorschlag bes Zaren 262.

"Tägliche Runbichau" über ein englisch : amerifanisches Bunbnis 259.

"Times" über ein englisch-amerikanisches Bünbnis 259 — über ben Abrüftungsvorschlag bes Zaren 262.

### 3talien 289-302.

Heberf. 395.

#### Auswärtige Politik.

Erflärung über bie Drepfus= frage 289 - Rammerdebatte über Staliens Intereffen in China 290 Rammerbebatte über bie fretische Frage 291, 301 — Wechsel im Minifterium bes Musmartigen 295, 296 - Bellour' Brogramm 296 - Rundichreiben über Ergbifchof Ferrari und die Haltung ber Rurie 297 - Ginladung gur Befampfung ber Anarchiften 298 Beantwortung des ruffischen Abrüftungsborschlags 299 — Bu= fammentunft bes Ronigspaars mit bem beutschen Raiferpaar 300 Thronrebe über bie auswärtige Lage 300 - Das deutsche Raifer: paar in Meffina 301 - Inter= nationale Untianarchiftentonferenz 301 — Rammerbebatte über Erh= thräa 301.

Erinnerungsfeiern.

Erinnerung an die Erhebung Siziliens 1848 289 — Gefet über Berfassungsfest 290 — Feier bes Berfassungsfestes 290 — Erinnerung an die Erdssung des subsalpinen Parlaments 294.

Finanzen, Sandels: und Wirtschafts: volitik.

Brotunruhen 289, 293, 294 — Ermäßigung der Getreidezölle 289, 290, 292, 296 — Finanzerpofé in der Kammer 301 — Bewilligung einer Million für Kreta 301.

feer und flotte.

Gesch über Beförberungen 289 — Bertretung ber Interessen in Ostasien 290 — Straßenkampf in Mailand 293 — Tod Brins 295 — Berurteilungen burch Kriegsgerichte 296 — Stellung in Erythraa 301.

Juftig.

Urteil über Crispi 292 — Berurteilung burch Militärgerichte 296 — Amnestie 302, 290.

Kirni

Erzbischof Ferrari und die Unruhen 393 — Rundschreiben über Ferrari und die Kurie 297.

Varlament.

Befet über Beforberung in ber Armee 289 - Debatte über bie Drenfusfrage 289 — Herabsehung ber Getreibezölle 290, 292, 296 — Feier bes Berfaffungsfeftes 290 -Debatte über Oftafien 290 - Tob Cavalottis 291 — Debatte über Kreta 291 — Urteil über Crispi 292 - Einbringung ber Umfturgvorlage 295 - Opposition ba= gegen 296 - Pelloug' Programm 296 - Benehmigung ber Umfturgvorlage, Begründung durch Pellour 297 -- Thronrede 300 - Zanar= belli Rammerprafibent 300 -Bewilligung einer Million für Kreta 301 - Debatte über Ern= thräa 301.

Marteimelen.

Brotunruhen 289, 293, 294 — Tob Cavalottis 291 — Urteile über Crispi 292 — Crispis Wieder: wahl 292 — Revolution in Mailand 393 — Winistertriffs 295 — Umstarzvorlage 295, 296, 297 — Winisterwecksel 296 — Bestämptung der Anarchisten 298, 301 — Berhaftung den Anarchisten 299 — Präsidentenwahl in der Kammer 300 — Gnadenerlasse 290, 302.

Berfonalien.

Rönig Humbert. Teilmahme an ber Erimerungsfeier ber Erhebung Siziliens 289 — Defret über Hernbestung ber Geireidezölle 289 — Amnestieerlaß 290, 302 — Teilnahme an ber Berfastungsfeier, Rebe 290 — Teilnahme an ber Turiner Erimerungsfeier, Rebe 294 — Jusammentunst mit Kaiser Wilhelm 300 — Throwsede 300.

Unterftaatofefr. Graf Bonin über bie Drebfusfrage 289 - über Offafien 290 - über Rreta 291.

Marinemin. Brin. Tod 295. Min. des Answ. Canevaro. Kundschreiben über die Aurie 297 — Einladung zur Antianarchistenfonserenz 298 — über Areta 301 über Ernthräa 301.

Abg. Cavalotti. Tob 291. Abg. Crispi. Teilnahme an ber Erinnerungsfeier ber Erhebung Siziliens 289 — Urteil bes Parlaments, Wieberwahl 292.

Abg. Diligenti über Rreta

Erzbischof Ferrari. Haltung in der Mailander Revolution 293.
Prof. Gefelschap. Tod 295.
General Pellouz. Kabinettebildung 296 — Programmrede 296 — Begründung der Umfturzborlage 297.

Ministerpräfibent bi Rubini. Runbschreiben über bie Unruhen 294 — Demissionen und Rückritt

295, 296.

Schahmin. Bacchelli. Finangexposé 301.

Min, bes Ausw. Bisconti Benofta, Rudtritt 295.

Justizmin. Zanarbelli. Rücktritt 295 — Wahl zum Kammerpräsibenten 300. Mittel: und Sūd:Umerifa 360—363. Noberi, 374, 399.

Montenegro 322.

Riederlande 311-313.

Nord-Umerifa 347—360. Beberf. 374, 398.

Jasmirtige Belitik.

Abtommen mit Japan über Samaii 347 — Proteste gegen ben Ausschluf ameritanifden Obftes in Deutschland 347 - Abgang bes ipanifden Gefanbten Dupub 347 - Einbrud ber Explosion der Maine" 347 - Anfunft bes neuen ipanifchen Gefandten 348 - öffent: liche Meinung über Rrieg und Ruba 348 - Unterfuchung ber Maineexplofion 348 - Bermittlungeversuch ber Großmachte 348 - Botichaft bes Prafidenten über Ruba und die "Dlaine" 349 -Rongregbeichluß über Ruba 351, 352 - Mitimatum an Spanien 352 - Abreife bes fpanifchen Befandten 352 - Grundfate bes Seefriegs 352 - Rriegserflarung 353 - Bechfel im Staatsietre= tariat bes Auswärtigen 353 -Beichluf auf Annexion Porto Ricos und ber Philippinen 353 - Beziehungen zu Frankreich 354 -Beichluß auf Annexion Sawaiis 354, 355 - Ginbrud ber Gee= ichlacht von Cavite 353 - Un= griffe ber Breffe auf Deutschland 354, 356 - Giegesbericht Camp: fons 355 - Ginfetung einer Regierung in Ruba 355 - Bermittlung Frankreichs zwischen Spanien und Amerita 355 -Brunblagen bes Friedens 356 -Mac Kinlen über ben Krieg und feine Folgen 356 - Berhand= lungen mit Spanien 357 - Bot= icaft über Ruba, Nitaraguatanal, China, Deutschland 358 - Cleve= land gegen die Annexionspolitif 360 — Zolltarif für Kuba 360 — Annexion der Anfon-Infeln 360.

Finangen, Sandels- und Wirtschaftspolitik.

Kongreß über die Zahlung der Bonds 347 — Obstaussuhr nach Deutschland 347 — Kredit zur nationalen Berteidigung 348 — Fleischaussuhr nach Frankreich 354 — Kriegskredit, Beranschlagung der Kriegskredit, Betanschlagung der Kriegskoften 354 — Zolfdast in Kuda 355, 360 — Botschaft über die Finanzlage 359 — Ausschluß gefundheitsschädlicher Einsuhrartikel 360.

feer und Flotte.

Explosion ber "Maine" 347, 348 - Anfammlung von 20 000 Mann in Florida 351 -- Grundfage bes Seefriegs 352 - Abfahrt ber Beichwader 353 - Bloctade Rubas 353 - Rongregbeschluß über ben Rrieg 353 - Befchluf von Land= ungen auf Ruba 353 - Sieg bon Cavite 353 - Einschiffung bon Landungstruppen 354 - Miles über die Invasion Kubas 354 — Sampfons Siegesbericht 355 -Untergang der "Bourgogne" 355 — Waffenruhe 356 — Rlagen über die Kriegsverwaltung 356 — Streit zwischen Sampson und Shafter 356 — Freigebung Cer-veras 356 — Berluftziffern 357 Botichaft über Berftartung ber Wehrtraft 360.

Inneres.

Dammbruch in Minois 348 — Wechsel im Staatssefretariat bes Auswärtigen 353 — Klagen über bie Kriegsverwaltung 356 — Wahlen zum Kepräsentantenhause und zum Senat 357 — Schlägereien zwischen Negern und Weißen 357.

Kongrefi.

Senat. Beschluß über Zahlung ber Bonds 347 — Angriffe auf Dentschland 347 — Kredit zur nationalen Berteidigung 348 — Beschluß über Anda. Zerftändigung mit der Kammer 351, 352 — Kriegsbeschluß 353 — Annexion Hawaiis 355 — Reuwahlen 357, Botschaften des Präfidenten 348, 349, 353, 358.

Repräsentanten fammer Beschluß über Jahlung der Bonds. 347 — Kredit zur nationalen Berteidigung 348 — Beschluß über Kuba, Berfiändigung mit dem Senat 351, 352 — Kriegsbeschluß 353 — Kriegsbeschluß 354 — Neuwahlen 357 — Geset über Ausschluß gegundheitsschädicher Artifel 360 — Botschaften des Präsidenten 348, 349, 353, 358.

Berfonalien.

Rriegsmin. Alger. Tabel feiner Berwaltung 356.

Spanifcher Gefandter Bernabe. Anfunft 348 - Abreife 352.

Cleveland gegen d. Annexions= politit 360.

Staatsfetr. Dah. Ernennung

Repr. Dinglen zur Kubafrag

Spanischer Gefandter Dupuy be Lome. Abberufung 347.

Präsident Mac Kinley. Botsichaften an den Kongreß 348, 349, 353, 358 — Beratung mit den Botschaftern der Großmächte 349 — Ultimatum an Spanien 352 — Rede über den Krieg und seine Folgen 356.

Ben. Miles. Borichlage gur

Invafion Rubas 354.

Abmiral Sampson. Abfahrt aus Rey West 353 — Sieges= bericht 355.

Rommod. Schleh. Aufbruch

bon Ren Weft 353.

Gen. Shafter. Einschiffung nach Santiago 354 — Angriffe auf Alger 356.

Staatsfetr. Sherman. Rud-

tritt 353.

Senator Turpin über die Rubafrage 351.

### Defterreich: Ungarn 195-236.

Heberf. 390.

Auswärtige Politik.

Ablehnung im ungarischen Abgeordnetenhause, das italienische Barlament zu begrüßen 203 — Abzug ber Rriegsichiffe von Rreta 208 - Berbot, ameritanisches Obst einzuführen 208 - ber Raifer in ben Delegationen über die Begiehungen jum Auslande 212 - Rebe Goluchowstis in ben Delegationen über die allgemeine auswärtige Lage 213 -Boluchowsti über einen angeb= lichen öfterreichischeruffischen Bertrag 217 - tichechische ruffische Berbrüberung, bas "Fremben-blatt" über Komarow 221, 222 - bie Preffe über den Abruftungs: vorschlag des Zaren 225 — Berfolgung italienischer Arbeiter 225 Thun über bie Musweifung öfterreichischer Unterthanen aus Breugen 231 - Rritif ber Thun-ichen Rebe 233 - "Wiener Abendpoft" über Thuns Rebe 234 -Teilnahme auswärtiger Fürften an der Beisetzung ber Raiferin 226 — Besuch bes beutichen Raiferpaares in Pola 230.

Böhmen.

Tichechische Berfammlung über bie Sprachenfrage 195 - Aufhebung bes Stanbrechts in Brag 196 - Teilnahme ber Deutschen am Landtag 196 - Coudenhove über die Brager Erzeffe 196 -Conbenhove über bie Sprachen= frage 197 - Angriffe auf bentiche Stubenten, Tumult im Landtag 197 - Berbot bes Farbentragens 197 - Erflärung Coudenhoves barüber 198 - Streit ber beutichen Sochichulen 199 - beuticher Atademiter: und Boltstag in Leitmerit 200 - Abregentwurf an ben Raifer 201 - Sprachen= verordnungen 201 - Annahme bes Ubrefentwurfs, Austritt ber Deutschen, Erflärung Coubenhoves 202 - Bund beutich-bohmifcher Städte 218, 224 — Palactyfeier, Rebe Komarows 221 — Berbot beutscher Stragenbezeichnungen in Prag 228 - Demonftration tichechischer Reserviften 229 -Bedrohung Deutscher in Prag 230 - Agitation jum Nebertritt jum Protestantismus 230 - Ber= bot bes Maffenumzugs beuticher Studenten in Prag 234 — Ersöffnung bes Landtags, Fernbleiben ber Deutichen 234.

Cioleithanien.

Abgeordnetenhaus f. Reichs = rat. Nationalitätenftreit 195, 196, 197, 198, 199, 200, vgl. Bartei= mejen, Böhmen, Mahren, Steier= mart. Ober= und Nieber= Defter= reich, Tirol, Rrain, Befprechungen bes Minifterprafibenten mit Deut= ichen und Tichechen 195 - Proteft ber beutichen Sochichulen gegen bas Berbot, Farben ju tragen 200 - neue Sprachenberordnungen 201 - Minifterwechfel 203 die Parteien über die Sprachen= berordnungen 203 - Eröffnung bes Reichsrats 204 - Bubaet für 1898 206 - Annullierung ber lex Falkenhahn 208 - die öfterreichischen Industriellen über bie Berftartung ber Flotte 211 bie Parteien über bie Bertagung bes Reichsrats 219 - Berhand= lungen über bie Sprachenfrage 222 - Schluß bes Reichsrats 223 - Errichtung eines arbeitsftatiftischen Amts 223 - Preffe über Schliegung bes Reichsrats 224 - Eröffnung bes Reichsrats 227 - Wechfel im Sanbelsmini= fterium 228 - Regierungsjubi= läum des Raifers 232 - Budget für 1899 232 - politische Lage am Jahresichluß 235.

Delegationen.

Jusammentritt, Budget 211 — Audienz der Präsidien, Rebe des Kaisers 212 — Goluchowski über die allgemeine auswärtige Lage und Wirtschaftspolitik 213 dis 216 — Goluchowski über einen ansgeblichen österreichisch zustischen Bertrag 217 — Schluß 218.

Finanzen, Handels: und Wirtschafts: politik.

Ausgleichsfrage. Ausgleichsprovisorium in Ungarn 195 — Differenzen zwischen ber öfterreichischen und ungarischen Regierung 203 — Borlegung ber Ausgleichsgefete 208 - Befchlüffe über die Sobe ber Quoten 221, 228 - Beratungen über ben Ausgleich 224, 225 - Barla: mentarifche Debatten über ben Ausgleich 227, 228, 229, 234 -Erflarung ber ungarifchen Deputation 229 - Lage am Schluß

des Jahres 235.

Defterreichisches Budget für 1898 206 - Berbot, ameritanisches Dbft einzuführen 208 - Die öfterreichischen Induftriellen über die Berftarfung ber Marine 211 gemeinfames Budget in ben Delegationen 211, 218 - Tene: rung und Getreibegoffe 212 -Boluchowsti über bie fünftige Wirtschaftspolitit 215 - Daniels über ben ungarifchen Bolltarif 223 - Bechfel im öfterreichischen Sandelsminifterium 228 - Die ungarifche Opposition über bas Sandelsbundnis mit Defterreich 228 - Defterreichisches Budget für 1899 232.

Galizien.

Bauernaufftande 218 - Beftrafungen 225.

heer und Elotte.

Entwurf jur Berftarfung ber Marine 206 - Abzug der öfter: reichischen Truppen von Rreta 208 - Die öfterreichischen Inbuftriellen über bie Berftartung ber Marine 211 - Beeresbudget in ben Delegationen 212 - Degra= bation deutschenationaler Offiziere 217 - Demonstration tichechischer Referviften 229 - Berfegung bes Senti: Dentmals 229 - Die ungarifche Oppofition und bas Bengi: Dentmal 230 - Stellung bes Erzherzogs Ferdinand jur Dis-position des Oberbefehls 206.

Brain.

Der Landtag gegen ben Streif ber beutichen Sochichulen 200 -Pöbelerzeffe 202.

Mahren.

Sprachenverordnungen 201 -Protest gegen tichechische Soch= fculen 218.

Mieder: Wefterreich.

Der Landtag gegen die Sprachen= verordnungen 199 - Rinberfeft= jug in Wien 232 - Beifetjung der Raiferin 226.

Ober: Oefterreich.

Proteft gegen bie Sprachen= berordnungen 195.

Darteimelen.

Befprechungen bes Minifter= prafibenten mit Deutschen und Tichechen 195 - Sprachenfrage im bohmifchen Landtag 196, 197, 201 - Sprachenberordnungen 201 - Erflarungen ber Parteien gu ben Sprachenverordnungen 203 -Präfidentenwahl im öfterreichischen Abgeordnetenhaufe 204, 205 bie Parteien über Thuns Er= flärungen zu ben Sprachenberord: nungen 210 - Rundgebung gegen tichechische Sochichulen in Mahren 218 - Die Parteien über Die Bertagung bes Reichsrats 219 --Berhandlungen über bie Sprachenfrage 222 - über Thuns Rebe gu ben preugischen Ausweisungen 232.

Deutiche Barteien.

Bolfstag in Ling 195 — Beichluß der deutsch-bohmischen Ubgeordneten 196 - bie Tiroler über ben Sprachenkampf 196 -Proteft ber Siebenbürger gegen Magharifierung 199 — Atabemifer= und Bolkstag in Leitmerit 200 -Austritt aus bem bohmifchen Landtage 203 — Anklage gegen Gautich 205 - über ben Drei= bund und bie auswärtige Politit 216 - Protest gegen Gleifpachs Ernennung 217 - bohmischer Städtebund 218, 224 - Ronflitt bes Grager Gemeinberats mit ber Regierung 217, 225 - Bergicht auf die Obftruftion 227 - Auflöfung ber Obmannerkonfereng 229 - Wieberaufnahme ber Obftruftion 234.

Bolen.

Widerfpruch gegen die tichechisch= ruffische Berbrüberung 221 Ausschreitungen in Galigien 218, Globenen. Erzeffe 202.

Tideden.

Berfammlung in Bubmeis 195 - Abregentwurf an ben Raifer 201, 202 - Paladyfeier, Romaroms Rebe 221 - Temonftration bon Referbiften 229.

Ungarifche Parteien.

Bergicht auf Obstruttion 195 --Agrarfogialiften 200 - Enthüllungen über Orbenfauf 200 -Unruhen unter Lanbarbeitern 206, 219 - Magharifierung ber Gieben= burger 199 - Debatte über bie Leichenfeier ber Raiferin 227 -Proteft ber Unabhangigfeitepartei gegen bie Regierung 228 - bie Parteien und die Bengifrage 229, 230 - Obstruttion 229, 230 -Rrifis in ber liberalen Partei 233 - Ronflitt zwifchen Regierung und Opposition 234, 235.

Berfonalien.

Raifer Frang Jojeph. Ernennung bes Ergherzogs Ferdinand jum Oberbefehlshaber 206 -Bulbigung des Befter Parlaments und ber Gemeinde, Reben 207 -Rebe an die Delegationen 212 -Festzug von Schulfindern 222 -Berhandlung mit ben Miniftern über den Ausgleich 224 - Sandichreiben über bie Ermordung ber Raiferin 226 - Stiftung bes Elifabethorbens 226 - Regie= rungsjubilaum 232.

Raiferin Elifabeth. Ermor: bung 225 - Beifegung 226.

Erzherzog Ferdinand. Stell: ung gur Disposition bes Ober-

befehls 206.

Ungarifder Minifterprafibent b. Banfin über die Magnarifierung Siebenbürgens, Empfang fiebenbürgifcher Frauen 199 Berhandlungen über ben Musgleich 203 - gegen bie Begrugung bes italienischen Parlaments 203 über bie Leichenfeier ber Raiferin 227 - über bie Quotenfrage 229 - über bie Obstruftion 230 - Rudtritt bom Minifterium a latere 234 - Ronflitt mit ber Opposition 234.

Mbg. Barnreither. Ernen= nung jum Sanbelsminifter 203 -Rüdtritt 228.

Graf Coubenhove, Statt= halter bon Bohmen. Ueber bie Prager Erzeffe 196 - über bie Sprachenfrage 197 - über bas Berbot, Farben gu tragen 198 über ben tichechifchen Abregentwurf

Sandelsminifter, Ungarifcher Daniels über ben autonomen Bolltarif 223.

Ungarifder Aderbauminifter Daranhi über bie Landarbeiter= frage 219.

Mbg. Dasannsti über bie Un: ruhen in Galigien 230.

Abg. b. Dipauli ju Thuns Erflarung über bie Sprachenfrage 211 - wird Sandelsminifter 228.

Mbg. Engel über bie breu-Bifchen Mustweifungen 231.

Abg. Falt über einen öfter= reichifcheruffifchen Bertrag 217.

Aba. Feriancis. Bahl aum Reichsratspräfidenten 205.

Abg. Fournier. Angriff auf Raizl 228.

Abg. Fuchs. Wahl jum Reichs: ratepräfidenten 204 - über bas Arbeitsprogramm 218.

Ubg. Funte ju Thuns Er: flarung über bie Sprachenfrage 210.

Defterreichischer Minifterpraf. v. Gautich. Befprechung mit beutschen Abgeordneten 195 -Befprechung mit tichechischen Ub= geordneten 195 - fiber bas Ber= bot, Farben zu tragen 200 -Erlagneuer Sprachenverordnungen 201 - Berhandlung über ben Ausgleich 203 - Rücktritt 203.

Minifter bes Musmartigen Graf Boluchowsti. Delegationerebe 213, 216 - über einen angeb= lichen öfterreichisch-ruffifden Ber= trag 217.

Mbg. Gregr über ben tichechi= ichen Abregentwurf 203.

Abg. Groß gegen Thuns Rebe über bie preußischen Ausweisungen 223.

Abg. Sochenburger über ben Dreibund 216.

Abg. Horansty. Konflift mit Banffy 234.

Abg. Gribar über ben Streit ber beutschen Sochichulen 200.

Abg. Jaworsti über bie preußischen Ausweisungen 232. Kroatischer Minister Josepo-

wich. Rückritt 232.

Defterreichischer Finanzminister Raigl. Borlegung bes Budgets 206.

Graf Kalnoth. Tob 202. Ruffischer General Komarow.

Berbrüderung mit den Tichechen 221.

Abg. Komjathy über die Leichenfeier ber Kaiferin 227.

Abg. Koffuth über die Begrußung des italienischen Parlaments 203.

Abg. Kramary über Tichechen und Deutsche 218.

Abg. Lippert über ben tiche: difchen Abregentwurf 202.

Mbg. Lupul. Wahlzum Reichs= ratsprafibenten 205.

Abg. Melhl fiber bie Magharifierung beutscher Namen 199. Abg. Pacat zu Thuns Ertlärung über bie Sprachenfrage

211. Abg. Rohonegh. Enthüllungen über Titels und Orbenstäufe in

Ungarn 200. Abg. Scheicher. Antrag auf Beseitigung ber Sprachenberordnungen 199.

Abg. Schönerer. Protest gegen Fuchs' Wahl zum Präsidenten 204 — zu Thuns Erklärung über die Sprachenfrage 210.

Abmiral v. Spann. Plan zur Flottenvermehrung 206.

Abg. Stein wender zu Thuns Erflarung über die Sprachenfrage

Abg. Szilaghi legt bas Präfibium bes ungarischen Abgeordnetenhauses nieber 233. Abg. Graf Tisza. Antrag gegen die Obstruktion 233.

Desterreichischer Ministerpräf. Graf Thun. Kabinetsbildung 203 — Programmrede 205 — über die Sprachenfrage 209 — Berhandlung mit den Deutschen über die Sprachenfrage 222 — lehnt die Bekanntmachung der Abmachung mit Ungarn ab 228 — über die preußischen Ausweisungen 231.

Abg, Werunsth, Interpellastion über bie Prager Erzeffe 196.

Abg. Bolf. Angriff auf den Bischof von Trient 218 — Protest gegen Juchs' Wahl 204.

Abg. Zeller über bie Sprachen= frage 211.

Breffe.

"Neber die Magharifierung der Siebendürger 199 — zur Ernennung Gleispachs 216 — zur Bertagung des Reichstats 219 — zur
Palachsfeier und Komarows Rede
221 — zum Schluß des Reichsrats 224 — zum Abrüffungsvorschlag des Zaren 225 — zur
Henzifrage 229 — über Thuns
Rede zu den preußischen Ausweisungen 222, 223.

"Deutsche Zeitung" jum Schluß bes Reicherats 224.

"Dziennik Polski" zur Rebe Komarows 222.

"Frembenblatt" zur Bertagung bes Reichsrats 219 — zur Rebe Komarows 222.

"Grazer Tageblatt" jur Ernennung Gleispachs 216 — jum Schluß des Reichsrats 224.

"Kronftabter Zeitung" über bie Magharifierung ber Siebenburger

"Reue Freie Preffe" zur Bertagung bes Reichsrats 219 zum Abrüftungsvorschlag 225.

"Reichsgesethblatt". Errichtung eines arbeitsstatiftischen Umtes 223.

"Baterland" jur Bertagung bes Reichsrafs 219 — jum Abrüftungsborichlag 225.

"Wiener Abendpoft" über bie Ausgleichsberhandlungen 225 -

über Thung Rede gu ben preu-Bifchen Ausweifungen 234.

"Wiener Zeitung". Berlange-rung bes öfterreichisch-ungarischen Sandelsbundniffes 235.

Reichorat.

Abgeordnetenhaus. Eröff: nung, Prafidentenwahl, Brogrammrebe Thuns 204 — An-Klage gegen Gautsch 205 — Bubget für 1898, Borlegung ber Mus: gleichsgesehe 208 - Antlage Babenis 208 - Thun über die Sprachenfrage 209 - Erflärung ber Parteien barüber 210 - Angriff auf ben Bifchof von Trient 218 - Arbeitsunfähigfeit 218 -Bertagung 219 — Schluß 223 — Eröffnung 227 - Bergicht ber Opposition auf Obstruttion 227 -Ausgleichsdebatte, Sieg der Oppofition 228 - Bermeifung bes Ausgleichs an die Kommiffion 228 - Trennung ber beutschen Barteien 229 - Anflage Babenis 229 - Debatte über Unruhen in Galigien, Antlage Thung 230 -Thun über bie preugischen Musmeifungen 231 - Budget für 1899, Kritit ber Thunichen Rebe 232 - Wieberaufnahme ber Obftruftion 234 - Genehmigung bes 3oll= und Handelsbundniffes mit Ungarn im Ausschuß 234 — Bertagung bes Reichsrats 234.

Siebenburgen. Proteft gegen bie Magnarifierung, Frauenbeputation in Wien 199 - Sonterusfeier 224.

Steiermark.

Ernennung Bleifpachs zum Oberlandesgerichtspräfibenten 216 -Degradierung bentich = nationaler Offigiere 217 - Ronflitt bes Grazer Gemeinberats mit ber Regierung 217, 218 - Wieberwahl bes Gemeinderats 225.

Der Landtag über ben Sprachen= fampf 196 - Berfolgung bon Italienern 225.

Ungarn.

Magharifierung ber Sieben= burger, Banffy und bie Gieben-

bürger Frauenbeputation 199 agrarfozialiftifche Unruhen 200 -Enthüllungen über Orden= und Titelfäufe 200 -- Unruhen unter ben Landarbeitern 206 - Feier jur Erinnerung an 1848, Rede bes Königs 207 — bie Preffe über ben ruffifden Abruftungs-vorschlag 225 — Berfegung bes Bengi-Dentmals 229 - Ertlärung ber Quotenbeputation 229 -Rücktritt Josepowichs 232 — Wechsel im Ministerium a latere 234 - politische Lage am Jahres=

fchluß 234.

Abgeordnetenhaus. Be= nehmigung bes Ausgleichsprovifo= riums 194 - Regelung bes Rechts= verhältniffes awischen landwirt= ichaftlichen Arbeitgebern und Arbeitern 196 - Debatte über Die Magharifierung ber Siebenburger 199 — Weigerung, das italienische Parlament zu begrüßen 203 -Erinnerungsfeier an 1848, Rebe bes Ronigs 207 - Borlegung ber Ausgleichsgesete 208 - Debatte über ben autonomen 3olltarif 223 - Debatte über Borgange bei ber Beichenfeier ber Raiferin 227 - bie Unabhangig= feitspartei über bas Zollbundnis mit Defterreich 228 - Banffy über die Ausgleichsfrage 229 Debatte über bie Bengifrage 230 - Banffy über die Obftruttion 230 - Rrifis in ber liberalen Partei, Rüdtritt Szilaghis 233 Ronflitt Banffps mit ber Opposition 234.

Oberhaus. Regelung Rechtsberhaltniffes gwifchen land= wirtschaftlichen Arbeitgebern und Arbeitern 196 - Landarbeiter= frage und fozialiftische Agitation

210.

Portugal 237.

Römische Kurie 302—307. Heberf. 396.

Rumänien 343.

# Rugland 317—330.

Heberi. 397.

Auswärtige Politik.

Depefchenwechfel bes Baren mit Faure 268, 280 - "Regierungs: bote" über die Stellung der Dachte in ber Rretajrage 317, 328 -"Regierungsbote" über Rorea 320, 324 — Bertrag mit China über Talienwan, Rundichreiben Murawiews 320 — Depeschenwechsel awischen bem Baren und bem Raifer von China 321 ichentung Montenegros 322 Nebertritt von perfifchen Reftorignern 322 - Preffe über ben fpanifch-ameritanischen Rrieg 322 Uchtomsti über bie bentiche, ruffifche und englische Weltpolitit 322 — Abkommen mit Korea 324 — Befuch des Fürften von Bulgarien in Betersburg 325 Befuch bes Königs von Rumanien in Betersburg 326 - Dementi ber Besetzung Rabeitas 326 -Ginladung zu einer internationalen Abrüftungstonfereng 326 - Gratulation bes Deutschen Raifers jum Jubilaum ber mediginifchen Militarafabemie 329.

Finanzen, Jandels: und Wirtschafts: politik.

Reichsbubget für 1898, Utas über die Finanzlage 319 — Utas über Silber: und Scheidemünze 322 — Rotlage der ländlichen Bevölferung 325 — zollfreie Einstuhr eiserner Seeschiffe 325 — Finanzgebahrung 1897 328 — Erlaubnis jüdischer Ackerbausansieblungen 328 — Erhöhung der Offiziersgehälter 329.

geer und Flotte.

Wechsel im Kriegsministerium 317 — Errichtung neuer Armeestorps 317 — Ukas über Berstärfung der Flotte 319 — Besscheinung Montenegroß 322 — Einfuhr eiserner Seeschiffe 325 — Bermehrung der Artillerie 325 — Einsadung zur Abrüstungskonsterenz 326 — Erhöhung der

Offiziersgehälter 329 — Berbot, militärische Maßregeln zu fritifieren 329 — Jubilaum ber medizinischen Militär-Atabemie 329.

#### Inneres.

Sozialbemofratische Umtriebe in Industrieftäbten 322 — Rotlage der ländlichen Bevölferung 325 — offener Brief an Finuland 325 — offener Brief an Finuland 325— anhyülfung eines Denfmals Alexanders II. 326 — Auszeichnung Bobjedonoszews 326 — Sturmsstut bei Liban 327 — Ansprache Bobrifows an die finusischen Beshörben 328 — Borgehen der Zensur in Finuland 329.

#### Berfonalien.

3ar Nifolaus. Depeschenwechsel mit Faure 268, 280 — Beschenfung Montenegros 322 — Besuch des Fürsten von Bulgarien und Königs von Kumänien 325, 326 — Enthülung eines Denkmals für Alexander II. 326 — Ehrung Pobjedonoszews 326.

Couverneur Bobritow. Ansfprache an die finnischen Behörden 328.

Ariegsminifter Auropattin. Ernennung 317.

Oberprofureur Pobjedonos= gew. Chrung 326.

Fürft Uchtomsti über beutiche, ruffische und englische Weltpolitit 322.

Rriegsminifter Bannowsty. Abichied 317.

# Schweden und Norwegen

314-316.

Heberf. 397.

Schweiz 308—309.

Heberj. 396.

Serbien 343-344.

Heberf. 398.

